

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

1 45 e 13

| • |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | - |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   | - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | - |   |  |

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| Y |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |

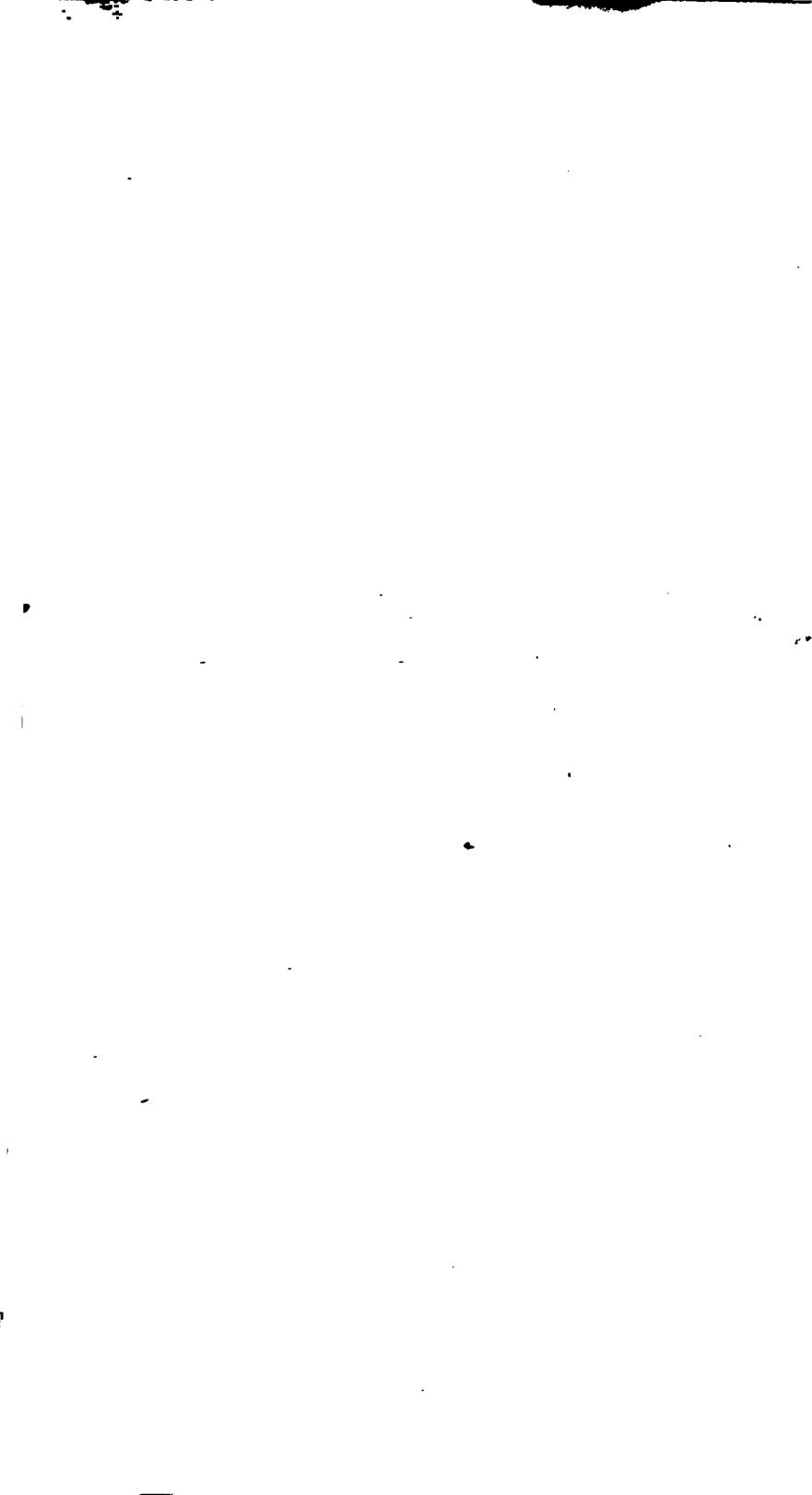

• • • 

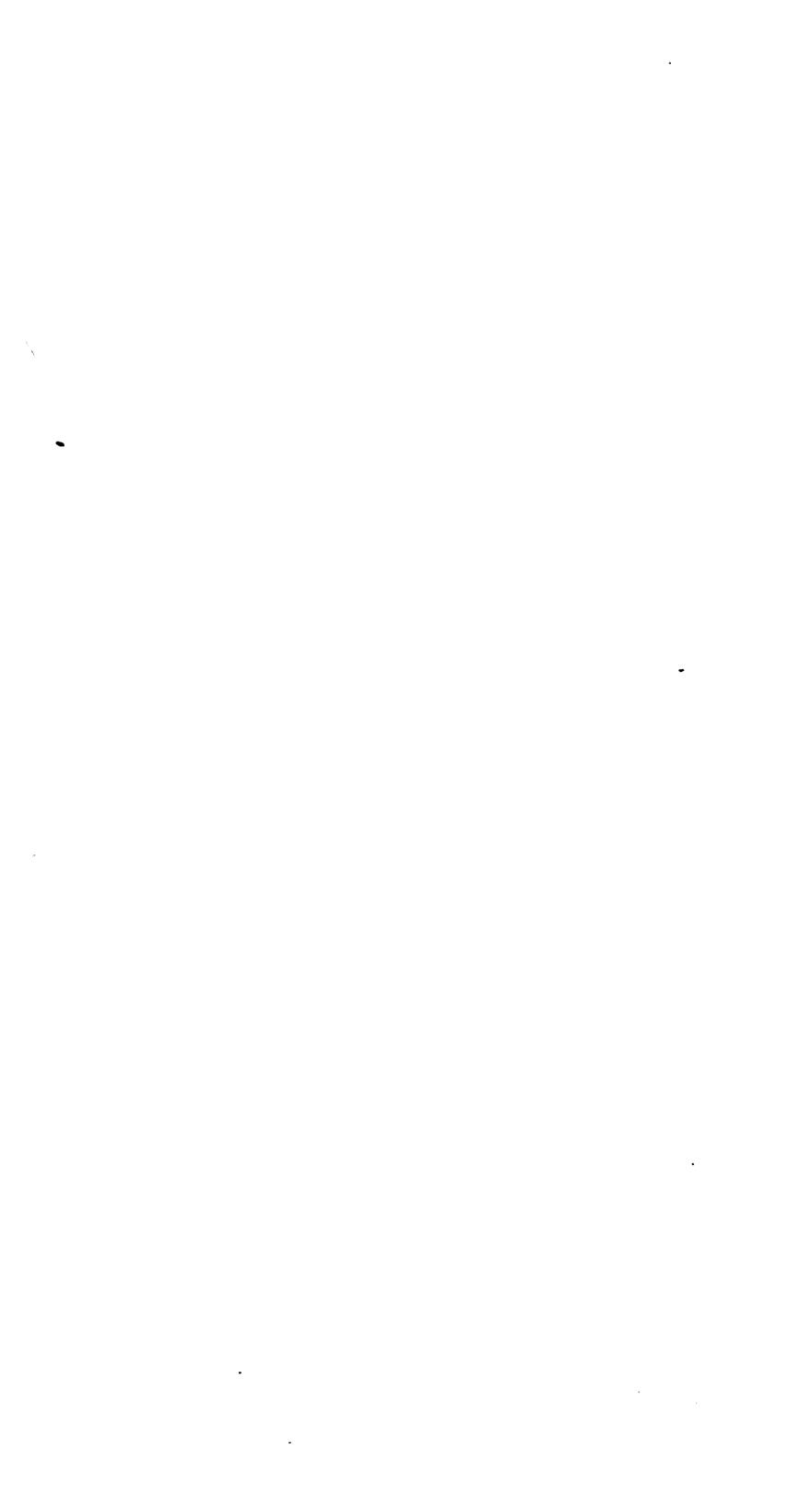

. · • · •

# Geschichte

der

# leßten Systeme der Philosophie

# in Deutschland

vom

# Rant bis Hegel.

Bon

Dr. Carl Ludwig Michelet, außerordentlichem Professor der Philosophie an der Königlichen Friedrich: Wilhelms: Universität zu Verlin.

Zweiter Theil.

Berlin, 1838.

Berlag von Dunder und humblot.



A STATE OF THE STATE OF

•

1

.

.

.

.

•

## Vorrede.

Was ich in der Worrede des ersten Theils voraussah, daß meine Darstellung manche Eigenliebe verlegen würde, bes ginnt schon in Erfüllung zu gehen. Ein Schüler Herbarts, der Herr Professor Hartenstein, hat sich für denselben in die Schranken gestellt, um wo möglich meine Schilderung des Herbart'schen Systems mit Stumpf und Stiel aus. Die beiden andern Gegner, die er in derfelben Broschüre ("Ueber die neuesten Darstellungen und Beurtheis lungen der Herbart'schen Philosophie," 1838) noch nebenbei abwehren will, behandelt er viel anständiger als mich, den er mit den giftigsten Beiwörtern überschüttet: zweifelsohne, weil Jene Herbarts System auf gleichen Rang mit dem Hegel'schen seken, vom Standpunkt des Hegelianismus aus aber kein Pardon zu erwarten war. In der That konnte Hr. Prof. Hartenstein es mir nicht verzeihen, daß ich die Prätension der Absolutheit am Herbart'schen Philosophiren siemlich schonungslos in ihre Grenzen zurückwies, dasselbe als ein winziges Moment in der Reihe der Gestaltungen der Geschichte der Philosophie aufzeigte, und dessen wesents lichen Inhalt auf ein Paar dürre Gedankenformen reducirte,

die mit knapper Noth als eine Entwickelung des Kantischen Resultates betrachtet werden können. Herbart kann unter den Philosophen nur für einen Stern siebenter Größe gels ten; und auf ihn geht unter Anderm, was ich in der Eins leitung (S. 9) von den Zwittergestalten und Schmarogers pflanzen der Philosophie gesagt habe. Auch steht meine Kritik nicht vereinzelt da. Hr. Prof. Hartenskein braucht nur Gablers "Lehrbuch der philosophischen Propädeutik" zur Hand zu nehmen; dort wird er (S. 176–188, 215 -227) Herbarts System schon längst ganz auf dieselbe Weise mit genügender Ausführlichkeit gewürdigt finden. Hr. Prof. Hartenstein räumt sogar (S. 64–65) ein, "daß man geneigt sein wird, ber Metaphysik (Herbarts), so lange nicht ihre Unwendungen auf Maturphilosophie und Psychos logie zum Vorschein kommen, eine gewisse Dürftigkeit Schuld zu geben." Ich setze hinzu, daß sie durch diese Umvendungen sich erst recht in ihrer Blöße zeigen muß, weil dergleichen Principien sich gar nicht fruchtbar anwenden lassen. Auch hat Hr. Prof. Hartenstein ein sehr beutliches Bewußtsein über die eigentliche Tendenz dieser und anderer Angriffe, nach welchen "die Herbart'sche Philosophie als eine zurückgebliebene und verspätete angesehen wird, die, sich von den im Reiche der Wissenschaft gemachten Eroberungen etwas anzueignen, durch ihre eigene Beschränktheit verhins dert werde" (S. 103). Warum wundert er sich dann aber noch über eine Folge, die er selbst (S. 8) aus meiner Beurtheilung zieht, nämlich daß, "während der Geist der Philosophie in Hegel zur Selbsterkenntniß kam, er sich in dem Individuum Herbart noch mit schülerhaften Vorarbeiten

V

keschäftigte"? Hr. Prof. Hartenstein hat den Magel auf den Ropf getroffen. Serade so meine ich es mit seinem Meister-Dennoch ist die Handhabe seiner Polemik gegen mich die, daß ich die Herbart'sche Philosophie nicht verstanden, und also nur eine Caricatur derselben geliefert hätte. Hierfür

gibt er zwei Argumente an. Erstens hätte ich nur einen Theil ber Berbart'schen Schriften gelesen, und auch die von mir gekannten nur durchblättert. Die Sorgfalt, mit der ich die Belegstellen für jede Behauptung Herbarts unter dem Texte aufgeführt, sollte schon jeden Unbefangenen überzeugen, mit welcher Ges wissenhaftigkeit ich verfahren; ein Prädicat, das Hr. Prof. Hartenstein an einem andern Orte selber mir zuzugestehen gezwungen ist (S. 31). Von jedem Philosophen habe ich aus seinen Werken ercerpirt, was nur irgend wichtig schien, und so durch gewählte Zusammenstellung und systematische Anordnung bisker Excerpte das Bild seines gesammten Ges dankenkreises reproduciren versucht. Wenn Hr. Prof. Hartenstein daraus, daß ich die "Allgemeine Metaphysik" nur wenig, die "Allgemeine praktische Philosophie," "die Pädagogik," und "die Encyklopädie" gar nicht citire, schließt, daß ich alle diefe Schriften nicht gelesen: so erwidere ich, daß ich bei keinem Philosophen eine trockene Literargeschichte und ein Verzeichniß feiner sämmelichen Werke habe geben wollen. Wo ich also in der Schrift eines Philosophen keine bestimmtern Entwickelungen seiner Principien antraf, da sah ich auch keinen Grund, den bloßen Titel eines solchen Werkes anzusühren. Ohnehin habe ich bei Herbart ausdrücklich grechtsertigt, warum ich die Anwendungen seiner metaphys

fischen Principien auf die übrigen Wissenschaften unberück, sichtigt gelassen habe (S. 296). Für die Darstellung seiner Metaphysik wendete ich mich lieber an die "Hauptpunkte der Metaphysik," weil ich dieses kleine Buch für die frischeste und lebendigste Exposition jener Herbart'schen Disciplin halte. Und so habe ich öfter, z. B. bei Oken, theilweise auch bie Rant, die frühern Ausgaben mit gutem Bedacht vorgezogen. der neuen Terminologie der "Allgemeinen Metaphysik," welche solche Raritäten, wie eine "Synechologie," eine "Eidologie" u. f. f. aufzuweisen hat, wollte ich den Tert meiner Dars stellung nicht beschweren; um so mehr, da doch unter den neuen Mamen nur bie alten Sachen steckten, die schon in den "Hauptpunkten" mit vollkommenster Klarheit vorgetragen wurden: nämlich die drei Probleme der Inhärenz, der Beränderung und des Ich, die ich S. 279 aufzähle, und die Hr. Prof. Hartenstein selber (S. 86) immer noch für "alle drei Hauptprobleme der Metaphysik" ausgibt. Wahrs lich, wenn Herbart irgendwie in die Geschichte der Philos fophie thätig eingegriffen hat, so ist es durch seine frühern Schriften geschehen, nicht durch seine spätern, die in eine Zeit fallen, wo sein nachhinkender Kantianismus längst durch die höhern Entwickelungen des philosophirenden Geistes über Daß ich von Herbarts "Lehrbuch zur Einschritten war. leitung in die Philosophie" die zweite Ausgabe, nicht die dritte citire, kommt daher, daß ich meine Ercerpte vor deni Erscheinen der dritten Ausgabe 1834 angefertigt hatte, und keinen Uebelstand darin sah, sie beizubehalten, weil die dritte Ausgabe nichts Meues enthält. Den Beweis aber, daß mir selbst die vierte nach meinem ersten Theil erschienene

Ausgabe nicht unbekannt geblieben, wird Hr. Peof. Hartensstein nunmehr daraus entnehmen können, daß ich in gegenswärtigem zweiten Thesse (S. 218) bereits von derselben Notiz genommen hatte.

Der zweite Vorwurf, den et mir macht, ist, daß ich die Stellen der Herbart'schen Werke aus dem Zusammen hang geriffen, und durch einander geworfen hätte. Hr. Prof. Hartenstein fordert, daß ein Buch nicht außer der Ordnung der Seitenzahlen excerpirt werde, um den Zusammenhang nicht zu gefährben. So aber könnten selbst Auszüge aus einer jeden Schrift den Brn. Prof. Hartenstein nicht zufries den stellen. Denn schon baburch würden die ausgezogenen Stellen ihrem natürlichen Zusammenhange entnommen. In der That verlangt er daher auch nichts Geringeres, als die ganze Schrift, wenn es auch nur die "Hauptpunkte der Metaphysik" wären, "geradezu abzuschreiben" (S. 38). Das ist doch wahrlich unbescheiden! Für den Anfang meiner: Darstellung sucht Hr. Prof. Hartenstein nun im Einzelnen nachzuweisen, welche Misverständnisse und Werfälschungen ich begangen. Wenn man die Sache jedoch näher betrachtet, so sind es kleine, des Zusammenhangs und der Erläuterung wegen nothwendige Zusäße, die ich gar nicht für Herbarts Worte ausgegeben habe, veränderte Constructionen, Zusams menziehungen und Umschmelzungen von Phrasen, Gebrauch eines Ausbrucks für einen andern, was ich mir, wiewohl immer: nur selten, erlaubte. Ich wollte und konnte gar nicht Alles blos mechanisch abschreiben, habe mich indessen, wie es aus der Polemik des Hrn. Prof. Hartenskein selber erhellt, so genau als möglich an die eigenen Worte der Philosophen gehalten.

Er verläßt diese Mikrologie, die allerdings ermüdend ist, denn auch endlich. Und fragt man nun, was ich von ben Haupts gedanken des Herbart'schen Systems verfälscht habe, so fieht man sich vergebens nach einer Untwort bei bem Hrn. Prof. Hartenstein um. Ja, er zeigt fich mit dem Verlaufe meiner Darstellung, wo ich eben an die Grundprincipien Herbarts komme, etwas weniger unjufrieden; was von einem so aufgebrachten Gegner kein kleines Zugeskändniß ist. Die Hers bart'schen Gedanken zu einem softematischen Ganzen zu verweben, war freilich keine so ganz leichte Sache. wo in allen Werken eines Philosophen eigentlich nur drei halbe Gedanken anzutreffen sind, — das Ding und seine Merkmale, die Störungen, und die Selbsterhaltungen, wie will man da zwei volle zufammenbringen? Mein Bestreben war bei so widerspänstigem Stoffe wenigstens redlich und gut gemeint. Wunderlich nimmt es sich aber aus, wenn Hr. Prof. Hartenstein höchlich darüber verdrossen ist (S. 22), daß ich das Herbart'sche System in eine Begel's sche Trichotomie eingezwängt hätte. Das müßte in der That vollends halsbrechend für dasselbe werden! Hätte ich die Herbart'sche Philosophie nicht verstanden, so könnten mich Hrn. Prof. Hartensteins eigene Worte beruhigen, der gleich bevorwortet (S. 1), man könne nie mit Sicherheit wissen, ob man die Sedanken eines Andern verstanden habe. Mußte micht bei so bewandten Umständen ein leiser Zweifel in ihm aufsteigen, daß er selber seinen Lehrer wohl nicht verstanden habe, und folglich meine Prüfung seines Systems noch viel weniger zu beurtheilen im Stande sei? Was übrigens an obigen Kategorien misverstanden werden könne, würde schwer

angugeben sein. Statt des Drucksehlers "philosophische Ratur der Thatsachen des Bewußtseins," was Hr. Prof. Hartenstein in meiner Darstellung (S. 275) nicht verstehr, muß es heißen: psychologische.

Rur einen Punkt will ich noch berühren, weil er die perfideste, aber zugleich abenteuerlichste Einflüsterung enthält, von der noch gehört worden. Ich werfe am Ende meinst. Relation (S. 298) die Bemerkung hin, daß die Kantische Richtung "ber Hegel'schen Schule hat weichen und ins Auss land wandern müssen." Dies armie Wörtchen "mussen" hest Hr. Prof. Hartenstein nun dergestalt, als hätte ich "die erleuchtete preußische Regierung dem Verbacht aussetzen. wollen, einen der ersten Denker unserer Zeit des Landes verwiesen zu haben" (S. 62). Da wäre dieser von feinen Schülern sogenannte erste Denker seiner Zeit wohlfeil zu einem Märtyrerthum gekommen, wie Br. Prof. Hartenstein ihn denn auch mit Christian Wolf vergleicht! Aber wenn. schon dessen Philosophie nachher dennoch für unschädlich in Berlin gehalten worden, so wird Jedermann bei der Hers bartschen (wenn sie auch den Staat als ein Gleichgewicht von Störungen construirt) von vorn herein dessen überzeugt. gewesen sein, und schon aus biesem Grunde an keine Bertreibung haben benken können. Wer würde mir ferner eine solche einfältige Behauptung glauben, da es doch offenkundig. ist, daß nicht die mindeste Gewaltthätigkeit gegen Herbart vorgefallen ist, und er ganz unangefochten, und ohne andere Störungen, als die er in seinem Systeme mit sich nahm, ju Königsbergs Thoren hinausgefahren. Was habe ich also mit jenem Ausdruck "müssen" gewollt? Ich spreche gar

nicht von Personen, sondern von Richtungen, die einander gewichen find, obgleich freilich die eine durch Herbart, die andere durch Rosenkranz personisicirt ist. Das "müssen" hat keine politische oder gar polizeiliche Bedeutung, sondern eine rein wissenschaftliche. Ich wollte eine gewisse Mothwens digkeit darin sehen, daß der, wie Hegel (Werke, Bd. XIII., S. 4) ihn nennt, auf Intelligenz gebaute Staat auch der hauptsächlichste Wohnsis der auf freie Entwickelung der Intelligenz am meisten haltenden Begel'schen Philosophie sei. Diese Philosophie breite sich, meinte ich, in Preußen immer mehr aus, und darum hätten die andern mehr untergeordneten Richtungen ihr weichen müssen. Wenn Herr Prof. Hartenstein es übel nimmt, Herbart in eine That der Geschichte der Philosophie irgendwie mit Nothwendigkeit verflochten zu sehen, so nehme ich für ihn meine Bemerkung gern in diesem wissenschaftlichen Sinne zurück. Doch da ich einmal durch Hrn. Prof. Hartensteins ausnehmende Inters pretationsgabe selbst in die Interpretirlaune gerathen bin, so könnte ich dem Wörtlein "müssen" hier noch eine dritte Bebeutung zu leihen versucht sein. Wie, wenn der unende liche Hochmuth Herbarts, nachdem er Berlin zum Mittels punkte seines Wirkens nicht hat machen können, ihn in die moralische Unmöglichkeit versetzte, in Königsberg zu bleiben, und ehrenhalber zwang dem Rufe nach Göttingen zu folgen? Berlin, ben 1. März 1838.

## Inhalt des zweiten Theils.

# Erftes Buch. Subjectiver Idealismus.

## Oritter Abschnitt. Der transscendentale Idealismus.

### (Fortfegung.)

|                                               | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|
| Zweites Rapitel: Die Fichte'sche Schule       | •••   |
| I. Friedrich von Schegel                      | !     |
| A. Der ästhetische Standpunkt und die Lucinde |       |
| B. Philosophische Vorlesungen von 1894—1806   | 1     |
| C. Der religiöse Standpunkt                   |       |
| 1. Die Philosophie des Lebens                 |       |
| 2. Die Philosophie der Geschichte             |       |
| 3. Die Philosophie der Sprache und des Wortes | 4     |
| II. Schleiermacher                            |       |
| A. Briefe über die Lucinde                    | 53    |
| B. Der religiöse Standpunkt                   | 58    |
| 1. Reden über die Resigion                    | 60    |
| 2. Monologen                                  |       |
| 3. Die Weihnachtsfeier                        | 82    |
| C. Der wissenschaftliche Standpunkt           | 89    |
| 1. Begriff der Philosophie                    |       |
| 2. Dialektik                                  |       |
| 3. Die realen Wiffenschaften                  |       |
| a. Psychologie                                | 102   |
| b. Ethik                                      |       |
| c. Pädagogik                                  |       |
| d. Dogwatik                                   | 444   |

| ·                                                           | Seite.     |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| III. Novalis                                                | 114        |
| A. Begriff der Philosophie                                  |            |
| B. Die Natur                                                |            |
| C. Der Geist                                                |            |
| 1. Mathematik                                               |            |
| 2. Ethik                                                    |            |
| 3. Religion, Politik und Philosophie der Geschichte         |            |
| 4. Die Kunst                                                |            |
| Drittes Rapitel: Umgestaltung der Fichte'schen Philosophie  | 129        |
| I. Metaphysik                                               | 134        |
| A. Die transscendentale Logik                               | 138        |
| B. Die Thatsachen des Bewußtseins                           | <b>139</b> |
| C. Der Umriß der Wissenschaftslehre                         | 148        |
| IL Praktische Philosophie                                   | 157        |
| A. Die Rechtslehre                                          | 158        |
| B. Die Bestimmung des Menschen und das System der Sitten=   |            |
| lehre                                                       | 159        |
| C. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters und Gespräche |            |
| über Patriotismus                                           | 171        |
| D. Die Reden an die beutsche Nation                         | 182        |
| E. Die Bestimmung des Gelehrten                             | 186        |
| F. Das Berhältniß des Urstaats zum Bernunftreich            | 191        |
| III. Die Anweisung zum seligen Leben                        | 198        |
|                                                             |            |
| 3weites Buch.                                               |            |
| Objectiver Idealismus.                                      |            |
| Dofterioer Zoearromus.                                      |            |
| Erfter Aufehnitt: Die Schelling'sche Philosophie            | 209        |
| Erstes Rapitel: Das Identitätsspsem                         | 221        |
| I. Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie        | <b>222</b> |
| 11. Spstem des transscendentalen Idealismus                 | 247        |
| III. Zeitschrift für speculative Physik                     | 276        |
| 3 weites Kapitel: Die construirende Naturphilosophie        | 288        |
| I. Reue Zeitschrift für speculative Physik                  | 291        |
| II. Bruno                                                   |            |
| III. Philosophie und Religion                               |            |
| IV. Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums  |            |
| Drittes Kapitel: Die theosophische Naturphilosophie         |            |
| . I. Die Metaphysik der Theosophie                          |            |
| II. Die besondern theosophischen Wissenschaffen             |            |
| A. Die Thepsophie der Ratur                                 |            |

| Inhait.                                                        | XIII       |
|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                | Seite.     |
| B. Philosophische Untersuchungen über das Wesen der mens       | -          |
| lichen Freiheit                                                | 384        |
| C. Ueber das Verhältniß der bildenden Künste zur Natu          |            |
| D. Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen               | 398        |
| E. Ueber die Gottheiten von Samothrace                         |            |
| III. Die Philosophie der Offenbarung                           |            |
| Zweiter Absechnitt: Die Schelling'sche Schule                  |            |
| I. Nens Lehrbuch der Naturphilosophie                          |            |
| II. Alein                                                      | 438        |
| A. Anschauungs = und Denklehre                                 |            |
| B. Religions = und Sittenlehre                                 |            |
| III. Die mystische Naturphilosophie                            |            |
| A. Schubert                                                    |            |
| 1. Die Geschichte der Ratur                                    |            |
| 2. Die Geschichte der Seele                                    |            |
| · 3. Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens          |            |
| B. Baader                                                      |            |
| 1. Borlesungen über religibse Philosophio                      | 486        |
| 2. Religiöse Raturphilosophie                                  |            |
| 3. Philosophie des Geistes                                     | 493        |
| C. Steffens                                                    | 505        |
| 1. Naturphilosophie                                            |            |
| 2. Anthropologie                                               |            |
| 3. Caricaturen des Heiligsten                                  |            |
| 4. Religionsphilosophie                                        |            |
| Britter Anschnitt: Die Solger'sche Philosophie                 |            |
| I. Die wahre Bedeutung und Bestimmung der Philosophie          | 562        |
| II. Philosophische Gespräche über Sein, Richtfein und Erkennen |            |
| III. Philosophie des Rechts und Staats                         | 586        |
| IV. Borlesungen-über Aesthetik                                 | 591        |
| Drittes Buch.                                                  |            |
| Absoluter Idealismus.                                          |            |
|                                                                | ens        |
| I. Allgemeiner Standpunkt Hegels                               | ··· 002    |
| II. Zur Geschichte des absoluten Idealismus                    |            |
| A. Hegels Leben und Schriften                                  | ປ11<br>ຊຄາ |
| B. Die Hegel'sche Schule                                       |            |
| 1. Pseudo-Hegelianer                                           | 636        |
| 2. Die eigentliche Schule                                      | 638        |

### Inhalt.

| <b>\</b>                                                        | Scite        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| b. Die Persönlichkeit Gottes und die Schöpfungslehre            | . 645        |
| c. Die Christologie                                             | . 648        |
| C. Einfluß Hegels auf die verschiedenen Wiffenschaften:         | . 659        |
| 1. Die Naturwissenschaften                                      | . 660        |
| 2. Die Psychologie                                              | . 661        |
| 3. Die praktische Philosophie                                   | . 665        |
| a. Zurisprudenz                                                 |              |
| b. Moral                                                        | •            |
| c. Geschichte                                                   |              |
| 4. Aesthetik                                                    |              |
| 5. Theologie                                                    |              |
| 6. Geschichte der Philosophie                                   |              |
| III. Die Darstellung des absoluten Idealismus                   |              |
| A. Das Werden des absoluten Idealismus                          |              |
| 1. Begriff der Philosophie                                      |              |
| 2. De orbitis planetarum                                        |              |
| 3. Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrecht |              |
| 4. Verhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt    |              |
| B. Die Phänomenologie des Geistes                               |              |
| C. Die Encyklopädie der Wissenschaften                          |              |
| 1. Logif                                                        |              |
| 2. Naturphilosophie                                             |              |
| 3. Philosophie des Geistes                                      |              |
| •                                                               |              |
| a. Anthropologie und Psychologie                                |              |
| b. Naturrecht, Moral und Politik                                |              |
| c. Aesthetit und Religionsphilosophie                           | . 780<br>704 |
| ·                                                               | · /LL/#      |

# Geschichte

der

# leßten Systeme der Philosophie in Deutschland.

Zweiter Theil.

## Britten Abschnitts zweites Kapitel.

(Fortsetung bes erften Buchs.)

Die Fichte'sche Schule.

Das erfte Resultat der Fichte'schen Philosophie oder (mas dasselbe sagen will) der nächste Fortschritt des philosophirenden Geiftes, den wir jest darzustellen haben, ist der, wo das Ich, indem es fich seiner absoluten Schöpfertraft bewußt ift, die Welt als eine gegebene vernichtet, um fie im Innern als die eigentliche und wahrhafte wieder aufzubauen. Alle Schranken der Ratur und bes Richt=Ich hat das Ich überwunden. Aber eine einzige Schranke, die seiner eigemen Individualität und Particularität, ift ihm noch geblieben. Die Welt wartet nicht auf das Individuum, daß fie vollendet werde; sie ist an und für sich fertig, und die moralische Welterdnung barin gegenwärtig. Das Individuum handelt: aber es weiß ebenso gut, daß es durch sein Sandeln nichts vor sich bringt; denn die Ordnung ift schon ohne es wirklich. Dieser Zwiespalt seines Bewußtseins quält es indessen nicht, es ringt nicht verzweiflungsvoll nach einer Lösung deffelben, sondern weiß fich innerhalb dieses Zwiespalts felbst die Berföhnung zu erschaffen. Dies Bewußtsein handelt also, und ebenso ist dies Handeln ihm nicht Ernft, — der Standpunkt der Ironie. Das Ich weiß die Richtigkeit seiner Zwecke und seine eigene Substanzlofigkeit: und dies Bewußtsein feiner eigenen Richtigkeit hegt und pflegt es zugleich als das höchste abselute Bewußtsein, als die mahre Reli= gion und das göttliche Leben; bis ihm endlich auf diefer höchsten Spite der Subjectivität der Boden weicht, der Kopf schwindelt,

1\_

und nun das Ich zu einem absolut Festen, Objectiven fei: Buflucht nimmt, an ihm als dem letten Rettungsanker fich a1 klammert und dabei alle Freiheit und Gelbstständigkeit aufgil In diesen Extremen wirft sich der philosophische Standpun Friedrichs von Schlegel herum; er bildet den innerft Wenbepunkt und die Angel, um welche unsere ganze neue deutsc Philosophie, ihren Cirkellauf zu vollbringen, fich dreht. Au gegangen von dem Standpunkt des kritischen Idealismus spit sich die Subjectivität immer weiter in sich zu, bis sie dur ihr eigenes Uebermaß getrieben endlich ins andere Extrem un Dag nun diese Objectivität fich immer mel schlagen muß. ausbilde und andererseits von der absoluten Subjectivität durch drungen werde, woraus die wahrhafte Objectivität des Gedanker entspringen wird, - dies ift die doppelte Aufgabe des zweite Theils unferer Beschichte.

Um sich aus dem Schlegel'schen Widerspruch zu befreier muß das Ich zunächst aushören, seine Schrante als eine Schrant anzusehen. Zusolge seiner Schrante war es nicht das Absolut und doch sollte es das Absolute sein. Es bleibt also nichts übrig als seine Schrante sethst als das Absolute zu behaupten. Wie da beschräntte Ich sich seine Welt vorstellt, so ist sie für das Ich und dies Scheinen ist ihm auch die Wahrheit an sich. In sedet Ich spiegelt sich dieselbe Welt anders, und sedem ist seine Wedie absolute. Wie sedem sein Sesühl das Absolute darstellt, sist es. Die individuelle Weltanschanung als das Leste, da Gesühl der in die unendliche Atomistik vereinzelten Individual täten als Wahrheitsprincip ausgesprochen, mit einem Worte, de Eigenthümlichkeit ist das Princip Schleiermachers.

Daß endlich diese Schranke des eigenthümlichen Ich wiedl überwunden, und durch deren Regation das absolute Ich erzeus werde, daß dies bessere Ich als die alleinige Wahrheit in meinen particularen Ich zum Bewußtsein komme, dies ist der Inhalt dessen was Novalis auf dem Gebiete der Philosophie erstrebt hat.

ŧ

## 1. Friedrich bon Schlegel.

Carl Wilhelm Friedrich Schlegel, später in den Abelfland erhoben, wurde am 10. März 1772 zu Sannover geboren. Dem Kaufmannstande, zu dem er ursprünglich bestimmt mar, entsagte er bald, und ergriff im sechszehnten Jahre mit großem Eifer das Studium der Philologie. Nachdem er in Göttingen und Leipzig fludirt hatte, wurde er bald Mitarbeiter an mehreren Zeitschriften. Bis 1796 privatistrte er in Dresden und bis 1799 in Jena, und begab fich darauf nach Berlin, wo er besonders mit Schleiermacher umging, und die Freundinn kennen lerute, eine Tochter Mendelssohns, welche er in der Lucinde schildert und später geheirathet hat. Bon Berlin tehrte er nach Jena zurud, gerade als Fichte diese Stadt verlaffen mußte, und Berlin zu seinem Wohnsitz mählte. An der dortigen Universität hiett Shlegel, seit 1800, als Privatdocent mit vielem Beifall philosophis fde Vorlesungen. Gine Modification feines ursprünglichen Standpunkts mußte bald eintreten. Im Jahre 1802 lebte er einige Zeit in Dresden, wo er Verwandte befuchte. Dann reifte er mit seiner Sattinn nach Paris; hier beschäftigte er sich unter Anderem mit der indischen Sprache und Literatur. Die Resultate dieses Studiums legte er 1808 in der Schrift: "Ueber die Sprache und Weisheit der Indier" nieder. Literarische Zwecke führten ihn in demfelben Jahre nach Wien. Bon jest an tritt eine gänzliche Umwandlung seiner Dentungsart immer beutlicher hervor. Er ging in Coln zur katholischen Rirche über, und bekleidete mehrere Aemter am öftreicischen Hofe. Seit 1809 war er taiserlich töniglicher Hof= fecretar, und 1815 wurde er öftreichischer Legationsrath bei dem deutschen Bunde zu Frankfurt am Main. Während seiner letten Lebensjahre hielt er Vorlesungen in Wien, worin er seinen ganz beränderten Standpunkt entwickelte, zu dem er fich (feiner eigenen Behauptung nach) schon zwanzig Jahre früher in franzöfischen Vorlesungen zu Paris bekannt hatte. Im Jahre 1828 machte

١

er eine Reise nach Dresden, und hielt auch dort philosophisch Vorträge, die durch seinen plötzlichen Tod am 11. Januar 182 unterbrochen wurden.

Schlegel begann seine literarische Laufbahn in den lette Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Krititen, Recensionen un Auffägen in theile von Andern, theile von ihm felbft in Gemein fcaft mit feinem Bruder, August Wilhelm von Schlegel, heraus gegebenen Zeitschriften. Diese ihre Abhandlungen, durch einig neuere vermehrt, sammelten beide Bruder und gaben fie unte dem Titel "Charakteristiken und Kritiken" in zwei Bänden 180 heraus. Schon hier entwickelt Friedrich von Schlegel, befonder in den abgeriffenen Gedanten ("Gisenfeile"), die dem Auffaț "Ueber Leffing" angehängt find (Bd. I., S. 224 fig.), den Begri der Fronie theoretisch, welchen er dann in dem Raman "Lucinde 1799, von dem jedoch nur der erfte Theil erschienen ift, praktifc durchführte. Er hat darin die afthetische Forderung Fichte's, de transscendentalen Gesichtspunkt zum gemeinen zu machen, con sequent durchgeführt; und wir können diese erfte Richtung seine Philosophirens als seinen äfthetischen Standpunkt bezeich Hier spitt sich die Subjectivität des Fichte'schen Idealie mus aufs Höchste zu. Auf dieser schwindelnden Söhe schläs das Ich aber nothwendig in die Sehnsucht nach einem schlechthi Objectiven um; es firebt nach einer festen Regel, der es fid um einen Halt zu gewinnen, unterwerfen könne. Diese Objecti vität ift zunächst von Schlegel noch im Verstande selber gefud Durch strenge Methode, die er jest hervorhob, un gewiffenhafte Ginschulung des Denkens, follten die willkürliche Schöpfungen des ironischen Ich gezügelt werden. Diese Dämpfun der Phantafie durch den objectiven Fortschritt der Sache selbs was den eigentlich philosophischen Standpunkt Schlegel bildet, finden wir in seinen "Philosophischen Worlesungen au den Jahren 1804 - 1806," aus dem Nachlaß herausgegeben vo Windischmann, Bd. I., 1836. Bom zweiten Bande erschien i

vität hatte indessen das Ich gewissermaßen noch in seiner Sewalt; es mußte seine Freiheit aber gänzlich ertöbtet werden, damit sie später als vollkommen rein und objectiv aus ihm selber wieder herausgeboren würde. So stürzt sich Schlegel endlich in die Objectivität einer positiven Religion, in welcher die Freiheit der Subjectivität verschwunden ist, und sieht in jener das Princip der Philosophie. Diesen religiösen Standpunkt enthalten die, vom Jahre 1827 an, in Wien und Dresden vor einem gemischen Publicum in popularer Form gehaltenen Vorlesungen: "Philosophie des Lebens," 1828; "Philosophie der Geschichte," 2 Bände, 1829; zulest die unvollendet gebliebenen "Philosophischen Vorlesungen, insbesondere über Philosophie der Sprache und des Worte," 1830.

A. Der ästhetische Standpunkt. Der Begriff der Ironie, den Schlegel zunächst aufstellt, wird sich dann eine Sphäre seiner praktischen Wirksamkeit erschaffen, und schließlich als Religion sein höchstes Ziel erreichen.

1. Die Ironie ift ein zartes, geflügeltes und heiltges Ding; fle ift die einzige durchaus unwilktürliche, und doch durchaus besonnene Borstellung. Es ist gleich unmöglich, sie zu erkünsteln und sie zu verrathen. Wer sie nicht hat, bem bleibt sie auch nach dem offensten Seständnis ein Räthsel. Sie soll Riemanden täuschen, als die, welche sie für Täuschung halten, und entweder ihre Freude haben an der herrlichen Schaltheit, alle Welt zum Besten zu haben, oder böse werden, wenn sie ahnen, sie wären wohl auch mit gemeint. In ihr soll Alles Scherz und Alles Ernst sein, Alles treuherzig offen und Alles tief versteckt. Sie entspringt aus der Vereinigung von Lebenstunskfinn und wissenschaftlichem Seist, aus dem Zusammentressen vollendeter Natursphilosophie und vollendeter Kunstphilosophie. Sie enthält und megt ein Sefühl von dem unauslöslichen Wiebersteit des Under dingten und des Bedingten, der Unmöglichkeit und Rothwendig=

I,

Licenzen, denn durch sie setzt man sich über sich selbst weg: und doch auch die gesetzlichste, denn sie ist unbedingt nothwendig. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die harmonisch Platten gar nicht wissen, wie sie diese stete Selbstparodie zu nehmen haben, immer wieder von Neuem glauben und misglauben, bis sie schwindligt werden, den Scherz gerade für Ernst und den Ernst für Scherz halten. Ironie ist die Form des Paradoxen. Paradox ist Alles, was zugleich gut und groß ist. Nicht blos die Philosophen sind paradox, wie das Beispiel der größten beweist, sondern die Philosophie selbst ist es. 1

Das Streben nach dem Unendlichen fei die herrschende Enebfeder in einer gesunden, thätigen Geele: eine Reihe großer Handlungen wird das Resultat sein. Gebt ihr noch ein ebenfo mächtiges Streben nach Harmonie und das Vermögen dazu, fo wird das Gute und das Schone fich mit bem Großen und Erha= benen zu einem vollständigen Ganzen vermählen. Sest aber jence Streben nach dem Unendlichen ohne das Vermögen ber Harmonie in eine Seele, deren Sinnlichkeit bochft rege und zart, aber gleichsam unendlich verletbar ift: und sie wird ewig die glückliche Wereinigung des Entgegengesetten, ohne welche die größte wie die kleinste Aufgabe ber menschlichen Bestimmung nicht erfüllt werden kann, verfehlen; sie wird zwischen der verschloffensten Ginsamteit und der unbedingteften Singebung, zwischen Sochmuth und Berknirschung, zwischen Entzüdung und Berzweif= lung, zwischen Zügellofigkeit und Anechtschaft ewig schwanken. Wenn die praktische Selbstbestimmung durchaus nur mittelbar fein tann, so gibt's überall teine Praxis, d. h. Bestimmung des Empirischen durchs Absolute. Gine durchaus nur mittelbare Selbstbestimmung enthält schon einen innern Widerspruch; es wäre gar teine Gelbstbestimmung und tein Gelbft. Alle Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charafteristifen und Rritifen, Bd. I., S. 112, 254 — 255, 73.

mittelungen sind empirisch; man tommt dem Absoluten dadurch um nichts näher, und bleibt immer in den Schranken. Daraus würde folgen, daß die Schranken absolut wären, das Ich aber relativ; so ist es im theoretischen Gebiete. Das praktische Ich ist das Absolute, insosern es das Empirische bestimmt; die Mögelichteit dieser Bestimmung kann nur unmittelbar sein. Es gibt dann keine Schranken, als die das Ich sich selbst gesetzt hat, also auch wieder durch sich selbst muß ausheben können.

2. Diese Fronie, daß das Segen der Schrante ebenso aufgehoben ift, und das 3ch in die außerften Gegenfage fich herumwirft, ist in der Lucinde durch die künstletische That dargestellt: Die äußersten Enden der zügellosen Luft und der stillen Ahnung leben zugleich in mir. Durch alle Stufen der Menschheit.gehft Du mit mir, von der ausgelassensten Sinnlickteit bis zur geistig= ften Geistigkeit. Was ich nur im Innersten wünschte, lebte und drängte sich gleich hier, ehe ich selbst den Wunsch noch deutlich gedacht hatte. Vernichten und Schaffen, Gins und Alles; und so schwebe der ewige Seift ewig auf dem ewigen Weltstrome der Zeit und des Lebens, und nehme jede tühnere Welle wahr, the fle zerfließt. Die Zeit ist da, das innere Wesen der Gott= heit kann offenbart und dargestellt werden: alle Mysterien dürfen sich enthüllen, und die Furcht soll aufhören. Bilde, erfinde, verwandle und erhalte die Welt und ihre ewigen Gestalten im fleten Wechsel neuer Trennungen und Vermählungen. Verhülle und binde den Geist in Buchstaben. Der echte Buchstabe ift allmächtig und der eigentliche Zauberstab. Er ift es, mit dem die unwiderstehliche Willkür der hohen Zauberinn Phantaste das erhabene Chaos der vollen Natur berührt, und das unendliche Wort an's Licht ruft, welches ein Cbenbild und Spiegel des götts ligen Geistes ist, und welches die Sterblichen Universum nennen. 2

<sup>&#</sup>x27; Charafteristiken und Kritiken, Bd. I., G. 44 — 45, 55 — 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lucinde, S. 18, 21, 55 - 59.

.. Nachdem das Ich in der Berknüpfung der Extreme feine unendliche Schöpferkraft bewiesen hat, fühlt es ebenso, daß es seine Schranke zu durchbrechen nicht im Stande ift: und die Einheit und Fülle seines Wesens nicht durch Thätigkeit, sondern vielmehr durch Müßiggang und die "gottähnliche Kunst der Fanlheit" wiederherzustellen vermag. In diesem andern Extreme ift die Ironie nun ebenso zu Hause, und bleibt sich auch darin das Absolute: D Müßiggang, Du bift die Lebensluft der Unschuld und ber Begeisterung Dich athmen die Seligen, und felig ift, wer Dich hat und hegt, Du heiliges Kleinod! Einziges Frag= ment von Gottähnlichkeit, das une noch aus dem Paradiest blieb. Erft nachdem die Kraft der angespannten Vernunft an der Un= erreichbarkeit des Ideals brach und erschlaffte, überließ ich mich dem Strome der Gedanken. Alles Gute und Schöne ift schon da, und erhält sich durch feine eigene Kraft. Was foll also das unbedingte Streben und Fortschreiten ohne Stillstand und Mittelpunkt? Kann dieser Sturm und Drang der unends lichen Pflanze der Menschheit, die im Stillen von felbft mächft und fich bildet, nährenden Saft oder schöne Gestaltung geben? Rur mit Gelaffenheit und Sanftmuth, in der heiligen Stille der echten Passivität kann man sich an sein ganzes Ich erinnern und die Welt und das Leben anschauen. Um Alles in Gins zu fassen: je göttlicher ein Mensch oder ein Werk des Menschen ift, je ähnlicher werden fie der Pflanze; diese ift unter allen Formen Und also ware ja der Natur die sittlichste, und die schönste. das höchfte, vollendetste Leben nichts, als ein reines Begetiren. Ich nahm mir vor, mich, zufrieden im Genuß meines Daseins, über alle doch endliche, und also verächtliche Zwecke und Vor= fäge zu erheben. 1

Diese zwei entgegengesetzten Zustände weiß das Ich nun zu versöhnen, und so zur Befriedigung in sich zu gelangen. Das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucinde, S. 77 — 78, 80, 83 — 85, 87 — 88.

Ich der Fichte'schen Philosophie ist in dem unendlichen Progresse von ewig unbefriedigter Sehnsucht ergriffen, und müht in des Denkens harter Arbeit sich vergebens ab, das Ersehnte zu faffen, Icht ift die Sehnsucht, zwar wegen des unendlichen Strebens, auch noch im Ich. Aber es ift nicht eine unbefriedigte Sehn= sucht, noch gar, wie bei Jacobi, ihr Gegenstand ein ihr fremder und ferner, sondern dieses unendliche Streben ift selbst das absolute Ziel: die Sehnsucht der höchste Genuß, und so die voll= kommenste Ruhe und Befriedigung. Das Ich ist einerseits die absolute Macht, und dann ebenfo das rein Zufällige, und Beides, Shaffen und die göttliche Faulheit, find fo in Gine ansammengeknüpft: Das bescheibene Gemuth weiß es, daß Eines doch in ihm unvergänglich sei. Dieses ist die ewige Sehnsucht nach der ewigen Jugend, die immer da ist und immer entstieht. Beist des Menschen ist sein eigner Proteus, verwandelt sich und will nicht Rede ftehen vor fich selbst, wenn er fich greifen möchte. In jener tiefsten Mitte des Lebens treibt die schaffende Willkür thr Zauberspiel. Die Liebe ist nicht blos das stille Verlangen. nach dem Unendlichen; sie ist auch der heilige Genuß einer schönen Gegenwart. Sie ift nicht blos eine Mischung, ein Uebergang bom Sterblichen zum Unsterblichen, sondern sie ift eine völlige Einheit Beider. Es gibt eine reine Liebe, ein untheilhares und einsaches Gefühl, ohne die leiseste Störung von unruhigem Stres ben. Durch die Magie der Freude zerfließt das große Chaos ftreitender Gestalten in ein harmonisches Meer der Vergessenheit. Wenn der Strahl des Glücks fich in der letten Thrane der Sehnsucht bricht, schmudt Jris ichen die emige Stirn des Sim= mels mit den zarten. Farben ihres bunten Bogens. Die lieblichen Träume werden wahr: und schön wie. Anadyomene heben sich aus den Wogen des Lethe die reinen Daffen einer neuen Welt, und entfalten ihren Gliederbau in die Stelle der verschwundenen Rur in feinem Suchen felbst findet der Beift des Menfchen das Geheimnig, welches er fucht.

Warum fühle ich in so heiterer Ruhe die tiefe Sehnsucht? Rur in der Sehnsucht finden wir die Ruhe. Ja, die Ruhe ist nur das, wenn unser Seist durch nichts gestört wird, sich zu sehnen und zu suchen, wo er nichts Höheres sinden kann, als die eigene Sehnsucht. Absichten haben, nach Absichten handeln, und Absschen mit Absichten zu neuer Absicht künstlich verweben, diese Unart ist so tief in die närrische Natur des gottähnlichen Menschen eingewurzelt, daß er sichs nun ordentlich vorsetzen und zur Absicht machen muß, wenn er sich einmal ohne alle Absicht auf dem innern Strom ewig sließender Bilder und Gesühle frei beswegen will.

3. Dieser Zustand des Müßiggangs, in welchem das Ich fein höchstes Biel erreicht bat, wird endlich felbst als Religion bezeichnet. 2 Und da das Ich fich fo zum Absoluten geworden ift, kann es auch keinen andern Gott außer fich anerkennen: Richts ift toller, als wenn die Moralisten Euch Vorwürfe über den Egoismus machen; fie haben volltommen Unrecht. Denn welcher Gott kann dem Menschen chrwurdig fein, der nicht fein eigener Dieses Ideal des absoluten Ich heißt auch der ewige Mensch: oder die untheilbare, ewige Menschheit. 4 Und in den Charakteristiken und Kritiken wird das Gemüth, als jene lebendige Regsamteit und Starte des innersten, tiefften Beiftes, der Gott im Menschen genannt. 5 In diesem Standpunkt erkennt Schlegel bann zugleich den fittlichen: Wenn die fittliche Bildung alle Wollungen, Begehrungen und Handlungen umfaßt, deren Quelle und Ziel die Forderung ift, alles Zufällige in uns und außer uns durch den ewigen Theil unseres Wesens zu bestimmen und demfelben zu verähnlichen, so gehört dazu auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucinde, G. 212 - 214, 219 - 221, 264 - 265, 286, 293 - 294.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 87.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 90—91.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, G. 298, 259.

<sup>.</sup> Charafteristiten und Rrititen, Bb. I., G. 181.

vornehmlich diejenige freie Handlung, durch weiche der Mensch die Welt zur Gottheit abelt. Er behauptet daher, daß die Religion ein Product der Freiheit sei: Jeder Gott, deffen Vorsiellung der Mensch sich nicht macht, sondern geben läßt, diese Worstellung mag übrigens noch so sublimirt sein, ist ein Abgott. 2

Ueber den Inhalt bieses Göttlichen drückt Schlegel fich in der Lucinde also aus: Das Denken hat die Eigenheit, daß es nächft fich felbst am liebsten über das dentt, worüber es ohne Ende denken tann. Darum ift das Leben des gebildeten und finnigen Menschen ein fletes Bilben und Sinnen über das schöne Räthsel seiner Bestimmung. Er bestimmt fie immer neu; benn eben das ift feine ganze Bestimmung, bestimmt zu werden und zu bestimmen. Das Bestimmte und das Unbestimmte und; die ganze Fülle ihrer bestimmten und unbestimmten Beziehungen: das ift das Eine und Ganze, das ist das Wunderlichste und doch das Einfachste, das Einfachste und doch das Höchste. Das Universum selbst ist nur ein Spielwert des Bestimmten und des Unbestimmten; und das wirkliche Bestimmen des Bestimmbaren ist eine allegorische Miniatur auf das Leben und Weben det ewig ftrömenden Schöpfung. Mit ewig unwandelbarer Symmetrie fireben Beide auf entgegengesetzten Wegen, fich dem Unendlichen ju nähern und ihm zu entfliehen. Mit leisen, aber fichern Fort= schriften erweitert das Unbestimmte seinen angebornen Wunsch aus der schönen Mitte der Endlichkeit ins Grenzenlose. Das vollendete Bestimmte hingegen wirft sich burch einen kühnen Sprung aus dem seligen Traum des unendlichen Wollens in die Schranken der endlichen That, und nimmt, sich selbst verfeinernd, immer zu an großmüthiger Selbstbefchränkung und schöner Genügsamkeit. Auch in dieser Symmetrie offenbart fic der unglaubliche Humor, mit dem die consequente Natur ihre

<sup>&#</sup>x27; Charafteristifen und Kritifen, Bd. I., S. 101 — 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 57 — 58,

allgemeinste und einfachste Antithese durchführt. Selbst in der zierlichsten und künftlichsten Organisation zeigen sich diese komissiden Spisen des großen Ganzen mit schalkhafter Bedeutsamkeit, wie ein verkleinertes Portrait, und geben aller Individualität, die allein durch sie und den Ernst ihrer Spiele entsteht und besteht, die letzte Rundung und Rollendung. Durch diese Individualität und jene Allegorie blüht das bunte Ideal wiziger Sinnlichkeit hervor aus dem Streben nach dem Unbedingten. Nun ist Alles klar! Daher die Allgegenwart der namenlosen, unbekannten Gottheit. Die Natur salbst will den ewigen Kreislauf immer weuer Versuche; und sie will auch, daß jeder Einzelne in sich sollendet einzig und neu sei, ein treues Abbild der höchsten unstheilbaren Individualität.

B. Diese Bewegung des abfoluten 3d, welches aus jenen Gegenfäßen in fich zurückkehrt und als ihre Ginheit fich darftellt, if die philosophische Methode, die els Eins mit der Sache felbst, zugleich den Juhalt des philosophischen Standpunkts in fich schließt. Der erfte Band der Philosophischen Worlefungen von 1804—1806 enthält eine "Propädeutik und Logik" (S. 1—227): und das erfte Buch der "Entwickelung der Philosophie" (S. 233 -507), d. h. eine beurtheilende Geschichte der Philosophie. In der ersten Abtheilung des zweiten Bandes (S. 3 — 256) gedeiht diese "Entwickelung" nur bis zum Anfang des achten Buchs (es sollen zwölf werden), Psychologie, Theorie der Ratur, Theorie des Menschen, Theorie der Gottheit enthaltend, und mit dem achten Buche die "Kritik der Moralprincipien" beginnend. Die Logik definirt Schlegel als die Wiffenschaft von den Regeln des Denkens. 2 Doch bemerkt er sehr richtig, daß der Sat des Wider= spruchs und der des zureichenden Grundes, so wie die Lehre von den Urtheilen und Schluffen, welche er die niedere (wir wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucinde, S. 264, 266—269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophische Borlesungen von 1804 — 1806, Bb. I., G. 3.

fogen Berftandes = ) Bogit neunt, vollkommen inhaltsteer feien. und nur praktische Gültigkeit im gemeinen Leben haben, me es blos darauf aukamme, Dinge zu gewiffen Zwecken und Absichten ju gebrauchen, nicht, fie ihrem innerften Grund und Wefen nach ju ertennen. Es fei ein folfder Gefichtspuntt, wenn man glaube, als würden die syllogistischen Figuren gusgegehen für Wertzepge und Methoden der höhern Speculation, die Wahrheit -- bas unendliche göttliche Wefen - zu entdecken; das feien fie nicht, und sollen es auch nicht sein. 1 Dieser spllogistischen Wichode set er, als höhere Logit, welche den Eingang zur Philosophie enthalte, die genetische: Methode entgegen: fie betrachte und begreife die Aggenfläpde nach ihrer inneren Zusammenstmung und ihren Elementen, ihrer, flufenweisen Entwickelung und ihren innern Verhälenissen zu sich selbst. Doch dies Mites fei blos vors läufig und hypothetisch ausgesicht, eigentlich werde fich:elle:Form und Methode erft in der Phikosophia selbst mit, dem Inhalte zugleich finden. ? Schlegel hat hiermit den mahrhaften Begriff der speculativen Logik, wie er Hick bei Hegel studet,, angegeben: und in einer weit jüngeren Darftellung, als die Hegeksche Logik, aud Begriff, Urtheil und Schluß in objectivem: Sinne als Kalegorien der ewigen, göttlichen Wahrheit genommen; 3 nur daß er weder den Gang dieser Methode ins Einzelne verfolgen, noch ihre Anwendung auf die übrigen philosophischen Disciplinen durchführen konnte. Er legt so hier die erften Grundsteine rines objectiven Philosophireus und Dentens, das Segel später zu einem umfessenden Ganzen fystematisch ausgebaut hat. Möchten jene Principien in ihrer Klaxheit nicht einem Gedankenaustausch zwischen Higel und Schlegel zu verdanken fein, die Beide zusammen in Jena docitt haben? Schon ganz am Anfang seiner Laufbahn sie dunkel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Worlesungen von 1894—1806, Bd. L, S. 89—93, <sup>140</sup>, 80, 145—146, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbst, S. 140, 507.

<sup>\*</sup> Philosophie des Lebens, S, 357—359.

ahnend, besaß Schlegel an denselben eine vortressliche Wasse, die Einwendungen Jacobi's gegen die Bedingtheit des vermittelten Stennens zu widerlegen: Wet wenn ein von außen unbedingter, gegenseitig aber bedingter und sich bedingender Wechselerweis der Grund der Philosophie wäre? <sup>1</sup> Auch hielt er von seher auf Methode so viel, daß er sie sogar für das Wesentlichste alles echten Philosophirens ausah: Nicht was sie meinen, unterscheidet den Philosophen und den Sophisten, sondern wie sie's meinen. <sup>2</sup>

1. Was das Nähere betrifft, fo gibt er zuerft den Begriff der Philosophie, die er auch Weltweisheit nemt's (was ihm dann die gange Fichte'sche Schule und beren Stifter, ja felbst Begel einmal, nachgesprochen), folgendermaßen an: Die Philosophie ift auf teine besonderen Gegenstände eingeschränkt; fie ift die allgemeine Wiffenschaft, die alle übrigen befaßt und begründet; fle verbreitet fich gleichmäßig über alle Gegenstände, womit die andern fich einzeln beschäftigen. Die Philosophie ift nicht das Fundament aller übrigen Wiffenfchaften, fo ware fie felbst mur ein specieller Theil des Gebäudes, sondern die Lebenskraft, der beseelende Getft, der fle durchdringt. Wollt Ihr zum Ganzen, seid Ihr auf dem Wege dahin, so könnt Ihr zuversichtlich annehmen, 3hr werdet nirgends eine natürliche Grenze finden, nirgends einen objectiven Grund jum Stillftande, ebe Ihr nicht Dieser Mittelpunkt ift der an den Mittelpunkt gekommen feid. Organismus aller Künfte und Wiffenschaften, das Gefetz und die Geschichte diefes Organismus. Diefe Bildungelehre dürfte wohl eine eigene Wiffenschaft fein; ich möchte fle Encytlopadie - ober Wissenschaftstunde - nennen, aber diese Wiffenschaft ift noch nicht vorhanden.

<sup>1</sup> Charakteristiken und Kritiken, Bd. I., S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Charakteristiken und Kritiken, Bd. I., S. 213, 240; Philosophische Vorlesungen von 1804—1806, Bd. II., S. 108.

<sup>4</sup> Philosophische Vorlesungen von 1804—1806, Bd. I., S. 13—14 (Charafteristiken und Kritiken, S. 259), 4.

Der Standpunkt der Production, auf den die Richteiche Methode das Ich erheben wollte, ift hier in seiner Wahrheit aufgefaßt, indem nicht mehr die Ginbildungstraft willtürliche Gefalten erzeugt, fondern im fortschreitenden Denten des 3ch nur die Sache felber fich hervorbringt: Weil die Philosophie teine specielle Wiffenschaft sein, sondern die andern leiten und lenten foll, so muß fle fich auch vorzüglich beschäftigen mit der Methode, und deren Regeln und Gesetze aufstellen; diese find nun der Inhalt und Gegenstand der Logik. Jede philosophische Defi= nition muß genetisch sein; und ber philosophische Geift besteht nur in dieser genetischen Erklärung. Zeder mahrhaft philosophische Ropf wird den Gegenstand feiner Untersuchung, er sei, welcher er immer wolle, so historisch wie möglich darzustellen suchen: fo hoch sein Forschungsgeist nur immer sich zu heben vermag, wird er bis zu der ersten Quelle durchzudringen streben, um aus dieser fein ursprüngliches Entstehen herzuleiten und zu erklären; dann wird er ihn durch alle Stufen der allmäligen Entwickelung, durch die mannigfaltig abwechselnden Formen der Bildung hindurch bis zu dem Zustande verfolgen, worin er ihn in der Wirklickeit findet, um so aus dem natürlichen Gange der Entwickelung das gegenwärtige Dasein eines Gegenftandes, so wie die Form dieses Daseins begreiflich zu machen. 1 Diese Schlegel'sche Methode beruht also auf einem immanenten Rhythmus der Sache selbst; fle hat an der naturgemäßen Entwickelung des Gegenstandes selber einen objectiven Salt. Die Fichte'sche Methode ift dagegen nur ein fünftliches Bewußtsein, in welchem das Ich durch stete Gelbstbeschränkung sein Object aus sich herauszuspinnen wähnt, es aber immer in seinen Eingeweiden behält.

Als Momente der theoretischen oder speculativen Methode (deren Einheit und Zweck nicht, wie bei den praktischen Wiffenschaften, in einem Geschäfte liege, das ausgeführt, in einem Gute,

Philosophisch Vorlesungen von 1804 — 1806, Bd. I., G. 14, 8. Michelen G. d. Ph. 11.

das erworben werden soll, sondern im Gegenstande selbft, um sein inneres Wesen zu ergründen und sich in ihn zu vertiefen), werden nun angegeben Abstraction, Conftruction und Resection, burch welche die Genefis des Gegenstandes vollendet werde: In der Abstraction lenten wir unsere Ausmerksamkeit von allen andern Gegenständen weg, und concentriren fie nur auf den ein= zigen, den wir zu erforschen ftreben. Durch die Construction suchen wir den innern organischen Busammenhang und Glieber= bau eines Gegenstandes, seine Grenzen und Verhältnisse, seine verschiedenen Bestandtheile und Gigenschaften mit ihren Formen und Modificationen, sein Entstehen und die allmälige nach ursprünglichen Gesetzen fortschreitende Entwidelung uns beutlich zu machen. In der Reflection sieht man nicht mehr auf die einzelnen Theile eines Gegenstandes und ihre gegenseitigen Ber= hältniffe und Verbindungen, fondern allein auf das Ganze und zwar in seinen Verhältnissen zu uns und zur Welt überhaupt. Der Gliederbau erfordert nothwendig einen Gegenfat; diefer ift nicht ohne Zweiheit: Bereinigung und Wiederherstellung der Gin= . heit nicht ohne ein Drittes möglich. Die Dreieinigkeit also ift die Grundlage aller wahren Conftruction. 1 Much bedient Schlegel fich in Rucksicht auf diesen Gliederbau der Methode, als eines genetischen Denkens, des Schelling'schen Ausdrucks Poteng. 2

2. Dies leitet uns auf den sich so selbst erzeugenden Gegen = stand der Philosophie.

¹ Philosophische Borlesungen von 1804—1806, Bd. I., S. 5, 159—163; Bd. II., S. 77. — Zest versteht man den Vorwurf einer verschollenen Angrissschrift gegen Hegel, daß er Schlegeln, der sein Lehrer gewesen sei, Wehreres entnommen habe. (Vergl. Hegels Werke, Bd. XVII., S. 194.) Der Verfasser der. Schrift, ein Glaubensgenosse Schlegels und Windischmanns, hat wahrscheinlich von diesem, der den Nachlaß seines Freundes schon vor Augen hatte, dergleichen unter der Hand ersahven. Es fragt sich aber immer, ob nicht Hegel hierin vielmehr der Lehrer Schlegels gewesen sei. Am allerwenigsten aber hätte ihm, auch im entgegengesetzen Falle, daraus von Ienen ein Vorwurf gemacht werden sollen, sondern sie hätten darüber hoch erfreut sein müssen.

2 Philosophische Vorlesungen von 1804—1806, Vol. II., S. 35.

a. Zuerst definirt Schlegel Gott nur im Allgemeinen, ungefähr wie Fichte: Deutt man fich den Verstand eines unendlichen, allumfassenden geistigen Wesens, so kann man diesem wohl Gedanken beilegen, aber keine Vorstellungen, indem in jeder Vorstellung ja die Beziehung auf ein Vorgestelltes liegt, einen aufer dem vorftellenden Ich existirenden Gegenstand, für das unendliche göttliche Ich es aber kein Richt = Ich, keinen außer ihm existirenden Gegenstand geben kann, weil das unendliche Ich ja Alles ift, Alles in fich enthält und umfaßt. Säbe es außer der Gottheit noch irgend ein außer oder neben ihr bestehendes Wesen, so ware sie ja nicht das Gine, höchste, unendliche, allumfaffende Princip, nicht der Inbegriff und der Quell aller Dinge, und fomit ein beschränktes Wesen, welches dem Begriff widerspricht. Dieses Ur=Ich ift der Begriff, der eigentlich die Philosophie begründet. Diefen Begriff Gottes entwickelt er nun im Folgenden, indem er die Rategorien angibt, in denen das Wesen deffelben ausgedrückt ift: Ideen, die durchaus nicht aus irgend einer finnlichen Anschauung hergeleitet werden können, weil sie Ochranten derfelben weit überfleigen, sondern überfinnlichen Ursprung haben, sind die Idee der unendlichen Mannigfaltigkeit und Fülle, und die Idee der unend= liden Einheit; ste sind ursprünglich aus uns selbst hervor= gehende Ideen, und die Quelle, woraus alle andern einzelnen Begriffe abgeleitet find. Beide Ideen find im Grunde nur eine und dieselbe Idee, in zwei verschiedenen Richtungen und Gestalten: die Idee des Unendlichen, die einzige, die es im menschlichen Bewußtsein gibt. Aus der Erinnerung eines ehemaligen Zustan= des, wo unfer 3ch mit dem göttlichen Bewußtsein der unendlichen Ichheit und Ginheit selbst noch Gins war, entspringt der Begriff der unendlichen Ginheit, den wir aus unserem eigenen Bewußtsein in den Gegenstand hinübertragen. Ebenso legen wir den

<sup>&#</sup>x27; Phil. Worl. von 1804—1806, Bd. I., S. 55; Bd. II., S. 19—20.

Gebanken der unendlichen Fülle in die Gegenstände hinein; was fich ebenfalls nur erklären läßt aus einem dem menschlichen Geiste ursprünglich beiwohnenden, unvertilgbaren Streben nach dieser unendlichen Mannigfaltigkeit und Fülle. 1

b. Aus diefen zwei ursprünglichen Rategorien fließen die übrigen, das Wesen der Dinge constituirenden; und die Betrach= tung berselben bildet den wichtigsten Theil der Logit, die Ontologie: Der Begriff von dem organischen Busammenhange aller Dinge ift der allgemeine Grund = und Berbindungsbegriff, weil er une lehrt, daß und wie alle Begriffe verknüpft werden follen. Er entsieht aus der Werbindung der beiden Urbegriffe: nämlich der unendlichen Ginheit und der unendlichen Fülle; denn organisch heißt gerade dasjenige, worin Ginheit und Fülle auf das Innigste verbunden find. Wie die Dinge, so muffen auch die Begriffe Ein organisches Ganze bilden, und durch wahrhaft lebendige, innere Ginheit verbunden sein. Das Spftem der Rate= gorien oder Urbegriffe ift gleichsam das Fachwerk des menschlichen Verstandes; da ihre Anordnung einer allgemeinen unabänder= lichen Regel unterworfen ift, so find sie die durchaus objectiven Begriffe, nach denen wir denken. Die Kategorien find der bloße Grundrif zu dem Gebäude des gesammten Wiffens: und die Lehre von denselben die Architektonik des menschlichen Wer-Sier macht Schlegel nun den Versuch, fie aus jenen zwei Grundbegriffen abzuleiten:

a. Organischer Zusammenhang und Einheit oder Organissation kann nur Statt sinden, wo Form und Stoff ist. Indem der Stoff die Form beschränkt, drückt jedes Individuum die allgemeine Form, nach der sie alle streben, auf eine eigenthümsliche Weise aus. Das gemeinschaftliche Ziel, wonach die Wesen Einer Gattung in ihrer Form streben, ist nicht mehr die sichtbare

¹ Philosophische Vorlesungen von 1804—1806, Bd. I., S. 71—76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 88, 93—97.

Dritter Abschnitt. Schlegels Philosophische Borlesungen von 1804—1806. 21 und wirklich ausgeführte Form selbst, sondern deren Vorbild und Urbild, eine unsichtbare Grundsorm. Dieser Begriff des Ideals ist der dritte zu Form und Stoff: Dies ist die erste Klasse der Rategorien, welche die ästhetische genannt werden kann.

- β. Aus dem Begriffe der Form lassen sich wieder andere Rategorien herleiten; alle Form beruht auf dem Zusammenhange und Gliederbau der Theile, d. h. alle Form enthält eine Construction. Theile können in dem Ganzen nicht enthalten sein ohne Entgegengesetztes. Dieser vollkommene Gegensatz wird aussgedrückt in den Begriffen des Positiven und Negativen; die zweite Klasse der Kategorien, die mathematische.
- 7. Aus dem Begriffe des Stoffes lassen sich gleichfalls mehrere andere ableiten. Der Stoff theilt sich in Quantität und Qualitäte. Bon den Qualitäten, die jedes Wesen wirklich besitht, muffen wir die strebenden Kräfte unterscheiden, welche diesen Eigenschaften zum Grunde liegen, die Tenbenz. Die Qualität ist die Mitte zwischen der Tendenz, d. h. dem ganzen innern Wesen eines Dinges, und der durch die Quantität gegesbenen äußeren Begrenzung und Beschräntung. Diese dritte Klasse der Kategorien kann man die physische neunen.
- d. Die Kategorien der vierten Klasse, der philosophi=
  schen, sind der Begriff des Ichs, der diesem entgegengesette
  Begriff der Substanz oder des beharrliches Dinges, und sodann
  der zwischen diesen beiden in der Mitte stehende Begriff des
  Objects. Den Qualitäten und Formen, als den veränderlichen
  Erscheinungen, legen wir ein ruhendes Substrat zu Grunde, die
  Substanz. Daraus folgt aber gar nicht, daß diese Substanz
  etwas Reelles sei: sondern nur, daß es ein Sesez des mensch=
  lichen Bewußtseins sei, gar teine Erscheinungen ohne die Boraussetzung einer solchen beharrlichen Unterlage wahrnehmen zu
  tönnen. Diesenige Philosophie, welche den Begriff der Substanz,
  des Dings, des unveränderlichen Seins durchaus verwirft, und
  nichts sur real anerkennt, als die lebendige, ewig beharrliche

geistige Kraft und Thätigkeit, die Ichheit, wird Idealismus genannt, das einzige System, das mit der Religion und Moralität in die vollkommenste Uebereinstimmung gebracht werden kann. Unsere Philosophie ist vollendeter und kritischer Idealismus: Alles ist in juns, aber unser Ich ist nur ein Stück von sich selbst; unserem Ich liegt das Ur=Ich zum Grunde, es ist in gewisser Rücksicht selbst dieses Ur=Ich, nur nicht von allen Seiten. Das Wiedersinden dieses Verlornen ist die Erinnerung. Da die Welt eine unendliche werdende Ich-heit iste und es gar kein Nicht=Ich gibt, so ist der Gedauke der Welt und des Ich eigentlich ein und derselbe.

Da die Rategorien aus dem Unendlichen abgeleitet find, wie können fie Bestimmungen des Objects (oder der Erscheinung) fein, bas doch endlich ift? Der Zusammenhang des Unendlichen und Endlichen ift die große Frage ber gefammten Philosophie. Faffen wir Beide als beharrliches, unveränderliches Sein auf, fo laffen fie fich gar nicht vereinigen, und es bleibt nichts übrig, als sich für das eine oder das andere Dieser Entgegengesetzten zu erklären. Setzen wir aber an die Stelle jenes Seins den Begriff des ewigen Lebens und Werdens, fo fällt alle Schwierigkeit weg; Beide sind eigentlich eins und das= selbe, und nur dem Grade und dem Mage nach verschieden. Das werdende Unendliche ift zugleich dach auch endlich, insofern es seine höchste Wollendung noch nicht erzeicht hat; das werdende Endliche enthält, trot feiner äußeren Beschräntung, doch eine unendliche innere Fülle und Mannigfaltigkeit. Da ferner Alles im unendlichen Weltall organisirt und beleht ift, so offenbart fich auch im äußerlich beschränkten Wesen, mehr oder weniger verhüllt, eine unendliche Kraft und Thätigkeit. 2

c. Aus dem Begriffe des unendlichen Werdens, der allein

¹ Philosophische Vorlesungen von 1804 — 1806, Bd. I., S. 100 — 102, 104 — 107; Bd. II., S. 25, 21, 34, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. I., S. 108—109, 111—112.

Dritter Abschnitt. Schlogels Philosophische Boulesungen von 1804—1806. 28

den absoluten Gegensatz des Endlichen und Unendlichen heben und den Wahnbegriff der Substanz entsexnen kann, entspringen nun die genetischen Gesetze der Ontologie. Unendliches und Endliches verhalten sich wie Ganzes und Theile in einem lebens digen organischen Wesen, wo jeder Theil wieder ein kleines Ganze sur sich ist. Diese Gesetze sind, nach Schlegel, solgende:

- a. Das erste, allgemeine Daseinsgesetz, welches sich auf die Thätigkeit und Entwickelung der Wesen bezieht, insosern diese ein für sich bestehendes Ganze ausmachen, kann das Gesetz des ewigen Kreislaufes genannt werden. Dies ist nicht so zu sassen, als wenn die Wesen am Ende ihrer Entwickelung nur gerade wieder auf den nämlichen Punkt zurückkommen, von dem sie ausgingen; sondern indem sie ihren Kreislauf, mit neuen Krästen und Thätigkeiten ausgerüstet, zum zweiten Male beginznen, so ist mit demselben eine ewig sortschreitende, immer höher steigende Bildung und Vollendung natürsich verbunden. Da die Philosophie aber die unendliche Fülle der Wirkungen und Hervordringungen der gesammten Welt nicht ganz erschöpfend. erkennen kann, so sind ihre Sätze nur Annäherungen zur höchsten Wahrheit.
- B. Das zweite Geset bezieht sich auf diesenigen Wesen, welche nur Theile eines Sanzen sind. Die Theilung und Erennung der Wesen setzt immer einen Gegensat voraus. Sat nun die Thätigkeit eines Theilwesens ihre äußerste Greuze erreicht, und sindet sie innerhalb ihrer eigenen Schranken keinem Spikletaum mehr für ihre weitere Entwickelung: so bleibt ihr nichts. Anderes übrig, als in das Segentheil überzuspringen. Das lieberspringen in das Segentheil kann nicht vom Ganzen gelten, da dies kein Gegentheil hat; es gilt einzig und allein von den einzelnen Wesen, und zwar dürste das Ueberspringen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Vorlesungen von 1804 — 1806; Bd. I., G. 142 — 113, 115—117.

der Thätigkeit, wenn sie ihr schlechthin Meußersies erreicht hat, für die Einzelnheiten der Tod sein.

- y. Go wie Alles aus den beiden Ideen der unendlichen Einheit und der unendlichen Fülle hergeleitet ift, fo besonders die zwei letten genetischen Gesetze. Aus dem Streben eines unendlichen gleichartigen Wesens, welches in sich selbst entzweit worden, entwickelt sich das Grundgesetz der Anziehung des Gleichartigen, vermöge des nothwendigen Zurücksrebens aller Dinge zu der ursprünglichen Einheit.
- d. Muf gleiche Weise muß den getheilten und getrennten Wesen des großen Weltganzen beigelegt werden ein Streben, sich zur höchken Mannigfaltigkeit und Fülle zu entwickeln; aus diesem Streben geht hervor das Geset der Verknüpfung des Ungleichartigen.
- 3. Wie Schlegel die Logit als eine Einleitung in die Philosophie ansah, so auch die Geschichte der Philosophie, die er eine Kritit der Philosophie nennt. Er verweilt also im ersten Bande dieser Boelesungen in den Borhaken der Philosophie, und nur im zweiten kommt er ans System. Bon der Geschichte der Philosophie hat er die ganz richtige Vorstellung, daß, wenn die Gesete der Kritit für eine philosophische Geschichte der Philosophie wirklich entwickt wären, man die Harmonie zwischen den echten Systemen erkonnen, und sie besser verstehen würde, als ihre Utheber selber sie verstanden hätten. Die Kritit der Philosophien hat zu dem Ende den genetischen und historischen Zusammenhang der Systeme, wo ein System Fortbildung eines früheren ist, zu zeigen. Der Zwed des historischen Untersuchung ist so die genetische Erklärung der gegenwärtigen Philosophie. So unvollkommen die ersten Systeme auch sein mögen, so sind doch in diesen ersten Grunds

¹ Phisosophische Vorlesungen von 1804—1806, Bd. I., S. 117—121 (152; Bd. II., S. 120).

<sup>\*</sup> Ebendafelbst, G. 17, 237 — 238.

<sup>4</sup> Charafteristien und Aritiken, G. 77.

iden die Keime aller spätern Shsteme enthalten und mit großer Kühnheit ausgesprochen. (Dasselbe sagt Segel: Werte, Bd: XIII., S. 203, 237.) Auch soll die Kritit den Grund nachweisen, warum es disher nicht gelungen, die Philosophie volltommen zu vollenden. Richts wird das eigene Selbstdenten trästiger und wirtsamer erregen und unterhalten, als die Betanntschaft mit fremden Gedanten. So wird der Philosoph das Entstehen der eigenen, selbstständigen, nach höherer Volltommenheit strebenden Philosophie aus der Unzufriedenheit mit der disherigen und der sichern Kenntnis ihrer Mängel und Schwächen herleiten und erklären.

Was das Einzelne betrifft, so bringt Schlegel die verschiedenen Splieme unter gewisse Rubriten: Empirismus, Materialismus, Realismus, Stepticismus, Pantheismus, Idealismus u. s. w. 2 (Auch Daub soll in dieser Weise Geschichte der Philosophie zu Heidelberg vorgetragen haben.) Sonst hat er schon die Eintheislung und Erweiterung der ionischen Philosophie, wie wir sie später bei Schleiermacher sehen: und eine richtigere Würdigung des Aristoteles, wie sie erst bei Segel vortommt, so wie eine mertswürdige Parallelisstrung desselben mit Fichte. Und die Vorliebe Schleiermacher's für Plato, und seinen Einfall, Aristoteles habe ihn nichtverstanden, so wie dessen Sat (den auch Eschenmacher andeutet ), das die Bernunft von Gott nur einen negativen, nicht einen positiven Begriff haben könne, sinden wir schon hier: wie denn beide Freunde auch in der Verehrung des Spinoza übereinkamen.

Den Uebergang zum letten Standpunkt seines Philosophistens macht Schlegel so, daß, nachdem er einige der angegebenen

¹ Phit. Borl. von 1804 — 1806, Bd. I., S. 240 (303, 331), 312, 314.

<sup>&#</sup>x27; Ebendaselbft, S. 243, 195.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 169.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, G. 213—214, 387—388 (Phil. des Lebens, G. 341—342).

<sup>&#</sup>x27;Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, herausgegeben von Schelling (1813), Bd. I., Heft 1, S. 48 — 49, 55.

<sup>•</sup> Phil. Borl. von 1804 — 1806, Bd. I., S. 386, 479; Bd. II., S. 227.

<sup>7</sup> Zichte's Leben und Briefwechsel, Th. I., G. 416.

philosophischen Denkarten gänzlich verworfen, die andern aber, die flepkische, empirische und myflische, als Bestandtheile oder Bedingungen der einen wahren und bollendeten Philosophie behauptet, und die ersten Principien von dieser dem Idealismus vindicirt hat, er hinzusest: Die Seele aber, die das Ganze durchdringt, belebt, und zur höchsten, wahren Einheit und Realität verbindet, tann nur aus jenem moralischen Beifte und Glauben bervorgeben, der in der Gofratisch=Platonischen, mehr aber noch in der driftlichen Philosophie der herrschende war. Diefen Führer, der sicher und unwandelbar den menschlichen Geift durch alle entgegenstehenden Schwierigkeiten und Hinderniffe, durch die ewig wechfelnden und nie fich gestaltenden Trugbilder, die dunteln, verworrenen Jerfale irdischer Beschräntung jum licht= ftrahlenden Biele der Erkenntnig führt, gibt es kein Seil weder im Denten noch im Thun, weber im Wiffen noch im Leben. 1 Er will deber vom Sat ausgehen, Gott ift die Liebe; nur dies könne die Schöpfung aus Nichts exklaren. Die scholastische Philo= sophie siehe ganz allein da als die Periode der gefundenen Wahrheit. 2 Besonders im zweiten Bande, wo er sein Spftem felbst darstellt, wird es klar, wie es, bei ganzlicher Berschieden= heit der Methode, dem Inhalte nach, dem dritten Standpunkt fehr nahe steht, oder eigentlich mit ihm zusammenfließt. So bricht die Glaubensphilosophie, die fich zwischen den fritischen und den transscendentalen Idealismus gelagert hatte, mit Dacht schon hier, noch mehr bei Schleiermacher, aus dem letteren Idealismus wieder heraus, nachdem der höchste Gipfel des Kriticismus, die . Freiheit des Denkens, bei Fichte fie in deffen ursprünglichem Spfteme nicht recht auftommen ließ: Gefühl ift, als die unmit= telbare Wahrnehmung des innern Geiftes, die mahre Ertenntniß; fle beruht aber auf Hoffnung, Liebe und Glaube. 3 Je aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. Vorlesungen von 1804—1806, Bd. I., S. 226—227 (291).

<sup>12</sup> Ebendaselbst, S. 277, 473.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 45.

gelestere und subjectiver sich jene Freiheit des Denkens bei Schlegel gezeigt hatte, desto schrosser und schneller mußte sie, nach einem von ihm selber ausgestellten Daseinsgesete, ins gerade Gegentheil überspringen, in die Abhängigkeit von einem, und zwar ganz objectiven, Glauben, in welchen sich die Subjectivität des eigenen Wollens und Denkens völlig gesangen gab. Auch bei den spätern Abzweigungen der neuesten Philosophie wird stets die Glaubensphilosophie, gleich jenen Schmarozerpslanzen, um den trästigen Zweig sich schlingen, um, so viel an ihr ist, den gesunden Sast desselben zu vergisten. Da nämlich der speculative Fortschritt eines solchen Spstems nicht von der Hand zu weisen ist, die gemeine Verstandesansicht aber auch nicht aufgegeben sein will, so hilft jedesmal die Slaubensphilosophie durch ihr Auch der lexteren wieder aus der Verlegenheit.

C. Die allgemeinen Züge des dritten Schlegel'schen Stand= punkts find in den drei zulett gehaltenen Worträgen anzutreffen, bei welchen wir, wegen ihrer gang freien Methode, im Gegensat zum zweiten Standpunkt, wo uns vornehmlich die Methode intereffirte, nur auf den Inhalt werden zu sehen haben. Daß diese , Philosophie aber- eigentlich auf dem religiösen Standpunkt flehe, zeigt sogleich der Anfang der Vorrede zur Philosophie der Geschichte: Der nächste, Gegenstand und die erste Aufgabe der Philosophie ift die Wiederherstellung des verlornen göttlichen Ebenbildes im Menfchen, so weit dies nämlich die Wiffenschaft angeht. Soll diese Wiederherstellung blos im innern Bewußtsein erkannt und verftanden werden, und auch wirklich geschehen, fo ift dieses der eigentliche Inhalt der reinen Philosophie an sich. 1 Am Shluß der Vorrede gibt Shlegel auch das Verhältniß jener drei Vorlesungen an: 1) Die erfte Erwedung oder Erregung des höheren Bewußtseins zur wahren Erkenntniß und Erkenntniß der Wahrheit ift in der Philosophie des Lebens versucht worden;

Dhilosophie der Geschichte, Bd. I., S. 111.

- 2) die Wiederherstellung des ganzen Menschengeschlechts zu dem verlornen göttlichen Sbenbilde nach dem Stusengange der Gnade in den verschiedenen Weltaltern, von der anfangenden Offen=barung bis zum Mittelpunkte der Rettung und der Liebe und von diesem bis zur letten Vollendung, historisch zu entwickeln, bildet den Segenstand für die Philosophie der Geschichte; 3) die vollständige Wiederherstellung des Bewußtseins, nach dem dreissachen göttlichen Princip ganz ausgeführt, wird das dritte Werk, als Wissenschaft des lebendigen Denkens, auch im Gebiete des Glaubens und der Natur, umfassen.
- 1. Die Philosophie des Lebens handelt zuerst von der Seele, Psychologie: dann von der göttlichen Ordmung, natürliche Theologie: und zeigt schließlich, wie sich dieselbe im Menschengeiste verwirklicht, angewandte Theologie. 2
- a. Die dentende Seele, als der lebendige Mittelpunkt des gefammten menfolichen Bewußtfeins betrachtet, ift nur das innere Pulstren des Denkens; sie ist die einfache Grundlage der Philo= sophie des Lebens, in welcher die Scheidemand zwischen der Philofophie und dem Leben von felbst wegfällt. Dreifach ift die Natur des Menschen, der aus Seift, Seele und Leib besteht; und vermöge dieses Vorzugs ift er allein in der Schöpfung mit dem göttlichen Cbenbilde betleibet. Die liebende Seele ift der Mittelpunkt und die Grundlage des sittlichen Lebens; den Zwiespalt zwischen dem Endlichen und Unendlichen loft die mahre Begei= fterung. Die Seele leiht die Sprache dem erkennenden Geifte zum Ausdruck seines Wiffens, das daran gebunden ift. Sprache ift zusammengewachsen mit der Ueberlieferung, der beis ligen sowohl als der geschichtlichen: und das Wort die ursprüng= liche Wurzel alles dieses menschlichen Wiffens. Die Erkenntniß von Gott, die wir haben konnen, ift nicht ein unbedingtes Bernunft-

¹ Philosophie der Geschichte, Bd. I., S. 1x — x.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophie des Lebens, Vorrede; S. 266 — 267; S. 475 — 476.

١,

wissen, sondern ein bloges Berstehen des Gegebenen, also eine Erfahrungswiffenfcaft und beruht auf der Offenbarung, bie vierfach ift: im Gewiffen, in der Ratur, in der Schrift, und in der Weltgeschichte. Der Urheber der von Gott abtrünnigen, in sich selbst absoluten Vernunft ist der Gott widerstrebende Geist der Verneinung. Als das Gefühlsvermögen des Göttlichen ift die Seele die um das Göttliche mitwissende oder im Wiffen desselben mitwirkende. Alles kann der Mensch wiffen durch Gott, sobald Gott es will, nichts aber aus sich selbst. Rur so löst sich der Zwiespalt zwischen dem Innern und Acufern im Wiffen; ohne jenes positive Wiffen wurde es völlig unbegreiflich bleiben, wie jemals ein Fremdes von Außen in unser Ich hineinkommen könnte. Die Ratur ist nichts Anderes, als die Stufenleiter der Auferstehung, welche aus dem Abgrunde des ewigen Todes Schritt vor Schritt hinaufführt zu dem Gipfel des Lichts. So wird auch die Naturwiffenschaft mit der Erkenntnif Gottes und feiner Offenbarung ausgesöhnt. Für die Seele des Menschen, als den Sipfel und die Rrone der irdischen Schöpfung, läßt fich ein ähnlicher Stufengang der Erhöhung bezeichnen. Von der einzigen Thatsache des so mannigfachen und vielgestaltigen Zwiespalts im menschlichen Bewußtsein könnte eine Darftellung der Philosophie recht gut ausgehen, um die Lösung in der Wiederherstellung des ursprünglichen harmonischen Bewußtseins zu suchen, die nur in Gott gefunden werden kann. In welcher Form also auch ber Zwiespalt erscheine, immer foll er zur versöhnenden Ausgleichung geführt werden. Die todten Begriffe eines abstracten Verftandes, der dialektische Wernunftstreit, die blos subjective Auffassung der Gegenstände einer einseitig getäuschten Einbildungstraft und der absolute Eigenwille find die Quellen des Irrthums, gegen die em Beilmittel nur in der innigeren Berbindung der Seele mit Gott zu finden ift. Der Wille, insofern er aufhört, absolut ju fein, ift ber eigentliche Gottesfinn im Menfchen; benn die Berablaffung Gottes gegen ben Menfchen, die allen Glauben

übersteigt, hilft nichts ohne die innere Einwilligung und Zustimsmung des Menschen in den Willen Gottes. Dierin sindet Schlegel dann die Befriedigung der Sehnsucht, und die Gnade Gottes. Er hat den Glauben, aber nicht den Jacobi'schen, sonsdern den Glauben an den objectiven Inhalt der Religion-zum Principe der Wahrheit gemacht; und das ist es eben, wodurch er den philosophischen Standhunkt gänzlich verläßt. Zugleich sällt er in eine Frostigkeit, Mattigkeit und Plattheit, die den nothwendigen Contrast zu der Gluth und dem kühnen Fluge des ironischen Ich in der Lucinde bildet, während in dem mittlern Standpunkt der angeslogene Firnis einer speculativen Methode jene Mängel noch verdeckt.

- b. Gott ist der Urheber der göttlichen Ordnung, diese nicht er selbst. Die schlechte Verstandes=Rategorie von Grund und Begründetem, Ursache und Wirkung, die Fichte mit so seinem Takte verbannte, bringt Schlegel, in directem Widerspruche, gegen die Fichte'sche Neußerung, in die Begriffsbestimmung Gottes wieder herein.
- a. Was erstens die Darstellung der göttlichen Ordnung in der Natur betrifft, so bemerkt Schlegel, daß wir nicht mehr einen ganz reinen und unverdorbenen Gottestert in dem Buche der Natur vor uns haben, wie er ursprünglich aus den Sänden des Schöpfers hervorging: Der Weg der Nückfehr aus dem jetzigen herabgesunkenen Zustande ist die göttliche Ordnung in der Natur, bis die Zeit gekommen ist, wo Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde einrichten wird.
- β. In dem Reiche der Wahrheit beobachtet die göttliche Ordnung denselben Stufengang der natürlichen Entwickelung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie des Lebens, S. 15, 30, 60, 25, 137; 28, 51, 63, 82, 85, 83—84, 90; 98, 138, 127, 139; 131, 134, 136, 141, 148—152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 158—160.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 83.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. 173, 176, 182.

Bewußtseins in der göttlichen Erziehung des Menfchengeschlechts. Die erfte Offenbarung im Anfange ift, so wie es auch am Ende wieder sein wird, eine volle Erleuchtung des Geistes gewesen, die aber bald wieder verfinstert worden. Der vierfache Zwiespalt: zwischen dem Wiffen und dem Glauben, bann im Glauben felbft, und wieder zwischen dem Glauben und dem Leben, und endlich zwischen dem an die Stelle des weggeschobenen Glaubens eingetretenen neuen Wiffen und dem Leben, liegt noch jest als das unaufgelöfte Problem des Lebens und der Zeit vor uns. Und wer follte es wohl lofen konnen, als Gott allein? Dem in unserer Zeit berannahenden allgemeinen Seelenfrieden, der mit dem vollendeten Sieg der göttlichen Offenbarung eintreten wird, muß auch begreiflicher Weise ein fehr gewaltsamer Kampf um die göttliche Wahrheit, der lette in feiner Art, vorangehen; und einen solchen haben wir auch in unserem Zeitalter auf eine Weise fich entwickeln seben, wie dies noch in keiner früheren Weltperiode geschehen war. 1

y. Endlich spricht Schlegel von der göttlichen Ordnung in der Menschengeschichte und in dem Staatenverhältniß, wobei auch er sich auf Schillers Worte, "Die Weltgeschichte ist das Weltsgericht," bezieht. Während Kant und Fichte, Rousseau folgend, die Staatsgewalt auf den Vertrag der Einzelnen gründen, führt Schlegel alle Obrigkeit und Sewalt der Könige auf Gott zurück: Der oberste Staatsbeherrscher ist der Verweser der göttlichen Gezrechtigkeit, ein Bevollmächtigter des Weltgerichts, der nur Gott verantwortlich ist. Die ganze Weltgeschichte ist nur ein sortzgehender Kampf zwischen dem reinigenden Feuer der göttlichen Strasgerichte und dem in der zwiesachen Gestalt der Anarchie und des Despotismus immer von neuem sich regenden politischen Lügengeiste. 2

<sup>&#</sup>x27; Phil. des Lebens, S. 199, 202, 209, 213—214, 219, 223—224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Evendaselvst, S. 225, 234, 237 — 238, 242.

1

- c. Schlegel beschreibt nun, wie der göttliche Geift der Wahrheit, als das innere Licht, sich in seiner Anwendung auf das menschliche Bewußtsein in der Philosophie, und auf das Leben und den Staat offenbare und entwickele.
- a. Die Philosophie des Lebens ist eine mahre Gottes= philosophie, benn Gott ift das höchste Leben; fie ift eine an= gewandte Theologie, insofern fie die Ideen, Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, auf die Gegenstände ber endlichen Wiffenschaften anwendet. Die näheren Bestimmungen des positiven Glaubens, woran sie nichts zu bestimmen hat, braucht die Philosophie nicht. Andemonstriren läßt fich einmal Gott den Menschen nicht, son= dern nur aus dem Leben und aus eigener Erfahrung erlernen und ergreifen. Der Zwiespalt zwischen bem Glauben und bem Wiffen liegt in einer fehlerhaften Auffassung und Form. Was ift denn der Glaube an fich genommen, als bas Aufnehmen der göttlichen und göttlich mitgetheilten Wahrheit in der Seele? Und das Wiffen, als das Ergreifen eben dieser göttlichen Wahrheit mit dem Geifte? Im Erkennen und ihrem gemeinsamen Gegen= fande, Gott, find fie wesentlich Gins. Es ift ein unmittel= bares Empfinden und Wiffen eines Böheren, ein unmittelbares Gewißsein. 1 So vornehm Schlegel auch gegen die vorhergehende Philosophie thut, so blickt doch der Kantische und Jacobi'sche Standpunkt durch seine katholische Philosophie überall hindurch.
- β. Was das Verhältniß der Wahrheit und der Wissenschaft zum Leben betrifft, so läßt sich nur auf praktischem Wege, durch die Anwendung des Seistes auf die Wirklichkeit, und seine reelle Darstellung, die höchste Stuse des Wissens erreichen und die Wahr= heit einer Idee vollkommen bewähren. Die Schönheit, welche der Gegenstand der Kunst ist, bildet nur die andere bildliche Seite derselben Einen ewigen Wahrheit. Die Auflösung des allgemeinen Problems des menschlichen Daseins liegt darin, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie des Lebens, S. 261 — 264, 266, 270 — 273, 304 — 305.

das unbegreifliche x der unermeslichen Gottheit als der ewige doyog zugleich lebendig und in der Menschheit wirklich geworden oder gewesen ist, und solches auch wirklich und wahrhaft noch ist. Der Glaube an diese Thatsache ist, der erste Ring in der geistigen Lebenskette, welcher die Menschheit zusammenhält.

y. Er bildet auch die göttliche Grundlage bes Staats unb. dessen geheiligten Charafter. Die dreierlei Gewalten, die eine göttliche Grundlage haben, find: die väterliche, die priefterliche und die tönigliche; die lette, als die flärkste, umfaßt die ganze Wirklichteit des öffentlichen Lebens. Der liebevolle Vater; der fromme Priester und der gerechte König sind alle Drei Stellvertreter Gottes: der lette zugleich der bevollmächtigte Executor der göttlichen Gerechtigkeit; und dies ift ihre repräsentative Macht und Mürde. Wenn es aber auch ausgemacht wäre, daß das Bolt ebenso wie das unsichtbare Wefen der Gottheit repräsentirt verden müßte und könnte, so würde es auf dem Wege der Wahl nur atomistisch zerfallen, und als elementarische Masse zerstören, indem die auf folche Weise Gewählten nur Reprüsentanten des chen herrschenden Zeitgeiftes in seiner unruhigen Bewegung wären; nur in den organischen Bliedern des Ganzen, den einzelnen Ständen und Corporationen, find die mahren Bolkerepräsentanten zu suchen. Der Staat, als die organisch geordnete Form des öffentlichen Lebens, welcher das Göttliche als Gesetz in die Wirklickeit einführt, ruht auf der Religion. Die mahre Theotratie ift eine von Zeit zu Zeit hervortretende unmittelbare Rraft und Gewalt Sottes im Laufe der Weltgeschichte. wahre Theodratie der Wissenschaft beruht auf der göttlichen Vollendung des menschlichen Bewußtseins, wodurch auch die Wiederherstellung des göttlichen Sbenbildes im Menfchen erwiekt wird. Erft mit ber Wollendung des Menschen tann ber Tod beffegt werden, und jene Theofratie und göttliche Wiederherstellung der

¹ Philosophie des Lebens, S. 325 — 326, 354; 359, 382 — 383. Richeles G. d. Ph. 11.

Natur eintreten, nach welcher dann auch in ihr Alles unsterblich werden, und dadurch die Harmonie der ganzen Schöpfung vollsendet sein wied. Dett ist nach Schlegel also wirklich whiertiv, nicht bios, wie im Fichtekchen Progresse ins Unenkliche, nie traslisset und in die Subjectivität eingeschlossen. Die absolute Theostratie in allen menschlichen Berhältnissen wird selbst-als eine nicht gar ferne Zutunst prophezeit. Schlegel schließt aber die freie Subjectivität so sehr dabei aus, daß er kür's Religiöse sich einem der Philosophie ganz seindlichen Principe gefangen gibt: und dabei im Politischen, gleichsam als ofsleieller Bersechter absolutistischer Grundfäge, ephemere Ansichten Politischer Zeitungsblätter zum zweiten Stüppunkte seiner Philosophie, in Ermangeblichter dem zweiten Stüppunkte seiner Philosophie, in Ermangebliches besseren, zu machen sucht.

- 2. Die spstematische Verwirklichung jener-Theokratie stellt die Philosophie der Geschichte dar. Sier spricht Schlegel zuerst von dem Menschengeschlechte in der Utwelt, dann geht er alle einzelnen welthistorischen Völker mit Ansnahme der christlichen durch, welche den dritten Abschnitt der Betrachtung ausmachen. <sup>2</sup> Indessen nennt er auch die einfache Religion der ersten Menschen und großen Seiligen der Urwelt, da doch die wahre Religion ursprünglich nur Eine gewesen sein könne, Christenthum: so daß sin Faden von Christenthum und von wahrer Gotteserkenntnis in allem Seidenthum und den verschiedenen Masterien dessselben immer noch sichtbar hindurchschlinge; <sup>3</sup> eine vorher von Schelling in seinen späteren Werken ausgestellte Behauptung.
- a. Das Menschengeschlicht ist in der Urgeschichte von Gott ausgegangen, als dem Ersten; die Natur muß als das Zweite angesehen werden. Der wilde Naturstand des Menschen darf überall und immer nur als ein Zustand der Ausartung und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie des Lebens, S. 384, 388, 394—395; 443—444; 461—462, 471—472, 477; 481—482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophie der Geschichte, Bd. I., Vorrede, G. v11—1x.

Philosophische Borlesungen, insbesondere über Philosophie der Sprache und des Wortes, S. 278.

Bewilderung, mithin nicht als bas Erfte in ber Gefdichte betrachtet werden. Der von Gott anfangende Mensch hatte eine unmittelbare und anschauende Erkenntnig Gottes in der Ratur und der Ratur in Gott. Diese Raturoffenbatung ift die erfte und ältefte, dem Menschen auf die Erde mitgegebene. Der Mensch war frei erschaffen, es lagen zwei Wege vor ihm: er konnte zwischen der einen oder der andern Richtung wählen, der in die Sohe ober auch der in die niedere Tiefe. Wäre er dem erften ihm von Gott eingebornen und vorgezeichneten Worte treu geblieben, fo würde er, obwohl auch dann frei, wie die feligen Beifter, immer nur Einen Willen gehabt haben. Seitdem aber der Zwiespalt in den Menschen getreten war, gibt es nun zweierlei Willen in ihm, einen göttlichen Willen und einen natürlichen. Die Umwandlung bes niedern irdifc natürlichen in den höheren göttlichen Willen bleibt die Aufgabe fürs Menschengeschlecht. Dadurch daß der Mensch das ewige Gefet der göttlichen Ordnung verließ, gerieth er fos gleich in die Gewalt und Botmäßigkeit der Ratur. Die nächste Folge aus dem innern Zwiespalt im Bewußtsein und Leben des Menschen war die Zertheilung des Menschengeschlechts in eine Mehrheit von Nationen und die damit zusammenhangende Verschiedenheit der Sprachen; die Ratur wurde unverständlich, fremd und erschreckend. Diese erfte welthistorische Thatsache macht den Inhalt der ganzen Urgeschichte aus. Von der einen Seite zeigt die Urwelt ein Geschlecht Gott suchender, friedliebender, in patris arcalischer Einfalt und Sitte lang lebender Menschen: auf der andern Seite einen Riefenstamm von gewaltthätig farten, frevelhaft übermuthigen vermeintlichen Göttersöhnen. Der Kampf Dieser zwei, den göttlichen und natürlichen Willen repräsentirenden Urvölter ift der wesentliche Inhalt der ganzen Urgeschichte, bis, da die Entartung und Verwilderung immer zunimmt, nach bet göttlichen Gerechtigkeit, die große Bertilgung eines so gang ents arteten Menschengeschlechts in der allgemeinen Fluth betbeigeführt wird. Dieser Zwiespalt, der in der Menschheit liege, bildet die Grundlage aller Geschichte. 1 Schon in dieser Annahme eines volltommenen Urzustandes liegt die absolute Geistlosigkeit des Schlegel'schen Standpunkts. Denn wenn das, was das Aussch, die Bestimmung und der Zweck des Menschengeistes ist, schon als eine unmittelbar vorhandene Voraussetzung desselben angesehen wird, so kann er nicht durch eigene Thätigkeit, d. h. auf freie Weise, in diesen Zustand gelangen; er ist ihm also gegeben, und somit etwas ganz Aeußerliches. Fichte, der in seinen ursprüng-lichen Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten noch das ganz Richtige ausgesprochen, ließ sich seitdem verleiten, dieser mehrsach hingestellten Aussch gleichfalls beizutreten; und auch bei Schelling werden wir sie in einer der späteren Wendungen seiner Denkungsweise wieder sinden.

b. Die Aufgabe des zweiten Abschnitts ift, den jedem der Hauptvölker des Alterthums zugemeffenen Antheil an der gott= lichen Wahrheit oder das ihnen verliehene Maß und Erbtheil der böhern Ertenntnig, nebft der beigemischten menfchlichen Mus= artung oder Verirrung, näher zu bestimmen und zu entwickeln; womit dann zugleich die Charakterifik des innern Worts, als worin das eigentliche unterscheidende Merkmal und geistige Wefen des Menichen und der Menschheit besteht, verbunden ift: um, wie sich dieses bei rinem jeden derselben verschiedenartig gestaltet und eigenthümlich entwickelt hat, in ihrer Sprache, Schrift und Sage, Geschichte, Kunst und Wissenschaft, in ihrem Glauben, Leben und Denten, mit den wesentlichften Grundzügen nachzu= weisen. \* Das Einzelne leistet aber durchaus nicht, was man hiernach erwarten konnte, indem weder das immer weitere Ent= fernen von der Wollendung der Urzeit noch auch ein Stufengang der Erhebung und Wiederherfiellung des Menschen bemertlich gemacht wird: wie auch die Charatterschilderungen der Bölter im Ganzen

¹ Philosophie der Geschichte, Bd. I., S. 39—40 (Philosophie des Lesbens, S. 329—330), 41—44, 49, 53—57, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselhst, G. 82

schl find, und sich setten übers Empirische erheben. Da Schlegel bei den Indiern die deutlichften Spuren des Urzustandes wieder= studen will, so zieht er ihre Mythologie der griechischen bei weitem vor. 1 Oft wird die Charakteristik spiekend. Denn während in der Urwelt die vier Vermögen des Geistes als die in Gins zusammenwirkende, noch ungetheilte Seele behauptet werden, so schreibt er, nach der allgemeinen Zersplitterung des ganzen Bewußtseins in der erften Weltperiode, den Chinesen die Vernunft, den Indiern die Phantafie, den Aegyptiern den Verstand, den Juden den Willen als das vorherrschende Etement zu, und findet diese Auffaffung des judischen Boltes dadurch gerechtfertigt, daß der Wille das Erkenntnif Drgan für die göttlichen Dinge im Menfchen fei: Die übrigen Bölker blicken rückwärts in akter Erinnerung von dem glücklichen ehemaligen Zustande, die Hebräer vorwärts in Sehnsucht nach Erkösung. Ihnen, als dem prophetischen Wolke, ist also die zweite Offenbarung, als das verbindende Mittelglied zwischen der ersten göttlichen Offenbarung im Anfange, und der vollen Entfaltung in der neuern Zeit geworden. 2 In den Per= fern will er dann einerseits eine Permittelung diefer vier Bölker ertennen, obgieich fle andererfeits, badurch daß fle den Griechen, Römern und Napoleon in der Weltetoberung das Beispiel gegeben, das Berderben an ihrem Theile immer mehr befördert haben. 8

Die Perfer machen also den Anfang einer zweiten Welt= periode, zu welcher Schlegel auch noch die Griechen und Römer rechnet. In den heiligen Ueberlieferungen der Völker der ersten Zeit will er die deutlichsten Spuren einer dem Menschengeschlecht urprünglich vertiehenen ewigen Wahrheit erkennen, die verloren gegangen, und im spätern Seidenthum durch den beigemischten Inthum aller Art verfälscht, durch die zahllosen hinzugesügten Dichtungen ganz verdeckt und verdunkelt sei. Doch gesteht er

Philosophie der Geschichte, Bd. I:, S. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 156 — 174, 178.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbft, S. 174—175.

anderersoits zu: Dag bei jeder der in der zweiten Weltperiode weltherrschend gewordenen Rationen eine bobere geistige oder fittliche Kraft fichtbar hervortritt, die fich fcon in den gebildeten Sitten der alten Perfer tund gibt, und woran, fich dann eine edle Begeisterung des kriegerischen Ruhms und der Baterlandsliebe fo leicht anschließen konnte. Die Kraft des erfinderischen Benie's in ben Wiffenschaften und in der Runft des Schonen wird niemand den Griechen absprechen, oder ihnen den Borrang barin fo leicht ftreitig machen konnen: fo wie die Römer binwiederum in der Charakterstärke und der moralischen Kraft des Willens, in dem gegenseitigen Rampf der Bölter und des Staats, den andern vorantreten. Während die Wölter der alteften Periode mehrentheils in einem völlig abgeschloffenen Ruftande blieben, ist das charakteristische Merkmal der zweiten Periode, daß ein näherer Bufammenhang, ein gegenseitiger Ginfluß, lebendiger Berkehr und vielfache Wechselwirtung zwischen mehreren Rationen, ja in dem gefammten Bölkerkreise und der ganzen damaligen civilifirten Welt, zugleich mit den erften großen Eroberungen eintritt. 1 — Anderwärts will Schlegel, sein obiges Schema weiter anheftend, bei den Griechen den Verstand, bei den Römern die Willenskraft, im Mittelalter die Phantaffe und in der modernen Beit die Vernunft überwiegend finden. 2

c. Die geistige Bedeutung und der unterscheidende Sharakter des letten Weltalters ist in dem Lichte zu sinden, welches que dem alten Erbtheil der Wahrheit in der göttlichen Offenbarung und aus der neuen Kraft der Liebe in der Religion des Erlösers mit dem Fortgange der Zeiten immer heller- und stärker hervortritt, und endlich nicht blos den Staat und die Wissenschaft, sondern auch das ganze Leben christlich gestalten und neu ums wandeln soll. Den Beginn der sich regenden weltlichen Freiheit

¹ Philosophie der Geschichte, Bd. I., S. 240 — 244, 251 — 252.

Phil. Vorlesungen, insbesondere über Phil, der Sprache, S. 146.

Philosophie der Geschichte, Bd. II., S. 5.

und des Rampfes gegen die geiftliche Dacht, bei ben Sobenfaufen und Gibellinen, fieht dann Schlegel als den Wendepunkt vom Guten zum Böfen, als den Reim des Zmiespalts und der Berrüttung in der Christenheit an, der wie eine felbstständige Raturtraft und ein zerstörendes Weltgesetz Alles in feindselige Berwirrung aus einander riß. 1 Jede weitere Entwickelung des spätern Mittelalters, z. B. die Ausbildung der Scholastik als Wiffenschaft, wird als Rudschritt betrachtet: Die Spätern Monchsorden aber, vornehmlich die Jesuiten, als die Arzuei gegen das einbrechende Verderben. 2 Die große, furchtbare Katastrophe endlich, bis zu welcher bas Menschengeschlecht kommen mußte, um den größten Kampf mit dem antidriftlichen Principe, als der vollendeten Weltherrschaft des Bofen, bestehen zu können, soll — die Reformation sein: die gänzliche Losreifung von der historischen Meberlieferung, worin besonders das Fehlerhafte und Berderbliche dieses ganzen Beginnens sich ankündigte, und der feste Halt eines innern Religionskerns verloren ging, indem mit dem Priesterthum auch der Slaube an das Geheimniß fiel. 5

Als Ausgang der Geschichte prophezeit Schlegel, daß in der endlichen Wiedervereinigung und Rücklehr zu dem katholischen Wittelpunkt und ewigen Ursprunge die allgemeine Anerkennung und volltommene Bestätigung der Wahrheit merde gefunden werden. Er klagt, daß auch in die katholischen Staaten der Geist des Protestantismus, d. h. das Element der umwälzenden Reuerung, und zwar mit viel mehr Gesahr und größeren Erschützterungen eingedrungen: und hält es sür ungleich besser, daß, im Kamps aus Leben und Tod, er rein ausgeschieden und abgetrennt werde, als wenn bei unterdrückter Krists der Krankheitsstoff auf die innern Theile zurücksalle. Schlegel will also im Protestans

¹ Philosophie der Geschichte, Bd. II., S. 122, 148—150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendasetbst, S. 162 — 163; 174, 209 — 210.

<sup>&#</sup>x27; Cbendaselbst, S. 176, 180, 186, 198, 202 — 204.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 208.

<sup>&#</sup>x27; Ebendaselbst , S. 218 — 221.

1

tismus, als deffen lette gefährlichste Ausgeburt er die frangöfische Revolution bezeichnet, bas Princip der Freiheit des Grbankens bernichten und in die Objectivität einer blos außerlich gegebenen Wahrheit verfenten. Als Momente einer wahrhaft göttlichen, nicht menschlichen Reformation diefes antidriftlichen Staatsgeiftes, wie Schlegel fich ausbrückt, scheut er fich nicht, neben die franzöfische Restauration auch die Wiederherstellung bes Jesuiterordens zu flellen. Mit dem Gintritt der göttlichen Reformation, meint er, wurde die bisherige menschliche schon von selbst verfcwinden. 2 Schlegel tann'es nicht ertragen, daß der Beift aus fich felbst die Wahrheit erzeuge: Die Behauptung der Wahrheit gegen die Irrthumer des Zeitgeistes kann nur dann einen dauernd glücklichen Erfolg gewinnen, wenn das göttliche Positive, in welchem Gebiet es anch fein mag, als ein Lebendiges erkannt und aufgefaßt und mit der vollen Rraft des geistigen Lebens hingestellt wird. \* Er triumphirt über die Bekehrung Schellings und Anderer, 4 zu einer Zeit, als jener fie noch nicht öffentlich ausgesprochen; und man muß betennen, daß wir diese Betehrungen (auch innerhalb des Lutherthums) theilweife dem Schlegel'= schen Wirken zuzuschreiben haben. Schlegel sagt am Schlusse: "In den letten Jahrhunderten, wo der Zwiespalt über die Liebe flegt, bleibt uns, als der lette Leitfaden in dem Labyrinth der Stschichte, nur die historische Hoffnung übrig;" und das ist die ganze Theodicee, die er der Uebermacht des "Fürsten dieser Welt" in unseren Zeiten entgegenzusetzen vermag. \* Die endliche Bestegung des Antichrists und die Wiederbringung aller Dinge in dieser Zeitlichkeit ift das ganz Richtige der Schlegel'ichen Ansicht. Kant, Herder, Fichte in seinem neu umgebildeten Systeme deuten

<sup>&#</sup>x27; Philosophie der Geschichte, Bd. II:, S. 257 fig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 274, 286, 259, 276, 306.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 301.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebendaselbst, S. 324 (70, 321).

alle auf diesen neuen Simmel und diese neue Erde, und beren baldige Verwirklichung. Rur tritt bei Schlegel das ganz Verstehrte ein, daß er zu dem Ende ins zwölfte Jahrhundert zurückstehren und sich darin sestrennen will, flatt daß die Andern diese Wiedergeburt mit mehr Grund nach vorwärts suchen.

3. Der Gegenstand der Philosophie ift das Ganze des innern Lebens; fle ift die lebendige Wiffenfcaft des Lebens, um das Rathfel des Daseins zu entziffern, - die einer undetannten Liebe entgegenstrebende Vermuthung. Die einzige Voraussetung des innern Lebens, deren diese Philosophie bedarf, ift die Fronie der Liebe, welche aus dem Gefühl der Endlichteit und der eigenen Befdrankung, und dem scheinbaren Widerspruch dieses Gefühls mit der in jeder wahren Liebe mit eingeschlossenen Idee eines Unendlichen entspringt. (In Dresben, wo Schlegel diese Borlesungen hielt, in diesem Bergen des protestantischen Deutschlands und in der Rabe des Schauplages seines fruberen Standpunkts, konnte er seine neue Lebensphilosophie nicht auskramen, ohne pro forma wenigstens an die alte Ansicht anzuknüpfen.) Die Philosophie des Lebens ist also eine innere geistige Erfahrungswiffenschaft, die auf Thatsachen einer böheren Ordnung beruht. Die eigenthümliche Aufgabe der Philosophie ift madft blos, den Widerfireit und innern Zwiespalt der verschiedenen Geiftesvermögen vollständig aufzufaffen: demnächst aber, auf die Punkte aufmerkfam zu machen und hinzuweisen, von welchen aus die Wege der Rücktehr zu der verlornen utsprüngliden Harmonie in unferm Innern gefunden werden könnten. Immer bemüht, den wandelbaren Proteus des eigenen Gelbst du fassen, kann unser ohne andern Leitfaden sinnendes und suchendes Ich oft über diese innern Räthfel des Daseins in ein seltsames Erstaunen gerathen, manchmal auch wohl von einer leisen Furcht ergriffen werden, niemals aber vermag es, ganz allein und blos aus sich selbst, den Gegenstand, seiner Sehnsucht und den Ausgang aus dem eigenen Gedankenlabyvinth folcher

tragischen Verblendung zu finden und mit sich selbst in Sarmonie zu kommen. 1

Da der Zweit dieser Vorlesungen ist, das realistrte Resultat der Weltgeschichte darzustellen, so schließen sie sich genau den vorhergehenden an. Indem ferner diese Wiederherstellung das lebendig vollständige Bewußtsein umfaßt, so weist Schlegel sie in allen Momenten desselben: in der Sprache, dem Gedächtnis, der Lunst und dem Denden selber nach, — Philosophie der Sprache; im Glauben und Wissen, — Philosophie der Offensbarung; die Naturphilosophie endlich lehrt die Bedeutung der Natur aus dem Verständnis des Ganzen, und die Bestimmung des Menschen nach der höchsten Erkenntnis. Doch sind diese von ihm selber vorläusig angegebenen Theile bet der Ausarbeitungnicht immer streng geschieden geblieben: wie er denn ausdrücklich hemerkt, daß die Philosophie der Sprache auch noch in den beiden andern Theilen zur Anwendung komme, und zwar in einem höhern Sinne.

a. Philosophie der Sprace. Das ganze Spftem der Spracen oder die gesammte Spracenwelt ift nur der äußerlich sichtbar gewordene Abdruck und treue Spiegel des Bewußtseins und innern Denkvermögens. Die verschiedenen Epochen in der ältesten Sprachproduction bilden eben so viele Bildungsstufen in dem Entwickelungsgange des menschlichen Geistes: und die Sprache überhaupt ist gleichsam das gemeinsame Gedächtnis und große Erinnerungsorgan des ganzen Menschengeschlechts. Der von der ewigen Liebe erschaffenen menschlichen Seele ist ein Antheil an dem Urquell der ewigen Liebe zugetheilt oder angeboren, — eine höhere Mitgabe von Jenseits, die dann natürlich erst mit dem vollen Erwachen und der deutlichen Entwickelung des übrisgen Bewußtseins mit erweckt werden, und der Seele auf diese

<sup>1</sup> Philosophische Vorlesungen, insbesondere über Phil. der Sprache, S. 13-14, 63-64, 25-26, 59.

<sup>.</sup> Stendascibst. S. 315.

Deife nicht anders, als in der Form einer Erinnerung diefer ewigen Liebe erscheinen tann. Diese Erinnerung ift nicht eine Erinnerung von Chemals, sondern von Ewigkeit. Gewöhnlich oder wenigstens fehr oft wird die Ewigkeit so erklärt und verkanden, als sei es blos das gänzliche Aushören, die vollkommene Abwesenheit oder die unbedingte Verneinung aller Zeit; dann würde darin aber zugleich auch die gänzliche Verneinung des Lebens und alles lebendigen Daseins liegen, und es würde nichts übrig bleiben, als der nichtige Begriff eines durchaus leeren Seins oder des eigentlichen Richts. Die Ewigkeit ift vielmehr die volle, vollständig allumfassende, vollendet vollkommene Zeit, die nämlich nicht blos nach Außen unendliche, nämlich ohne Aufang und Ende fortlaufend immerwährende, sondern auch innerlich unendliche, wo also in der unendlich lebendigen, durch= aus lichten Gegenwart, und in dem feligen Gefühl derfelben die ganze Vergangenheit und auch die ganze Zutunft ebenfo lebendig, ebenso klar und hell, ja ebenso gegenwärtig ift, als die Gegenwart selbst. Diese selige Zeit ift nichts, als der innere Pulsschlag des Lebens in der ohne Anfang und Ende fortlaus senden Ewigkeit: die gefangene, gefesselte Zeit nichts Anderes, als die durch den Geist der absoluten Verneinung in Unordnung gebrachte Ewigkeit, wo die flarre Gegenwart allein hervorragt, Alles despotisch beherrscht, die Wergangenheit in die Racht des Todes versentt ift und die Zukunft in trüber Dämmerung un» gewiß hin und her schwebt. Berbindungspunkte, in denen fich Zeit und Emigkeit gegenseitig durchdringen, find die wahre Runft und höhere Poeste, als die transscendentale Erinnerung der ewis gen Liebe im menschlichen Geifte, die reine Gehnsucht nach dem Unephlichen und die mahre Begeisterung des Göttlichen. Diese ewiger Grundgefühle in der menschlichen Bruft find die innere Dieroglyphenschrift und gemeinsame Ursprache der Seele, deren einzelne Accorde noch in unserer Bruft wiedertönen. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Borlesungen, insbesondere u. s. f., S. 85, 93 — 95, 98, 192, 106 — 107, 115 — 116, 123, 126, 128, 132, 129.

;

b. Religionsphilosophie. Das in diesem vollfandigen Begriff des Bewußtseins mitgegebene Gefühl der reinen Liebe ift nun durch die Rrifts des Zweifels zu einem bestimmten Urtheil der innern Gewißheit' und festen Entscheidung hindurchzuführen. Dem Verftande aber muß der Zweifel vorzüglich zugeschrieben werden; und dies ift der eigenthumliche Ort deffelben in dem menschlichen Bewuftsein. Das innere Gefühl ift bagegen biefer fruchtbar volle Mittelpunkt in dem ganzen fonst getheilten und zerriffenen Bewußtsein, wo die einzelnen Regungen aller andern isolirten Kräfte sich begegnen, zu einem neuen Leben einander durchbringen und harmonifch vereinigen. In der Steigerung bes geiftigen Gefühls, zur besonnensten Klarheit besteht die Urtheils= traft; das Urtheil ift also ein intelligentes Gefühl der richtigen Unterscheidung. ' Sier neigt sich Schlegel zur Jacobi'fchen Schule (besonders zu Fries) bin, die auch in der Verknüpfung des Ge= fühle und der Reflexion den bochften Standpuntt finden wollte. Er fährt fort: Gott foll den Schlufftein des ganzen menschlichen Bewußtseins bilden. Run ift aber Gott außer und über dem menfolichen Bewuftfein. Von uns erfaßt und lebendig wirtfam gemacht, ift die Ibee ber Gottheit ein Gebante, ber zugleich Gefühl ift. Die ewigen Grundgefühle des Göttlichen im Menschen find die geistigen Vocale in jener höheren Sprache und innern Erkenntnif. - Dies nennt Schlegel nun den Glauben: und halt deffen objective, inhaltsvolle Bedeutung der von Jacobi aufgeftelten gang subjectiven und leeren ausbrudlich entgegen. Deffen "Surrogatglauben der Bernunft" beschuldigt er dann auch mit vollem Bewuftsein des Rationalismus, ber "zur Sinterthur unter der Maste des Glaubens wieder hereingeschlichen" sei. Auch ihm aber ift Gefühl Alles, die volle Mitte des innern Lebens, der Punkt, von dem die Philosophie ausgeht, und zu

Philosophische Vorlesungen, insbesondere u. s. f., S. 134, 290—291, 151—152, 158—159.

١

welchem fle immer wieder zurucklehrt: Die Quinteffenz des Bewustseins, das wesentliche Fünfte zu den vier entgegenstehenden Endpuntten eines innerlich zertheilten Daseins. 1 Die Glaubens = und Gefühlsphilosophie ift in der That der bequemfte Rudzug, den es gibt, nach einmal eingeschener Unzulänglichteit des eigenen Standpunkts. Auch wird fie, wenngleich auf eine edlere Weise, nicht nur die ubrigen Reprafentanten der Fichte'schen Schule, sondern sogar ihren Urheber selbst ergreifen. Dies sich vielfach wieder= holende Phanomen des Aufgebens der eigenen Anfichten, welchem doch gewiß ein langer Rampf der Eigenliebe vorhergeben mußte, ift der beste Beweis, wie viel schneller jest die Gedankenent= widelung fortschreitet, und dies unflate Treiben uns um beffp ther dem absoluten Biele entgegenführt. Es ift nichts dagegen einzuwenden, als die Bedingung und den Inhalt selbst der Philosophie jene Rücktehr zum wahren vollständigen Bewußtsein anzufeben; 2 nur mußte diese Rudtehr nicht zu einem blogen Gefühle und deffen Begeisterung herabgeset, sondern im speculativen Denten bewerkstelligt werden. Das gang subjective Bedürfnis, fich einem äußerlich Gegebenen anzuschließen, an einen objectiven Glauben fich anzuklammern, nachdem alle Haltnif im innern Semuthe zusammengebrochen, wird hier durchaus willkürlich Philosophie, und noch dazu des Lebens, genannt, a — da es vielmehr als das völlige Absterben jeder lebendigen Philosophie bezeichnet werden müßte.

c. Naturphilosophie. Die Natur ift nichts Anderes, als eine Offenbarung Gottes und seiner ewigen Liebe, eine sichtbare Entfaltung seiner verborgenen innern Serelichkeit im Sussesn meteriellen Stoff. Rach diesem Standpunkt allein ist uns das Ganze der Natur durchaus klar und sinnvoll befriedigend für das Gefühl nicht nur, sondern auch für den sorschenden Verstand.

¹ Phil. Borl., insbesondere u. s. f., S. 163 — 165, 176 — 179, 209.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ébendaselbst, S. 219—220.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 231.

Die Schrift und die Ratur find nach dieser Anficht nur zwei fich gegenseitig erklärende und erganzende Balften an dem von beiben Seiten beschriebenen Buche Gottes; 1 - was auch ichon Samann und andere Myfliter in unsern Tagen (Friedrich von Deber) einem folden des Mittelalters, dem Raimund von Sabunde, nachgerebet. Das Resultat der Schlegel'schen Lebensphilosophie hat dann wohl ein speculatives Ansehen: Das wahre Wiffen (bas lebendige Denten eines Wirtlichen) besteht darin, daß man die Dinge so erkennt, nicht wie fie außerlich erscheinen, sondern wie fle an fich find; und diefe innere Wefenheit der Dinge wird von Demjenigen begriffen oder verftanden, der fie fo mahrnimmt, wie fie aus Gott hervorgegangen find und in ihm bestehen. Das mahre Wissen ift also ein Herausfühlen der latenten Allgegenwart Gottes aus den Gegenständen, wodurch zugleich das innere, wahre Wefen derfelben ergriffen wird. 2 Rur dies mare zu fragen, warum und vor wem Gott sich, wie der fündige Adam, zu ver= bergen hätte. Wie konnte die auf Thatfachen höherer Ordmung gegründete Lebensphilosophic die schlechtefte und todieste Kategoric der empirischen Physik auf die göttliche Allgegenwart übertragen und dies für lebendige Ertenntnig ausgeben wollen!

## II. Friedrich Schleiermacher.

Das Ich, welches am Anfang dieser Richtung des transsscendentalen Idealismus sich zum Absoluten erhoben hatte, wird jetzt zu einem bloßen Modus des absolut Objectiven. Zugleich ist der absolute Inhalt dieses objectiven Glaubens und dieses Glaubens an ein Objectives nur im fühlenden und urtheilenden Gubjecte gegeben. Das Ich modisicirt also den absoluten Inhalt durch seine eigenthümliche Weltanschauung, indem er in einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Borlesungen, insbesondere u. s. f., S. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 300 (307).

Iden anders erscheint. Das Ich ist so einerseits das Richtige, in Bergleichung zu dem sesten Objectiven: andererseits das Absolute selbst, da es keinen höheren Richter der Wahrheit über sich erkennt; sondern ihr Kriterium an seiner Eigenthümlichkeit besit. Dieser ungeheure Widerspruch der absoluten Objectivitätestehre des Schlegel'schen Glaubens und der Ichheitslehre des subsiectiven Idealismus Fichte's in Eins zusammengebunden, ist der Standpunkt des Schleiermather'schen Philosophirens.

Beiedrich Daniel Ernft Schleiermacher wurde zu Breslau den 21. Rovember 1768 geboren. Er erhielt feine cefte miffenschaftliche Bildung auf dem Padagogium ber Brudergemeinbe in Riesth. Won ber Aufnahme in diefe religiofe Gemeinschaft, wenn er gleich Pater (1787) aus berfelben trat, ift ihm bas titfe religiöfe Gefühl, was ihn bis an das Ende feines Lebens beglei= tete, geblieben. "Frommigteit" (fagt er von fich felbft) "war det mutteeliche Leit, in deffen beiligem Duntel: mein junges Leben genährt und auf die ihm noch verschloffene Welt vorbereitet wurde; in ihr athmete niein Geift, the et noch sein eigenthümlices Gebiet in Wiffenschaft und Lebenserfahrung gefunden hatte." 1: Seine theblogisthen Studien machte er anfänglich auf dem Geminat der Beldergemeinde zu Barby; und als er aufhörte, Mitglied derfelben zu fein, bezog er die Universität Salle, wo er in der Theologie Möffelt und Anapp, in der Philosophie Eberhard, und in der Philologie Wolf hörte. Rach vollendeten Studien wurde er Etzieher bei dem Grafen Dohna auf Fintenstein in Preußen, und teat dann zu Berkin in das Schullehrerseminas, welches Gedike damals keitete. Im Jahre 1794 wurde er ordis kirt, und zuerst Hülfsprediger in Landsberg an der Warte, von 1796—1802 aber Prediger am Charité-Hauso zu Berlin. Sier verband er fich mit Friedrich Schlegel und beffen Bruder burch

Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Berächtern (4. Aufl., 1834): S. 10.

Beiträge zum Athenäum: und mit dem ersten zu einer gemein=
schaftlichen Uebersetzung des Plato. Schlegel zog sich zwar bald
von diesem Unternehmen zurück, nachdom er schon stünf Bogen
hatte deucken lassen; es blied ihm aber die ganz eigenthümliche Borliebe zur Platonischen Philosophie, die auch Schleiermachern stets
beseelte, weil Beide darin Anklänge an eine christliche Glaubensphilosophie zu sinden meinten. Im Jahre 1802 wurde Schleiermacher
Hosprediger in Stolpe: und, nachdem er bald darauf einen Russ
an die Universität Würzburg abgelehnt hatte, noch in demselben
Ighre zum Universitätsprediger und Prosesser, noch in demselben
Philosophie in Halle ernannt, wo er während einiger Indre
theologische Encyklopädie las, exegetische und dagmatische Boxlesungen hielt, und auch philosophische Sittensehre vontrug.

Als nach dem Krieg von, 1806, durch die Abtretung Halles, diese Universität für eine Zeit lang, aufgelöst wurde, schlug Schleiermacher seinen beständigen Wehnfit in Berlin wurde hier im Jahre 1809 Prediger an der Dreifaltigkeitskieche at und verheirathete fich. Am der veu errichteten Universität Berlin, deren Gründung er (wir Fichte) durch seine Schrift: "Gelegentliche Gedanken über Uniperstäten im deutschen Synne: Rebst sinem Anhang über eine neu zu errichtende", 1808, betrieb, wurde er zum Professor der Theologie ernannt. Ein froier Bortrag; dem der verwickeltste Periodenbau fiets gelang, und eine Dialettit zu Gebote fiand, die den Gegenstand nach allen Seiten bin beleuchtete und auflößte, zeichnete ihn hier besonders aus. Bon 1810-1814 nahm er Antheil an; den Arbeiten für den öffentlichen Unterricht im Ministerium des Innern. Im Jahre 1841 wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 1814 Secretair der philosophischen Rlaffe, entsagte jedech fpater ben Ansprüchen, Philosoph zu fein, und beschrändte fich auf Theologie, bei Gelegenheit eines Artikels in der Augsburger allgemeinen Beitung, der im Schofe der Atademie felbft lange Discuffionen, und wohl auch die Bereinigung ihrer nier Rlaffen in zwei

veranlagte, und in welchem es unter Anderem hieß, dag von den drei Mitgliedern, aus denen die philosophische Klaffe bestand, zwei (Ancillon und Schleiermacher) wohl nur Dilettanten maren, und der dritte (der Stifter der historischen Juriftenschule) fich selber wundern muffe, wie er dahinein gekommen sei. Der Ruf und der Einflug, den Schleiermacher als akademischer Lehrer hatte, war sehr ausgebreitet, obgleich er eigentlich teine Schule bilden tonnte, was auch seinem philosophischen Principe durchaus entgegen gewesen ware. "Wie wir damals als Jünglinge," schreibt er an Suftav von Brintmann in der Zueignung der dritten Ausgabe ber Reben über die Religion, "nicht gern wollten eines Ginzelnen Shuler fein, fondern alle Richtungen ber Zeit auf unfere Mtise aufnehmen, und dieses Buch, wie meine andern frühern schriftstellerischen Erzeugnisse, meder an eine Schule fich anschließen wollte, noch auch geeignet war eine eigene zu stiften: so bin ich auch in meiner unmittelbaren Wirksamteit auf die Jugend dems selbigen Sinne treu geblieben, und habe mir, nicht verlangend, daß die Söhne schlechter sein sollten als die Wäter, nie ein anderes Biel vorgesett, als durch Darftellung meiner eigenen Denkart auch nur Eigenthümlichkeit zu weden und zu beleben." So wollte er in Sofratischer Weise durch Ironie und Dialektik \* mehr anregen als belehren, wie denn auch seine Worlesungen oft nur ein negatives Resultat, gleich einem Platonischen Dialoge, 3u haben schienen. Da aber sein Zweck nicht, wie der des Sofrates war, die allgemeine Idee des Wissens zu erzeugen, sondern nur eigenthümliche Auffassungsweisen derselben: so ist, kalt daß aus der Sotratischen Denkart alle späteren griechischen Soulen hervorgingen, Schleiermachers miffenschaftlicher Ginfluk, nach seinem Tode fast in nichts zerfallen, und der Antheil des kilchrten Publicums an der Herausgabe seines Rachlasses auch nur

¹ Reden über die Religion, G. 1x (Bergleiche: Der christliche Glaube, 2. Ausgabe, Bd. I., G. v).

Bergl. Reden über die Religion, G. 37 und 45. Micheler G. d. Ph. 11.

gering, ba Eigenthümlichkeit, wenn es auch die große Schleiers machers ift, nur, so lange sie lebendig wirkt, ergreifen tann. Er will keiner Schule angehören. Das Princip der Eigenthum= lichteit ift aber nur eine, wenn auch noch so eigenthümliche, Wendung der Fichte'schen Ichheitslehre; und Schleiermacher gehört also doch, wie jeder, er mag wollen oder nicht, einer Schule an, wenn er fich selbst von der Ehre ausschließt, eine gestiftet zu haben. Er flarb am 12. Februar 1834 an einer Lungen = und Unterleibsentzündung, die er im Gifer für feine amtliche Thätigkeit fich zugezogen hatte. Die klare Besonnenheit, welche ihn sein ganzes Leben hindurch begleitete, verließ ihn auch im Tode nicht; er farb, nach Genuß und Austheilung des Abendmahls an seine Rächsten, mit den Worten, "In diesem Glauben fittbe ich," nicht nur mit dem Himmel verföhnt, fondern auch nach genauster Anordnung feiner irdischen Angelegenheiten. Er warde am 15. Februar, unter der allgemeinsten Theilnahme der ganzen Stadt, die in so vielfacher Beziehung in seinen Wirkungstreis hineingezogen war, auf dem neuen Kirchhofe vor dem Salle'ichen Thore beerdigt.

Die erste bedeutende Schrift Schleiermachers erschien anosnym, wie auch viele der spätern; doch ist jene die einzige, zu der er sich auch in der Folge nie bekannt, offenbar wegen ihres Inhalts und seiner bürgerlichen Stellung. Diese Schrift, "Vertraute Briese übet die Lucinde," ist zuerst im Athenäum, und bald darauf 1800 selbstständig erschienen. Carl Guzkow hat sie nach Schleiersmachers Tode 1835 von Neuem herausgegeben. Außer einigen äußeren Kennzeichen der Autorschaft, indem sich der Versasser mehrmals Friedrich nennen läßt, und Schleiermacher damals in der engsten Verbindung mit dem Versasser des Romans stand, ist wohl der beste innerliche Beweis seiner Autorschaft der ganze Eortrag eigenthümliche, unverkennbare Styl derselben, der ganze Vortrag

<sup>1</sup> Bertraute Briefe über die Lucinde (1835), S. 101, 105 u. s. f.

und die Dentweise, endlich die zergliedernde Dialettit, wie fie fich besonders in der Beilage zum dritten Briefe ("Berfuch über die Schamhaftigkeit," S. 46 - 68) findet. Der Standpunkt diefes Buchs, das fich felbft (S. 3) "Variationen über das große Thema der Lucinde" nennt, geht um ein Beträchtliches noch weiter, als der der Lucinde selbst, obgleich ich nicht gerade, wie Segel, L das Hervorheben der sinnlichen Liebe im Gegensat zur Che, wenn es auch mit mehr Methode und Absicht, als selbst in der Lucinde aufgestellt ift, für die Haupttendenz des Buches ansehen kann. Der im Romane nur angebeutete philosophische Standpunkt ift in den Briefen mit klarem Bewußtsein ausgesprochen, und an die Stelle der fich felbst genügenden Sehnsucht aus= drücklich ihre Erfüllung und volle Befriedigung getreten. Das Ich bleibt nicht in der Ironie stehen, jede That zu verschmähen, sondern erreicht seine Unendlichkeit, und zwar als Unendlichkeit eines particularen, eigenthümlichen Ichs in der Liebe. In ihr flud die höchsten Gegenfate des Sinnlichten und Geiftigften versohnt: sie daher das Göttlichste, und zwar als eigenthümliche Einheit eigenthümlicher Iche. Diese eigenthümliche That des Ich ift also selbst das Absolute, welches so erft durch die Liebe her= vorgebracht wird.

Doch bald erhob sich Schleiermacher von diesem äsihetischen Standpunkte zu dem eigentlich metaphysischen, indem er nun nicht mehr in einer äußeren That des Ich, sondern in der innern Entsfaltung seines Wesens, in dem Verhältnisse desselben zum Universsum, und in der Art und Weise, wie es dieses theoretisch erfaßte, die Eigenthümlichkeit desselben nachzuweisen suchte. Diesen Standpunkt repräsentiren die Schriften: "Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern," zuerst erschienen 1799, (zweite Auslage 1806, dritte 1822, vierte 1831); um dieselbe Zeit (1800) schrieb Schleiermacher seine "Monologen. Eine Neujahrs»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berke, Bd. VIII., §. 164, S. 227 — 229.

ı

gabe" (zweite Aufl. 1810, britte 1822, vierte 1829); und mehrere Jahre später, 1806, die dritte in diesen Cyklus gehörige Schrift: "Die Weihnachtsseier. Ein Sespräch" (zweite Ausgabe 1826). Diese drei Schriften sind es besonders, hurch die Schleiermacher mächtig in die Entwickelung der Geschichte der Philosophie einsgegriffen, und in denen sein philosophisches Princip in der Answendung auf Theologie auch am Unverhülltesten sich darstellt.

Das lette Stadium der Schleiermacher'schen Lehre ift dann die Uebertragung dieses Princips auch auf die übrigen Wiffens schaften, besonders die Ethit und Dogmatit. Wir können dies feinen wiffenschaftlichen Standpunkt überhaupt nennen, währenb im zweiten die religiöse Seite überwog. Die "Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre" gab er 1803 heraus, und später wurden sie nochmals aufgelegt. "Der driftliche Glauben nach den Grundfägen der evangelischen Rirche im Bufammenhange bargestellt," in zwei Bänden, erschien zuerst 1821, die zweite Aus-Endlich gehört hierher der von Professor gabe 1830 — 1831. Alexander Schweizer aus Schleiermachers handschriftlichem Rade laffe 1835 herausgegebene "Entwurf eines Syftems der Sitten-In derselben Weise sollen auch seine übrigen Berliner Worlesungen über Dialettit, Psychologie, Padagogit, Politik, Aefthetik u. f. f., wie die theologischen, seinen auf dem Sterbebette gemachten Bestimmungen gemäß, durch mehrere seiner Anhänger herausgegeben werden. Hier-kommt er, nachdem das Ich, bas im äfihetischen Standpunkt ein subjectives Absolutes war, im religiösen mit dem objectiven Absoluten in Berührung getreten ift, zu der Einsicht, daß das Ich, wenn es in seiner beschränts ten Eigenthümlichkeit aus dem Gefühle herausgeht, unfähig fei, das Absolute, wissenschaftlich wenigstens, auf positive Weise, durchs Denken, zu erkennen, sondern es nur negativ ober blos auf mythische Weise zu fassen vermöge. So bahnt er dem Novalis den Weg, der, um die philosophische Erkenntniß zu retten, gut Ertödtung des particularen 3ch auffordert.

A. Die Briefe'über die Lucinde fündigen gunachft eine völlig neue Lebensansicht, eine Umwälzung der ganzen bisherigen Denkungsweise an, und nennen diejenigen, welche flets beim Alten und Bergebrachten bleiben wollen, die Unverftandi= gen, denen Schleiermacher ironisch auch bas Wertchen zueignet: Sobald etwas unter uns dem Beffern Ptag gemacht hat, bereitet Ihr es für Euch zu einer ewig dauernden Mumie, und bewahrt es als ein heitiges Palladium. Vorzüglich aber habt Ihr, in Absicht der Liebe, eine Constitution zu vertheibigen, an der Jahrhunderte gearbeitet haben, die die reifste Frucht ist von dem schönen Bunde der Barberei und der Berkunftelung, und der schon so viel Leben und Gedeihen geopfert ift. Die Liebe soll auferfiehen, ihre zerftucten Glieder foll ein neues Leben vereinigen und beseelen, daß ste froh und frei- herrsche im Gemüth der Menschen und in ihren Werken, und die teeren Schatten bermeinter Tugenden verdränge. 1 Um also die neue Zeit und das neue Leben herbeizuführen, ermahnt er Jeden, der einmat in der Opposition sei und sein musse — (er selbst trat erst nach der Juli=Revolution, durch seinen bekannten Brief in einem Pariser Journale, dem Messager des Chambres, scierlich aus derselben heraus), — ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was das Berrschende und das Gedrückte ift in der Welt, sein Leben hinzustellen, bei allem innern Ernst und hoher Würde scherzend mit den Elementen der Unvernunft, wie dieses ernste, würdige und tugendhafte Werk (eben die Lucinde) thut. 2

Sodann wird das Princip der Eigenthümlichkeit in sein klarstes, vollstes Licht gesetzt, und die Geschlechtsliebe als deren vollendetste Ausprägung angesehen: Du weißt, wie ich scheu und bedächtig und ehrerbietig mit Allem umgehe, was sich mir als ein eigen gebildetes Wesen ankündigt, sei es ein Mensch

Bertraute Briefe über die Lucinde, S. 6, 8-9:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendasekbst, S. 10 (Reden über die Meligion, S. 304), 19.

ober ein Gebanke ober ein gebildetes Werk, und wie lange und unersättlich ich in der Anschauung verweile. 1 Der Verfasser schreibt feiner Schwester, auch Frauen mußten das Buch, wo die Liebe bis in ihre innersten Mysterien aufgesucht werde, lesen, und auf Veranlaffung deffelben mit Männern oder vor Männern über diese Empfindungen reden können: Wie wollt Ihr denn das hindern, daß ein Mann fich nicht Vorftellungen davon mache, wie diese und jene im Bustande des Liebens wohl sein, und wie Alles, was dazu gehört, sich in jeder eigenthümlich gestalten möge? Ihr mußtet vielmehr zuerft aufhören, eigenthumlich zu fein, damit man nicht in Versuchung geriethe, Gure Gigenthum= lichkeit in der Liebe auch aufsuchen zu wollen. Es ist wohl etwas fehr Unfruchtbares, wenn Frauen unter einander von der Liebe Aber Männer und Frauen muffen unter einander davon reden; und da man dabei nicht von der Liebe dieses oder jenes wirklichen Menschen ausgeben darf, die man nie ganz zu tennen glauben foll — (die Eigenthümlichkeit ift auch das quantitativ Unendliche) —, so gibt es ja nichts Schöneres bazu, als die wahren und klaren Darftellungen eines begeisterten Dichters, an deren Ansicht sich auf eine natürliche Weise die eigenthümliche Worstellungsart eines Jeden ankrystallistet. 3 Das ausschließliche Worrecht der Liebe wird daher geschildert als die vollkommene Symmetrie des Eigenthümlichen, und das beständige Busammen= treffen zweier Individualitäten im Beiligsten und Schönsten von jedem Punkte aus. 3

Indem endlich so in der Liebe zwei Eigenthümlichkeiten ganz in Eins zusammengehen, so ist damit die Schranke der Eigenthümlichkeit überschritten. Die wahre Unendlichkeit wird also nur in der Liebe gefunden. Wenn wir, schreibt dem Versfasser seine Geliebte, unser Sinnen und Denken und Handeln

Bertraute Briefe über die Lucinde, S. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 20—21, 26—28, 30.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 125.

bit in seinen geheimsten Sit verfolgen, und überall aufs Reue die unendliche Uebereinstimmung unserer Geister antreffen, daß Du entjudt ausrufft: find wir benn mehr als Ein Wesen, Leonore? dann durchglüht uns auch gewiß am flärkften und göttlichften das heilige Feuer der Liebe, und dann feierten wir am liebsten ihre höchsten Myfterien. Und wenn Du an meine Bruft gelehnt, alle Doine Freude an mir und alle Deine Sehnsucht nach dem schönen Leben, das wir im Auge haben, in der unmittelbaren Rabe meines Herzens aushauchft: dann fühlen wir auch Beibe am tiefften, wie einzig wir find durch und durch, und mich durchzudt, wie ein göttlicher Blig, ber mich fast verzehrt, eine unendliche, zusammenhangende Reihe von gleichen Gedanken und Gefühlen, die vom bochften Simmel bis in den Mittelpuntt der Erde reicht, und mir Vergangenheit und Butunft, und Dich und mich, und Alles erleuchtet und erklärt. 1 Go tann in der Liebe das ganze Leben, die ganze Menschheit mit ihren unend= lichen Geheimnissen angeschaut werden; und aus ihr sollen alle übrigen bürgerlichen Berhältniffe mu gestaltet hervorgeben, nur muffen zu dem Ende die bisherigen Formen weggeworfen werden. 2 Auch im geistigen Sinne werden daher die Menschen durch die Liebe erft gemacht. 3

Als Inhalt der Liebe wird die Berknüpfung der Gegenfäte des Sinnlichen und Geistigen behauptet: Das Sinnliche
erhält durch seine innige Verwebung in das Geistige ganz neue
Eigenschaften, und wird über alle Gesahr des Abstumpsens und
Veraltens hinausgehoben, 4 — da doch vielmehr in der She der
Trieb zu verschwinden bestimmt ist. Diese Verknüpfung befriedigt dann die alte Sehnsucht, und wird einen Senuß gewähren,
den nichts vorher zu verleihen vermochte: Hier hast Du die Liebe

Bertraute Briefe über die Lucinde, S. 108-109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendaselbst, S. 101, 37 — 38, 135 — 139.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 117.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. 39.

ganz und aus Einem Stud, bas Beiftigfte und bas Sinntichfte nicht nur in demfelben Wert und in denfelben Personen neben einafider, sondern in jeder Meußerung und in jedem Buge aufs Innigfte verbunden. Es läßt fich hier eins vom Andern nicht trennen. Im Sinnlichsten siehst Du zugleich klar bas Geiftige, welches durch feine lebendige Gegenwart beurkundet, daß jenes wirtlich ift, wofür es sich ausgibt, nämlich ein mürdiges und ein wesentliches Element der Liebe. Und ebenso flehft Du durch ben reinsten Ausbruck der geistigsten Stimmung und des erha= benften Gefühls hindurch bas Herz höher schlagen, bas Blut fich lebhafter bewegen, und das fuße Teuer der Luft gedämpfter und milder durch alle Organe ein= und ausströmen. Kurz so Gins ift hier Alles, daß es ein Frevel ift, Angesichts dieser Dichtung die Bestandtheile der Liebe nur abgesondert zu nennen. Und wie vollständig ift fle bargestellt; vom leichtesten Sauteln des Scherzes, von dem ausgelassenen Muthwillen, den der Uebermuth der Jugend und das Glud einer fast unverhofften Rettung erzeugt, bis zur heiligsten Anbetung der Menschheit und des Uni= versums in der Geliebten, durch Alles hindurch, was dazwischen liegt, das ruhige und heitere Dafein, das befonnene Streben nach gemeinsamem Leben und Wachsthum, und in allen Stimmungen, im tiefften unfäglichften Schmerz, im Enthuffasmus der Freude, und in der unendlichen Ruhe, in der fich die Liebe nur nach fich felbst fehnt. 1.

Diese Liebe ist dem Verfasser Religion. Sie sagen zwar, schreibt er einem Freunde, die Liebe als Fülle der Lebenstraft, als Blüthe der Sinnlichkeit, sei bei den Alten etwas Göttliches gewesen, bei uns sei sie ein Scandal. Ist sie es aber wohl aus einem andern Grunde, als weil wir sie immer dem intellectuellen, mystischen Bestandtheil der Liebe, der das höchste Product der modernen Cultur ist, entgegensegen? Sollen wir denn gerade

Bertraute Briefe über die Lucinde, S. 14-15.

hier bei diesem Gegensat fteben bleiben? Sie wiffen ja boch von Leib und Geift, und der Identität Beider; und das ist doch das ganze Geheimniß. Ift es aber nicht an der Zeit, daß diefes einmal entflegelt merde, und daß die Widersprüche, die aus unserer Einseitigkeit entspringen, ein Ende nehmen? Ja, die Religion der Liebe und ihre Bergötterung war unvollkom= men, und mußte deshalb untergehen, wie jeder andere Theil der alten Religion und Bildung. Nun aber die mahre himmlische Benus entdect ift, follen wir nun erft recht verfteben die Beilig= keit der Ratur und der Sinnlichkeit: die alte Lust und Freude und die Vermischung ber Körper und des Lebens nicht mehr als das abgesonderte Werk einer eigenen gewaltthätigen Gottheit, sondern eins mit dem tiefften und heiligsten Gefühl, mit ber Berschmelzung und Vereinigung der Hälften der Menschheit zu einem myftischen Ganzen. Wer nicht fo in das Innere der Gott= heit und der Menschheit hineinschauen, und die Mysterien diefer Religion nicht faffen kann, der ift nicht würdig, ein Burger ber neuen Welt zu sein. Es ist ja Alles menschlich und göttlich in dem Buche; ein magischer Duft von Heiligkeit kommt aus der innersten Tiefe desselben hervor und durchweht den ganzen Tem> pel, und weiht Jeden 'ein, deffen Organ nicht in Werknöcherung übergegangen ift. 1

So ist die Liebe allgewaltig, das Höchste im Menschen, seine Gottheit und die Schönheit des Lebens, 2 — weil Gott in der That das die Gegensätze Verknüpfende ist: Der Gott muß in den Liebenden sein, ihre Umarmung ist eigentlich seine Umsschließung, die sie in demselben Augenblicke gemeinschaftlich fühlen, und hernach auch wollen. Es ist allerdings darin eine Befreiung aus den Abstractionen des Fichte'schen Idealismus und das Verssenken in eine objective Wirklichkeit zu sehen, so wie ein Forts

Bertraute Briefe über die Lucinde, S. 96-99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chendaselbst, S. 83, 421,

dendaselbst. G. 40.

schritt gegen die in den verschiedenen Standpunkten Schlegels theils noch nach Befriedigung ringende, theils ihrer Freiheit ganglich beraubte Sehnsucht sehr wohl bemerkbar. Doch läßt auch hier manchmal ein trüber Augenblick der Reflexion Raum, daß die Befriedigung noch nicht vollständig sei; und Schleiermacher bleibt insofern auch dem Standpunkt der Subjectivität, aus dem er hergekommen, noch getreu. Wenn die gangliche Ginheit ber Leiber nämlich zum vollständigen Durchdringen der Geifter nothwendig ift, so ift dieses Biel nie ganz erreicht; denn jene bleiben doch immer auch getrennt. Richts Göttliches (heißt es) kann ohne Entweihung in feine Elemente von Geift und Fleisch, Willkür und Ratur zerlegt werden. Darum find es eben wahre und echte Mysterien, weil die Personen nicht anders können, als fle so zerlegen, und sie also niemals sehen, wie sie sind. 1 Geliebte, ruft daher Schleiermacher aus, Wollendung ift auch für die Liebe nur im Tode. 2 Das Höchste kann also nicht in diefer praktischen Verwirklichung ber Liebe gefunden werden, sondern, wenn geistige Bollendung vorhanden sein soll, so muß ste in die innere Beschaulichkeit des Subjects fallen; und diese innere Welt, die das Individuum sich erbaut, ist das wahrhaft und einzig Objective, der seiner Liebe allein vollkommen würdige Gegenstand.

B. In diesem theologisch=metaphysischen Stands punkte nimmt die Liebe also zunächst einen höheren Schwung. Wie Faust von der Verzweiselung an allem bisherigen Wissen sich in die Tiesen der Sinnlichkeit und der Liebe flürzt, um daran endlich die Anschauung und Erkenntniß des Universums sich zu erringen: so geht dieses Philosophiren von der Liebe der Geliebs ten zur Liebe des Universums über, mit dem es sich nun ebenso identisch fühlt. Mit der unwankenden Zuversicht des Glaubens

<sup>1</sup> Vertraute Briefe über die Lucinde, S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 131.

wird die objective Gestaltung des Universums als das Göttliche verehrt in den Reden über die Religion, die Ancillon daher einmal gegen mich, als ich mich berselben mit Wärme annahm, etwas hart die Mystik des Atheismus nannte. Die objective Seite der Slaubensphilosophie Jacobi's hat darin ihre höchfte Potenzirung erreicht, und Schleiermacher felbft gesteht, wie unendlich viel er ihm verdanke. 1 Indem jedoch die Anschauung des Universums durch die Eigenthümlichkeiten der Individuen in jedem anders modificitt ift, diese ganz subjective Auffassung aber dennoch das Böchste bleiben foll: so tehrt zweitens die Liebe wieder in fich felbst zurud, und ihr Gegenstand wird allein die geistige Gigenthumlichkeit jedes Subjects. So verwandelt die Liebe einer fremden Eigenthümlichkeit oder des Universums fich in die egoistische Liebe der eigenen Gigenthümlichkeit; und die Objectipität, welche diese Liebe des Ich fich giebt, ift nicht mehr die praktische des wirklichen Liebens, noch die Expansion des Gefühls zu einer theoretischen Anschauung des Weltalls, sondern nur die Rede, das ganz ideelle Aussprechen seiner Particularität. Eine Particularität ist aber nicht ohne die andere, und da jede in sich absolut ist, so ist der Sottesbienst dieser Gemeinde nur die gegenseitige Mittheilung ihrer eigenthümlichen Vortrefflichkeit, und das Hegen und Pflegen derselben im Gespräche; — die Monologen. Die unendliche Zer= Plitterung und Atomistik der Iche wird damit als das Höchste gesett. Da diese Mannigfaltigkeit aber ebenfo nur etwas Beiher= spielendes ist, so werden die vielen Iche drittens auch auf das Eine Ich wieder zurückgeführt, jedes der vielen ift eins, jedes also, was das andere, eine unsagbare Eigenthümlichkeit. muffen ihre besondere, nichtige Eigenthümlichkeit also in die gang allgemeine, und fomit gottliche Gigenthumlichkeit bes Ginen Ich versenten, in welchem sie ihr Wesen und wahrhaftes Ansich ertennen, das ihnen in der Liebe zur Geliebten, zum Universum

<sup>1</sup> Reden über die Religion (1831), G. ix. -

oder zu fich selber noch entschlüpfte. Dies ift die Tendenz der Weihnachtsfeier.

1. Reden über bie Religion. Der mit ber erften Ber= ausgabe der Dogmatit zusammenfallenden dritten Auflage dieser Reden hat Schleiermacher für jede Rede Erläuterungen oder Anmertungen hinzugefügt, die hier indeffen felten zur Berudfichtigung tommen konnen, da fie meiftentheils nur die fcarf aus= gesprochenen Behauptungen der Reden milbern, abflumpfen, und in einen billigen Wergleich und Abkommen herunterziehen, die einer pritten Entwidelungsperiode Schleiermachers angehören, worin auch der bisher mehr in ben Hintergrund gerückte Kriticismus Rants wieder vollständig hereingebrochen ift, indem er darin die positive Darstellung des Göttlichen, die er auch ichon vorher nur im Scfühle nachweift, noch ausbrudlicher in ber begreifenden Erkenntnif läugnet. Schleiermacher bette fpater Scheu, wie vor einer Jugendfünde, das Speculative in einem allerdings fogenannten pantheistischen Gewande, das eben oft dem Atheis= mus gleichgesett wird, mit folder Rraft ber Begeisterung und Fluffe der Rede hingestellt zu haben. Seine Abbitten erscheinen in Form einer Vorbeugung von Misverständniffen; und oft kann nur vermittelft sehr gezwungener Interpretation, meift durch die Ausrede, das Gesagte sei blos eine rhetorische Wendung, die Dämpfung (ober vielmehr Verflachung) des Sinns gegen die ursprüngliche Rlarheit beffelben nur einigermaßen plausibel gemacht Und da er hiermit felbst gegen eine Sinnesanderung protestirt, ber Sinn und Beift der früheren Schriften aber gu klar am Tage liegt, um misverstanden werden zu konnen, so möchte man geneigt fein, etwaige Abweichungen von demfelben in den spätern Schriften auch vielmehr nur als Verhüllungen und mildere Ausbrude einer und derselben unendlich tuhnen und echt speculativen Ansicht zu betrachten, die er nur nicht mehr mit dem jugendlichen Muthe aufrecht zu erhalten wagte, mit welchem er sie allererst vorgebracht hatte.

Die Identität des Sinnlichen und Geistigen, welche in der Liebe unmittelbar gegeben war, findet sich im Verhältniß des subjectiven Geistes zum äußern Leben zerriffen, und Schleiermader spricht gegen Brinkmann als den Zweck dieser Schrift aus: Jene Harmonie mit der Welt in uns hervorzurufen, welche unser inneres Gefühl uns weissagend jum Biel sette und welche das Leben nach allen Seiten immer vollkommener ausdrücken foll. 1 Diese unbedingte innigste Vereinigung des Innern des Ich selbst, und alles Meußern, der Masse, des Stoffs oder Ele= ments ift ihm das Gebiet des Individuellen, des in sich Woll= endeten. 2 Jenen Gegenfat nimmt er aber in der erften Rede, "Rechtfertigung," mit echt dialettischem Bewußtsein, in einer viel allgemeineren Bedeutung: Die Gottheit durch ein unabander= liches Gesetz hat sich selbst genöthigt, ihr großes Werk bis ins Unendliche hin zu entzweien, jedes bestimmte Dasein nur aus wei entgegengesetzten Thätigkeiten zusammenzuschmelzen. ' Jedes Leben ist also Spiel entgegengesetzter Kräfte und eigenthümliche Bereinigung derselben. Auch die menschliche Seele hat ihr Bestehen in zwei entgegengesetzten Trieben: 1) sich als Besonderes hinzustellen und Alles in ihr eigenes Wefen einfaugend aufzus lösen; 2) die Sehnsucht, hingebend sich selbst in einem Größeren ausulösen, und sich von ihm ergriffen und bestimmt zu fühlen, als das in Allen gleiche Dasein, oder das Eine in Allem und Alles in Einem zu suchen. Das erfte Bestreben, von dem ent= gegenstehenden zu wenig burchdrungen, gewinnt die Gestalt unersattlicher Sinnlichkeit und Selbstsucht. Die vom andern Triebe pu gewaltig ergriffen, können auch das Leben der Welt nicht erkennen, noch bildend darin wirken und etwas eigenthümlich. gestalten; sondern in ein gewinnloses Spiel mit leeren Begriffen. löft sich ihre Thätigkeit auf, und sie haffen die Erscheinung. (Ein Gegensat, dem ähnlich, der im Platonischen Philebus vorkommt.)

<sup>1</sup> Reden über die Religion, G. v.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 163.

Es ist eine Täuschung, das Unendliche gerade außerhalb des Endlichen, das Seistige und Söhere außerhalb des Irdischen und Sinnlichen zu suchen. So werdet Ihr, indem Ihr jedes überall wiedersindet, und es nicht anders erkennen könnt als im Vershältniß zu seinem Segensage, bald alles Einzelne und Abgesonsderte verlieren und das Universum gefunden haben.

Damit Beides in der Seele sich auf fruchtbare Weise durch= bringe, fendet die Gottheit zu allen Zeiten hie und da Ginige aus, als Dollmetscher der Gottheit und ihrer Werke, und Mittler, um diese entgegengesetten Thätigkeiten zu vermählen, die Belben des Menschengeschlechts. Gin solcher Priester des Böchften fiellt das Himmlische und Ewige dar als einen Gegenstand des Ge= nuffes und der Vereinigung, entzündet die Liebe dazu und das Brennte erft in Allen dies heilige Gefühl der Begeisterung. Feuer, dann könnte folch' Mittleramt aufhören. Jest find diefe Priester sparsam in der Menschheit vertheilt. Nur einzeln (nicht in Systemen) bei jenen Entladungen himmlischer Gefühle, wenn das heilige Feuer ausströmen muß aus dem überfüllten Gemüth, pflegt der gewaltige Donner ihrer Rede gehört zu werden, welcher verkündigt, daß die Gottheit fich durch fie offenbart. 2 Ein solcher zu sein, spricht Schleiermacher als seinen Beruf aus, zu dem er gewaltsam hingezogen werde. Wegen dieser vermittelnden Ratur des Buchs sei er auch von den Ungläubigen für einen Schmarmer, Herrnhuter und Mystiker, von den Abergläubigen aber, die in der Knechtschaft des Buchstabens fich befinden, für einen Ungläubigen, Spinozisten und Atheisten gehalten worden; und mit Recht triumphirt er über diesen doppelten Misverstand, der in der That ein Zeichen innerer Gediegenheit und Gedankentiefe ift. 3 Der Gegensat in seiner Allgemeinheit als Geift und Welt aufgefaßt, und seine Versöhnung, welche Schleiermacher auch als

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 4-8, 149-150, 164.

² Ebendaselbst, S. 6-9, 20.

<sup>3</sup> Chendaselbst, S. 10, v11 — v111, x11 — x111.

die Aufgabe der Philosophie angibt, ist ein echt speculativer Gesdanke. Auf diese Weise hat er der einseitigen Eigenthümlichkeit sogar ihren höheren Segensat entgegengestellt, die ansichseiende Identität alles Particularen, und damit jewe dieser unterworfen: Eingerissen ist die ängstliche Scheidewand. Alles außer dem Menschen ist nur ein Anderes in ihm; Alles ist der Widerschein seines Geistes, so wie sein Seist der Abdruck von Allem ist.

a. Das Wesen der Religion. Das religiöfe Leben bilden jene frommen Erhebungen des Gemüthes vorzüglich, in welchen alle andern Guch sonst bekannten Thätigkeiten zurückge= brängt oder fast aufgehoben sind, und die ganze Seele aufgelöst in ein unmittelbares Gefühl des Unendlichen und Ewigen und ihrer Gemeinschaft mit ihm. Ich fordere also, daß Ihr Euer Augenmert nur auf die inneren Erregungen und Stimmungen richtet, auf welche alle Aeußerungen und Thaten gottbegeisterter Menschen hindeuten. Die Betrachtung des Frommen ift nur das unmittelbare Bewußtsein von dem allgemeinen Sein alles Endlichen im Unendlichen und durch das Unendliche, alles Zeitlichen im Ewigen und durch das Ewige. Diefes suchen und finden in Allem, was lebt und fich regt, in allem Werden und Wechsel, in allem Thun und Leiden, und das Leben selbst im unmittelbaren Gefühl nur haben und kennen als diefes Sein, das ift Religion. Wahre Neligion ist Sinn (erste und zweite Ausgabe: Empfindung) und Geschmack für das Unendliche. Und so ift fie freilich ein Leben in der unendlichen Ratur des Ganzen, im Einen und Allen, in Gott, habend und besitzend Alles in Gott und Gott in Allem. Aber ein Wiffen und Erkennen ift ste nicht. Wer aber einen Unterschied macht zwischen dieser und jmer Welt, bethört sich selbst; Alle wenigstens, welche Religion haben, kennen nur Eine. Der Fromme spürt nur in Allem dass selbige, nämlich das Handeln aus Gott, die Wirksamkeit Gottes

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 167-168.

in den Menschen: die ewige Einheit der Vernunft und Ratur, sofern das allgemeine Sein alles Endlichen im Unendlichen un= mittelbar in ihm lebt; er bestimmt das Wesen und die Grenzen des Endlichen nur aus dem Unendlichen, damit es in diesen Grenzen selbst unendlich sei. 1

So prophezeit Schleiermacher den Untergang der aus der absoluten Einheit herausgetretenen Fichte'schen Subjectivitätslehre, worin das Bewußtsein sich nur in sich verhauset, und ahnet den objectiven Idealismus Schellings, indem er zugleich den Geist Spinoza's und dessen Realismus herausbeschwört: Opfert mit mir ehrerbietig eine Locke den Manen des heiligen, verstoßenen Spinoza! Ihn durchdrang der hohe Weltgeist, das Unendliche war sein Ansang und Ende, das Universum seine einzige und ewige Liebe: in heiliger Unschuld und tieser Demuth spiegelte er sich in der ewigen Welt, und sah zu, wie auch Er ihr liebens-würdigster Spiegel war; voller Religion war er, und voll heis ligen Geistes. — Wenn die Philosophen werden religiös sein, und Gott suchen, wie Spinoza, und die Künstler fromm sein, und Ehristum lieben, wie Novalis, dann wird die große Auserstehung geseiert werden für beide Welten.

Das innerste Seiligthum des Lebens ist das ursprüngliche Berhältniß des Gefühls und der Anschauung, woraus allein ihr Einssein und ihre Trennung zu verstehen ist. Je bestimmter Ihr ein Bild von irgend einem Segenstand zeichnet und Ihr auf diese Weise der Segenstand werdet, um desto mehr verliert Ihr Euch selbst; je mehr umgekehrt Eure Erregung und das Befangensein in der Einwirkung des Segenstandes auf Euch wächst, und Ihr, versunken in Euch selbst, nur einen eigenthümslichen Sehalt Eures Seins betrachtet, um desto bleicher und unkenntlicher wird jene Sestalt. Weil Ihr aber das Ueberwiegen

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 18, 21, 42—43, 46 (122), 23, 47
2 Ebendaselbst, S. 47—48. — Der lette Sat ist erst, nach Novalis Tode, in der zweiten Ausgabe hinzugekommen (S. 123).

und Zurücktreten derselben, die Anschauung und das Gefühl, in seinem Werden verfolgen könnt: so ift Beides in dem erften Momente, der Euch entgangen, ursprünglich Ein und daffelbe. Da also ein Streben für fich zu bestehen (die Empfindung, die Ginheit bes Selbstbewußtfeins), und ein Streben in bas Bange gurudgugeben (die Anschauung) zugleich find, fo ift Guer ganzes Leben ein solches im Ganzen seiendes Für=fich=sein. Ihr werdet Sinn, und das Sanze wird Gegenstand. Und dieses Ineinandergestoffen = und Einsgewordensein von Sinn und Gegenstand, ehe noch Jedes an seinen Ort zurücktehrt, und der Gegenstand, wieder losgeriffen vom Sinn, Euch zur Anschauung wird, und Ihr selbst, wieder losgeriffen vom Gegenstand, Euch zum Gefühl werdet: dies Frühere ist es, was ich meine. Dieser Moment ist das erste Zusammentreten des allgemeinen Lehens mit einem besondern, die unmittelbare heilige Vermählung des Universum mit der fleischgewordenen Bernunft zu fcaffender, zeugender Umgrmung. Ihr liegt dann unmittelbar an dem Busen der unendlichen Welt, Ihr seid in diesem Augenblick ihre Seele; denn Ihr fühlt, wenn gleich nur durch einen ihrer Theile, doch alle ihre Krafte und ihr unendliches Leben, wie Euer eigenes. Nur aus solcher ersten Empfängnif erwächst jede religiöse Erregung. Das Durchdringen des Daseins in diesem unmittelbaren Verein löset sich auf, sobald das Bewußtsein wird. 1 Hier beginnt der Abweg .- wenn wir bisher dem Redner mit Vergnügen und Bewunderung folgen tonnten -, nicht in der Entwickelung des spezulativen Bewußt= seine, sondern nur im flüchtigen Moment des unmittelbaren, bewußtlosen Wissens oder Glaubens, oder wie man es nennen moge, diese ursprüngliche Ginheit beider getrennten Glieder ber Wahrheit gefunden zu haben; mas er dann, wie Schlegel, nach Plato, eine außerzeitliche Erinnerung nennt. Doch ift, wie in der Jacobischen Schule, das Gefühl nicht mehr das Ganze,

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 48-51. Richelet G. d. Ph. 11.

Alleinige, sondern die Resterion, das Vorstellen (denn das ist doch hier die Anschauung) steht, wie auch bei Fichte, als der andere Terminus, dem Gesühle gegenüber; und Beide sollen mit einander vermittelt werden, eine Vermittelung, die Schleiermacher Wissen neunt, als das beide Gegensätze unter sich Begreisende.

Bum Wiffen felbst bildet bas Handeln einen neuen Gegensat, und doch find Beibe unzertrennlich. Denn Ihr tonnt (im Sandeln) Guer Dafein ben Gegenständen mur einprägen, imviefern Ihr ein Bestimmtes feid; also gebt Ihr nur zurück, was in Euch ist gebildet worden durch jene ursprünglichen Acte bes gemeinschaftlichen Seins. Und ebenfo kann auch, was fie in Euch hineinbilden (in Eurem Wiffen), nur ein Golches fein. Das Gefühl, als die dritte Reihe zum wiffenschaftlichen und fittlichen Leben, bildet das religiöfe; und fo ift denn bas Saupt= wort meiner Rede gefprochen. Es gibt teine Empfindung, die nicht fromm mare, außer fie deute auf einen tranthaften, verderbten Zustand des Lebens. Guer (wie bie Erläuterungen der dritten Ausgabe hinzusegen, "in der höchften Richtung aufgeregtes, also nicht mehr jedes gefunde) Gefühl, insofern es 'Euer und' des All gemeinschaftliches Sein und Leben auf die beschriebene-Weife ausdrückt, insofern Ihr die einzelnen Momente desselben habt als ein Wirken Sottes in Euch, vermittelt durch bas Wirken der Welt auf Guch, — vies ift Eure Frömmigkeit. Im Gegentheil Begriffe und Grundsäte, alle und jede burchaus, 'find der Religion an sich fremd. 2 Hierauf ist zu erwidern, daß vielmehr bestimmte religiöse Empfindungen erft aus bestimmten Begriffen und Grundfagen hervorgeben; und jenachdem diese bei den verschiedenen Wölkern verschieden find, find es auch jene. Schleiermacher behauptet dagegen, daß zwar, wenn wir als Fühlende uns felbft Gegenstand werden und unfer Gefühl betrachten,

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 52 – 54 (125).

das Erzeugnis unserer Betrachtung, die allgemeine Beschreibung westes Gefühls, seinem Wesen nach, religiöser Grundsat, und die Beschreibung jedes einzelnen darin hervortretenden Gefühls religiöser Begriff — Dogmen — genannt werden könne. Diese seine aber ein von Außen angelerntes Wesen, wenn sie nicht eben die Resterion sind über des Menschen eignes Gefühl; und auf keinen Fall könne diese, wissenschaftliche Behandlung der Religion, das Wissen um sie, in gleichem Range mit dem beschriebenen Gefühle selbst stehen. Wie dunkel gesärdte Stosse den größten Theil der Lichtstablen einsaugen, so verschluste dieses Medium von der kommen Erregung des Gemüthes Alles, was nicht in die unzuslänglichen Zeichen gefaßt werden könne.

Das Universum ist in einer ununterbrochenen Thätigkeit, und offenhart sich uns jeden Augenblick; in diesen Einwirkungen alles Einzelne als sine Darstellung des Unendlichen in unser Leben aufzunehmen, das ift Religion, ein unmittelbares Wiffen um die Handlungen des Universum; alles uns Bewegende in seiner hächsten Einheit als Eins und dasselbe zu fühlen, also. unser Sein und Leben als ein Sein und Leben in und durch Gott. Aber die Gottheit dann wieder als einen abgesonderten einzelnen Gegenstand hinstellen, das Sein Gottes vor der Welt und außer der Welt, wenn gleich für die Welt qushilden, das ist leece Mythologie. Aus zwei Elementen besteht das ganze religiöse Leben: daß der Mensch sich hingebe dem Universum, und fich erregen laffe von der Seite desselben, die es ihm eben zuwendet; und dann, daß er diese Berührung, die als solche und in ihrer Bestimmtheit ein einzelnes Gefühl ist, nach innen zu sortpflanze und in die innere Einheit seines Lebens und Seins ausnehme. Das religiöse Leben ist nichts, Anderes, als die be= ftändige Erneuerung dieses Verfahrens. Den Weltgeift zu lieben, und freudig seinem Wirken zuzuschauen, das ift das Ziel aller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 54—55 (104), 177.

Religion; und Furcht ift nicht in der Liebe. 1 An der Betrach= tung der Ratur und an der Liebe foll fich nun vornehmlich das religiöse Gefühl entzünden: Wir fühlen uns dann ganz Gins 'mit der Natur und eingewurzelt in fle; und den liebt Jeder am heißesten, in dem die Welt fich am klarsten und reinsten ihm abspiegelt, in dem er Alles zusammengedrängt zu finden glaubt, was ihm felbst fehlt, um die Menschheit auszumachen. Euch auf den Flügeln der Religion höher zu der unendlichen ungetheilten Menschheit; nur fle fuchet in jedem Einzelnen, feht das eigenthümliche Dasein eines Jeden an als eine Offenbarung von ihr an Euch. Go verwischen fich mit auf meinem Stand= puntte die Euch fo bestimmt erscheinenden Umriffe der Perfonlich= 'teit, der magische Kreis herrschender Meinungen und epidemischer Befühle umgibt und umspielt Alles, verschmilzt und vereinigt Miles. Von diesen Wanderungen durch das ganze Gebiet der Menschheit tehrt dann das fromme Gefühl geschärfter und gebil-"beter in das eigene Ich zurud, findet fich als ein Compendium ber Menschheit, deren Ganzes in ihm lebt und wirkt: ein gleichfam verewigtes Ich. Auch in der Geschichte sieht das religiöse Gefühl des hohen Weltgeistes Walten, ergreift den eigentlichen Charatter aller Veränderungen und aller Fortschritte der Menschheit, bas gtofe, immer fortgebende Erlösungswert der emigen Liebe. 2.

Defenbarung heißt sebe ursprüngliche und neue Mitthetlung des Weltalls und seines innersten Lebens an den Menschen:
Eingebung, das Gefühl, daß das Handeln, tros aller äußeren Beranlassung, aus dem Innern des Menschen hervorgeht:
Gnabenwirtung der gemeinschaftliche Ausdruck für Beides,
— für senes Spiel zwischen dem Hineingehen der Welt in den Menschen durch Anschauung und Sefühl, und dem Eintreten des Menschen in die Welt durch Handeln. Seiner Gefühle als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 57-59 (72), 69, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 84—87, 91—92, 94, 96—97.

Die erfte Rede schließt damit, daß die Religion der Frois heit teinen Abbruch thue, und auch Gott und Unfterblichs keit, jedoch nur als Gefühle, nicht als Begriffe, im Bisherigen entwidelt seien. 2 Go kommen freilich die drei Kantischen Ideen hinterher herein. Doch ift ihre höhere speculative Auffaffung nicht zu verkennen, wogegen Rant, bei den zwei letteren wenigs ftens, ganz im Trivialften der gemeinen Vorftellung fleden blieb. Rur wo das Sein (fagt Schleiermacher über die Idee Gottes) sig als Totalität, als Einheit in der Vielheit, als System darstellt, verdient es den Ramen Gottes. Das Berschmähen, die Gottheit persönlich zu denken, entscheidet nicht gegen die Begenwart Gottes im Gefühl; sondern dies tann seinen Grund haben in einem demüthigen Bewußtsein von der Beschränktheit persönlichen Daseins überhaupt, und besonders auch des an die Perfonlichkeit gebundenen Bewußtseins. Ein personliches Dasein ist ein sich selbst von andern unterscheidendes und andere neben fich segendes, also auch eigenthümliches. Man ficht, daß so definirt die Persönlichkeit, weil Coordinirtes fordernd, Gott nicht zugeschrieben werden kann. Bon der Unsterblichkeit aber heißt es: Das religiöse Leben ist dasjenige, in welchem wir alles Sterbliche icon geopfert und veräußert haben, und die Unfterblickeit wirklich genießen. Das Ziel der Religion ift, daß sich die scharf abgeschnittenen Umrisse unserer Persönlichkeit erweitern und allmälig verlieren follen ins Unendliche, und daß wir, uns selbft verläugnend, mit dem ganzen Weltall, so viel wir deffen inne werden können, in Eins zusammenfließen. Die Unsterblich= teit der Religion, — nicht jene Unsterblichkeit außer der Zeit

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 105 — 107.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 108—110.

Reden über die Religion, S. 115; Entwurf eines Systems der Stienlehre, S. 165.

und hinter der Zeit, — ist daher! schon hier unsere Persönlich= teit zu vernichten und im Einen und Allen zu leben, mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in jedem Augenblick.

b. Heber Rirche und Priesterthum. Wenn sich die Religion in einem Menschen mit aller ihr eigenen Kraft bewegt, fo etwarten wir dann auch, daß sie hinducchdringen werde bis ind Innerste eines jeden Einzelnen, der in foldem Kreise lebt; fo bildet das Universum fich felbst feine Betrachter und Bewunderer. Die Kirche ift die Weranstaltung, bei der es auf Mittheilung der Religion abgesehen ift, und die Priefter die Stugen und eigentlich thätigen Mitglieder solcher Anstalten. Nachdem das religiöse Gefühl einmal im Innern erstarkt ift, muß es, im geselligen Triebe, auch nach Außen gehen und sich mittheilen. In diefer Stadt Gottes, wenn ihre Bürger zusammenkommen, ift jeder voll eigner Kraft, welche ausströmen will ins Freie, und zugleich voll heiliger Begierde, Alles aufzufassen und fich anzueignen, was die Andern ihm darbieten möchten. Wenn Giner hervortritt vor den übrigen, so ist es nicht ein Amt oder eine Berabredung, die ihn berechtiget; es ist freie Regung des Geistes, Gefühl der herzlichsten Einigkeit Jedes mit Allen und der voll= kommensten Gleichheit. Er tritt hervor, damit er ihnen feine heiligen Gefühle einimpfe; er spricht das Göttliche aus, und im heiligen Schweigen folgt die Gemeinde seiner begeisterten Rede. Der Gegensatz zwischen Priestern und Laien ift gar tein Unterschied zwischen Personen, sondern nur ein Unterschied des Zustandes und der Verrichtung. Jeder folgt derfelben Kraft im Andern, die er auch in sich fühlt, und womit auch er die Andern regiert. Die wahre Kirche ist in der That immer so gewesen, und ist noch fo; hier habe ich nicht von der ftreitenden, sondern von der triumphirenden Rirche geredet. So oft aber ein Fürst eine Kirche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 119-121.

für eine Gemeinheit erklärte mit besonderen Worrechten, für eine angesehene Person in der burgerlichen Welt: so verfteinert fich Alles, so wie diese Constitutionsacte erscheint; alles Zufäl= lige, was leicht konnte abgeworfen werden, ift nun für immer befestigt. 1 Es ift diefelbe Declamation, die Rant gegen den flatutarischen Rirchenglauben und Fichte gegen die Ginkleidung des Symbols richtete; wogegen nichts zu sagen wäre, wenn nur nicht Gefühle auf den Richterfluhl der Bernunft erhoben würden. Da aber nichts beweglicher ift als die Gefühle der Menfchenbruft, fo muffen fie, wie des Oceans trauselnde Wellen, eins immer auf das andere folgen, eins stets das andere verdrängen. Ip der wahren Kirche, fährt Schleiermacher fort, verliert sich Alles, was in ihrer jegigen Form unheilig und irreligiös ift, was durch die unheiligen Bande der Symbole zusammengehalten ward; und so hofft er hiernach eine vollkommene Umgestaltung des kirchlichen, und damit des ganzen bürgerlichen Lebens. 2 Diese Richtung Schleiermachers ift offenbar, in Berbindung mit. Schelling'ichen Gägen, der Anftof gewesen für den spätern Umbau des Fichte'schen Systems.

c. Neber die Religionen. Die Frömmigkeit jedes Einzelnen, mit der er ganz in einer größeren Einheit gewurzelt ift, ist wieder in sich eins und als ein Sanzes gerundet und gegründet in dem, was Ihr seine Eigenthümlichkeit nennt oder seinen Charakter. Es ist also ein wunderlicher Gedanke von einer Allgemeinheit einer Religion und von einer einzigen Form, zu welcher sich alle andern verhielten, wie falsche zur wahren. Unswittelbar in der Religion ist Alles wahr; unmittelbar aber ist nur, was noch nicht durch den Begriff hindurchgegangen ist, sons dem rein im Gefühle erwachsen. Der ganze Umfang der Religion ist ein Unendliches, und nicht unter einer einzelnen Form, sondern nur unter dem Inbegriff aller zu befassen. Ueberall kann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 142, 147 — 148, 175 — 176, 179 — 181, 185, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 206 — 213.

gar nichts in der Gestalt des Allgemeinen und Unbestimmten, fondern nur als etwas Einzelnes und in einer durchaus bestimm= ten Gestalt wirklich gegeben und mitgetheilt werden, weil es fonft nicht Etwas, sondern in der That Richts wäre. Reiner darf ein auf ausschließende Wahrheit Anspruch machendes Spftem der Religion anbieten, fondern Jeder nur eine eigenthümliche, befon= dere Darftellung. In der erhabenen Gemeinschaft der Geifter, wo jeder den Ruhm feiner Willtur, den Alleinbesit feiner innerften Eigenthümlichkeit und ihres Geheimniffes nichts achtet, gibt er sich freiwillig hin, um sich anschauen zu lassen als ein Wert des ewigen und Alles bildenden Weltgeistes. Die Religion fest gerade in ihrer Vielheit die möglichste Einheit der Kirche voraus, indem diese das Verschiedene in Gemeinschaft bringen foll. Wenn auch jede positive Religion sich für die einzig mahre, und gerade ihr Eigenthümkiches für das schlechthin Höchste erklärt: so ift boch in allen mehr oder weniger enthalten von dem mahren Wefen der Religion, wie ich es Euch dargestellt habe. Weil die Retigion nichts Anderes ift, als die Gefammtheit aller Verhältniffe des Menschen zur Gottheit in allen möglichen Auffaffungsweisen, und nur diese Berschiedenheit das unmittelbar Gefühlte sein wird: so wird Reiner seine wahre und rechte Religion haben, wenn ste dieselbe fein soll für Alle. Die ganze Religion ift also unmög= lich anders vorhanden, als in einer unendlichen Menge verschies bener in verschiedenen Punkten des Raums und der Zeit fich allmälig entwickelnder Formen, in deren jeder daffelbe religtöfe Element eigenthümlich modificirt ift, d. h. welche fämmtlich wahre Individuen find. Es ift nicht nothwendig, daß jeder Fromme fich einer eigenthümlich bestimmten Form der Religion anschließe, fondern nur, daß feine Religion ebenfalls eine folche eigenthüm= lich bestimmte und in sich ausgebildete sei. 1 Go sehen wir die volltommenfte Atomistit des religiofen Bewußtseins: Wie in jedem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 60, 63, 184, 207, 248, 251, 253, 255-257, 264-265.

neuen Menschen der lebendige Geist der Erde, von sich selbst sich losreisend, sich als ein Endliches eigenthümlich ausprägt, so wird auch innerhalb einer jeden der großen positiven Religionen Jeder seine religiösen Sesühle individuell gestalten, durch den immerwährenden Einsluß der besondern Art und Weise des Zustandes, in welchem sein Gemüth zuerst vom Universum desgrüßt und umarmt worden ist. Ein richtiger speculativer Zact warnte offenbar Schleiermachern vor dem Unbestimmten, als einer gehaltletten Allgemeinheit, wie auch Plato das Aépas dem änzezoor vorzog, und aus diesem Grunde tadelt unser Redner auch eine sogenannte natürliche Religion: uur hätte er nicht ins andere Extrem der sich ins Unendliche zersplitternden Bestimmtheiten versallen müssen.

Im Christenthum wird das Universum in seiner höchken Einheit und Allheit wahrgenommen. Im Judenthum ist das überall hindurchschimmernde Bewußtsein des Menschen von seiner Stellung in dem Ganzen und seinem Berhältniß zu dem Ewigen kein anderes, als das von einer unmittelbaren Wergeltung, von einer eigenem Reaction des Unendlichen gegen jedes einzelne Ende liche, das aus der Willtür hervorgeht, durch ein anderes Endliches, das nicht als aus der Willtür hervorgehend angefehen wird. Die ursprüngliche Anschauung des Christenthums aber ift keine andere, als die des allgemeinen Entgegenstrebens alles Endlichen gegen die Einheit des Ganzen, und der Art, wie die Gottheit dies Entgegenstreben behandelt, wie fie die Feindschaft gegen fich vermittelt, und der größer werdenden Entfernung Grenzen fest durch einzelne Puntte über das Ganze ausgeftreut, welche zugleich Endliches und Unendliches, zugleich Menschliches und Söttliches find. Das Verderben und die Erlösung, die Feindschaft und die Vermittelung, das sind die beiden unzertrennlich mit einander verbundenen Grundbeziehungen diefer

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 268-270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 275 — 277.

Empfindungsweise; das Christenthum verarbeitet so die Religion fethst als Stoff für die Religion. Beil das Christenthum ein ungöttliches Wefen als überall verbreitet verausset, weil bies ein wesentliches Element des Gefühls ausmacht, so ift es durch und durch polemisch, felbst in seiner innersten Gemeinschaft der Beiligen; und eben damit ift zugleich immermährendes Streiten gegen alles Wiektiche in der Religion als eine. Aufgabe hinge-Hellt, der nie völlig Genüge geleistet werden kann. (So wird felbst das Wefen des Christenthums in den Kantisch - Fichte'schen Progreß ins Unendliche hineingeriffen.) Eine unendliche Seiligkeit ift das Ziel des Christenthums. Das Gefühl einer unbefriedigten Sehnsucht, die auf einen großen Begenstand gerichtet ift, und deren Unendlichkeit Ihr Ench bewußt seid, mo Ihr das Beilige mit dem Profanen, das Erhabene mit dem Geringen und Richtigen aufs Innigste vermischt findet, diese heilige Webmuth ift der herrschende Grundton aller religiöfen Gefühle des Ehriften. Das wahrhaft Göttliche in Christus ift die große Idet: daß alles Endliche einer höhern Vermittelung bedarf, um mit der Gottheit zusammenzuhangen, und daß für den von dem Ende lichen und Befondern ergriffenen Menfchen, dem fich nur gar zu leicht das Göttliche selbst in dieser Form darstellt, nur Beil zu finden ift in der Erlösung. Rie hat er behauptet, der einzige Mittler zu sein, der Ginzige, in welchem seine Idee fich verwirklicht; sondern Alle, die ihm anhingen und seine Kirche bib deten, sollten es mit ihm und durch ihn sein. Das Christenthum über alle Religionen erhaben, historischer und demüthiger in seiner Herrlichkeit, hat die Wergänglichkeit seines zeitlichen Daseins aus drudlich anerkannt. Es wird eine Zeit kommen, spricht es, wo von keinem Mittler mehr die Rede fein wird, fondern der Bater Alles in Allem sein. Ich wollte es, und gern stände ich unter dieser Bedingung auf den Ruinen der Religion, die ich verehre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 282—283, 285—288, 290—291, 293, 296.

- 2. Das Christenthum ift in der That zertrümmert, wenn Iedem in feinem Innern, ohne irgend eine objective Bermittes lung, fich rine eigenthümliche Religion gestaltet. Go bleibt als das Heilige nur das eigene Gemüth des Individuums übrig, und als die einzige Gemeinschaft der Seiligen das Aussprechen dieser Eigenthümlichkeit in den Monologen, die jedes Individnum zu halten das gleiche Recht hat: Selbsibetrachtung gebt darin auf das Urbild, als das allein öffentlich Mittheilbare, mit dem sichtbaren Bestreben, vorzüglich die Derter für die Berschiedenheit der Urbilder aufzusuchen. Reine vertrautere Gabe vermag der Mensch dem Menschen anzubieten, als was er im Innerften des Gemüthes zu fich felbst geredet hat; denn fie gewährt ihm das Geheimste, was es gibt, in ein freies Wefen den offenen ungestörten Blick. 1 Wie bisher das innere Gefühl, fo wird jest das innere Sandeln betrachtet; und die Gelbstbetrachtung gestaltet sich also hier, wie Schleiermacher in der eben angeführtm Stelle der Worrede fagt, rein ethisch, obgleich bei diefem Handeln auch weiter nichts herauskommt, weil es eben nur beim Reden bleibt.
- a. Betrachtung. Der Mensch ist der Anschauung ein unvergänglicher Segenstand. Frei steht vor mir sein innerstes Handeln, in dem sein wahres Wesen besteht; und wenn ich dieses betrachte, fühle ich mich auf dem hetligen Boden der Freiheit, und sern von allen unwürdigen Schranken. Darum muß auf mich selbst mein Auge gerichtet sein, um jeden Moment nicht nur verstreichen zu lassen als einen Theil der Zeit, sondern als Element der Ewizkeit ihn sestzuhalten und als inneres sreies Leben ihn anzuschauen. Nur für den gibts Freiheit und Unendlichteit, der wohl zu sondern weiß, was in seinem Dasein er selbst ist und was Fremdes, was in der Welt ihm Fremdes, was er selbst. Wir stellt der Beist, die Innenwelt, sich kühn der

<sup>1</sup> Monologen (4. Auflage), S. v-vi; S. 1.

Mugenwelt, dem Reich des Stoffs, der Dinge, gegenüber. Deutet nicht des Geistes Vermählung mit dem Leibe auf seine große Bermählung mit Allem, was leibähnlich ift? Trag' ich nicht bie ewigen Formen der Dinge ewig in mir? Und erkenn' ich fle nicht so nur als den hellen Spiegel meines Innern? endlich großen und schweren Maffen des Erdenstoffs find mir nur der große, gemeinschaftliche Leib der Menschheit. die Erde mir der Schauplat meines freien Thuns: und auch in jeglichem Gefühl, wie sehr die Außenwelt es ganz mir auszudringen scheine, in denen auch, worin ich ihre und des großen Bangen Gemeinschaft empfinde, dennoch freie innere Thätigkeit. Doch was ich mahrhaft mir, dem Ginzelnen, entgegenstete, was mir zunächst Welt ift, Allgegenwart und Allmacht in fich schlitfend, bas ift die ewige Gemeinschaft der Geister, ihr Einfluß auf einander, ihr gegenseitig Bilden, die hohe Harmonit der Freiheit. Ja, Du bist überall das Erste, heilge Freiheit! Du wohnst in mir, in Allen. Nothwendigkeit ift außer uns geseth ift der bestimmte Ton vom schönen Zusammenftog der Freiheit, der ihr Dasein verkündet; ihr gehören die Werke, die auf gemeinschaftlichem Boden mit Andern ich erkaut, als meinen Antheil an der Schöpfung, die unsere inneren Gedanken barstellt. Wie ich mich finde und erkenne durch die Betrachtung, hangt nicht ab von Schickfal oder Glück, noch davon, was gefördert if und feststeht durch mein Thun, und wie die äußere Darstellung dem Willen ist gelungen; benn das ist Alles ja nicht Ich, if nur die Welt. Mein Thun war doch nicht leer; bin ich nur in mir selbst bestimmter und eigenthümlicher geworden, so hab' ich durch mein Werden auch bazu boch den Grund gelegt, daß anders als zuvor, sei's früher oder später, das Sandeln eines Andern auf meines treffend sichtbare That vermählend stiftet. Weit über das Einzelne, das in bestimmter Folge und festen Schranten sich übersehen läßt, hebt die Gelbstanschauung mich hinaus. Ein jedes Thun führt immer mich auf die ganze Einheit meines

Befens zurud. Go oft ich ins innere Gelbft ben Blid jurude wende, bin ich im Reich ber Ewigkeit. Immer möchte bies göttliche Leben führen, wer es einmal gekoftet hat. Theile nicht, was ewig vereint ift, Dein Wesen, bas weder bas Thun noch das Wiffen um fein Thun entbehren tann, ohne fich zu zerflören! Kraft feines Willens ift die Welt da für den Beift: bochfte Freiheit ift die Thätigkeit, die fich in feinem wechselnden fie bildenden Handeln ausdrückt; und unverrückt in diesem Handeln fich seiner felbft bewußt, als immer deffelben, feiert er ein seliges Leben. 1 Bier tritt der Fichte'iche Standpunkt, der ichon in den Reden anklang, immer deutlicher hervor, mahrend die Briefe fich dem erften Schlegelfchen anschloffen. Schleiermacher reconstruit fo die bisherige Philosophie radwärts, indem er in seinem britten Standpunkte noch weiter hinauf fich ber Kantischen Philosophie annähern wird. Die Rette aber zu diesem dreifachen Ginfchlag ift der Jacobi'sche Glauben, — freilich alles dieses, wir könneh es nicht läugnen, mit dem Faden ber Gigenthumlichteit vetwoben.

Bewistsein der allgemeinen Menschheit fand, und wußte; daß ich nun nie es mehr verlieren würde. Ich darf es stigeni; daß ich nun nie es mehr verlieren würde. Ich darf es stigeni; daß ich nie seitdem mich selbst verloren. Was sie Gewissen nennen, kenne ich so nicht mehr; so straft mich kein Gefühl, so brancht mich keines zu machnen. Lange genügte es auch mir, nur ble Vernunft gefunden zu haben, und die Gleichheit des Einen Daseins als das Einzige und Höchste zu verehren, verschmähend die unwürdige Einzelnheit des sinnlichen thierischen Lebens. Icht hat mich der Gedanke ergriffen, daß auch der innere Mensch, der einzelne, ein eigenthümlich gebildetes Wesen sein, und auf eigene Art die Menschheit darstellen soll. Ich fühle mich ein einzeln gewolltes, also auserlesenes Werk der Gottheit, das bestonderer Gestalt und Bildung sich erfreuen soll. Rur schwer und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monologen, G. 3, 19—14, 16—19.

Spat gelangt der Menfch zum vollen Bewuftsein feiner. Gigenthumlichkeit; und spät erft lernt er recht das höchste Worrecht schätzen und gebrauchen. Rur wer das Sinnliche verwechselt mit dem Beiftigen, läuft Gefahr wieder zurückzusinken in die alte ftrafwürdige Beschränktheit auf den engen Kreis der äußeren Persönlichkeit. Ich muß hinaus in mancherlei Gemeinschaft mit den andern Geistern, immer fester durch Geben und Empfangen das eigene Wesen zu bestimmen. Der jungestillte Durft, es weiter flets zu bilden, gestattet nicht, daß ich den That, der Mittheilung des Innern, auch äußere Bollondung gebe. Wer sich zu einem bestimmten Wesen bilden will, dem muß der Sinn geöffnet sein für Alles, mas er nicht ift; denn nur durch Entgegensetzung wird der Einzelne erkannt. !- Schleiermacher will also hier das Individuelle nicht als ein Annlich Erzeugtes, sondern durch die Gemeinschaft der Geifter Bebildetes behaupten, nicht blos aus der Berschiedenheit der Werhaltniffe jum Universum, wie in den Reden über bie Religion, entlären. Und mahrend dort fich die Gigenthümlichkeit des religiösen Gefühls verlieren follte in der Liebe zum Unipersum: fo ift jest, megen der ethifchen Sattung, für die Freiheit, an deren Bewuftsein die Sittlichkeit ganz hängt, 2 der einzige Gegenstand die Aushildung der Gigenthümlichkeit. Wo ich Anfage Cheift es weiter in den Monologen) merte gur Eigenthümlichkeit, meil Sinn und Liebe, die hohen Bürgen, da find, da ift guch für mich ein Gegenstand der Liebe. 3 Die Liebe verschlingt also hier nicht mehr die Eigenthümlichkeiten in einander, wie in den Briefen, noch in ein Gapzes, wie in den Reden, sondern fühlt fie als ein lettlich Bleibendes heraus; nicht das Universum ift mehr das Wortrofflichste, sondern Ich, der Eigenthümliche. Go hat in dieser Schrift das Princip der Eigenthümlichkeit seinen

<sup>1</sup> Monologen, S. 23-27, 32-34.

<sup>2</sup> Reden über die Religion, S. 44.

<sup>3</sup> Monologen, S, 42.

höchsten Gipfel erreicht, von bem es nun wieder zurud, seiner Bemichtung entgegensteigen muß, die dann in Novalis zum Bewußtsein kommen witd.

b. Weltansicht. Wenig hab' ich gethan, um die Welt gu bilden, wie fle ift; fo hab' ich auch tein Bedürfniß, fie vortrefflicher zu finden. (Welch' eine Engherzigkeit liegt nicht in diesem Gekandniß!) Bon Werbesterung der Welt spricht fo gern das verkehrte Beschlecht, um felbft für beffer zu gelten. Mit Recht rühmt der Mensch fich der Herrschaft über die Korperwelt jest so, wie er's noch nie gekonnt, Jeder fühlet fremder Räste Wirkung als eigenes Leben, und wie elektrisch Teuer führt die tunftreiche Maschine dieser Gemeinschaft jede leise Bewegung des Einen durch eine Kette von Tausenden verkärkt zum Ziele. Dies Gefühl gemeinkamen Lebens wohnt, lebendig und reich in mir. Aber meine Forderungen bleiben nicht bescheiden stehen bei diefem beffern Berhältnif des Menschen zu der Bufferen Molt, md wär' es auf den höchsten Gipfel der Bollendung schon gobracht! Wofür denn diese hähere Gewalt über den Stoff, wenn fle nicht fördert das eigene Leben des Geistes selbst? Was rühmt Ihr Ench jener äußern Gemeinschaft, wenn sie nicht fördert die Gemeinschaft der Geister selbst? Bermehrte Knaft im Bündnif sur Beschränkung der Andern, das nur suchet und findet der Mensch von Hente in Freundschaft, Che und Waterland, nicht Hülfe und Ergänzung der Kraft zur eigenen Bildung, nicht Gewinn an neuem innern Leben. Was könnte mich retten, wärft Du nicht, göttliche Phantaffe, und gäbest mir der hessern Zukunft sidere Ahmeng! Ja, Bildung wird sich aus der Barbarei ent= wideln, und Leben aus dem Todtenschlaf! "So "hin ich der Dentart und dem Leben des jepigen Geschlechts ein Fremdling, ein prophetischer Bürger einer spätern. Welt, zu ihr durch lebendige Phantaste und starken Glauben hingezogen. Es nabe sich in Liebe und Hoffnung Jeder, der, wie ich, der Zukunft angebort, und durch jegliche That und Nede eines Jeden schließe

1

sich enger und erweitere sich das schöne freie Bündnif der Berschwornen für die bessere Zeit. 1

Wenn der Mensch immer nur Ginzelnes c. Aussicht. und Neuferes fieht und betreiben und befigen will, wie ihm die Empfindung des Augenblicks gebietet: dann kann ihm das Shicks fal'feindselig rauben, was er begehrt, und spielt mit seinen Entschlüssen, die ein Spiel zu sein verdienen. Schrecklich muß es ihn ergreifen, wenn er nimmer dazu gelangt, fich felbst zu fassen: wenn jeder Lichtstrahl, der in die unendliche Berwirrung fällt, ihm klarer zeigt, er sei kein freies Wesen, set eben nur ein Zahn in jenem großen Rade, das ewig treisend fich, ihn und Alles bewegt. Richt beherrscht das Schicksal den Menschen, der auf fich selbst sein Sandeln richtet, wie ihm geziemt. Leb' ich boch im Bewußtsein meiner ganzen Natur. Immer mehr zu werden, was ich bin, das ist mein einziger Wille. In der Art, wie ich aufnehme und behandele, was aus der Menschen gemeinschast Kichem Sandeln hervorgehen kann, will ich immer meine Freis ·heit finden, und äußernd bilden meine Gigenthumlickeit. Ich weiß auch, was ich mir noch nicht zu eigen gemacht; ich tenne die Stellen, wo ich noch in unbestimmter Allgemeinheit schwebend von frühe:her den Mangel eigner Ansicht und eigner Regel schmer lich fühle. In Freundschaft jeder Art hab' ich gelebt; der Liebt füßes Glück hab' ich mit heilgen Lippen gekoftet. Roch aber muß die heiligste Verbindung auf eine neue Stufe des Lebens imich erheben, verschmelzen muß ich mich zu Einem Wesen mit einer geliebten Seele, daß auch auf die schönste Weise meine Menschheit auf Menschheit wirke; in Vaterrecht und Pflichien muß ich mich einweihen. Wird mich nicht bier gerade beim liebsten Wunsch des Herzens das Schicksal ergreifen? Wo mag fie wohnen, mit der das Band des Lebens zu knüpfen mir ziemt? Und wenn ich sie gewonnen, spielt etwa nicht oft das Unbegreiflicht

<sup>2</sup> Monologen, S. 46—50, 59, 61—62.

auch mit der füßesten und treuesten Liebe, und wehrt, daß nicht dem Gattenrecht der sufe Vatername fich beigeselle?. Sier fieht endlich Jeder an der Grenze der Willfür und der Mysterien der Ratur. Wenn nun Soffen und Beftreben vergeblich ift, wenn Alles sich mir weigert, bin ich dann vom Schicksal.hier bestegt? Hat es dann wirklich der Erhöhung meines inneren Lebens sich widersett und meine Bildung zu beschränten vermocht durch seinen: Eigenfinn? Es hindert nicht der äußern That Unmöglichkeit: das innere Handeln, und mehr als mich und sie würd' ich die Welt bedauern, die wohl ein schönes und feltenes Beispiel mehr verlöre. So tenn' ich die auch unbekannt, mit der ich mich. fürs Leben aufs innigste vereinigen könnte; und in dem schönen Leben, das wir führen wurden, bin ich eingewohnt. So ists gewiß auch ihr, wo fle auch fein mag, die so geartet ist, daß ste mich lieben, daß ich ihr genügen könnte. So fehlt uns also nicht, auch ohne den Zauberschlag, der uns zusammenführte, in uns das höhere Für solches Leben und durch daffelbe find wir doch gebildet, und nur die äußere Darstellung entgeht uns und der Melt. 1 Es ist einerseits in diesem Standpunkte die Zuspisung der Subjectivität im Fichte'schen Idealismus noch . überboten; andererfeits schlägt fie bamit aber gerade in das Entgegengesette Denn indem die innexe Gedankenwelt zu dieser Intensität und Energie hindurchgedrungen, ift, hat sie die Kraft, sich als. alle Objectivität, als die einzig mahre Wirklichkeit zu segen. Das Freiheitsprincip des Fichte'schen Systems ift :: mun:: in ] der That realisset worden, der Progreß ins Unendliche abgeschnitten und das eigenthümliche .. Individuum in den Gefichtspunkt . Got=

Wohl kann ich fagen, daß die Freunde mir nicht sterben; denn ich nehm' ihr Leben in wich auf, und ihre Wirkung auf mich geht niemals unter; mich aber tödtet ihr Sterben. Vergeben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monologen, S. 68 — 72, 75, 77 — 80. Nichelet G, d. Ph. U.

mufte, wer am Biele ber Bollenbung seiner Eigenthumlichteit angelangt, von ber reichsten Welt umgeben, in fich nichts mehr zu handeln hätte. Rothwendig also ist der Tod. Dieser Rothwendigkeit mich näher zu bringen, sei der Freiheit. Werk, und sterben wollen können mein höchstes Ziel! Rur des Willens Kraft tann festhalten bis an den letten Athemzug die geliebte Göttinn der Jugend. Bis ans Ende will ich flärker werden und lebendiger burch jedes Handeln, und liebender burch jedes Bilden an Die Jugend will ich bem Alter vermählen, dem mir felbft. Werden der Weisheit und der Erfahrung. Doppelt sei die Bermählung. Jest schon sei im farten Gemüthe des Miters Rraft, daß sie Dir erhalte die Jugend, damit später die Jugend Dich schütze gegen des Alters Schwäche. Wie fle es theilen, soll gar nicht das Leben getheilt sein. Dem Bewußtsein ber innen Freiheit und ihres Handelns entsprießt ewige Jugend und Freudt. Dies hab' ich ergriffen, und laffe es nimmer; und so feh' ich lächelnd schwinden der Augen Licht, und keimen das weiße Haar zwischen den blonden Loden. Richts, was geschen kann, mag mir das Herz beklemmen; frisch bleibt der Puls des innern Lebens bis an den Tod. 1 So gibt also der Geist auch wieder sein ' individuelles Dasein preis und überwindet der Eigenthümlichteil Schrante, um sein inneres Ansich, sein allgemeines Wesen, als eine objective Wirklichkeit, die aber auch nur eine mene eigen thümliche Eristenz ist, anzuschauen, nämlich als das Bilb und die Idee: Christi.

3. In der Weihnachtsfeier nehmen sich die vielen Ich wieder in das Eine bevorrechtete Ich, als das seste Allgemeine in diesem Wankendwerden und Aufgeben der besondern Individualität, zurück. Das Feuer der ersten jugendlichen Begeisterung ist aus: diesem Gespräch verschwunden, und die Darstellung wird besonnener und kunstreicher, so wie die Pinselstriche bestimmter,

<sup>1</sup> Monologen, S. 86-87, 91, 99 (97), 164.

der philosophische Inhalt aber, der im Gingang seltener und lapgsamer hervortritt, bricht gegen bas Ende in ruhiger Rarheit mit überzeugender Gewalt und in reinster Allgemeinheit heraus, - jum Beweise, daß Schleiermacher im Begniff ift, feinen bisherigen Standpunkt des religipfen Gefühls zu verlaffen und einen wissenschaftlicheren zu ersteigen. Das Wissen ift also hier besonders hervorgehoben, wie in den Monologen das Handeln und in den Reden das Gefühl; die drei in den Reden angegebenen Gebiete des menschlichen Geistes find daher in dieser Trilogie vollkommen erschöpft. Auch ift es harakteristisch, wie in diesem Dialoge die Eigenthümlichkeit schon bedentend an Werth verliert. Denn bie eigentlich hervorstechende Eigenthümlichkeit in demselben, die kleine Sophie, mit ihrem tiefen, gründlichen Berkande des Gefühls! (bas ift eben Schleiermachers Princip), ift dach im Grunde weiter nichts als eine Carricatur; und bie andern Gigenthümlichkeiten find mehr nur Repröfentanten ihrer Gattung, d. b.; einer besons dern Denkweise, die fie in ihren Reben vortragen; fo das nur die ganz allgemeine, allein berechtigte Eigenthümlichteit der driftligen Weltanfthauung in Jesus übrig: bleibt, ;

Die Hauptgebanken bes Gespräcks sind solgende: Jede heitere Freude ist Religion; die schone Sitte der Wechselgeschanke ist nichts Anderes, als eine Darstellung der religiösen Freude. Der Christ ist der rechte Bürge, daß Leben und Luft nie mehr unterzehen werden in der Welt. Gewiß, dies ist die eigentliche Ratur diese Festes, daß wir uns des innerstan Grundes und der unserschöftichen Krast eines neuen ungetrübten Lebens bewust wern den, daß wir in dem ersten Neime dosselben zugleich seine schönste Blütze, ja seine hächste Bollendung auschauen. Die Feier der Kindheit Jesu ist nichts Anderes, als die deutliche Anextennung der numittelbaren Bereinigung des Göttlichen mit dem Kindlichen. Das Einzelne, Persönliche "es sei mun Sydwist aber Gegenwart;

Die Beihnachtsfeier, S. 28. 11 (1997) (1997)

Freude ober Leid, tann einem Gemuthe, das fich in frommen Stimmungen bewegt, so wenig geben oder nehmen, als etwa durchgehende Roten, die nur leichte Spuren zurücklaffen, ben Gang der Harmonie afficiren. Ift nicht eben auch hierbei (te spricht eine Gattinn, die "in der schönsten und seligsten Hoffnung lebt") das Persönliche zugleich das Vergängliche? Ift nicht ein Reugebornes den meisten Gefahren ausgesett? Wie leicht wird die noch unstete Flamme auch von dem leisesten Winde ausgeweht! Aber die Mutterliebe ift das Ewige in uns, der Grundaccord unseres Wesens. Die Liebe geht nicht auf das, wozu wir Die Rinder bilden können: nein, fie geht auf das Schöne und Göttliche, was wir in ihnen schon glauben, was jede Mutter, wie die Kirche es in Christo thut, schon von der Geburt an voraussett, und in jeder Bewegung aufsucht, sobald fich nur die Seele des Kindes äußert. Mit diesem Sinn ift jede Mutter eine Maria; jede hat ein ewiges göttliches Kind, und sucht andächtig darin die Bewegungen des höhern Geiftes. 1

Mit diesem allgemeinen Feste wird nun das individuelle, der Geburtstag, als der entgegengesetzte Punkt, verglichen: Die Geburtstagsfreude hat einen ganz andern Sharakter, als die Weihnachtsfreude: jene ganz die Innigkeit, die das Beschlossen; sein in einem bestimmten Verhältniß erzeugt; diese ganz das Feuer und die rasche Beweglichkeit eines weitverbreiteten allgemeisnen Gefühls. Das Eigenthümliche der Weihnachtsfreude besicht eben in dieser großen Allgemeinheit; und was so allgemein ist, kann schon um deswillen nicht willkürlich ersonnen oder verabredet worden sein, sondern es muß einen gemeinschaftlichen innern Grund haben. Dieser kann aber kein anderer sein, als daß die Erscheinung des Erlösers die Quelle aller andern Freude in der christlichen Welt ist; daher bleibt auch die Geburt des Erlösers das einzige allgemeine Freudensest, die Verkündigung der Wieders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Weihnachtsfeier, S. 93, 50—51, 21—22, 181—132, 73, 58—60.

geburt der Welt. Rein besonderes Fest hat mit diesem allgemeinen eine solche Aehnlichkeit, als das der Kindertaufe, durch welche den Kleinen das Princip der Freude in dem göttlichen Kinde angeeignet wird: nur daß für fie die Kraft des boberen Lebens, das in ihnen selbst noch nicht sein kannt in der Mutter, dem Vater und in uns Allen wohnt; und aus uns Allen muß es ihnen dereinst zuströmen, und fle es in sich aufnehmen. Das Leben und die Freude der ursprünglichen Ratur, wo jene Gegenfäte gar nicht vorkommen zwischen der Erscheinung und dem Wefen, der Zeit und der Ewigkeit, ift nicht die unfrige. Und dachten wir uns dieses in Ginem, so dachten wir uns eben diefen als Erlöser, und er mußte uns anfangen als ein göttliches Kind, bei welchem es also eines Umkehrens, einer Beränderung des Sinns, eines Reuen, wodurch das Alte foll ausgetrieben werden, meiter nicht bedarf. Wir selbst hingegen beginnen mit dem Zwie= spalt, und gelangen erft zur Uebereinstimmung durch die Erlösung, die eben nichts Anderes ift, als die Aufhebung jener Gegenfäte, und eben deshalb nur von dem ausgehen kann, für den sie nicht erft durften aufgehoben werden. 1

Das Individuelle, Geschichtliche, Neußerliche an Christus wird dann in den Hintergrund gesetzt, als etwas blos Mythisches; 2 so daß das Allgemeine für das allein Wesentliche gilt. In den Reden über die Religion wurde noch zugegeben, daß eine bestimmte Religion nur mit einer ursprünglichen Thatsache ansangen könne. 3 Sier dagegen spricht, gerade wie bei Jacobi, ein "denkender, tessectivender, dialektischer, überverständiger Mensch," dem es insdessen, schwer sein möchte beizukommen: Bei der Versöhnung unseres Geschlechts kommt es mehr auf einen ewigen Rathschluß Gottes an, als auf eine bestimmte einzelne Thatsache; wir sollten deshalb diese Ideen lieber nicht an einen bestimmten Moment

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Weihnachtsfeier, S. 126-130 (25, 102), 91, 131, 72-73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 43.

<sup>3</sup> Reden über die Religion, S. 277.

kinausheben und symbolisch halten. Die Streitigkeiten über die Geschichte Christi könnten darauf führen, daß Christus ehedem nicht auf eine andere und eigentlichere Art zugegen gewesen sei und gelebt habe auf Erben und nnter den Seinigen, als auch jest noch. Und ein anderer Mitredner, der jenen widerlege, eben indem er ihm beistimme, sest hinzus Rögen die historischen Spuren seines Lebens, wenn man die Sache in einem niedrigeren Sinne kritisch betrachtet, noch so nazureichend sein, das Jest hängt nicht daran, sondern wie an der Rothwendigkeit eines Erlösers, so an der Ersahrung eines gesteigerten Daseins, welches auf keinen andern Ansang, als diesen, zurückzussischen ist.

Erft hierauf lagt Schleiermacher einen Dritten, an bie Johan= neische My ftit antnüpfend, bas Inneeste seiner Gefinnung und die geiftigfte Auffaffung diefes Festes entwideln, nach welcher die Ginzelnheit gerade als der Abfall und bie Glinde behauptet wird, - eine vollständige Umkehrung det bisherigen Princips der Eigenthum= lichteit: Der Gegenstand dieses Festes ift nicht ein Kind so und - so gestaltet und aussehend, von'dieser ober jener geboren da oder dort: sondern das Fleisch gewordene Wort, das Gott war und bei Gott. Das Fleisch aber ift, wie wir wissen, nichts Anderes, als die endliche, beschränkte finnliche Ratur: das Wort dagegen ift ber Gedante, das Ertennen; und das Fleichwerden deffelben ift also das Herdortreten dieses Ursprünglichen und Göttlichen in jener Beftalt (die höchste Berfohnung der Gegenfage, die fcon in den Briefen über die Lucinde vorkamen). Was wir sonach feiern, ift nichts Anderes, als wir selbst, die menschliche Ratur, angesehen und erkannt aus dem göttlichen Princip. Warum wir eber Ginen aufftellen muffen, in welchem fich die menschliche Ratur allein fo darstetten lage, und warum gerade diefen Ginen,

Die Weihnachtsfeier, S. 145, 122, 114 - 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 132 — 133.

ų.

und auch bei ihm schon in die Geburt diese Einenleiheit des Göttlichen und Irbischen setzen, nicht als eine spätere Frucht des Lebens, das wird hieraus erhellen. Was ift der Menfch gn sich Anderes, als der Erdgeist selbst, das Erkennen der Erde in seinem ewigen Sein und in seinem immer wechselnden Werden. Go iff auch tein Berderben in ihm und tein Abfall, und tein Bedürfnis einer Erlöfung. Der Einzelne aber, wie er sich anschieft an die andern Bildungen der Erde und sein Erkennen in ihnen sucht, da doch ihr Erkennen allein in ihm wohnt, dieser ift das Werden; allein, und ift im Abfall und Verderben, welches ist die Zwietracht; und er sindet seine Erlösung nur in dem Menschen an fich: darin nämlich, daß eben-jene Ginerleiheit ewigen Seins und Werdens des Geistes, wie er fich auf diesem Weltkörper offenbaren kann, in Jedem felbst aufgeht, so daß Iedes alles Werden und auch fich selbst nur in dem swigen Sein betrachtet und liebt, und insasen er als ein Werden erscheint, auch nichts Anderes fein will, als ein Gedanke des ewigen Seins, noch in einem andern emigen Sein will gegründet; sein, als in dem meldes einerlei ist mit dem immer wechselnden und wiederkehrenden Werden. Darum findet fich zwar in der Menschheit 1ene Einerkeiheit des Seins und Werdens ewig, weil fle ewig als der Mensch an fich ist und wird; im Ginzelnen aber muß sie, wie sie in ihm ift, auch werden als sein Gedanke, und als der Gedanke eines gemeinschaftlichen Thuns und Lebens, in welchem eben jenes unserm Weltkörper eignende Erkennen ift nicht nur, sondern auch wied, Mur wenn der Einzelne die Menschheit als tine lebendige Gemeinschaft der Einzelnen anschaut und erbaut, ihm Geist und Bewußtsein in sich trägt, und in ihr das abgesonderte Dafein; verliert und wiederfindet, nur dann hat er das höhere Leben und ben Frieden Gottes in fich. Diese Gemeinschaft aber, durch welche so der Mensch an fich dargefiellt wird oder wiederhergeftellt, ift die Rirche, das Gelbftbewußtsein der Menschheit in den Ginzelnen. Darum kann

Riemand mahrhaft und lebendig die Wiffenschaft in fich haben, der nicht selbst in der Kirche märe; sondern ein Solcher kann die Rirche nur Tuferlich verläugnen, nicht innerlich. Wohl aber können in der Kirche fein, die nicht die Wiffenschaft in fich haben; benn fle 'können jenes höhere Gelbfibewußtfein in ber Empfinbung besitzen, wenn, auch nicht in der Anschauung. (Im Widerfpruch mit den Reden soll also-jett das Wissen doch höher sein, als 'das Gefühl.) Diese Gemeinschaft nun ift als ein Werdendes auch ein Gewordenes, und als eine Gemeinschaft der Ginzelnen ein durch Mittheilung derselben Gewordenes; und wir suchen alfo auch Ginen Punkt, von dem diese Mittheilung ausgegangen, wiewohl wir wissen, daß fie von einem Jeben wieder felbfithatig 'ausgehen muß, auf daß der Mensch an sich auch in jedem Ginzelnen fich gebäre und gestalte. Jener aber, ber als der Anfangspunkt der Kirche angesehen wird, als ihre Empfängniß, fo wie man die erfte, am Pfingstrage frei und felbstffandig ausbtechende Gemeinschaft der Empfindung gleichsam die Geburt der Kirche nennen könnte, jener muß als der Mensch an sich, als der Gottmensch schon geboren fein; er muß bas Gelbsterkennen in sich tragen, und das Licht der Menschen sein von Anfang an. Denn wir zwar werden wiedergeboren durch ben Geift der Rirche. Der Geist selbst aber geht nur aus vom Sohn; und dieser bedarf keiner Wiedergeburt, sondern ist ursprünglich aus Gott geboren. Das ift der Menschensohn schlechthin. Auf ihn war alles Frühere Vorbedeutung, war auf ihn bezogen, und nur durch diese Beziehung gut und göttlich. Ja, in ihm feiern wir nicht nur uns, fondern Alle, die da kommen werden, so wie Alle, die gewesen sind; denn sie waren nur Etwas, insofern er in ihnen war, und sie in ihm. In Chrifto feben wir alfo den Geift nach Art und Weise unferer Erbe (alfo nicht ichlechthin?) jum Gelbstbewußtsein in dem Einzelnen fich ursprünglich gestalten. Der Vater und die Brüder wohnen gleichmäßig in ihm, und find Gins in ihm. Andacht und Liebe find fein Wesen. Darum fieht jede Mutter, die es fühlt,

baf sie einen Menschen geboren hat, und die es weiß durch eine himmlische Botschaft, daß, der Geist der Kirche, der heitige Geist in ihr wohnt, und die deshalb gleich ihr Kind mit ganzem Herzen der Kirche darbringt, und dies zu dürsen als ihr Recht sordert,— eine solche fieht auch Christum in ihrem Kinde, und eben dies ist jenes unaussprechliche Allas lohnende Ninttergefühl. Ebenso aber auch Irder von uns schaut in der Geburt Christissene höhere Geburt an, durch die nun auch nichts Anderes in ihm ledt, als Andacht und Liebe, und auch in ihm der ewige Geburt Gottes erscheint. Darum bricht das Fest herver, wir ein himm-lisches Licht aus der Racht. Darum ist es ein allgemeines Pubsiem der Frende in der ganzen wiedergebornen Welt. Indessen auch hier ist das letzte Wort des zulezt Sprechenden, daß die Frömmigkeit, die ein Innerliches sein und bleiben müsse, desse durch Gefühle und Gesang, als in Reden genährt werde.

C. Zir einer britten Bildungsepoche, der eigentlich wiffen, schaftlich en, erhebt fich Schleiermacher zu einer Anschauung des ganzen Umfangs der Philosophie, und gibt ihren Begriff und ihre Eintheilung an, wie er denn auch in seinen philosophischen Borlesungen zu Berlin alle Theile der Philosophis, mit Anschahme der Naturphilosophie, vorgetragen; hat. Auch auf diesem Stadurphilosophie, vorgetragen; hat. Auch auf diesem Stadurphilosophie, vorgetragen; hat. Auch auf diesem Stadurphilosophie erfaßt wind, und der daraus entfernte unenbliche Arogres wird dem Erkennen, insofern es dem Gefühle Gestaltung geben, will, aufgebürdet. Das Allgemeine über den Begriff der Philosophie kommt in den Einleitungen zu, jenen Belliner Vorlesungen, drren ich mehrere: selbst bei ihm gehört und nachgeschrieben, auch in der Kritik der bisherigen Sittenlehre, am vollständigsten aber in der Einleitung zu der kürzlich aus dem Rachlaß henaussergebenen Ethik vor. Nach Angabe dieses

Die Weihnachtsfeier, G. 137-144.

² Cbendaselbft, G. 145—148 (40—41, 54).

Migemeinen Begriffs haben wir band die einzelnen Theile der Philosophie, wie Schleiermacher ste bearbeitet hat, ihren Hauptstwamenten wach, unftigeben.

11. 14. Begraff der Philosophie: Soll irgend eine beson= Beie Wiffenschaff vollkommen dargestellt werden, so darf sie nicht Alle für stüt ansangen, sondern muß sich auf eine höhere und Timest with ein Chothkes Wiffen dezlehen proon welchem alles Einzeine: ausgeht! Das höchte Wisten tann tein bestimmtes Wein als Gegenstund außer-sich haben berna biesem müßte anderes everbinier fein; 105 tann alfo nur feloft fein Gegenftand fein. Außer der Ableitung vom Höckfien Wiffen betrachtet, find alle Befonderen Wiffenschaften nur ein Bert der Meinung; teine Runn fin ftengfien Ginne vollendet fein für fich allein, sondern Alt'in Weteifigung mit allen andern unter einer höchfich... Ein foldes Befreben abet kann Genie Rage nirgend anders finden, als in det Bilbung-Aner — wenn hier nicht ein höherer Mame möthig ist — Wiffenschaft: von dem gemeinschaftlichen Grunde And dem Bufammethang aller Wiffenschaften. Diese nun berf Retbst: Wicht wiederum; wie jene etnzeinen Wissemschaften, auf einem oberfielt Beundsat beruhen Eber Beinholdisch Fichteiche Weller) Pondern nut als ein Ganzte, in welchem Jedes der Anfang fifth tann, und alles Singelne gegenseitig einander bestimmend inne auf dem Stinzen — welches Niemand gefunden zu haben behauptell wird - beruht, lift fle zu benten, und fo. daß fle nur strigenommien ober berworfen, nicht: aber begründet; und bewiefen merben tenn: Eine-solde höchte und allgemeinste Ertenntnif iburbe innt Wecht: Wiffenschaftstehre genannt, ein Rame, Welcher dem der Philosophie unftreitig weit vorzuziehen ift, und Beffen Erfindung vielleicht für ein geößerer Berdienft zu halten ift; als das unter diesem Ranien: zuerft mifgestellte System.

1

¹ Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 1-3; Kritik der bisherigen Sittenlehre (1803), S. 483, 20-21 (484).

Diefes höchfte Wiffen ift aber nach Schleiermacher entweber überhaupt nie zu erreichen, oder wenigstens bis jest noch nicht erreicht; und zu der ersten mehr krittschen Anficht hat er fich in den späteren Darftellungen entschieden, wogegen er früher das Speculativere' festhielt. In der ichon erwähnten Ginleitung bet Sthit (nach dem Herausgeber, Borwert, S. x11, wahrschrinlich um 1827 verfast) sagt er: Das bochte Wiffen ift nur volltoms men verstanden, wenn das befondere untergeordnete volltommen verstanden ist; alles Wiffen tann also nur insgesammt zugleich vollendet sein und vollkommen. Bon hier aus kann man: 1) alles Interesse am Wissen sür Wahn erklären, und alle Bearbeitung der Borftellungen nur auf den Empfindungezustand beziehen; 2) die Wiffenschaft aufgeben, aber doch eine Läuterung der Weinungen und Ausmerzung des Jrrthums anstreben; 3) die Wiffenschaft im höchsten Sinn ansehen als bas innerlich Wollenbete, aber zugleich erkennen, daß diest Wollendung ein nie schlechthin zu erreichenbes Ziel sei, und die wirkliche Wiffenschaft sowohl, als auch die wirkliche Darftellung des höchften Wissens immer nur Abbild sein tann, in der Annäherung begriffen. Bis dahin ift tein Grund, weshalb nicht das Wiffen auf allen Punkten zugleich follte im Werden begriffen fein. 1. In meinem Befte über Pfychologie aus dem Sommer 1821 heißt es hierüber in der Sinleitung: "Das Ganze können wir nicht nachweisen; das Menschengeschlecht ist immer im Begriff, es zu produciren." In der Einleitung zur Geschichte der cheistlichen Philosophie, die ich im Sommer 1820 hörte, sagte Schleiermacher dagegen viel bestimmter: "Der Historiker kann nicht behaupten, daß diese Ballendung nie zu Stande tommen werde; dem er kann nicht ein Prophet sein, und wiffen, was nicht möglich iff; nur gegen die Anerkennung einer Erscheinung als der Wollendung der Einen Richtung des menschlichen Seifies muß er immer proteffiren." Und fo tommt Schleiermacher ebendaselbft, etwas weiter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittenlehre, S. 4-5 (10).

unten, zur ganz richtigen Ansicht der Geschichte der Philosophie. Er hehauptet nämlich, dem Spinoza folgend, es gebe nichts Falsches en der Substang: denn das Falsche könne nicht subsistiren, weil ss nur eine Regation fei ; das Falsche sei daher immer an einem Wahren. Folglich könne es keine Gestaltung geben, die man Schiele oder System nermen könnte, wenn sie nicht den Trieb des menschlichen Beiftes nach Erkenntniß, der die Grundlage aller Systeme sei, in fich trüge, und einen differenten Charafter des Gerade wie die hriftliche Religion, obgleich kelben darstellte. sich, dies für einen Lehrer der driftlichen Theologie weniger zu schicken fcheine zu sagen, zwar die absolute Vollkommenheit in Dem Instinct des Menschen nach dem göttlichen Wefen sei, in joder andern Religion aber ebenso eine eigenthümliche Modisication dieses Princips anzutreffen sei. — In der Einleitung zur Geschichte ber griechischen Philosophie, die ich im Winter 182% nachschrieb, drückt er fich darüber türzer also aus: "Jedes System müssen wir für einen Versuch zur Begründung der wahren Philofophie ansehen."

Wenn die Eine Richtung des menschlichen Geistes war, alles Wissen auf ein höchtes allgemeinstes zu beziehen, so ist die andere Rachtung, sich ins Einzelne, Ersahrungsmäßige zu vertiesen. Aus diesem Gegensat des Speculativen und der Ersahrung geht dann die Eintheilung der Philosophie hervor. Einerseits, heist es in der Einleitung zur Geschichte der griechischen Philosophie, durchdringe die Philosophie das andere Wissen: andererseits sons dere sie sich von ihm. Wenn das Wissen um das Eine nicht auch das Wissen um das Andere sei, so sei es unphilosophischisches sals Einzelnes auf. Dagegen sei das philosophische Wissen das der Identität und Totalität zugewandte Wissen, das Bestreben, alles Gewußte in Eins zu vereinigen. Dieser Unterschied sei aber nur ein Mehr oder Weniger: wollten wir einen sesten Segensat ausstellen zwischen einem unphilosophissschen und rein philosophischen Wissen, so kämen wir in beiben

Fällen auf Richts. — Diesen relativen Gegenfas verlegt daher die Einleitung in die Worlesungen über Geschichte ber deiftlichen Philosophie innerhalb ver Philosophie selbst: "In der Philosophie findet fich ein doppeltes Befreben, bas Sichfürsichselbfigeftalten, und dann das Sich in das reale Wiffen Hineinbilden." In den Vorlesungen über Geschichte der griechischen Philosophie, bei Gelegenheit der Platonischen Philosophie, nennt er ebenso das Eine das Fürstächseinwollen des philosophischen Werfahrens oder die Richtung auf die Einheit des Wiffens: das Andere das Sich hineinbilden Wollen in das reale Wiffen, das in einem Andern sein Wollen oder die Richtung auf die Totalität der Erkenntniff. - Diefe Gage bestätigend und ausführend, fagt die Ethit: Das beschauliche Wiffen ift Ausbruck des Wesens, das beachtende (ein Wort, über deffen Beibehaltung Schleiermacher noch unentfchteden war) Ausdruck des Daseins. Im beschaulichen Wiffen ift daffelbe Sein ausgedrückt urbildlich, im beachtenden abbildlich; in dem einen herscht der Gebanke vor, in dem andern die Vorstellung. Das Zugleich des Denkens und Vorstellens im Wiffen, mit dem Uebergewicht des Allgemeinen oder des Denkens, ift das speculative Wissen: das mit dem Uebergewicht des Besondern oder des Worhellens ift das empirische Wissen. Im speculativen Wissen wird das Allgemeine betrachtet als hervordringend das Besendere ober als Idee, also auch das Vorstellen als hervorgehend aus dem Denken: im empirischen Wissen wird das Besondere betrachtet als realistrend das Allgemeine oder als Erscheiming, also auch das Denten als hervorgehend aus dem Vorstellen. 1 Diesen Stgensag bezeichnet Schleiermacher dann auch als den der bialettischen und der realen Wissenschaften. Geschichtlich (fagt, er) find die realen Wiffenschaften eher entstanden, als die dialektischen; und wir sind noch nicht auf dem Punkte, dieses umzukehren. 2 Schleiermacher hat ganz Recht, die Entwickelung bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 6.

roinen logischen Denkens und seiner Dialektik als die Grundlage, aus welcher erst die übrigen Zweige des Wissens hervorwachsen, zu behaupten. Rur hätte er nicht verkennen sollen, wie bei Siegel die Forderung, die er hier macht, geleistet worden sei, und daß es ganz in der Natur der Sache liege, wenn die Geschichte den entgegengesetzten Weg, als die Speculation, genommen hat.

Da nach Schleiermacher aber noch teine von den Richtungen der Philosophie vollkommen ausgebildet, fandern Alkes noch ein zu Erfindendes ift, so kommt in jeder Einleitung die Qualerei vor, wie man einen wiffenschaftlichen Anfang gewinnen tonne. Die Vorlesungen über Psphologie begann er z. B. fo: "Man ift immer in Werlegenheit, eine einzelne Erkenntnis aus dem Ganzen zu greifen, weil man keinen Grund hat, worauf man fortbaut. Das Ganze wird immer vorausgesett, um dem Gin zelnen den Ort zu geben. Wäre die Wiffenschaft schlechthin da, so müßte sie auch überall erkannt werden, und in alles untergeordnete Denken aufgenommen werden. Da diese Borausschung uns immer fehlt, so theilen diesen Mangel alle Wiffenschaften." In den Borlesungen über Ethit, aus dem Jahre 1832, löfte er diese Schwierigkeit oder brach fie vielmehr übers Anie durch folgendes Dilemma: "Man müßte entweder überall zugleich ab fangen; oder es sei gleichgültig, wo man ansange, aber dann fei alles andere Wiffen vorausgesetzt.". — "Darum" (bemerkt der Herausgeber) "nennt er hier jeden Anfang gleich unvollfenmen.".1 'Und diese Unvollkommenheit trifft die ganze Darfiellung: So lange die höchte Wissenschaft noch nicht vollendet ift, wird ste; wie alles Unvollkommene vielgestaktig ist, auch in mehreren Sestalten vorhanden sein und aus jeder jede einzelne Wissenschaft auders abgeleitet. Es fehlt ihr die Algemeingültigkeit, wegen der Berschiedenheit der theils gleichzeitigen, theils auf einender folgenden dialektischen Versuche (das höchke Wissen zu sinden).

<sup>&#</sup>x27;Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 5.

Die Mannigfaktigkeit-dieser unvolltommnen Warfiellungen: 1934119k ein jede Wiffenschaft in ihrem Werden begleitendes tritische Berfahren, welches sucht, indem es diese Geftakungen, in mothwendigen Bezug auf einander bringt, schou im Weeden des Wissenschaft ihre Bollkommenheit aufzufinden.. (Gehr gut! Go. wollte er in der Kritik der bisherigen Sittenlehre die Ethik bes gründen.) Dieses geschichtliche Erkennen durch das tritische Wepfahren ift aber ebenfalls wie vollkommen gegeben, sondern: nuc im Werden begriffen. Daher tann auch durch Dast Kritische: Born sohren nicht ursprünglich und alkein die Wissenschaft.zur Bolle mbung gelangen. 1 Hier auf diesem, lesten Standpunkte, wo. ans der Dumpsheit des Gefühls zur Klarheit des Wiffens übergegangen werden foll, begegnet Schleiermachern vielmehr: has Umgekehrte. Die im gefunden Gefühle porhandene politrästiga Gegenwart des absoluten Seins wird in der kränkelnden Wissens schaft als ein umendlich fernes Biel hinausgeschoben, bem wir wirklich immer mäher, immer nöher kommen, das wir aber doch nie in einem bestimmten Zeitmemonte völlig erreichen. Der und mbliche Progreß ber Fichte'schen und Kentischen Philosophie wird, als ein Richtseinfollendes, aufgehoben; das Biel ist erreichbar; venigsens dürfen wir die Unmöglichkeit seiner: Eureichung nicht behaupten. Aber ebenso bleibt es auch bei jewem unseligen Progreffe, von dem wir die Philosophie schan jest: befreit glaubten; denn das. Riel ist immer nur erreichbar, nie wirklich erreicht. Es ift der Widerspruch auf seine höchste. Spitze getrieben.

Jest wollen wir turz die Grundgebanken der Dialektit; Phoslogie, Sthit, Pädagogit und Dogmatit darstellen

2. Bon der Dialektik kann ich umr diejenigen Hauptst sätze anführen, die Schleiermacher der Sthit borangeschlickt hat; und dann, was zerstreut darüber in andern Borlesungen sticht sindet; denn ich besitze über diese Wissenschaft weder ein eigenes,

<sup>&#</sup>x27;Entwurf eines Spftems der Sittenkehre, S. 8, 41-12.

noch ein fremdes Heft. Die Diakettit befindet fich bei Schleiermacher in der ganz eigenthumlichen Rlemme, bag, indem fie ein Berfuch ift, bas höchste Wiffen aufzustellen, fe zugleich selbst weiß, daß dieser Versuch nicht schon das höchke Wiffen selber ift. Diese Bescheidenheit ift, der Beschaffenhett des Vorgetragenen nach, zwar fehr zu loben; doch hätte diese Tugend dann auch so'weit gehen follen, einen solchen mislungenen Werfuch lieber ganz bleiben zu laffen. In solche Webersprüche tann fich auch der scharffinnigste Ropf verwideln! Ein Spstem oder eine Wiffenschaft dürfte hiernach nur aufftellen wollen, wer in der gludlichen Beschräntung, über die unfer Dialektiker längst hinaus ift, befangen blieb, daß er damit die Wahrheit gebe. Auch muß Schleiermacher bei diesem Bewußtsein, um nur einigermaßen Ueberzeugung hervorzurufen, besonders hier, wo er nur einzelne Züge, als Seische= und Lehn= fate, aushebt, fich damit begnügen, zu deren Bewahrheitung an das eigene Bewuftsein (oder Gefühl) eines Jeden zu appelliren. 1

Wissen und Sein gibt es für uns mur in Beziehung auf einander. Das Sein ist das Gewußte, und das Wissen weiß um das Sciende; sie müssen in einem Höheren eins sein, weil das Wissen doch seinen Ort im Sein haben muß. Aber Sein als Gegenstand des Wissens hat das Wissen außer sich, und Wissen als solches hat das Sein als Gegenstand außer sich. Schon auf dem frühesten Punkte der Bestnnung sinden wir das Wissen in uns und das Sein sür uns als ein Vieles. Wir schließen nur aus der immer mehr hervortretenden Sonderung auf einen früheren verworrenen Zustand, wo die Vielheit nicht gesondert war, ohne doch eine wahre Einheit zu sein, und aus der immer mehr sich entwickelnden Verknüpfung auf einen spätern vollendeten Zustand, wo Alles wird zur Einheit verbunden sein, ohne daß doch die Vielheit aushöre. Wissen und Sein sind Eines des Andern Maß; sie sind vollkommen durch die Genauigs

<sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittenlehre, S. 13.

teit, mit der fie einander entsprechen. Zedes besondere Wiffen, und somit auch das Sein, deffen Ausdruck es ift, besteht nur in Gegenfägen und durch folde; durch je weniger Gegenfäge es bestimmt wird, um desto mehr ist es ein allgemeines. Denn je allgemeiner es ift, defto mehr untergeordnete Gegenfage begreift es in fich: je einzelner, defto mehr Beigeordnetem ift es entgegen= gesett. Das höchste (absolute) Wiffen ift gar nicht durch Gegensäte bestimmt, fondern der schlechthin einfache Ausdruck des mit ihm selbst identischen höchsten (absoluten) Seins: so wie dieses die einfache Darstellung des ihm gleichen höchsten Wissens. Das Absolute ist Subject = Object. Die Welt, als Inbegriff alles Wirk= ligen, und Gott, als die Allmacht, aus der alles Mögliche hers vorgehen kann, find Beispiele dieser Identität, aber unzureichende, immer in Widersprüche verwickelnde Ausbrücke des höchsten Seins. 1 Welt und Gott, Wirklichkeit und Möglichkeit find nämlich noch Gegensätze, die aufgehoben werden müssen. Das, worauf diese Sate hinsteuern, ist also offenbar der Realismus Spinoza's, nur daß die Halbheit des Annäherns nicht bis zur erhabenen Consequenz dieses Denkers deurchdringen kann, oder vielmehr nicht will.

Das höchste Wiffen zeigt, sich in unserm Bewußtsein, so wie das höchste Sein für unser Bewußtsein nicht unmittelbar vorhanden, sondern nur als der innerste Grund und Quell alles andern Wissens und Seins. Was Beide an sich seien, bleibt hier ganz ausgesetzt (der vollkommenste Rückfall in den Kantischen Kriticismus). Ein Wiffen, welches nur ein Glied eines Gegenslaßes enthält, kann nicht als ein Wiffen für sich, das einem Sein entspräche, gesetzt sein, sondern nur in einem andern, welches das andere Glied des Gegensatzes mit in sich begreist; 2 — die Spinozistische Definition des Modus, die Schleiermacher dann natürlich auch vom einzelnen Sein gelten läßt. 8 Nur dassenige

<sup>&#</sup>x27;Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 13—17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 18—19.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 20, 23.

Wiffen (heißt es weiter) ift ein für fich Setbares, dasjenige Sein für uns ein Sein-für-fich und nicht nur in einem anbern, welches Gegensage gang in sich gebunden enthält; sie find Bilder des über alle Gegensätze gestellten höchsten Wiffens und Seins. Das bochfte Wiffen in uns erzeugt also unmittelbar ein ihm ähnliches lebendiges Wiffen. Jedes Wiffen aber, das nur Eine Seite eines Gegensates aussagt, ift an und für fich betrachtet tobt; denn die Entwickelung des Wiffens kann von ihm aus nicht weiter geben. 1 — Wenn Schleiermacher zu diesen Worten unmittelbar hinzusest, So auch das höchste Sein erzeugt unmittelbar ein ähnliches lebendiges Sein: so ift die Frage, wie Wiffen und Sein das Söchste sein können, wenn fle einander, wie bir geschieht, noch entgegengesett werden. Run muß Schelling, befin Terminologie schon oben einmal vorgekommen, wieder herhalten - Shleiermader ift hier volltommen eklettisch, im schlechten Sinne des Worts, und die Eigenthümlichkeit ift allerdings, wie er wollte, verschwunden —: Jedes endliche Sein und jedes daffelbe ausdrückende Wiffen ift als Bild des Absoluten ein Ineinander von Gegensätzen. Vollkommenes und beharrlichts Gleichgewicht beiber Glieder eines Gegensates kann aber einem bestimmten Sein und Wiffen nicht zukommen, sondern nur dem höchsten; ein solches Gleichgewicht ware ein völliges Erheben über den Gegenfas. Jeder Gegenfas alfo, inwiefern er in einem bestimmten Sein und Wiffen gegeben ift, muß gegeben und gebunden fein in der Zwiefältigkeit des Uebergewichts hier seines einen, dort seines andern Gliedes. Dassenige bestimmte Sein und Wiffen, welches, als ein für fich Gefegtes, beide Arien, das Entgegengesetzte zu binden, vereinigt, ift höher und voll kommener, als dasjenige, was nur als Eine Art, den Gegensat zu binden, für sich gesetzt ift; 2 — wie Fichte zu immer höherer Vereinigung der Gegenfäße fortschreitet.

<sup>1</sup> Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, G. 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 21 — 22.

In der Eintheilung der Philosophie nahm Schleiermacher fic die Architektonik ber Kritik der reinen Vernunft, doch nicht ohne Schelling'sche Beimischung, zum Muster: Das besondere Wiffen und das befondere Sein tann nur eine Gesammtheit bilden, inwiefern die darin enthaltenen Segenfätze, als einander untergeordnet und beigeordnet, unter einem böchften tonnen begriffen werden, dem des dinglichen und geiftigen Seins, des Idealen und Realen. Das Ineinander aller unter diesem höchsten begriffenen Gegenfäße auf dingliche Weise angesehen, oder das Ineinander alles dinglichen und geistigen Seins als dingliches, d. h. gewußtes, ift die Ratur: und das Ineinander alles dinglichen und geistigen als geistiges, d. h. wissendes, ist die Ver-Als gewußter Gegenstand ift diese auch Ratur: Ratur, als Zwecke in fich tragend, Bernunft; in der Natur überwiegt das Reale, in der Vernunft das Ideale. Das höchste Bild des höchsten Seins, also auch die vollkommenste Auffassung der Gefammtheit alles bestimmten Seins, ist die vollständige Durchdringung und Einheit bon Ratur und Bernunft. Im Einzelnen, aber doch in höherem Sinne für fich Setbaren, ift das' Ineinander des Dinglichen und Geistigen ausgedrückt im Busammensein und Gegensage von Seele und Leib. Die That des Beiftigen in der Natur ift die Sestalt, des Dinglichen in der Vernunft das Bewußtsein. Die Gestalt ift in der ursprüng= lichen Identität (oder dem Absoluten) gegründet, insofern diese Princip des Geistes ist: das Bewüßtsein, insofern se Princip des Dinglichen ift. Der alte Gat, Rue Gleiches erkennt das Gleiche, ist richtig. Denn das Geiftige erkennt das Dingliche nur bermöge deffen, was im Dinglichen vom Geifte her ift, d. i. die Geftaltung. Alles reale Wissen theilt sich in Ethik oder Sittenlehre, und Physik (Geschichtswissenschaft und Naturwissenschaft), als Erkennen des Wesens der Vernunft und der Natur. Sittenlehre ist das Gebiet, wa. Geist und Freiheit: seinen Ort hat (nämlich als thätig): Raturwissenschaft des, wo Beide negiet sind.

Die vollständige Einheit des endlichen Seins, als Ineinander von Ratur und Vernunft in einem Alles in sich schließenden Organismus, ist die Welt. Die höchste Einheit des Wissens, beide Gebiete des Seins in ihrem Ineinander ausdrückend, als vollkommene Durchdringung des Ethischen und Physischen und vollkommenes Zugleich des Beschaulichen und Ersahrungsmäßigen,
ist die Idee der Weltweisheit. In der Vollendung ist Ethik
Physik, und Physik. Ethik. Was aber nicht sowohl die Durchbringung ist von Ethischem und Physischem, Beschaulichem und
Empirischem, als vielmehr keines von Beiden, das ist die Dialektik, das gehaltlose Abbild des höchsten Wissens, welches
nur Wahrheit hat, inwiesern es in den beiden andern ist. 1

Diese ganze Darstellung zeugt von vieler Umficht und Wertrautheit mit den verschiedenen Lösungen des philosophischen Grundproblems; auch ist das Resultat leidlich speculativ. Schleiermacher hatte also hier die beste Veranlassung, bis zum innersten Mittelpunkte der Speculation durchzudringen, und die Valuta der bisher ausgestellten Gefühle in klingenden, vollgültigen Begriffen zu zahlen. Doch gerade hier erklärt er fich für infolvent. "gehaltlose" Dialektik wird ihm zu einem bloßen Spiel mit Begriffen, und an der Leiter der Gegenfage, deren einer den andern immer nur aufhebt, gelangt fle zu einem vollkommen negativen Refultate: Das höchste Wiffen ift nicht in uns als Begriff, und kann nicht auf eine abäquate Weise in einer Mehrheit von Begriffen und Sägen ausgedrückt werden. 2 In den Worlesungen über Beschichte ber griechischen Philosophie, wo er in Plato ben größten wiffenschaftlichen Gehalt finden will, weil bei demfelben Speculatives und Reales sich am meisten durchdringen, spricht er ausführlicher über jenen Mangel der Dialektik, und von der Abhülfe, die nach Plato und seinem Uebersetzer dagegen anzubringen fei,

\*

<sup>1</sup> Entwurf eines Systems ber Sittenl., S. 25-29; 32, 34-37 (31).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenhaselbst, S. 17, 49.

dem Mythus nämlich: "Je mehr die Idee des ursprünglichen schaffenden Seine und Wesens ein philosophischer Gegenstand wird, indem man alles Bewußtsein darauf zurückführt, so läßt fich doch entwickeln" (zweifelsohne hat Schleiermacher dies in der Dialektik, die Philosophie zum Gelbstmorde anleitend, auch versucht), "daß diefes Wefen in der Form des Begriffs nicht auf eine abäquate Beise dargestellt werden tann. D. h. es ift unmöglich, daß die Idee der absoluten Ginheit auf eine scientifische Weife ausgeführt werde; ste kann nur als Formel hingestellt werden, als Begriff in einem Chklus von Urtheilen. Go begeben wir immer Jehler, wenn wir uns an eine solche Darstellung wagen; und diese Fehler können nur durch andere wieder rectificirt werden: Diese Rectistrationen find freilich das Wahre, aber negativ; so können wir die Gottheit nicht postiv beschreiben. Ebenso geht es uns mit dem Berhältnis der absoluten Einheit zur Belt oder absoluten Zetalität. Es bieibt uns also nichts übrig, als uns mit der negativen Seite zu begnügen, 1 und die positive als ein x, ein Unbekanntes anzusehen: oder, was unter der scientis sischen Form nicht angeht, unter einer andern Form zu thun; und da bleibt keine übrig, als die poetische. Ze mehr die ganze Philosophie von dieser Woraussetzung durchdrungen ift, je größer das Bedürfniß ift, diese 3dee zum Bewußtsein zu bringen, je höher ift auch der Grad ihrer Lebendigkeit; und das ist es, was die Platonische Darftellung: so anziehend macht. Was man einerseits am Plato getadelt hat, daß er das Poetische und Philosophische gemifcht hat, das ift, auf der andern Seite, der böchste

Antischen Resultats hat auch Hermes' Philosophiren angeknüpft. Und indem er bei der Unmöglichkeit, ein Wissen Gottes zu erzielen, das Fliehen in den Schoß der katholischen Kirche als das einzige Rettungsmittel beseichnete, so hat er sich damit in Widerspruch gegen dieselbe gesett. Denn einerseits hält sie instinctartig die Erkennbarkeit Gottes fest, und dann will sie die Aufnahme in ihre Gemeinschaft nicht für einen letzen Act der Berzweiselung, sondern wielmehr als das absolut: Erste angesehen wissen.

Sipfel von der urfprünglichen" (aber nicht vallendetften) "Geftaltung der Philosophie." Zugleich hat Schleiermacher ein Bewustsein über den Mangel der anzubringenden Correction: Das Mythische ift das das Ewige in Zeit und Raum Setende. 1 Leere Mythologie, fagt er in den Erläuterungen zur britten Ausgabe der Reden, nenne ich fle tadelnd, wenn man fle für fich als eigentliche Erkenntniß betrachtet, und was nur ein Rothbehelf ift, weil wit es nicht beffer machen können, für das Wesen der Religion ausgiebt. 2 Man ift hiernach, wohin man fich auch wende, immer in gleicher Verlegenheit: und Rathlofigkeit. Mit Kantischer Pole= mit gegen den discurstven Begriff, entstieht Schleiermacher. demfelben in die Regionen des Gefühls: und kann dort die unbefriedigte Sehnfucht Jacobi's nur bannen, wenn et die in der höchsten Concentration gehaltenen Gefühle nicht zu mythischen Borftellungen herausläßt, sondern alle Fülle in die ischwellende Brust verschließt. Das ist und bleibt das erste und lette Wort Schleiermachers, wenn der Inhalt, deffen fle voll ift, auch der ganz richtige ift.

- 3. Von den realen Wissenschaften hat Schleiermacher nur solche behandelt, welche auf der Seite des Geistigen liegen.
- a. Die Psychologie zersiel in den Borlesungen in einen elementarischen und in einen speculativen oder organischen Theil: jener betrachtete die Mannigfaltigkeit von Thätigkeiten der Seele, das: Leben als Reihe von Momenten, als wechselndes Uebergewicht von Receptivität oder Spontaneität, Erkennen und Begehren; der speculative Theil entwickeite das Sleichgewicht und Ineinander aller dieser Thätigkeiten.

Im elementarischen Theil sagt Schleiermacher: "Gehen wir auf die Vorstellung bes Lebens in der Duplicität der Functionen, so werden wir mit dem Empfangen, Aufnehmen des Menschen

<sup>1</sup> Entwurf eines Sustems der, Sittenlehre, S. 102.

<sup>3</sup> Reden über die Religion, G. 127 (vergl. Oben, G. 67).

beginnen. Warum damit? Das Einzelne feht in relativem Gegensat zum Sangen, so erscheint es als Minimum; es kann sich aber nur wie ein Theil zum Ganzen verhalten.: Die empfangenden Thatigteiten find, wir das Gange bas Einzelne conflituits: die ausströmenden, wie das Einzelne an feinem Theile dan Gange bildet. So ist ce wehl bester mit den ersteren anzufangen. Einmal wird die Welt in uns, das andere Mal werden wir in der Welt; beide Thätigkeinen gehen aber vollkommen in einander über, und entstehen aus einander. Das Resultat der bildenden Thätigkeiten find neue Gegenflände in der Belt, und daher werden diese Ursachen der Betrachtung; und so erregen die bildenden Thätigkeiten wieder empfangende. Shense, ist die bildende Thatigkeit gehindert, so wird fie Begiende, und diese geht in die Empfindung über; und diese Begierde ift das Uebergehenwollen in die objectipe Thätigkeit;" - die Fichte'sche Definition des Triebes. Run folgen Die efnzelnen Zunctionen der Receptivität und Spontaneität: ein Detail, in des wir uns nicht einlaffen können, wo aber oft gute empirische und speculative Blicke vor= kommen. Kumft, Staat, religiöses Gefühl, alles dies ift, insofern es doch auch etwas Phychologisches ift, mit in den Arris der Betrachtung hereingezogen: wie Schleiermacher denn auch einmal sagt, daß die ganze Philosophie in die Psychologie aufgenommen werden könnte; was im Grunde Herbart und Fries auch mein= ten, und ein griginell fein wollender Rachtreter, Benete, wirklich durchgeführt hat.

Der Hauptgedanke des speculativen oder constructisten Theils ist der: "Wenn nun alle jene Thätigkeiten in der Geele in jedem Momente zusammen sind, — aber nicht auf gleiche Beise, sondern eine ist immer dominirend —: so kann man fragen, nach welchen Gesetzen geschieht dies. Dieses ist die Frage über die Freiheit. Die Seeke in ihrer Erscheinung ist werdendes Dasein, welchem eine gewisse Form betwohnt, die Form des Bewustseins; sie steht in Bechselwirtung mit der Zotalität

alles übrigen Daseins, welches nicht gleichmäßig ift, weil es fonst nicht Ort und Zeit geben konnte. Die Seele wird nur Bewußtsein in dem Mage, als fie in diese Wechselwirkung tritt: und umgetehet. Die Seele ift ein Weltstedendes, und darin ein Ich = Werdendes; es muß auch jeder Moment denselben Charatter ausdrücken; den das Wesen der Seele selbst ausdrückt. Jeder Moment ift gemeinsames Product aus jewen' Beiben, ber Seelt selbst und der auf fle wirkenden Totalität. Rimut man nur den einen von diesen Factoren, so ift es immer Befchränktheit der Seele im ersten Falle; im zweiten ift fle ganz pafftv, ohnt Reaction, daher rein mechanisch. Die Freiheit der Seele ift, daß in ihrem relativen Fürfichgefestsein bie außere Ginwirkung nie absolute Gewalt hat, sondern daß die Widerstehungetrast immer eine unendliche ift. Der gewöhnliche Gegensat wit Freiheit und Nothwendigkeit, wobei man Freiheit für Willtür nimmt, ift eine kleinliche Ankat. Das Wahre ift die Identität von Freiheit und Nothwendigkeit. Freiheit ift, daß außer dem Leben des Einzelnen das Leben der Gattung wesentlich im Menschen wirkt; dieses Lette, als Nothwendigkeit, kann man also nicht der Freiheit entgegensetzen. Denken wir und einen Zustand der Begeisterung, was ist das? Es ift offenbar Freiheit so gut, wie Rothwendigkeit; also löst sich der Gegensatz auf. In der Begeisterung hat der Mensch frei entworfen, was er ausbilden will; dieser Zustand ergreift ihn aber: er ist nicht mächtig, sich Ift diese etwas deffen zu erwehren, und das ift Röthigung. Aleuferes? Rein! Es ist ein Inneres, rein aus dem Wefen der Seele hervorgehend; so besteht der Gegensag gar nicht." Specie lativer Weise ist also Spontaneität und Receptivität ibentisch; und mit der Löfung dieses höchsten Gegensates ber Psphologit bahnt fich der Weg zur Sthit.

b. Die Ethit ist speculatives Wissen um die Gesammtwirksamkeit der Vernunft auf die Natur. Sollen und Sein sind auf beiden Gebieten, der Sittenlehre und der Raturvissenschaft,

٠,٠

Ahmptoten (eine Terminologie Cschenmayers 1) und auf dem sittlichen Gebiete vielleicht der Approximations-Exponent größer. Das Handeln der Vernunft bringt hervor Einheit von Bernunft und Natur; alles ethische Wissen also ift Ausbruck des immer schon angefangenen, aber nie vollendeten Raturwerdens der Betnunft, eines Weltwerdens von der Vernunft aus. Die Darfiellung der vollendeten Einigung der Vernunft mit der Ratur fällt nicht in die Sthit, weil sie nur da sein tann, wenn diefer ifoliete Gestalt anshört. Das Handeln der Vernunft auf die Ratur ist Gestellung, das Bilden eines Organismus aus dem Mechanismus der Maffe. 3. B. der Geschlechts = und . Ernährungstrieb ist als Masse anzusehen: Che und gesellige Tasel zu bestimmter Zeit als Gestaltung. Der Gegensatz von Ratur und Vernunft kann nie ganz verschwinden durch ethische Thätigkeit; benn er ift ihn Voraussezung und Bedingung. 2 Dieser Begriff der Gittens lehre ist von dem der Fichte'schen, die wir im ersten Bande darstellten, durchaus nicht verschieden. Mehr Eigenthümliches und wissenschaftliche Fortschritte bietet das Einzelne dar.

Das Böse ist an sich nichts, und kommt nur zum Worschein mit dem Guten zugleich, inwiesern dieses als ein Werdendes geseth wird. Da es keine reale Antivernunst geben kann, in welchem salle es auch einen Anti-Gott geben müßte: sa kann der Gegensaß zwischen gut und bose nichts Anderes ausdrücken, als den positiven und den negativen Factor in dem Proces der werdenden Einigung. Das Gute, als das ethisch Gewordene, ist ein positiver Ausdruck für das ursprüngliche Richtnatursein der Vernunst: das Böse, als das Nichtgewordene, ein negativer Ausdruck für das Nichtgewordene, ein negativer Ausdruck sie das Nichtgewordene, ein negativer Ethik ist das ursprüngliche Nichtvernunstsein der Ratur; die Ethik ist die reine und vollständige Darstellung des Processes des Guten und Bösen im Zusammensein Beider. Der Gegensas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, herausgegeben bon Schelling (1813), Bd. I., Heft 1, S. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Entwurf eines Systems der Sittenlehre, S. 37, 39, 47, 51, 59, 62.

von gut und bose bedeutet nichts Anderes, als in jedem einzelnen fittlichen Gebiet das Gegeneiswuderstellen deffen, was darin als Ineinandersein von Wernunft und Natur, und was als Aufaeinander von Beiden gesetzt ist. Die Ratur selbst kann nicht das Bose fein; denn sie ist im Guten mitgesetzt. (Sie wird nämlich nur bofe, wenn fle vom Ich, im Gegenfas zur Bernunft, fc gehalten und ergriffen wird.) Jedes Einsfein bestimmter Seiten von Wernunft und Ratur beißt ein Gut: die Gesammtwitksam beit der Wernunft, als der organische Zusammenhang aller Güter, das höchste Gut: die Kraft der Vernunft in dem einzelnen Menschen, Tugend: die Erscheinungen einer besondern Ber nunftthätigteit, infofern fie zugleich die Richtung der Bernunft auf das ganze Ginesein mit der Ratur aussprechen, Pflicht, da aus der Bemunfithätigkeit in ben Einzelnen als Tugend das höchfte Gut nur werden kann durch Bewegung. Die Lehtt vom höchsten: Gute entspricht: der organischen, die Tugendlehre der dynamischen, die Pflichtenlehre der mechanischen Raturwissenschaft (ein leeres Schematiffren, wie wir es in der Schelling'fden Schult nicht ärger finden können). Das hervorgebrachte Gut fceint em Drittes zu sein zu der hepvorbringenden Kraft (Tugend), und der Handlung des Hervorbringens :(Pflicht). 1

Der Trieb ist das zunächst für die Vernunft, organisert Natürliche; und das Ineinandersein von Vernunft und Teich ist der Wille. Das Handeln der Vernunft, mit der Natur auf die Natur, ist ein organissiren des: insosern im sittlichen Ineinandersein von Vernunft und Natur die Vernunft erkennbar ist, ein symbolisiren des; alles Sittliche ist auf jedem Punkt ein Mehr und Minder von beiden Thätigkeiten (die Schleiermacher auch die bildende und bezeichnende nennt) zugleich. Jedes besondert Handeln der Vernunft ist mit einem zwiesachen Charakter gesest:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittensehre, S. 53—54, 72, 74—76, 328, 78—80 (Kritik der bisherigen Sittensehre, S. 233).

es ist ein sich immer und überall gleiches, weil die Bernunft die überall Eine und selbige ist; und auch ein überall verschiedenes, weil die Bernunft immer schon in einem Berschiedenen gesetzt ist. Das Sein der Bernunft in der menschlichen Ratur ist nur vollsständig durch die stitliche Gemeinschaft der Einzelwesen, aber infossern jedes Einzelwesen mit seinem Gebiet von den andern geschiesden ist. Das Princip der Eigenthümlichkeit muß also dier den Plat mit der entgegengesetzten, speculativen, Ausschlaur Hälfte theilen: Die beiden Sharaktere der Identikät und Eigenthümslicheit sind auch in der Realität immer verbunden. Es fragt sich aber, ob das Eigenthümliche im Sittlichen nicht vielmehr das Gleichgültige, Untergeordnete, Verschwindende sein müsse.

Diese vier Bestimmungen: organistrende und symbolistrende Thätigkeit, Identität und Eigenthümlichkeit, indem fie sich durche kregen und paaren, bilden mm, nach Schleiermacher, die Gütet, ober, wie wir uns ausdrücken würden, stillichen Mächte: Das nächste vollständige und ursprünglichste Abbild vom vollständigen Sein der Vernunft 'in der Natur ift die Familie,,-also diese ein Gut (die elementarische Art zu sein beider ethischen Function nen in ihren beiden Charakteren); in ihr find, durch Erzeugung und Erziehung, alle Functionen in einander, also das höchste Gut als werdend gesetzt. — Der Staat hat seine Basts allein in der identisch organisstrenden Thätigkeit; sein Entstehen ift, daß das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit die Maffe durchdringt. Die bildende Thätigkeit geht von den Unterthanen (Regierten), als solchen, aus; und die Obrigkeit (die Regierenden), da-nur fle die zusammenlaufenden. Fäden tennt, muß das Bewußtsein von den Berhältniffen des Ganzen in alle Theile verbreiten. Die Staaten verschwinden in der höheren Indipidualität des Erdgeistes. — Die Volksthumlichkeit sondert und bindet die identische

<sup>&#</sup>x27; Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 90, 88, 116, 114, 94, 117—118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Evendaselbst, S. 96.

symbolisticube Aunction in chenfo verbundene Gange ber Biffenschaft. Im fartften manifefirt fich diefe Differeng in den Syraden, welche nicht nur bem Tone, fondern and ber Be deutung nach so unterfcieden find, daß dies durch alle materiellen und formellen Clemente durchgeht, und also in jeder Sprache ein eigenthümliches Spftem von Begriffen und Combinations weisen niedergelegt ift. (Die Sinkeitung in die Geschicht der neuern Philosophie sagt sogar: "Da die Philosophie mit da Sprache so eng verbunden ift, so hat man tein Recht von som herein zu behaupten, daß eine Philosophie in verschiedenen Spie den dieselbe sein könne: und ebensowenig, das eine Philosophic in derselben Sprache eine differente fei.") - Das fittliche Ba hältnif der Ginzelnen unter einander in der Abgeschioffenheit ihm Eigenthumlichteit ift die Sphare der freien Befelligteit, die eigenthümlich organisirende Thätigkeit, deren Wesen besteht in der Anertennung fremden Eigenthums, um es fich aufschliefen zu laffen, und der Aufschließung des eigenen, um es anertennen zu laffen. (Hieran schließt fich eine Stelle der Psychologie: "Aus alle dem sehen wir, daß das Gesellschaftliche darin besteht, die Schranten der Personlichkeit zu durchbrechen, und der Reprafen tant der ganzen Gattung zu werden, aber eben mit feiner Eigen thümlichteit. Indem der Einzelne seine Schranten durchbrechen will, will er die Andern in sich aufnehmen; aber Jeder will to auf eine ihm eigenthumliche Weise.") - Das Wesen ber Rircht besteht in der organischen Bereinigung der unter demfelben Thus stehenden Maffe zur subjectiven (eigenthümlichen) Thätigkeit bet ertennenden (symbolistrenden) Function. Gefühl druckt die eigen thümliche Bestimmtheit des Einzelwesens in seiner shmbolisten den Thätigkeit aus; in ihm am meisten ift die Geschiedenheit, und es liegt barin, bag, fofern es vollkommen ift, aud an derselben Stelle und unter denselben Umftanden tein Anderer ebenso fühlen würde: wie in der Volltom menheit des Gedankens das Entgegengefeste liegt. Das Ber hälinis der Sinzelnen unter einander in der Geschiedenheit ihres Gesühls ist das der Offenbarung, welches durch die Kunst dars stellung vermittelt wird; Runst verhält sich zur Religion, wie Sprace zum Wissen. — Das höchste Gut, das Sine Leben der Bernunft in der Ratur, die Intelligenz als Geist des Ganzen identisch mit seinen Producten, ist dieses zwiesache Ineinander sämmtlicher Gemeinschaften und sämmtlicher Persönlichkeiten in jeder Gemeinschaft; es ist, und es wird. Es ist also die für sich seinende geistige Totalität der Momente, welche in der Familie mehr nur an sich, auf eine bewußtlose und natürliche Weise dargestellt war: so daß der Kreis der Güter vollständig durchslausen ist, indem er wieder in seinen Ansang zurückehrt.

Das Einzelne der Tugend und Pflichtenlehre übersgehe ich, weil es nichts Bedeutendes enthält: auch wird der Stoff, besonders in dem letten Theile, immer magerer und trodener, wie denn der Herausgeber selbst gesteht, daß hier die Manuscripte theilweise zu Ende oder in Säte ausgehen, die kaum noch Ansbeutungen, ein slüchtig gearbeiteter vorläufiger Entwurf sind.

c. Die Hauptgedanken der Pädagogik sind, nach meinem Heft aus dem Wintersemester  $18\frac{20}{2}$ , folgende: "Wenn der Mensch das Leben unter einem Gesetze aufsaßt, so kann keine Wissensschaft daraus werden, wenn das Leben nicht wirklich danach gestaltet ist; dies bewirkt die Pädagogik, sie ist also ein natürlicher Auswuchs der Sittenlehre. Alles, was man in der Sittenlehre ausstellt, kann keine Bewährung sinden, als durch die Pädagogik. Soll das Gesetz realisiert werden, so muß man sich an das von der Gewohnheit noch nicht gebändigte Geschlecht halten. Daher ist die Pädagogik der Probestein der Sittenlehre. Unsere Theorie geht nicht auf die Persönlichkeit schlechthin; sie soll die menschliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 171, 257; 277, 276, 280 (274), 305; 290—292; 149, 307, 210, 151; 320, 139, 152, 254, 247; 101, 329, 171.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, G. 328, 419.

Ratur in dem einzelnen Menschen ausbilden." Die Erziehung definirt Schleiermacher so als Beforderung der Entwicklung des Menschen durch Sinwirtung Anderer, damit er aufhöre, ein Anner der Familie (des ersten organischen Elements des Staats) # fein, und an Staat, an Rirche, an das Gebiet einer bestimmten Sprache (Ertennen, Wiffenschaft), an das gesellige Leben (frit Geschigkeit), das Supplement alles Borigen, abgeliefert werde, um ihn für diese als ein eigenthumliches Organ darzustellen, das zugleich den in ihnen vorhandenen Unvollkommenheiten des Moments entgegenwirke: "Die Ratur des Einzelnen ift ein Organ, worin sich das Eigenthümliche feines Staats u. f. w. ausspricht; aber er soll darin zugleich das Ideal des eigenthümlichen Thous: in jenen verschiedenen Sinfichten in fich tragen. Die absolute Wollendung der Erziehung ift: die Erziehung foll den Menschin so entwickeln, daß alle verschiedenen Gesellschaften sagen, Reiner Die beiden Aufgaben der könne das leiften, was er leiftet." Erziehung, die zusammenstimmen, find also nach Schleiermacht: die fich entwickelnden Functionen des Menschen für die Gesellichaft auszubilden, und seine eigenthümliche Ratur hervorzulocken; jents dominire in der öffentlichen, dies in der häuslichen Erziehung. Dit erfte Aufgabe der Erziehung, den Menschen zur Gesellschaft tüchtig zu machen, die politische, scientifische und religiöse Erziehung, babe mehr einen negativen Charakter, d. h. fle bestehe mehr in Aushebung der widerstrebenden Einwirkungen: die zweite Aufgabe habe am meisten einen posttiven Charatter, d. h. fie bestehe in unterftütenden Einwirkungen. "Drücken wir das Ganze der Aufgabe anders aus: der Mensch, wenn die Erziehung vollendet ift, foll geleent haben, frei zu sein und gehorsam zu sein. Das Lettere ift: er soll sich die persönliche Beschräntung gefallen laffen, weil er im Gemein wefen lebt; frei muß er sein, wenn das gemeinsame Leben in ihm felbst wirklich fein, d. h. aus ihm felbst hervorgehen soll." Dabei bleibt Schleiermacher seinem Principe der Gigenthumlich keit so sehr getreu, daß er fagt: "Ein Zustand der menschlichen

Gesellschaft, worin das Individuelle herausgebildet ift, ist der volltommnere;" — statt daß die wahre Bildung vielmehr die Einzelnen dem allgemeinen Typus näher bringen soll.

- d. Dogmatit. Die Frömmigkeit if eine Bestimmtheit des Gefühls, oder des unmittelbaren Selbstbewußtseins; das Gemeinsame aller noch so verschiedenen Acuserungen derselben, ihr fich selbst gleiches Wefen, ift dieses, daß wir uns unserer felbst als schlechthin abhängig von Gott bewußt find. Das fromme Selbstbewußtsein, als Gemeinschaft, ift Rirche. Im Christen= thum wird Alles auf die durch Jesum von Razaret vollbrachte Erlösung bezogen: alle frommen Momente, soweit das schlechtbinige Abhängigteitsgefühl fich darin frei äußert, werden als durch jene Erlösung geworden gesetzt, und sofern es darin noch gebunden erscheint, als jener Erlösung bedürftig. gleich das Einpflanzen des Göttlichen in die menschliche Ratur nur ein göttlicher, alfo ewiger, Act fein muß: so muß doch auch das zeitliche Hervortreten dieses Actes in einer bestimmten ein= zelnen Perfon zugleich als eine in der ursprünglichen Einrichtung der menschlichen Ratur begründete und durch alles Frühere vor= bereitete That derfelben, somit als die höchste Entwickelung ihrer geistigen Kraft angesehen werden. 1
- a. Das im unmittelbaren Selbstbewußtsein sich schlechthin abhängig Finden ist die einzige Weise, wie im Allgemeinen das eigene Sein und das unendliche Sein Gottes im Selbstbewußtsein Eines sein tann. Die Nothwendigkeit und Allgemeinheit dieses Gefühls ersest alle sogenannten Beweise für das Dasein Gottes; es entspringt aus dem Bewußtsein, daß wir, als Theil der Welt, in einen allgemeinen Naturzusammenhang gestellt sind. Das fromme Selbstbewußtsein, vermöge dessen wir Alles, was uns erregt und auf uns einwirkt, in die schlechthinige Abhängig-

Der driftliche Glaube (zweite Ausgabe), Bd. I., S. 7, 16, 35—36, 74, 79, 90—91.

teit von Gott stellen, fällt ganz zusammen mit der Einsicht, daß eben dieses Alles durch den Naturzusammenhang bedingt und bestimmt ist. Die göttliche Ursächlichteit, wie unser Abhängigteitsgefühl ste aussagt, wird in der Gesammtheit des endlichen Seins vollkommen dargestellt. Die Allgemeinheit des schlichthinigen Abhängigkeitsgefühls schließt in sich den Glauben an eine
ursprüngliche — d. h. sich selbst gleiche, innere, nicht in irgend
einem bestimmten Zustand der Welt gewordene, noch aller zeitlichen Entwickelung vorangehende — Vollkommenheit der Welt,
in der die Einheit des Gottesbewußtseins und Weltbewußtseins
gesetzt ist. 1

β. Deffen, was in unsern Zuständen Abwendung von Gott ift, find wir une als unserer ursprünglichen That bewußt, welcht wir Sünde nennen, einen Widerstreit des Fleisches gegen den Geift. Wiewohl das Vorhandensein der Sünde den Begriff det ursprünglichen Vollkommenheit des Menschen nicht aufhebt, fo können wir ste doch nur als eine Störung der Ratur auffassen. Die vor jeder That eines Einzelnen in ihm vorhandene Gunde haftigkeit ift die Erbsünde. Alles Uebel ist als Strafe der Sünde anzusehen. Die Sünde, als die jedesmal noch nicht gewordene Herrschaft des Geistes, ist von Gott geordnet nicht an und für sich, sondern sofern durch ihn auch die Erlösung besteht. Unter der Seiligkeit Gottes verstehen wir diejenige göttlicht Urfächlichkeit, kraft deren in jedem menschlichen Gesammileben mit dem Zuftande der Erlösungsbedürftigkeit zugleich bas Gts wissen gesetzt ift: unter seiner Gerechtigkeit, den Busammen hang des Uebels mit der Günde. 2

y. Soll die im Bewußtsein der göttlichen Gnade gesette Gemeinschaft mit Gott, als die Selbstthätigkeit eines neuen, der Sünde entgegenwirkenden Gesammtlebens, ursprünglich in dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der dristliche Glaube, Bd. I., S. 183, 187, 193, 243, 307-308, 340-342.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 384, 396, 402, 412, 466, 479, 486, 503, <sup>509</sup>.

Erlöser fein und von ihm allein ausgehen: so mußte er als geschichtliches Einzelmwesen zugleich urbildlich fein, b. h. das Urbildliche mußte in ihm vollkommen geschichtlich werden, und jeder geschichtliche Moment deffelben zugleich das Urbildliche in fich tragen. Diese Erscheinung der unfündlichen Wollkommenheit Chrifti ift als die nun erft vollendete Schöpfung der menschlichen Ratur zu betrachten. 1 Mit andern Worten: in Christo ist die Eigenthümlichkeit der anfichseienden Idee der Mensthheit abäquat, und diese damit in jener vollkommen verwirklicht worden und herausgeboren. Dies nennt Schleibrmacher die Ginheit der gottlichen und menschlichen Natur, das Sein und Menschwerden Gottes in Christo. 2 Der eigenthümliche Zustand bes in die Lebensgemeinschaft Christi aufgenommenen Selbstbewußtseins ift die Wiedergeburt: der heilige Beift, die Bereinigung bes göttlichen Wesens mit der menschlichen Ratur in der Form des das Gefammtleben der'Gläubigen beseelenden Gemeingeistes. Der Glaube an die personliche Unsterblichteit der menschlichen Natur ist enthalten in der Unveränderlichkeit der Vereinigung des göttlichen Wesens mit der menschlichen Ratur. Die Vorkellung von einer Wollendung der Rirche in einem künftigen Leben bleibt immer eine mythische, dem Bifionären fich nähernde Dars stellung. 3 Schleiermacher ist auf diese Weise dem Standpunkte der Reden über die Retigion ganz getreu geblieben, und in diesem Glauben gestorben, wenn er auch in der Dogmatik dem speculativen Gehalte die faltenreiche Breite des mythischen Gewandes umzuwerfen wußte.

Wie sich die Dogmatik, als die Reslexion über das fromme Sesühl, besonders den Reden anschloß, und die Ethik das Handeln, welches der Segenstand der Monologen war, betrachtete:
so trat in der Dialektik, gleichwie in der Weihnachtsseier, das

<sup>1</sup> Der driftliche Glaube, Bd. II., S. 31, 25, 6, 10, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Evendaselbst, S. 51, 43, 62.

<sup>\*</sup> Ebendaseibst, S. 176, 320, 514 - 520, 551 - 552.

Michelet G. d. Ph. II.

Wissen am meisten hervor. Die Trilogie des zweiten Standpuntts ist also hier, im dritten, rudwärts reconstruirt. Auch die drei Standpuntte selbst charakterisirt, wenn man will, dies Schema; denn im ästhetischen war das Handeln, im theologischen das Gefühl, und im philosophischen das Wissen überwiegend.

## III. Popalis.

Das Suthen nach einem festen objectiven vom individuellen Ich unabhängigen Inhalt, wie wir es zulett bei Schlegel sahen, und zugleich das Zurudtreten des empirischen Ich gegen bas allgemeine, wie es endlich Schleiermachern felber aufging, finden wir jest bei ihrem Rachfolger dahin gesteigert, daß er von Anfang an zum Philosophiren sogar die gänzliche Vernichtung des subjectiven Ich fordert, und in der Natur und den Producten dis objectiven Ich alle Wahrheit sucht und findet. Mit dieser ser tigen Wahrheit tritt dann aber zugleich die Ruplosigkeit des handelnden Subjects ein; und insofern es in seiner Bernichtung fich seiner noch bewußt bleibt, so ist dies Bewußtsein das Insichgekehrtsein einer schönen Seele, welche, wie die Ironie, jede Be rührung mit der Außenwelt verschmäht, weil sie als eine einzelne That eine Verunreinigung der allgemeinen Wahrheit wäre. In diesem Triebe des Ich nach seiner höhern objectiven Substanz ift somit das Princip der Subjectivität durchaus nicht aufgegts ben, sondern vielmehr auf seine höchfte Spige gebracht. ift der Standpunkt von Rovalis, der fich auch äußerlich an Schleiermacher anschließt, wie mehrere Zeugniffe des Legteren beweisen, 1 und ebenso der innigste Freund Schlegels war, det mit Tieck deffen Schriften herausgab. Das Höchste, das gange Universum, in seinen Busen verschließend, konnte Rovalis is nur zu diesem allgemeinen Bewußtsein bringen, ohne die Dacht zu haben, weder es innerlich zu einer bestimmteren Gestaltung zu

<sup>1</sup> Reben über die Religion, S. 48, 217; Die Weihnachtsfeier, S. 82

entwickeln, noch in der Wirklichkeit diesen Gebanken zu realistren. Alles bleibt subjectiv, obgleich die Uebersetzung ins Objective zum Princip gemacht wurde.

Friedrich Baron von Sardenberg (Rovalis), deffen Bater Mitglied der Herrnhutischen Gemeinde und Director der sächfichen Salinen war, murde am 2. Mai 1772 auf einem Familiengute in der Grafschaft Mansfeld geboren. Schon als Kind war er Die Erziehung feiner Eltern brudte feinem sehr schwächlich. Semuthe die tieffte Religiosität ein. Im Berbste 1790 bezog. er die Universität zu Jena, wo er bis 1792 blieb, und vollendete seine Studien, besonders Philosophie und Jurisprudenz, in Leips . zig und Wittenberg. Um diese Zeit lernte er auch Friedrich Schlegel, und Sichte tennen, deffen Wiffenschaftslehre er eifrig fludirte. In Thüringen bereitete er fich zu praktischen Geschäften vor, und wurde bald, 1795, in Weiffenfels angestellt. Durch den Tod seiner Braut entwickelte fich in ihm die Sehnsucht nach der unfichtbaren Welt und dem Tode, die den Szundton seiner Schriften bildet. In dieser Zeit schrieb er, um 1797, unter Anderem auch die "Hymnen an die Racht," und 1798 die. "Lehrlinge zu Gais," über die Ratur. Im folgenden Jahre. wurde er als turfürstlich sächsischer Salinen = Affessor und Amts = Dauptmann bes Thüring'schen Kreises angestellt. Bon Weiffenfels aus besuchte er Jena und seine dortigen Freunde fleißig: und flarb am 25. März 1801, in Schlegels Armen im väterlichen Hause, im noch nicht vollendeten neunundzwauzigsten Jahre, an der Schwindsucht, wie Spinoza, seinem Principe gemäß. Die höchte Energie der Begeisterung und der tiefste Schmerz der Sowermuth finden fich in ihm vereint. 1

Von seinen durch seine Freunde in zwei Theile gesammelten Schriften interessiren uns hier besonders die am Ende des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novalis' Schriften, herausgegeben von Tieck und Schlegel (3. Auflage, 1815), Th. I., S. XII — XXIV, XXVII — XXXI.

pweiten Theils besindlichen "Fragmente vermischten Inhalts" über Philosophie, Physik, Moral u. s. w., meist 1797 geschrieben, in welchen, außer dem besondern Standpunkt des Rovalis, auch Antlänge oder Keime des Schlegel'schen Princips der Fronie, und der Schleiermacher'schen Sigenthümlichkeit enthalten sind, ehe sie von ihren Urhebern öffentlich ausgesprochen oder weiter entwickelt wurden. Sewiß haben die Freunde im mündlichen Austausch ihre Gedanken einander mitgetheilt, die Rovalis dann für sich fragmentarisch hingeworfen. Im "Heinrich von Osterbingen," im Jahre 1800 begonnen, wollte er den ästhetischen Standpunkt zum absoluten machen, wie im Grunde Schleiermachen in seinen Reden den religiösen. "Das Sanze soll," schreibt Rovalis hierüber an Tieck, "eine Apotheose der Poesse sein. Unter Speculanten war ich ganz Speculation geworden."

A. Den Begriff und den Sestchtspunkt der Philosophie gibt Novalis also an: Die höchste Aufgabe der Bildung ift, sich seines transscendentalen Selbst zu bemächtigen, das Ich seines Ichs zugleich zu sein. Vor der Abstraction ist Alles Eins, aber ein Chaos; nach der Abstraction ist wieder Alles vereinigt, aber diese Vereinigung ist eine freie Verdindung selbstständiger, selbstessimmter Wesen. Die vollständige Darstellung des durch diese Handlung zum Bewußtsein erhobenen echt geistigen Lebens ist die Philosophie xar' ekoxýv. Hier entsteht jene lebendige Resterion, die sich bei sorgfältiger Pflege nachher zu einem unendlich gestalteten geistigen Universo von selbst ausdehnt: der Kern und der Keim einer Alles besassenden Organisation. Es ist der Ansang einer wahrhaften Selbstdurchtringung des Geistes, die nie endigt. Philosophiren ist Dephlegmatistren, Vivissisciren. Der echte philos

<sup>1&#</sup>x27; Novalis' Schriften, Th. II., S. 202: "Allem echten Scherz liegt Ernst zu Grunde," n. s. w.

Ebendaselbst, S. 134: "Der höchste Sinn wäre die höchste Empfänglichkeit für eigenthümliche Natur." — Und im Heinrich von Ofterdingen, (Th. I., G. 241) wird die Eigenthümlichkeit sogar heilig genannt.

dendaselbst, Th. I., S. xxv—xxvi.

fophische Act ift Gelbsttödtung, bies ift der reale Anfang aller Philosophie; dahin geht alles Bedürfniß des philosophischen Jüngers, und nur diefer Act entspricht allen Bedingungen und Mertmalen der transscendentalen Sandlung. 3m Durfte offens bart fich die Weltseele, diese gewaltige Sehnsucht nach dem Zerfließen. Die Philosophie ist eigentlich Heimweh: ein Trieb, überall zu Hause zu sein. Ich = Richt = Ich ift der höchke Sat aller Wissenschaft und Kunft. 1 Und zwar ist diese Identität nicht mehr, wie bei Fichte, eine partielle, sondern nach Rovalis ift das 3ch durch Ertödtung seiner Particularität, als die eigents liche Substanz der Weltseele, ganzlich objectiv geworden, so daß Alles nur Eins ift, - ein mit dem Fichte'schen Idealismus volls fländig verschmolzener Spinozismus: Die mahre Philosophie ift durchaus realistischer Idealismus, oder Spinozismus; sie beruht auf höherem Glauben, Glauben ift vom Idealismus unabtrenn= lich. Spinoza ift ein gotttrunkener Mensch. Der Spinozismus ift eine Ueberfättigung mit Gottheit: Unglauben, ein Mangel an göttlichem Organ und an Gottheit. Der Glaube an echte Offen= barungen des Seistes ift kein Schauen, Hören, Fühlen; er ift aus allen dreien zusammengeset, mehr als alles Dreies, eine Empfins 2 dung unmittelbarer Gewischeit, eine Ansicht meines wahrhaftesten, eigensten Lebens. Das Element des Gefühls ift ein imeres Licht: das Denken nur ein Traum des Fühlens, ein erstorbenes Fühlen, ein blaßgraues, schwaches Leben. Philosophie ift die Intelligenz selbst, vollendete-Philosophie ist vollendete Intelligenz; erft im vollständigen System aller Wiffenschaften wird die Philosophie recht fichtbar sein. Wir denken uns Gott persönlich, wie wir uns selbst persönlich denken: Gott ist gerade so persönlich und individuell, wie wir; denn unser sogenanntes Ich ift nicht unser wahres Ich, fondern nur sein Abglang. Es dunkt dem Menschen, als sci er in einem Gespräche begriffen, und irgend ein unbekanntes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novalis' Schriften, Th. II., S. 108, 114—115, 117, 96, 118—119.

von gut und bose bedeutet nichts Anderes, als in jedem einzelnen fittlichen Gebiet das Gegeneinanderstellen deffen, was darin als Ineinandersein von Wernunft und Natur, und was als Aufaeinander von Beiden geset ift. Die Raine sethst kann nicht bas Bose fein; denn fle ift im Guten mitgesest. (Sie wird nämlich nur bofe, wenn fle vom Ich, im Gegenfat zur Bernunft; fch gehalten und ergriffen wird.) Jedes Einefein bestimmter Seiten von Bemainft und Raturcheißt ein Gut: die Gesammtwittsam beit der Wernunft, als der organische Zusammenhang aller Gütt, das höchste Gut: die Kraft der Vernunft in dem einzelnen Menschen, Tugend: die Erscheinungen einer besondern Banunftthätigkeit, infofern fie zugleich die Richtung der Benunft auf das ganze Einesein mit der Ratur aussprechen, Pflicht, da aus der Bemunfithätigkeit in den Einzelnen als Tugend das höchfie Gut nur werden kann durch Bewegung. Die Lehre vom höchsten: Gute entspricht der organischen, die Tugendlehre da dynamischen, die Pflichtenlehre der mechanischen-Raturwissenschlich (ein leeres Schematiffren, wie wir es in der Schelling'fchen Schult nicht ärger finden können). Das hervorgebrachte Gut scheint ein Drittes zu sein zu der hervorbringenden Kraft (Tugend), und der Handlung des Hervorbringens (Pflicht). 1

Der Trieb ist das zunächst für die Vernunft, organisete Ratürliche; und das Ineinandersein von Vernunft und Trieb ist der Wille. Das Handeln der Vernunft, mit der Natur auf die Natur, ist ein organissirendes: insosern im sittlichen Ineinandersein von Vernunft und Natur die Vernunft erkennbar ist, ein symbolissirendes; alles Sittliche ist auf jedem Punkt ein Mehr und Minder von beiden Thätigkeiten (die Schleiermacht auch die bildende und bezeichnende nennt) zugleich. Jedes besondert Handelm der Vernunft ist mit einem zwiesachen Sparakter gesest:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Systems der Sittensehre, S. 53-54, 72, 74-76, 328, 78-80 (Kritik der bisherigen Sittensehre, S. 233).

es ist ein sich immer und überall gleiches, weil die Bernunft die überall Eine und selbige ist; und auch ein überall verschiedenes, weil die Bernunft immer schon in einem Berschiedenen gesetzt ist. Das Sein der Bernunft in der menschlichen Natur ist nur vollskändig durch die stitliche Gemeinschaft der Einzelwesen, aber insossen siehe Seinzelwesen mit seinem Gebiet von den andern geschiesden ist. Das Princip der Eigenthümlichkeit muß also hier den Plat mit der entgegengesetzten, speculativen, Ausscht zur Hälfte theilen: Die beiden Charaktere der Identität und Eigenthümslichkeit sind auch in der Realität immer verbunden. Es fragt sich aber, ob das Eigenthümliche im Sittlichen nicht vielmehr das Gleichgültige, Untergeordnete, Verschwindende sein müsse.

Diese vier Bestimmungen: organifirende und fymbolifirende Thatigkeit, Identitat und Gigenthumkichkeit, indem fie fich durche krozen und paaren, vilden num, nach Schleiermacher, die Gütet, oder, wie wir uns ausbrücken würden, sttlichen Mächte: Das nächste vollständige und ursprünglichste Abbild vom vollständigen Sein der Vernunft in der Natur ift die Familie, also diese tin Gut (die elementarische Art zu sein beider ethischen Functios nen in ihren beiden Charafteren); in ihr find, durch Erzeugung und Erziehung, alle Functionen in einander, also das höchste Sut als werdend gesetzt. — Der Staat hat seine Basts allein in der identisch organissirenden Thätigkeit; sein Entstehen ift, daß das Bewuftsein der Zusammengehörigkeit die Masse durchdringt. Die bildende Thätigkeit geht von den Unterthanen (Regierten), als solchen, aus; und die Obrigkeit (die Regierenden), da-nur fle die zusammenlaufenden. Fäden kennt, muß das Bewußtsein von den Berhältnissen des Ganzen in alle Theile verbreiten. Die Staaten verschwinden in der höheren Individualität des Erds geistes. — Die Volksthümlichkeit sondert und bindet die identische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 90, 88, 116, 114, 94, 117—118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Evendaselbst, S. 96.

shinbolistrende Function in ebenso verbundene Ganze der Bis-Am stärksten manifestirt sich diese Differenz in den Sprachen, welche nicht nur dem Tone, sondern auch der Bebeutung nach so unterschieden find, daß dies durch alle materiellen und formellen Clemente durchgeht, und also in jeder-Spracht ein eigenthümliches Shitem von Begriffen und Combinations weisen niedergelegt ift. (Die Ginleitung in die Geschichte der neuern Philosophie sagt sogar: "Da die Philosophie mit da Sprache so eng verbunden ift, so hat man tein Recht von bom herein zu behaupten, daß eine Philosophie in verschiedenen Spraden dieselbe fein könne: und ebenfowenig, daß eine Philosophic in derfelben Sprache eine differente fei.") - Das fittliche Ber hältniß der Ginzelnen unter einanber in der Abgeschloffenheit ihm Eigenthümlichkeit ift die Sphäre der freien Gefelligkeit, bie eigenthümlich organisirende Thätigkeit, deren Wesen besteht in der Anerkennung fremden Gigenthums, um es fich aufschliefen zu laffen, und der Aufschließung des eigenen, um es anerkennen zu lassen. (Hieran schließt sich eine Stelle der Psychologie: "Aus alle dem sehen wir, daß das Gesellschaftliche darin besteht, die Schranten der Persönlichkeit zu durchbrechen, und der Reprafen tant der ganzen Gattung zu werden, aber eben mit feiner Eigen Indem der Einzelne seine Schranken durchbrechen thümlichkeit. will, will er die Andern in sich aufnehmen; aber Jeder will to auf eine ihm eigenthümliche Weise.") — Das Wesen der Rircht besteht in der organischen Vereinigung der unter demselben Thus stehenden Masse zur subjectiven (eigenthümlichen) Thätigkeit bet ertennenden (symbolifirenden) Function. Gefühl drückt die eigen thümliche Bestimmtheit des Einzelwesens in seiner shmbolisten den Thätigkeit aus; in ihm am meisten ist die Geschiedenheit, und es liegt darin, daß, fofern es vollkommen ift, aud an derfelben Stelle und unter denfelben Umftänden tein Anderer ebenso fühlen würde: wie in der Valltom menheit des Gedankens das Entgegengefeste liegt. Das Bit

hälinis der Einzelnen unter einander in der Geschiedenheit ihres Gesühls ist das der Offenbarung, welches durch die Runst darsstellung vermittelt wird; Runst verhält sich zur Religion, wie Sprache zum Wissen. — Das höchste Sut, das Eine Leben der Bernunft in der Ratur, die Intelligenz als Geist des Ganzen identisch mit seinen Producten, ist dieses zwiesache Ineinander sämmtlicher Gemeinschaften und sämmtlicher Persönlichteiten in seder Gemeinschaft; es ist, und es wird. Es ist also die für sich seinede geistige Totalität der Momente, welche in der Familie mehr nur an sich, auf eine bewußtlose und natürliche Weise dargestellt war: so daß der Kreis der Güter vollständig durchslausen ist, indem er wieder in seinen Ansang zurücklehrt.

Das Einzelne der Tugend- und Pflichtenlehre übersgebe ich, weil es nichts Bedeutendes enthält: auch wird der Stoff, besonders in dem letten Theile, immer magerer und trodener, wie denn der Herausgeber selbst gesteht, daß hier die Manuscripte theilweise zu Ende oder in Sätze ausgehen, die kaum noch Ansbeutungen, ein stächtig gearbeiteter vorläufiger Entwurf sind. 2

Die Hauptgedanken der Pädagogik sind, nach meinem Heft aus dem Wintersemester 1839, folgende: "Wenn der Mensch das Leben unter einem Sesetze auffaßt, so kann keine Wissensschaft daraus werden, wenn das Leben nicht wirklich danach gessaltet ist; dies bewirkt die Pädagogik, sie ist also ein natürlicher Auswuchs der Sittenlehre. Alles, was man in der Sittenlehre ausselt, kann keine Bewährung sinden, als durch die Pädagogik. Soll das Besetz realissert werden, so muß man sich an das von der Gewohnheit noch nicht gebändigte Geschlecht halten. Daher ist die Pädagogik der Probestein der Sittenlehre. Unsere Theorie geht nicht auf die Persönlichkeit schlechthin; sie soll die menschliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, S. 171, 257; 277, 276, <sup>280</sup> (274), 305; 290—292; 149, 307, 210, 151; 320, 139, 152, 254, 247; 101, 329, 171.

<sup>&#</sup>x27; Chendaselbft, &. 328, 419.

Ratur in dem einzelnen Menfchen ausbilden." Die Erziehung definirt Schleiermacher so als Beforderung der Entwickelung des Menschen durch Sinwirkung Anderer, damit er aufhöre, ein Anner der Familie (des ersten organischen Elements des Staats) ju sein, und an Staat, an Kirche, an das Gebiet einer bestimmten Sprache (Erkennen, Wiffenschaft), an das gefellige Leben (freie Geselligkeit), das Supplement alles Borigen, abgeliefert werde, um ihn für diese als ein eigenthümliches Organ darzustellen, das zugleich den in ihnen vorhandenen Unvollkommenheiten des Moments entgegenwirke: "Die Ratur des Einzelnen ift ein Organ, worin fich das Eigenthümliche feines Staats u. f. w. ausspricht; aber er foll darin zugleich das Ideal des eigenthümlichen Typus in jenen verschiedenen Sinfichten in fich tragen. Die absolute Wollendung der Erziehung ist: die Erziehung soll den Menscha so entwideln, daß alle verfchiedenen Gesellschaften fagen, Reiner könne das leisten, was er leistet." Die beiden Aufgaben der Erzichung, die zusammenstimmen, find alfo nach Schleiermachn: die fich entwickelnden Functionen des Menschen für die Gesellschaft auszubilden, und seine eigenthümliche Ratur hervorzulocken; jenes dominire in der öffentlichen, dies in der häuslichen Erziehung. Dit erfte Aufgabe der Erziehung, den Menschen zur Gesellschaft tüchtig zu machen, die politische, scientifische und religiöse Erziehung, habt mehr einen negativen Charakter, d. h. fle bestehe mehr in Aufhebung der widerstrebenden Einwirkungen: die zweite Aufgabe habe am meisten einen positiven Charakter, d. h. fle bestehe in unterflügenden Einwirkungen. "Drücken wir das Ganze der Aufgabe anders aus: der Mensch, wenn die Erziehung vollendet ift, foll gelernt haben, frei zu sein und gehorsam zu sein. Das Lettere ifi: er soll fic die perfönliche Beschränkung gefallen laffen, weil er im Gemein wesen lebt; frei muß er sein, wenn das gemeinfame Leben in ihm felbst wirklich sein, d. h. aus ihm selbst hervorgehen soll." Dabei bleibt Schleiermacher seinem Principe der Eigenthumlich keit so sehr getreu, daß er fagt: "Ein Zustand der menschlichen

Gesellschaft, worin das Individuelle herausgebildet ift, ist der vollkommnere;" — statt daß die wahre Bildung vielmehr die Einzelnen dem allgemeinen Typus näher bringen soll.

- d. Dogmatit. Die Frömmigkeit if eine Bestimmtheit des Gefühls, oder des unmittelbaren Selbstbewußtseins; das Gemeinsame aller noch so verschiedenen Aeußerungen derselben, ihr sich selbst gleiches Wesen, ift dieses, daß wir uns unserer selbst als schlechthin abhängig von Gott bewußt find. Das fromme Selbstbewußtsein, als Gemeinschaft, ift Kirche. Im Christenthum wird Alles auf die durch Jesum von Razaret vollbrachte Erlösung bezogen: alle frommen Momente, soweit das schlecht= hinige Abhängigkeitsgefühl sich darin frei äußert, werden als durch jene Erlösung geworden gesetzt, und fofern es darin noch gebunden erscheint, als jener Erlöfung bedürftig. gleich das Einpflanzen des Göttlichen in die menschliche Natur nur ein göttlicher, also ewiger, Act sein muß: so muß doch auch das zeitliche Hervortreten diefes Actes in einer bestimmten ein= klnen Person zugleich als eine in der ursprünglichen Ginrichtung der menschlichen Ratur begründete und durch alles Frühere vor= bereitete That derfelben., somit als die höchste Entwickelung ihrer geistigen Kraft angesehen werden. \*
- a. Das im unmittelbaren Selbstbewustsein sich schlechthin abhängig Finden ist die einzige Weise, wie im Allgemeinen das eigene Sein und das unendliche Sein Gottes im Selbstbewust-sein Eines sein kann. Die Rothwendigkeit und Allgemeinheit dieses Gefühls ersest alle sogenannten Beweise für das Dasein Gottes; es entspringt aus dem Bewustsein, daß wir, als Theil der Welt, in einen allgemeinen Raturzusammenhang gestellt sind. Das fromme Selbstbewußtsein, vermöge dessen wir Alles, was uns erregt und auf uns einwirkt, in die schlechthinige Abhängig-

Der driftliche Glaube (zweite Ausgabe), Bd. I., S. 7, 16, 35—36, 74, 79, 90—91.

teit von Sott stellen, fällt ganz zusammen mit der Einsicht, daß eben dieses Alles durch den Naturzusammenhang bedingt und bestimmt ist. Die göttliche Ursächtichteit, wie unser Abhängigteitsgefühl sie aussagt, wird in der Gesammtheit des endlichen Seins vollkommen dargestellt. Die Allgemeinheit des schlicht hinigen Abhängigkeitsgefühls schließt in sich den Glauben an eine ursprüngliche — d. h. sich selbst gleiche, innere, nicht in irgend einem bestimmten Zustand der Welt gewordene, noch aller zeitlichen Entwickelung vorangehende — Vollkommenheit der Welt, in der die Einheit des Gottesbewußtseins und Welthewußtseins gesett ist. 1

- β. Deffen, was in unfern Zuständen Abwendung von Gott ift, sind wir une als unserer ursprünglichen That bewußt, welche wir Sünde nennen, einen Widerstreit des Fleisches gegen den Geift. Wiewohl das Vorhandensein der Sünde den Begriff der ursprünglichen Vollkommenheit des Menschen nicht aufhebt, so können wir sie boch nur als eine Störung der Ratur auffassen. Die vor jeder That eines Ginzelnen in ihm vorhandene Gundhaftigkeit ift die Erbsünde. Alles Uebel ift als Strafe der Sünde anzusehen. Die Sünde, als die jedesmal noch nicht gewordene Herrschaft des Geistes, ift von Gott geordnet nicht an und für fich, sondern sofern durch ihn auch die Erlösung besteht. Unter der Seiligkeit Gottes verfteben wir diejenige göttliche Urfächlichkeit, traft beren in jedem menschlichen Gesammtleben mit dem Buftande ber Erlöfungsbedürftigkeit zugleich bas Ge= wiffen gefest ift: unter feiner Gerechtigteit, den Bufammenhang des Uebels mit der Gunde. 2
  - y. Soll die im Bewußtsein der göttlichen Snade gesette Gemeinschaft mit Gott, als die Selbsithätigkeit eines neuen, der Sünde entgegenwirkenden Gesammtlebens, ursprünglich in dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der driftliche Glaube, Bd. I., S. 183, 187, 193, 243, 307—308, 340—342.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 384, 396, 402, 412, 466, 479, 486, 503, 509.

Erlöser fein und von ihm allein ausgehen: so mußte er als geschichtliches Einzelmwesen zugleich urbildlich fein, d. h. bas Urbildliche mußte in ihm vollkommen geschichtlich werden, und jeder geschichtliche Moment deffelben zugleich das Urbildliche in fich tragen. Diese Erscheinung der unfündlichen Wollkommenheit Chriffi ift als die nun erft vollendete Schöpfung der menschlichen Ratur zu betrachten. 1 Mit andern Worten: in Christo ist die Eigenthümlichkeit der anfichseienden Idee der Menschheit adaquat, und diese damit in jener vollkommen verwirklicht morden und herausgeboren. Dies nennt Schleitermacher die Ginheit der gott= lichen und menschlichen Natur, das Sein und Menschwerden Sottes in Christo. 2 Der eigenthümliche Zustand des in die Lebensgemeinschaft Christi aufgenommenen Selbstbewußtseins ift die Wiedergeburt: ber heilige Geift, die Vereinigung des göttlichen Wesens mit der menschlichen Ratur in der Form des das Gefammtleben der'Gläubigen beseelenden Gemeingeistes. Der Glaube an die personliche Unsterblichteit der menschlichen Ratur ift enthalten in der Unveränderlichkeit der Bereinigung des göttlichen Wesens mit der menschlichen Natur. Die Vorfiellung von einer Wollendung der Rirche in einem künftigen Leben bleibt immer eine mythische, dem Biftonären fich nähernde Dars stellung. \* Schleiermacher ist auf diese Weise dem Standpunkte der Reden über die Retigion ganz getreu geblieben, und in diesem Glauben gestorben, wenn er auch in der Dogmatit dem speculativen Schalte die faltenreiche Breite des mythischen Bewandes umzuwerfen mußte.

Wie sich die Dogmatik, als die Reslexion über das fromme Gefühl, besonders den Reden anschloß, und die Ethik das Hansdeln, welches der Segenstand der Monologen war, betrachtete: so trat in der Dialektik, gleichwie in der Weihnachtsseier, das

<sup>1</sup> Der driftliche Glaube, Bd. II., S. 31, 25, 6, 10, 17.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 51, 43, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaseibst, S. 176, 320, 514 — 520, 551 — 552.

Wissen am meisten hervor. Die Trilogie des zweiten Standpunkts ist also hier, im dritten, rudwärts reconstruirt. Auch die brei Standpunkte selbst charakterisirt, wenn man will, dies Schema; denn im ästhetischen war das Handeln, im theologischen das Gefühl, und im philosophischen das Wissen überwiegend.

## III. Popalis.

Das Suthen nach einem festen objectiven vom individuellen Ich unabhängigen Inhalt, wie wir es zulest bei Schlegel sahen, und zugleich das Zurücktreten des empirischen Ich gegen das allgemeine, wie es endlich Schleiermachern selber aufging, finden wir jest bei ihrem Rachfolger bahin gesteigert, daß er von Anfang an zum Philosophiren sogar die ganzliche Bernichtung des subjectiven Ich fordert, und in der Natur und ben Producten dis objectiven Ich alle Wahrheit sucht und findet. Mit dieser fertigen Wahrheit tritt dann aber zugleich die Ruslosigkeit des handelnden Subjects ein; und insofern es in seiner Vernichtung fich seiner noch bewußt bleibt, so ist dies Bewußtsein das Insichgekehrtsein einer schönen Seele, welche, wie die Ironie, jede Bt rührung mit der Außenwelt verschmäht, weil sie als eine einzelne That eine Verunreinigung der allgemeinen Wahrheit wäre. In diesem Triebe des Ich nach seiner höhern objectiven Substand ift somit das Princip der Subjectivität durchaus nicht aufgeges ben, sondern vielmehr auf seine höchste Spige gebracht. ift der Standpunkt von Rovalis, der fic auch äußerlich an Shleiermacher anschließt, wie mehrere Zeugniffe des Letteren beweisen, 1 und ebenso ber innigste Freund Schlegels war, der mit Tied deffen Schriften herausgab. Das Böchfte, das gangt Universum, in seinen Busen verschließend, konnte Rovalis is nur zu diesem allgemeinen Bewußtsein bringen, ohne die Macht zu haben, weder es innerlich zu einer bestimmteren Gestaltung zu

<sup>1</sup> Reden über die Religion, S. 48, 217; Die Weihnachtsfeier, S. 82

entwickeln, noch in der Wirklichkeit diesen Gebanken zu realistren. Alles bleibt subjectiv, obgleich die Uebersetzung ins Objective zum Princip gemacht wurde.

Friedrich Baron von Hardenberg (Rovalis), deffen Bater Mitglied der Herruhutischen Gemeinde und Director der sächsichen Salinen war, murde am 2. Mai 1772 auf einem Familiengute in der Grafschaft Mansseld geboren. Schon als Kind war er sehr schwächlich. Die Erziehung seiner Eltern brudte seinem Semuthe die tieffte Religiosität ein. Im Berbste 1790 bezog. er die Universität zu Jena, wo er bis 1792 blieb, und vollendete feine Studien, befonders Philosophie und Jurisprudenz, in Leips . zig und Wittenberg. Um diese Zeit lernte er auch Friedrich Schlegel, und Fichte kennen, deffen Wiffenschaftslehre er eifrig fludirte. In Thüringen bereitete er fich zu praktischen Geschäften vor, und wurde bald, 1795, in Weiffenfels angestellt. Durch den Tod seiner Braut entwickelte sich in ihm die Sehnsucht nach der unfichtbaren Welt und dem Tode, die den Grundton seiner Schriften bildet. In dieser Zeit schrieb er, um 1797, unter Anderem auch die "Hymnen an die Racht," und 1798 die "Lehrlinge zu Sais," über die Ratur. Im folgenden Jahre. wurde er als turfürstlich sächficher Salinen = Affessor und Amts = Hauptmann bes Thüring'schen Kreises angestellt. Bon Weiffenfels aus besuchte er Jena und feine dortigen Freunde fleißig: und flarb am 25. März 1801, in Schlegels Armen im väterlichen Hause, im noch nicht vollendeten neunundzwauzigsten Jahre, an der Sowindsucht, wie Spinoza, seinem Principe gemäß. Die höchste Energie der Begeisterung und der tiefste Schmerz der Sowermuth finden fich in ihm vereint. 1

Von seinen durch seine Freunde in zwei Theile gesammelten Schriften interessiren uns hier besonders die am Ende des

<sup>1</sup> Novalis' Schriften, herausgegeben von Lieck und Schlegel (3. Aufslage, 1815), Th. I., S. XII — XXIV, XXVII — XXXI.

zweiten Theils besindlichen "Fragmente vermischten Inhalts" über Philosophie, Physit, Moral u. s. w., meist 1797 geschrieben, in welchen, außer dem besondern Standpunkt des Rovalis, auch Antlänge oder Keime des Schlegel'schen Princips der Ironie, und der Schleiermacher'schen Eigenthümlichteit enthalten sind, ehe sie von ihren Urhebern öffentlich ausgesprochen oder weiter entwickelt wurden. Gewiß haben die Freunde im mündlichen Austausch ihre Gedanken einander mitgetheilt, die Rovalis dann für sich fragmentarisch hingeworfen. Im "Heinrich von Osterbingen," im Jahre 1800 begonnen, wollte er den ästhetischen Standpunkt zum absoluten machen, wie im Grunde Schleiermachen in seinen Reden den religiösen. "Das Sanze soll," schreibt Rovalis hierüber an Tieck, "eine Apotheose der Poesse sein. Unter Speculanten war ich ganz Speculation geworden."

A. Den Begriff und den Gesichtspunkt der Philosophie gibt Rovalis also an: Die höchste Aufgade der Bildung ift, sich seines transscendentalen Selbst zu bemächtigen, das Ich seines Ichs zugleich zu sein. Vor der Abstraction ist Alles Eins, aber ein Chaos; nach der Abstraction ist wieder Alles vereinigt, aber diese Vereinigung ist eine freie Verbindung selbstständiger, selbstschlimmter Wesen. Die vollständige Darstellung des durch diese Handlung zum Bewußtsein erhobenen echt geistigen Lebens ist die Philosophie xar' ekoxýr. Hier entsicht jene lebendige Resterion, die sich bei sorgsältiger Pflege nachher zu einem unendlich gestalteten geistigen Universo von selbst ausdehnt: der Kern und der Keim einer Alles befassenden Organisation. Es ist der Ansang einer wahrhaften Selbstdurchtringung des Seistes, die nie endigt. Philosophiren ist Dephlegmatisten, Vivisseiren. Der echte philos

Novalis' Schriften, Th. II., S. 202: "Allem echten Scherz liegt Ernst zu Grunde," n. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 134: "Der höchste Sinn wäre die höchste Empfänglichkeit für eigenthümliche Natur." — Und im Heinrich von Osterdingen, (Th. I., S. 241) wird die Eigenthümlichkeit sogar heilig genannt.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Th. I., S. xxv—xxvi.

sophische Act ift Gelbsttödtung, bies ift der reale Anfang aller Philosophie; dahin geht alles Bedürfniß des philosophischen Jüngers, und nur diefer Act entspricht allen Bedingungen und Merkmalen ber transscendentalen Sandlung. Im Durfte offens bart sich die Weltseele, diese gewaltige Schnsucht nach dem Berfließen. Die Philosophie ist eigentlich Beimweh: ein Trieb; überall zu Hause zu sein. Ich = Richt = Ich ift der höchfte Sat aller Wiffenschaft und Kunst. 1 Und zwar ist diese Identität nicht mehr, wie bei Fichte, eine partielle, sondern nach Rovalis ift das Ich durch Ertödtung seiner Particularität, als die eigents liche Substanz der Weltseele, ganzlich objectiv geworden, so daß Alles nur Eins ift, — ein mit dem Fichte'schen Idealismus volls fländig verschmolzener Spinozismus: Die mahre Philosophie ift durchaus realistischer Idealismus, oder Spinozismus; sie beruht auf höherem Glauben, Glauben ift vom Idealismus unabtrenn= lich. Spinoza ist ein gotttrunkener Mensch. Der Spinozismus ift eine Uèberfättigung mit Gottheit: Unglauben, ein Mangel an göttlichem Organ und an Gottheit. Der Glaube an echte Offen= barungen des Geistes ift kein Schauen, Hören, Fühlen; er ift aus allen dreien zusammengefest, mehr als alles Dreies, eine Empfin= 2 dung unmittelbarer Gewischeit, eine Ansicht meines wahrhaftesten, eigensten Lebens. Das Element des Gefühls ift ein imeres Licht: das Denken nur ein Traum des Fühlens, ein erstorbenes Fühlen, ein blaßgraues, schwaches Leben. Philosophie ift die Intelligenz selbst, vollendete Philosophie ift vollendete Intelligenz; erft im vollständigen System aller Wissenschaften wird die Philosophie richt sichtbar sein. Wir denken uns Gott persönlich, wie wir uns selbst persönlich denken: Gott ift gerade so persönlich und individuell, wie wir; denn unser sogenanntes Ich ift nicht unser wahres Ich, fondern nur sein Abglanz. Es dunkt dem Menschen, als sci er in einem Gespräche begriffen, und irgend ein unbekanntes,

<sup>&#</sup>x27; Movalis' Schriften, Th. II., S. 108, 114—115, 117, 96, 118—119.

geistiges Wefen veranlasse ihn auf eine wunderbare Weise zur Entwickelung der evidenteften Gedanten. Diefes Wefen muß ein boberes Wesen sein, weil es sich mit ihm auf eine Art in Beziehung fest, die keinem an Erscheinungen gebundenen Befen möglich ift. Es muß ein homogenes Wefen sein, weil es ihn wie ein geistiges Wesen behandelt, und ihn nur zur feltensten Gelbsthätigkeit auffordert. Dieses Ich höherer Art verhält sich jum Menschen, wie ber Mensch zur Ratur ober der Weise jum Der Mensch sehnt sich, ihm gleich zu werden, wie er Rinde. das Nicht 3ch fich gleich zu machen sucht. Darthun läßt sich diefes Factum nicht, Jeder muß es selbst erfahren. (Die Erfahrung ift die Probe des Rationalen, gleichfam der lebendige Btweis der abstracten Gage des Denters, und so umgekehrt.) Ch ift ein Jactum böherer Art, das nur der höhere Mensch antreffen wird; die Menschen aber sollen streben, es in sich zu veranlassen. Philosophiren ift eine Gelbfibesprechung obiger Art, eine eigentliche Selbstoffenbarung, Erregung des wirklichen Ich durch das idealische Ich. Philosophiren ift der Grund aller andern Offen barungen; der Entschluß zu philosophiren ist eine Aufforderung an das wirkliche Ich, daß es fich befinnen, ermachen und Beit sein solle. Sterben ift ein echt philosophischer Act. In jedem Spftem ifteeine Idee, Gine Bemerkung, oder find mehrere votzüglich, gediehen und haben die andern erstickt oder find allein übrig geblieben. Zeder ihren eigenthümlichen Boden geben, um ein Ideenparadies zu belden, dies ift das echte Spftem. Das Paradies war das Ideal des Erdbodens, und die Frage, wo es liegt, ift nicht unbedeutend. Es ift gleichsam über die gange Erde verstreut, und daher so unkenntlich geworden. ftreuten Büge follen vereinigt, fein Stelett foll ausgefüllt werben; dies ift die Regeneration des Paradieses. Die höhere Philosophie behandelt die Che von Ratur und Geift. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rovalis' Schriften, Th. II., S. 120, 265, 133, 82, 121—123 (108, 93—94), 124, 126.

B. Eine andere Weise, wie Novalis die Subjectivität des fichtesichen Standpunkts verläßt, ift das Hervorheben und Intellectuiren der Natur, die bei Fichte verachtet wird, da fie ihm nur als Schranke gilt; und so drängt fich der philosophirende Beift mächtig nach Schelling und feiner Raturphilosophie bin, in welcher die Natur das positive Dasein des Göttlichen ift. Rovalis fagt: Was ift die Ratur? Ein encyklopädischer, spflematischer Inder oder Plan unferes Geiftes. Um die Ratur zu begreifen, muß man ste innerkich in ihrer ganzen Folge entstehen lassen. Die ganze Ratur ift nur als Wertzeug und Medium des Einverständniffes vernünftiger Wesen begreiflich. Der bentende Mensch tehrt zur ursprünglichen Function seines Dafeins, zur schaffenden Betrachtung, zu jenem Punkt zurück, wo Hervorbringen und Wiffen in der wundervollsten Wechselverbindung fanden, zu jenem schöpferischen Moment des eigentlichen Genusses, des innern Gelbst= empfängnisses (— gerade dasselbe, was Schleiermacher in den Reden ausstellte). Wenn er nun ganz in die Beschauung dieser Urerscheinung verfinkt, so entfaltet sich vor ihm in neu entsteheuben Zeiten und Räumen, wie ein unermegliches Schauspiel, bie Eneugungsgeschichte der Natur; und jeder feste Punkt, der sich in der mendlichen Flüssigkeit ansetz, wird ihm eine neue Offenbarung des Genius der Liebe, ein noues Band des Du und des 34. Die sorgfältige Beschreibung biefer innern Weltgeschichte ist die wahre Theorie der Natur. Durch den Zusammenhang seiner Gedankenwelt in fich und ihre Harmonie mit dem Univer= . sum bildet fich von selbst ein Gedankenspftem zur treuen Abbildung und Formel des Universums. Das Leben des Universums if ein ewiges tausendstimmiges Gespräch, in welchem alle Kräfte, alle Arten der Thätigkeit auf das Unbegreiflichste vereinigt zu sein scheinen. Alles Göttliche hat eine Geschichte, und die Natur, dieses einzige Ganze, womit der Mensch sich vergleichen kann, sollte nicht so gut wie der Mensch in einer Geschichte begriffen sein, und, welches eins ift, einen Geift haben? Wir ahnen die

Natur als ein menschliches Wesen. Es müßte untersucht werden, ob sich nicht die Natur mit wachsender Eultur wesentlich verändert hat. Könnte die Natur nicht über den Anblick Gottes zu Stein geworden sein? Oder vor Schrecken über die Ankunft des Menschen? Die Natur ist eine versteinerte Zauberstadt. Wenn Gott Mensch werden konnte, kann er auch Stein, Pflanze, Thier und Element werden; und vielleicht gibt es auf diese Art eine sortwährende. Erlösung in der Natur. Der Mensch ist der Messias der Natur.

C. Die Ertödtung des subjectiven Ich ift in der Natur, als dem Gegenbilde des Seiftes, zur Auferstehung des wahrhast objectiven Ich geworden. Diese Regation des Particularen fast Novalis daher als das wahrhaft Affirmative, diesen Tod als Die Quelle der schaffenden Allmacht: Wir find negativ, weil wir wollen; je positiver wir werden, defto negativer wird die Welt um uns her, bis am Ende keine Regation mehr sein wird, sondern wir Alles in Allem find, — Gott will Götter. Menschen find Variationen Gines vollständigen Indipiduums, d. h. Einer Che. Wir sollen nicht blos Menschen, wir sollen auch mehr als Menschen-sein; Mensch ist überhaupt so viel, als Universum. Alles, was man bentt, bentt selbst. Wir wissen etwas nur, infofern wir es ausbruden, d. i. machen konnen Die reale Definition ift ein Zauberwort. Wir find die größten Zauberer, da uns unsere Zaubereien wie fremde, selbstmächtige Erscheinungen vorkammen. Der Act des fich felbst Ueberspringens ift überall der höchfte, der Urpunkt, die Genefis des Lebens. Go hebt alle Philosophie da an, wo der Philosophirende fich selbst philosophirt, d. h. zugleich verzehrt und erneuert. Die Geschichtt dieses Processes ist die Philosophie. Alles Leben ist ein über schwenglicher Erneuerungsproces, der nur von der Seite den Schein eines Vernichtungsprocesses hat. Die Philosophie ist die Kunst, unfere gefammten Vorstellungen nach einer absoluten künstlerisches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novalis' Schriften, Th. II., S. 142, 91—92, 100, 87, 119, 151, 20, 159, 172,

Dritter Abschnitt. Movalis' Philosophie. Bon der Mathematik. 121 Idee zu produciren und ein Weltspstem a priori aus den Tiefen unseres Geistes heraus zu denken, das Denkorgan activ zur Darssellung einer rein intelligiblen Welt zu gebrauchen. Es wird Ein Geist realisirt, von Innen heraus producirt, die Geisterwelt.

a. Hiermit hängt zusammen, daß Rovalis die Mathema= tit als das Höchste preist; es läßt fich nämlich dafür kein anderer Grund auffinden, als der, daß in der Mathematik, als der Wissenschaft des Idealen in der Natur, d. i. des Raumes und der Zeit, die Producte unseres Denkens eben am meisten unfer Eigenthum und Darstellungen unseres freithätigen Ich bleiben, indem sie aus dem idealen Elemente des Vorstellens nicht her= austreten. Es kommt dies aber vielmehr von der abstracten Ratur dieser Gegenstände her; und wenn Rovalis, etwas phans taftisch, auch eine neue, ganz andere Mathematik, als die ge= wöhnliche, verstanden wissen will, so muß er sich doch über diese Umgestaltung nicht klar geworden sein, da sich auch nicht die mindefte Andeutung in Hinsicht der näheren Ratur derfelben vorfindet. Die Mathematik (heißt es) ist echte Wissenschaft: ihr Begriff, der Begriff der Wissenschaft überhaupt; alle Wissenschaften follen daher Mathematik werden. Die höhere Mathe= matit beschäftigt fich mit dem Geifte der Größen; ihre Verhaltniffe find Weltverhältniffe. Die Thätigkeit des Raums und der Beit ift die Schöpfungskraft, und ihre Verhältnisse sind die Angeln der Welt. Die reine Mathematik ist die Anschauung des Berftandes als Universum. Die Mathematik ist wohl die eroteristrte, zu einem äußeren Objecte und Organ gemachte Seelentraft des Verstandes, ein realisirter und objectivirter Verstand; die mathematische Kraft ist die ordnende Kraft. In der Musik erscheint sie förmlich als Offenbarung, als schaffender Idealismus. Das höchste Leben ist Mathematik. Ohne Enthusiasmus keine Mathematik. Das Leben der Götter ist Mathematik.

<sup>&#</sup>x27; Novalis' Schriften, Th. II., S. 143, 181, 140, 107, 126, 128, 147, 206—207.

Mathematik ift Religion. Bur Mathematik gelangt man nur durch eine Theophanie. Die Mathematiker sind die einzig Glücklichen. Der Mathematiker weiß Alles. Alle Thätigkeit hört auf, wenn das Wissen eintritt. Der Zustand des Wissens ist Eudämonie, selige Ruhe der Beschanung, himmlischer Quietismus. \(^1\) Hiegt also das Wort des Räthsels. Dieser Reinheit der schönen Seele, im abstractesten Elemente der Denkens zu verstren und mit dem eoneweten Inhalte der Welt sich nicht zu besudeln, ließ Rövalls den Zusluchtsort der reinen Mathematik offen, um den blossen Figurationen des leeren Raums entgegeneilen zu können.

b. Doch da fein Princip zugleich die Objectivität dieses Dentens ift, fo haben wir ferner noch zu betrachten, wie er dies in ethischen Bekimmungen ausführt: Der Mensch fühlt fich Berr der Welt, sein Ich schwebt mächtig über diesem Abgrund, und wird in Ewigkeiten über diesem endlosen Wechsel erhaben schweben. Einklang frebt fein Inneres zu verkünden, zu verbreiten. wird in die Unendlichkeit hinaus flets einiger mit fich felbst und feiner Schöpfung um fich ber fein, und mit jedem Schritte die ewige Allwirtsamteit einer boben fittlichen Weltordnung, der Beste feines Ichs, immer heller hervortreten sehen. Sinn der Welt ift die Vernunft, um derentwillen ift fe da; und wenn fle erft der Kampfplay einer kindlichen aufblühenden Wernunft ift, so wird fie einft jum göttlichen Bilde ihrer Thatigkeit, jum Schauplas einer mahren Kirche werden. Sittliches Pandeln ift jener große und einzige Versuch, in welchem alle Räthfel der mannigfaltigsten Erscheinungen fich lösen. Wer ihn versteht und in strengen Gedankenfolgen ihn zu zerlegen weiß, ift ewiger Meifter der Ratur (das Princip der Schleiermacher's fchen Cthit). Bur Welt suchen wir den Entwurf; dieser Entwurf find wir felbst. Sittliches Gefühl ift Gefühl des absolut schöpferischen Bermögens, der productiven Freiheit, der eigentlichen

<sup>1</sup> Novalis' Schriften, Th. II., S. 148-149, 268-269, 205, 204, 150.

Divinität in uns. Je moralischer, desto harmonischer mit Gott; nur durch den moralischen Sinn wird uns Gott vernehmlich, unser eigener sttlicher Wille ist Gottes Wille. Das Gewissen ist der eingeborne Mittler jedes Menschen, Gottes Wort. Das Gewissen ist der Menschen eigenstes Wesen in voller Verklärung, der himmlische Urmensch.

c. So geht auch bei Novalis der religiöse Standpunkt aus dem moralischen hervor: Alle unsere Neigungen scheinen nichts, als angewandte Religion zu sein; das Berg scheint gleichsam das religiöfe Organ. (Auch hier ift Schleiermacher nicht zu verkennen.) Bielleicht ist das höhere Erzeuguiß des productiven Herzens nichts Anderes, als der Himmel. Indem das Herz abgezogen von allen wirklichen Gegenftanden fich felbft empfindet, fich felbft zu einem idealischen Gegenstande macht, entsteht Religion. Alle einzelnen Reigungen vereinigen fich in Gine, deren wunderbares Object ein höheres Wesen, eine Gottheit ift. Dieser Raturgott ift uns, gebiert uns, spricht mit uns, erzieht uns, läßt fich von uns effen, pon uns zeugen und gebären, und ift der unendliche Stoff unferer Thätigkeit und unferes Leidens. Aller Glaube ift wunderthätig: Gott ist in dem Augenblicke, da ich ihn glaube. Angewandter irdischer Glaube ist Wille. Glauben ift Wahrnehs mung des realisirten Willens. Zweck der Zeit ift Selbstbewußt= sein der Unendlichkeit, Betwandelung der Unluft in Luft, und mit ihr der Zeit in Ewigkeit; wir können ichon bier im Geift in absoluter Luft und Ewigkeit sein. Die Phantaste sett die fünftige Welt entweder in die Höhe oder in die Tiefe oder in der Metempsphose zu uns. Wir träumen von Reisen burch bas Weltall. Ift denn das Weltall nicht in uns? Rach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgend ift die Emigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Butunft. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Movalis' Schriften, Th. II., S. 72—73, 125, 254, 256, 258; Th. I., S. 241—242.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Th. II., S. 266 — 268, 219, 259 — 260.

a. Von diesen Resterionen über Religion im Allgemeinen kommt Rovalis näher auf den Inhalt, der driftlichen Religion: Wer die Sünde versteht, versteht die Tugend und das Christenthum, fich felbst und die Welt. Ohne dies Verständniß tann man sich Christi Werdienst nicht zu eigen machen; man hat keinen Theil an diefer zweiten höhern Schöpfung. (Auch die Grundfäden von Schleiermachers Dogmatit find hier zu finden.) Richts iff zur mahren Religiofität unentbehrlicher, als ein Mittelglieb, das uns mit der Gottheit verbindet; wahre Religion ift, die jenen Mittler als Mittler annimmt, ihn gleichsam für das Organ der Gottheit halt, für ihre finnliche Erscheinung. Die Meinung von der Regativität des Christenthums ift vortrefflich; das Christenthum wird badurch zum Rang der Grundlage der projectirten Kraft eines neuen Weltgebäudes und Menschenthums erhoben, rines lebendigen moralischen Raums. Absolute Abstraction, Vernichtung des Jetigen, Apotheose der Zukunft, dieser eigentlich befferen Welt: Dies ist der Kern der Geheiße des Christenthums. Die driftliche Religion ist die eigentliche Religion der Wolluft. Die Günde ift der höchste Reiz für die Liebe der Gottheit; je fündiger fich der Mensch fühlt, defto driftlicher ift er. Unbedingte Wereinigung mit der Gottheit ift der Zweck der Sünde und Liebe. Die Vernichtung der Sünde, dieser alten Last der Menschheit und alles Glaubens an Buße und Sühnung, ist durch die Offenbarung des Christenthums eigentlich bewirkt worden. Auf dem göttlichen Gesichtspunkte gibt es keine Wolken; da ist nur Ein-Glang, Gine Herrlichkeit. 1

β. Auch die Politik wird als eine Art angewandter Relision in den Kreis der Betrachtungen gezogen, und es kommen hier vereinzelt die genialsten Blicke über Staat und Geschickte vor. Was zunächst den Staat betrifft, so sagt Novalis: Das Volk ist eine Idee. Der vollkommene Bürger lebt ganz im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novalis' Schriften, Th. II., S. 258—259, 261—262, 268—271.

Staate. Jeder Staat iff immer ein Matroanthropos, ein alles gmischer Mensch gewesen. Gerichtshöfe, Theater, Hof, Kirche, Regierung, öffentliche Zusammentunfte, Atademien, Collegien u. s. w. find gleichfam die speciellen innern Organe des mystis schen Staatsindividuums. Der Staat besteht nicht aus einzelnen Menschen, sondern aus Paaren und Gesellschaften. Die Lehre vom Mittler leidet Anwendung auf die Politik. Auch hier find der Monarch oder die Regierungsbeamten Staatsreprasentanten, Staatsmittler. Je geistvoller und lebendiger die Glieder find, desto lebendiger, persönlicher ift der Staat. Aus jedem echten Staatsbürger leuchtet der Genius des Staats hervor, so wie in einer religiösen Gemeinschaft ein persönlicher Gott gleichsam in tausend Gestalten sich offenbart. Der Staat und Gott, so wie jedes geistige Wefen, erscheint nicht einzeln, sondern in tausend mannigfaltigen Gestalten; nur pantheistisch erscheint Gott ganz, und nur im Pantheismus ift Gott ganz, überall in jedem Einzelnen. So ift für das große Ich das gewöhnliche Ich und das gewöhnliche Du nur Supplement; jedes Du ist ein Sups plement zum großen Ich. Wir find gar nicht Ich; wir können und sollen aber Ich werden, wir find Keime zum Ich = Werden. Wir sollen Alles in ein Du, in ein zweites Ich verwandeln; . nur dadurch erheben wir uns selbft zum großen Ich, das Eins und Alles zugleich ift. 1

P. Rovalis erwartet also vom Shristenthume eine-gänzliche Umgestaltung der Welt, und wirst so einige Grundgedanken zu einer Philosophie der Geschichte hin: Es wird eine Zeit kommen und das bald, wo man allgemein überzeugt sein wird, das kein König ohne Republik, und keine Republik ohne König bestehen könne. Jest regt sich nur hie und da Seist. Wann wird der Geist sich im Sanzen regen? Wann wird die Menschkit in Masse sich selbst zu bestinnen ansangen? Alles Einzelne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rovalis' Schriften, Th. 11., S. 237 — 240.

١

für fich hat ein eigenes Maß von Fähigkeit, nur die Capacität des Geschlechts ift unermeglich. Alle Plane muffen fehlschlagen, die nicht auf alle Anlagen des Geschlechts vollständig angelegte Plane find. Evolutionen find der Stoff der Geschichte. jest die Vollendung nicht erreicht, wird fie bei einem tunftigen Versuche erreichen ober bei einem abermaligen. Vergänglich ift nichts, was die Geschichte ergriffen. Aus unzähligen Wermandelungen geht es in immer reiferen Gestalten wieder hervor. Aus Inftinkt ift der Gelehrte Feind der Beiftlichkeit nach alter Berfaffung, fle muffen Bertilgungetriege führen; denn fle ftreiten um Gine Stelle. Der anfängliche Personalhaß gegen den tatholischen Glauben ging allmälig in Bag gegen die Bibel, gegen den driftlichen Glauben und endlich gar gegen die Religion über: und so entstand eine neue europäische Bunft, die Auftlarer, welche jede Spur des Seiligen zu vertilgen raftlos beschäftigt waren. Ein Enthustasmus ward großmüthig bem armen Menfcengeschlechte übrig gelaffen, der für diese herrliche, großartigt Philosophie, welche den Menschen in der Reihe der Raturwesen mit Noth obenan stellte, und die unendlich schöpferische Must des Weltalls zum einförmigen Klappern einer ungeheuren Mühle machte, die vom Strome des Zufalls getrieben, eine Mühle an fich, ohne Baumeister und Müller, eine fich selbst mahlende Mühle sei. Frankreich war so glücklich, der Schof und Sig dieses neuen Glaubens zu werden, der aus lauter Wiffen zusammengeklebt war. Diese Geschichte des modernen Unglaubens ift der Schluffel gu allen ungeheuren Phanomenen der neuern Zeit. Gine zweite Reformation, eine umfaffendere und eigenthümlichere, war unvermeiblich, und mußte das Land zuerft treffen, das am meiften modernistrt war und am längsten aus Mangel an Freiheit im afthenischen Zustande gelegen hatte. Daß die Zeit der Auserftehung getommen ift, und gerade die Begebenheiten, die gegen die Belebung der Religion gerichtet zu sein schienen und ihren Untergang zu vollenden drohten, die gunfligsten Beichen ihrer

127

Ageneration geworden find, - dies kann einem historischen Gemüthe gar nicht zweiselhaft bleiben. Wahrhafte Anarchie ist das Zeugungselement der Religion. Aus der Vernichtung alles Positiven hebt sie ihr glorreiches Haupt, als neue Weltstifterin, empor. Der Geift Gottes ichwebt über vem Waffer, und ein himmlisches Eiland wird als Wohnstätte des neuen Menfchen, als Stromgebiet des ewigen Lebens zuerft fichtbar über den zurückfrömenden Wogen. D! daß der Geist der Geister euch erfüllte, und ihr abliefet von diefem thörichten Beftreben, die Geschichte und die Menschheit zu modeln und eure Richtung ihr zu geben. Ift fle nicht selbstfändig, nicht eigenmächtig? Alles, was in der neuesten Beit geschen, verräth dem historischen Auge eine universelle Individualität, eine neue Geschichte, eine neue Menschheit, die süfeste Umarmung einer jungen überraschten Kirche und eines liebenden Gottes, und das innige Empfängniß eines neuen Mefflas, in ihren tausend Gliedern zugleich. Wer fühlt sich nicht mit sufer Scham guter Hoffnung? Das Reugeborne wird das-Abbild seines Baters, eine neue goldene Zeit, mit dunkeln uns endlichen Augen, eine prophetische, wunderthätige und wundenheilende, tröftende und ewiges Leben entzündende Zeit sein, eine große Berföhnungszeit, ein Seiland, ber, wie ein echter Genius unter den Menschen einheimisch, nur geglaubt, nicht gefeben werden tonn, doch unter zahllosen Gestalten den Gläubigen sichtbar, als Brod und Wein verzehrt, als Geliebte umarmt, als Luft geathmet, als Wort und Gesang vernommen, und mit himmlischer Wolfinst als Tod unter den höchsten Schmerzen der Liebe in das Innere des berbrausenden Leibes aufgenommen wird. Frankreich versicht einen weltlichen Protestantismus. Sollten auch weltliche Jesuiten nun ent fichen, und die Geschichte der letten Jahrhunderte erneuert werden ? Das alte Pabstthum liegt im Grabe, und Rom ift jum zweiten. Mal eine Ruine geworden. Soll der Protestantismus nicht endlich aufhören, und einer neuen Kirche Plat machen? Die anderen Weltheile warten auf Europa's Versöhnung und Auferstehung,

um sich anzuschließen und Mitbürger des Himmelreichs zu werden. Der jetige Himmel und die jetige Erde sind prosaischer Ratur; es ist eine Weltperiode des Rutens. Das Weltgericht ist der Anfang der neuen, gebildeten poetischen Periode.

d. Den fünftlerischen Standpunkt, und namentlich die Poefie sieht Novalis schließlich als diese höhere Regeneration des Menschengeschlechts an. Das ift der Zweck seines Romans, an deffen Bollendung ihn der Tod hinderte. Sierüber haben wir noch einige Worte zu sagen. Die Poesse soll das ganze Leben ergreifen, und die überfinnliche Welt in daffelbe eintreten laffen, so daß fich in ihrem Lichte alle Berhältniffe neu gestalten: In dieser Freude, das, was außer der Welt ist, in ihr zu offenbarm, das thun zu können, was eigentlich der ursprüngliche Trieb unseres Daseins ift, liegt der Ursprung der Poeffe. Es ift recht übel, daß die Poefte einen besondern Ramen hat, und die Dichter eine besondere Zunft ausmachen. Es ift gar nichts Besonderes. Es ift die eigenthümliche Handlungsweise des menschlichen Geistes, Poeste ift Darstellung des Gemüthe, der innern Welt in ihrer Gesammt heit. Der Dichter weiß jene geheimen Kräfte in uns nach Bir lieben zu erregen, und gibt uns eine unbekannte, herrliche Welt Der Dichter ift wahrhaft finnberaubt; dafür zu vernehmen. kommt Alles in ihm vor. "Er stellt im eigentlichsten Sinne das Subject = Object vor: Gemuth und Welt. Daher die Unendlich teit eines guten Gedichts, seine Ewigteit. Der Dichter muß den redenden Geift aller Dinge und Handlungen in feinen unterschiedlichen Trachten fich vorzubilden vermögend sein. Philosophie ist die Theorie der Poesse; sie zeigt uns, was die Poesse sei: daß fie Eins und Alles sei. Die Treunung von Philosoph und Dichter ift nur scheinbar, und zum Nachtheil Beider. Die höhere Welt if uns näher, als wir gewöhnlich denken; schon hier leben wir in ihr, und etblicken ste auf das Innigste mit der irdischen Natur verwebt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novalis' Schriften, Th. II., S. 236, 273, 281 — 288, 291, 274.

## Dritter Abschnitt. Umgestaltung der Fichte'schen Philosophie. 129

Es bricht die neue Welt hinein, Und verdunkelt den hellsten Sonnenschein. Das Urspiel jeder Natur beginnt, Auf kräftige Worte jedes sinnt; Und so das große Weltgemüth Ueberall sich regt und unendlich blüht. Alles muß in einander greifen, Eins durch das Andere gedeihn und reifen.

Das Sewissen, diese sinn- und weltenerzeugende Macht, dieser Keim aller Persönlichkeit, erscheint mir wie der Geist des Weltsgedichts. Der wahre Seist der Fabel ist eine freundliche Verskleidung des Seistes der Tugend. Auch im Dichter redet die höhere Stimme des Weltalls, und ruft in erfreulichere, bekanntere Welten. Rur durch den Seist der Tugend besieht die ganze Natur, und soll immer beständiger werden. Bei höheren Sinnen entsteht Religion; und was vorher unbegreisliche Nothwendigkeit unserer innersten Natur schien, wird zu einer innigen Semeinschaft aller Geligen in Gott, und zur vernehmlichen, vergötternden Segenswart des allerpersönlichsten Wesens in unserm tiessten Selbst. 1

## Drittes Kapitel.

Umgestaltung ber Fichte'schen Philosophie.

Diese Bestrebungen der Fichte'schen Schule, die Schranken des subjectiven Idealismus zu durchbrechen, dies geistreiche Hinsbrangen gegen den Schelling'schen objectiven Idealismus hatte Fichte beobachtet; und es gelingt ihm nun noch selbst, alle diese

<sup>&#</sup>x27;Novalis' Schriften, Th. I., S. 165; Th. II., S. 224; Th. I., S. 31; II., S. 223, 225—226; Th. I., S. 168, 219, 240, 242—244.

Richelet G. d. Ph. II.

Strahlen des höheren Lichts in Gin Ganges zusammenzubinden, und so ausführlicher und wiffenschaftlicher, als seine Schule, diesen Uebergang zu machen, wiewohl er und alle feine Schüler dennoch nur in der Annäherung zu diesem Standpunkt begriffen find, ohne ihn vollständig erreichen, noch den unendlichen Progreß ganzlich auf die Seite schieben zu können. Als die Schelling'sche Raturphilosophie in Deutschland vielfache Aufnahme fand, gerade beim Wechsel des Jahrhunderts, konnte Fichte für seine Philosophie der Gubjectivität, die letzte Ausgeburt des achtzehnten Jahrhunderts, besorgt fein, und fich balb durch das Spftem der Objectivität, das mit dem nennzehnten Jahrhundert hereinbrach, überflügelt sehen. Er gerieth dadurch in Streit mit Schelling, ber bisher sein Freund und Schüler gewesen war; bieser Streit nahm zulett einen höch leidenschaftlichen Charakter an, und ging so weit, daß Schelling Fichten gar nicht als ein nothwendiges Moment gelten laffen wollte. Schellingen mußte es allerdings in Harnisch bringen, daß Ficht, wie Schelling fich ausbrückt, "meuchlings feine Streiche gegen ihn vor Berliner Weibern, Kabinetsräthen, Kaufleuten und der gleichen" führend, die Naturphilosophie eine todtgeborne genannt hatte, und dann doch in seinen spätern popularen Schriften, aus den Jahren 1804 — 1806, seine Wiffenschaftslehre dem Schel ling'schen Standpunkte anzupaffen fich bemühte. Fichte ift eben durch die Schelling'sche Dentweise angesteckt worden; wobei ihm Schelling vorwirft, daß er "Säge, welche die Raturphilosophie bereits im Jahre 1801 in wissenschaftlichem Zusammenhang aufstellte, zuerst i. I. 1806 einzeln an sich gebracht (sein eigener Ausdruck)." 2 Dits zu beweisen, trat nun also Schelling 1806 mit der sehr hestigen polemischen Schrift hervor: "Darlegung des wahren Verhältnisses

<sup>2</sup> Schelling: Darlegung des wahren Berhältnisses, u. s. f., S. 4, 11, 169.

Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte'schen Lehre, S. 163, 2. — Vergl. Fichte: Ueber das Wesen des Gelehrten, S. 31; Die Anweisung zum seligen Leben, S. 386 (Reden an die deutsche Nation, S. 241).

der Raturphilosophie zu der verbesserten Fichte'schen Lehre," worin er Fichte des Plagiats beschuldigt, und zugleich zu zeigen sucht, daß dessenungeachtet die Fichte'sche Ansicht, wie ste in den Grunds zügen zur Charakteristik des Zeitalters, den Erlanger Borlesungen über das Wesen des Gelehrten, und der Anweisung zum seligen Leben enthalten ist, die Schranken der ursprünglichen Wissenschaftsslehre zu durchbrechen nicht vermochte, sondern eben im unendlichen Progresse steden blieb. (Eine Darstellung und Beurtheilung der Fichte'schen Philosophie von Segel im kritischen Journal der Philosophie, Werke, Bd. I., S. 116—157, auf die Schelling sich öster beruft, leistete ihm hierin die Gewähr. Dindem es nun damit, wie die folgende Darstellung zeigen wird, seine volltomsmene Richtigkeit hat, so müssen wir diese neue Fichte'sche Philosophie noch der Schelling'schen borangehen lassen.

sichte selbst gab in einer gleichzeitigen Erklärung zu, daß die Ichsorm ober die absolute Resterionsform, das Eine Leben, in welchem das Absolute lebt, auch in den neuern Darstellungen seiner Philosophie der Grund und die Wurzel alles Wissens geblieben sei. Er wollte also gar nicht seinen Standpunkt grändert haben, und protestirte gegen jede derartige Zumuthung. Er bediente sich dabei der Wendung, daß, wenn die Leser nicht das, was er in seinen spätern Schriften vortrage, schon in der alten Wissenschaftslehre gesunden hätten, sie dann eben diese nicht versianden hätten. Wit andern Worten, das Schelling'sche Spstem ist an sich in der Wissenschaftslehre enthalten; es kommt nur darauf an, durch Entwickelung derselben jenes daraus hervorsgehen zu lassen. So ist immer eine folgende Philosophie die weitere

<sup>&#</sup>x27; Schellings Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, G. 42, 52, 72 — 74, 91, 119 — 120, 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbst, G. 3, 24, 161.

<sup>3</sup> Rachgefassene Werte, Bd. III., G. 357, 359.

<sup>4</sup> Die Anweisung jum seligen Leben, Borrede, G. Iv.

Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse, Vorrede, S. IV -vi; Die Thatsachen des Bewustseins, S. 35, 215 — 216.

Auseinanderlegung der früheren; das hat Fichte dunkel gefühlt. Schelling selbst brachte ihn darauf, indem er 1801 schrieb, es sei unmöglich, daß fie nicht in der Folge übereinstimmten, obgleich dieser Punkt noch nicht herbeigeführt sei: man musse daher die vollständige Entwickelung des Fichte'schen Systems abwarten, die der Zeit bedürfe, welche man Fichten jest nicht laffen wolle, um es bis zum Punkte jener Uebereinstimmung zu führen. Fünf Jahre später überzeugte fich Schelling freilich von der Unmöglich keit jeder Vereinigung. 1 Der frühere Philosoph darf sich nämlich nicht selber das Verdienst zuschreiben, wenn von seinem Spsteme aus eine Weiterleitung des philosophirenden Geistes vorgenommen worden, sondern er muß diese Ehre seinem Rachfolger überlassen. Das, was an sich in einer Philosophie war, muß auch heraustreten; der Leser ist aber nur verbunden, das explicite Vorhandent in derselben anzuerkennen: und Ficte's Forderung an ihn, noch vor der Explicirung das implicite darin Enthaltene herauszusüb len, ist allerdings unstatthaft. Wie löblich also auch sein Bestreben war, fein eigenes einseitiges Princip noch felber auf den höheren Standpunkt zu erheben, so ist ihm dabei doch eben das Doppelte begegnet: einmal, daß er nicht zuerft diesen Schritt gethan, son dern hierin nur seines Nachfolgers Nachfolger hat werden können; und dann, daß, da er der Sache nach deffen Vorsprung dennoch nicht einholen konnte, er nur mit Schelling'schen Terminologien und Redensarten um fich wirft, 2 ohne seiner Gedanken innerften Rern zu erreichen.

Eine andere Bemerkung, die sich hier aufdrängt, ist die, daß Fichte (was freilich das Höchste und Schwerste gewesen wäre) dem nicht treu geblieben ist, was er in einem Briefe an Schelling

<sup>&#</sup>x27;Schellings Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., Heft 2, Bor: erinnerung, S. vIII; Parlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilo: sophie, S. 162.

<sup>2 3.</sup> B.: Sonnenklarer Bericht, S. 40; Nachgelassene Schriften, Bd. III., S. 359 — 360 u. s. w.

Fichte's Leben und Brieswechsel, Th. II., S. 175—179; Schellings'. Durlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie, S. 161—162.

Fichte dagegen hat bei diesem Kampfe den immanenten Rhythmus im Fortschritt des philosophirenden Geistes zum Bewustfein gebracht, wiewohl, was den Inhalt des Streits betrifft, das Recht auf Schellings Seite war. —

In dem, was wir nun noch von der Fichte'schen Philosophie darzustellen haben, muffen wir zunächft die Umgestaltung seiner Metaphyfit 1 unterscheiden, wie fie in den Vorlesungen über die transseendentale Logit, die Thatsachen des Bewußtseins, und die Wissenschaftslehre enthalten ift; hier streift er zuweilen an die Philosopheme des Proklus an, doch bleibt der Grundton Schellingianis mus. Das Zweite ift eine Umschaffung seiner praktischen Philosophic im Naturrecht, der Sittenlehre, den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters, der Bestimmung des Gelehrten, der Staatslehre, und den Reden an die deutsche Nation. Sieran schließt, fich drittens ber religiöse Standpunkt in der Anweisung zum seligen Leben, worin dem Mangel, der ihm in der Anklage des Atheismus gemacht worden, nunmehr vollständig abgeholfen, und er felbst zum Bewußtsein jeuer Mangelhaftigkeit gelangt ift, indem er zugibt, daß die blos mora lische Weltansicht, wie er fie in seiner ursprünglichen Sittenlehrt dargestellt, Stoicismus sei, und der Annahme eines Gottes nicht bedürfe, sondern fich selber ihr Gott, Beiland und Erlöser sei.2

I. Metaphysit. In Einleitungsvorlesungen zur Wifferschaftslehre sagt Fichte: Diese Lehre sest voraus ein ganz neues inneres Sinnenwertzeug, durch welches eine neue Welt gegeben wird, die für den gewöhnlichen Menschen gar nicht vorhanden ist; sie ist nicht etwa ein Erdenken und Schaffen eines Reuen, nicht Gegebenen, sondern Zusammenstellung und Erfassung in Einheit eines durch einen neu zu entwickelnden Sinn Gegebenen. Zu dieser Ansicht kann sich das Menschengeschlecht nur erheben durch eigene Freiheit, beginnend in einem Einzelnen; ehe das

<sup>2</sup> Die Anweisung zum seligen Leben, S. 135 — 138, 204 — 214.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So, auch Transscendental Philosophie nennt er selbst die Wissensschutzellehre, in dem so eben angesührten Briefe an Schelling.

١

Gefalect die Freiheit ertragen tann, waltet der Glaube. Das erfte Gefcaft ift demnach, diefen neuen Sinn im Menschen ju weden: einen Sinn für das Leben der Freiheit, das, ohne Substrat zu fein, Smind alles Seins ift, has Ueberfein, das Seinsegen, das Einen von Gegenfägen. Das Gubftanzenmachen ist eine **Träghei**t des Wissens; die Wissenschaftslehre hat diese. zu vernichten, um das Leben selbst vor den Blick zu fördern. Das Sein wird erblict, nicht in seinem Sein, sondern in seinem Merden und Entstehen aus einem Andern, welches in ihm nur gebunden und gefeffelt ift: ohne Zweifel Freiheit, Leben, Geift. Der neue Sinn ift demnach Sinn für ben Beift, für den nur Geift ift und durchaus nichts Anderes, und dem auch das Andere, das gegebene Sein, annimmt die Form des Geistes und fich darein verwandelt. Das Seben, das innere nämlich, das Erfehen, Anschauen, die Sinheit der zwei entgegengesetzen Glieder, ift der immanente Seinsgrund und Träger für das Sesehene; in seinem Befen liegt es, daß hingesehen, projicirt werde ein Pfoduct als Gefehenes. Das Sein hat alfo in fich gar nichts, sondern Alles nur in feinem Gehen. In diefer Einheit ist die Zweiheit das Hingesehene aus ihr, welches in ihr schlechthin Eins ift; das Sehen bleibt nämlich in Beiden das Gine, Beide find in dem Einen Schen des Geschenen, — sein Gesicht (idea, wie bei Luther). Das Sehen verneint sich und sein Product, und so ift es in der That; es sest daffelbe als nicht durch sich gesetzt. Das Sein wird einmal als Product des Sehens anerkannt: das andre Mal els solches ausdrücklich negirt, so daß blos das todte Gerüft des. Lebens übrig bleibt. Diefes Sein heißt das Bild, jenes die Realität; in der letten wird das eigene, selbsiständige Leben des Inhalts mit hinzugedacht, in dem ersten nicht. Indem das Seben fich in feinem Producte vernichtet, faßt es fich felbft als blos ein ertöcketes Bild des Seins auf: so wird es sein Product als ein Selbstftändiges finden, denn dazu hat es selbst daffelbe gemacht; sein eigenes Leben aber geht an dem aus ihm hinge=

sehenen Leben durchaus verloren. Dies Sehen des Sehens ift ein Deuten, als ein bestimmtes und bestimmendes Seben; dass Bild einer solchen Beschräntung und Fortbestimmung des Lebens, mit ausbrücklicher Abstraction von dem Gein oder Richtsein desfelben, nennen wir Dentbild, Begriff. Das Segen des zu Bestimen menden aber heißt Anschauen. Alles Denten führt bei fich und sest voraus in unmittelbarer Einheit die Anschanung: ein Binfchauen des bleibenden und dauernden Stwas, das durch das in fich wan=. delnde, und von einem Gegensage zum andern fliegende Leben des. Dentens eben bestimmt wird. Wahrhaft an fich ift nur ein Leben durchaus in ihm felber, und ein anderes ift gar nicht da; dieses eine reine Leben stellt fich in einem Wissen, einem Bilbe feiner felbst dar, und wird dadurch angehalten und befestigt. Das also, i das Befestigen, — also einen Gegensat, ein Richtleben mit bineinzubringen, — ift das Eine Grundgeset des Wiffens. Auf der Berbindung diefes Gegenfages mit der Form des Lebens beruhen alle Gestaltungen des Wiffens, und lassen sphematisch sich darauf zurückführen. Denken ift die absolute Ginfict der Identität eines Anschauungsbildes (eines schlechthin Gegebenen) mit einem Denkbilde (einem absolut Apriorischen). Das Denken des Dentens, das Denken, das absolut bestimmen soll, als ausgehend von einer absoluten Unbestimmtheit zur Bestimmtheit, ift bas Ich, das absolute Sichfichtbarsein und Fürsichsein des Sehens in seiner Wesenheit selbst, die Kantische Apperception. Der Beschluß, in welchem bas Ich fich felbft als sebend fictbar wird, ift das Hinverstehen des Dinges. Wir haben so im Sehen zwei Principheiten, die fich einander begegnen und fich in Ginem Schlage vereinigen, um beide ihr gemischtes Product, die gege= bene Vorstellungswelt, hervorzubringen: die jedoch nicht etwa in gleichem Range mit einander fiehen; eine fieht an der Spite und ift die erfte, von der die ganze Wechselwirtung ausgeht. 1

Rachgel. Werte, Bd. I., S. 4-6, 25-26, 11-13, 16-17, 45-46, 48, 75, 19, 50-51, 53, 55, 57-59, 65, 68, 63, 66, 72-74, 76-77, 97, 84.

Dritter Abschnitt. Fichte's Einleitung in die Wiffenschaftslehre. 137

lleber diesen Dualismus des Ich und Richt = Ich, in wie viel Formen Fichte ihn auch noch gießen wird, kommt er nie hinaus, wie sehr er sich auch, nach diesen neuesten Darstellungen, vor seisnen Zuhörern zerarbeitet, und in jeder Stunde wieder von vorne ansängt, um immer nach größerer Klarheit zu ringen und schärfer ins Berkändniß einzudringen.

Dies Dreifache ist nun das absolut Reue unserer Lehre: daß der absolute Ansang und Träger von Allem reines Leben sei; alles Dasein und alle Erscheinung aber Bild oder Sehen dieses absoluten Lebens sei; und daß erst das Product dieses Sehens sei das Sein an sich, die objective Welt und ihre Form. Die philosophische Anstcht ersasset die Dinge, so wie sie an sich sud, d. i. in der Welt des reinen Gedantens, welcher Welt Urprincip Gott ist: demnach also, wie Gott sie denten müßte, salls ihm ein Denten beizulegen wäre.

Der noch immer nicht überwundene Dualismus tritt hier möchft als der Gegensat von Denken und Anschauen auf; und die isoliete Betrachtung dieser Momente gibt dann zwei neue Einleitungen in die eigentliche Wissenschaftslehre. Diese aber selbst, die Construction des Grundbewustseins in der Verknüpfung seiner Momente, stellt sich hiermit dar als eine Gnosogonie. Man muß nicht (sagt Kichte) Philosophie besthen, sondern sein, eben diesen absolut genetischen und verstehenden Blid als seine unwandelbare Natur tragen. Darin, daß wir genetisch versahzen, besteht die dialektische Kunst der Entwicklung. Die Philosophie ist eine Umschaffung, Wiedergeburt und Erneuerung des Geises in seiner tiessen Wurzel, die Einsesung eines neuen Organs, und aus ihm einer neuen Welt in die Zeit.

<sup>1</sup> Rachgel. Werke, Bd. I., S. 101; Ueber das Wesen des Gelehrten, 5. 93 – 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nachgelassene Werke, Bd. I., S. 398, 404 — 406.

<sup>3</sup> Connenklarer Bericht, S. 176-177.

<sup>4</sup> Nachgelassene Werke, Bd. I., S. 128, 184, 399.

. A. Die transscendentale Logit. Die Wiffenfcaftslehre hat zum Zweck das ganze Wiffen, in allen seinen möglichen Bestimmungen es aus Einem Standpunkte heraus erschöpfend: die Logit nur einen Theil, das Denten mit Ausschluß der Anschauung; fie ift Lehre vom Denten schlechtweg, seinem innern Der Mensch wird schlechthin im Wiffen geboren; Wesen nach. sein Dafein beingt das Wiffen mit fich, ohne alle sein Zuthm und Freiheit. Das Ich benkt nicht, sondern das Wissen, worin Benten und Anschauen unzertrennlich verbunden find, denkt; die Thätigkeit des Ich ist bloke Reproduction des ursprünglichen Lebens des Wiffens. Das Denken ift ein Bilden, das schlechtbin ein. Bild seiner selbst sest. Das. Wiffen' in feiner absoluten Grundform ift eine Sputhesis der Anschauung und des Begriffs. Der Werstand ist ein Sein, das durch sich ein Leben und Fliesen fest; ein solcher Verstand, mit diefem durch fich selbst gesetzten Leben und Grundbilden, ift uns die Grundlage der Worftellungen. Aus diefem absoluten Verstande werden alle Dinge. Die Anschauung ift die in dem Bilde schlechthin liegende Beziehung, daß in ihm Etwas abgebildet sei, ein in ihm Gebildetes ihm correspondire. Das Sein erscheint, die Erscheinung erscheint sid, begreift sich als solche, als des Seins; und auf diese Weiße ist Externating möglich. Das Bild des Seins selbst, das da if nicht durch fich, sondern durch das Sein, ift das Urbild; diese existirt nur im Verstehen seiner selbst als Wild: und dieses Berflehen ift möglich nur, indem es fich fett, und fich im Gegensage sett mit dem Sein, zufolge eines Bildes seiner selbst, als des Bildes vom Sein. Die Erscheinung ift schlechthin nur im Bilde ihrer felbst; und das ist die ursprüngliche und absolute Selbstanschauung der Erscheinung. Der ursprüngliche Gine Grunds fyllogismus, durch den das ursprüngliche Wiffen zu Stande tommi, ift: 1) Anschauung eines Geseges: die Erscheinung bringt schlechte hin mit sich ihr Bild; 2) factische intellectuelle Anschauung eines Worhandenen als Bildes; 3) die Ginficht, daß darum bieses

Bild Meeidenz der Erscheinung sei: das Sichverstehen als Bild.
Sein und Bild im Wiffen zu verknüpfen, ist die Mufgabe; Ich
ist das Bild, wo die Erscheinung anschant das Geses, daß Sein
und Bild schlechthin unabtrennbar von einander sind. Die Erscheinung muß sich sehen als Princip des Bildens, als sezend
das Sein durch das Bild; so ist sie Ich, die Identität des Begreisenden und Begriffenen, die absolute intellectuelle Anschauung
der Vermunst durch sich selbst, die einfachste Grundbestimmung
des Selbstbewußtseins, aus der alle übrigen (das vollständig bestimmte Selbstbewußtsein) abzuleiten sind, und zu der man sich
nur erheben kann, indem man alles Individuelle und Persönliche
rein abschneidet.

B. Thatsachen des Bewußtfeins. Das Wefen aller Wiffenschaft besteht darin, daß von irgend einem finglich Wahrgenommenen durch Denten jum überfinnlichen Grunde deffelben aufgestiegen werde. Ebenso verhält es sich mit der Philosophie; ste geht aus von der Wahrnehmung des Wissens durch den innern. Sinn, und steigt auf zu dem Grunde desselben. In diesen Worlesungen haben wir es mit dem ersten Stücke dieser Wiffenschaft, mit dem Phanomene, zu thun. Die Beobachtung dieses Bildes des Seins macht die innere Weit des Bewustseins zu amferem. freien Eigenthume, indem wir dies Bewußtfein als, ein für fichbestehendes System von Thatsachen ansehen und es aus sich selbst Der Mensch hat überhaupt nichts, denn die Erfahrung; und er kommt zu Allem, wozu er kommt, nur durch die Erfahrung, burch das Leben selbst. Auch in der Wiffenschaftslehre, als der absolut höchsten Potenz, über welche kein Bewußter stin fich erheben kann, kann durchaus nichts vorkommen, was uicht im wirklichen Bewußtsein oder in der Erfahrung, der bochs flen Bedeutung des Worts nach, liegt. (Aus dieser peränderten

Rachgelassene Werte, Bd. I., S. 106, 110, 120—121, 124, 129, 138—139, 142, 149, 171, 192, 367—368, 209, 211, 232, 281; Sonmenflarer Bericht, S. 116, 127, 64, 83, 134.

Anficht des Batere ift geschöpft, was der Sohn dann als seine eigene Meinung öffentlich vorgebracht hat. 1) Wir gewannen aus dem Bisherigen, daß außer dem Absoluten nur der Verstand, wie Gott felbst, absolut ist; denn er ist seine Erscheinung. Sie ift nur in der Form des Sichversiehens; denn das ist die absolute ' Alles ohne Ausnahme, wovon außerdem Form Hres Seins. noch gefagt werden mag, daß es fei, ift nur im Berftande und für den Verstand; und außer diesem Verstande ist nichts, denn eben Gott, indem das absolut außer Gott Gesetzte, die Erscheis nung, auch nur da ift im Verstehen dieser Erscheinung von sich Dies Verständnif, als vollendetes, ift keinesweges eint felbft. einzige Grundform, fondern eine gefchloffene Reihe folder Baftandesmomente, welche fich nur beschreiben läßt als ein Leben und sich Bewegen des Verstehens. Daher liefert die Beobachtung Thatsachen des Bewußtseins in der Mehrheit. In der Region ber Anschauung ift Alles factisch; die Wiffenschaftslehre gibt uns die alle besondern Momente umfassende Einheit, und das Gesch woraus die Mannigfaltigkeit erkannt wird. In der Logik war es uns zu thun um den Inhalt des factischen Wiffens, den jenigen Bilderzustand, welchen die Etscheinung ohne Weiterts mit fich bringt. Innerlich kennen wir die Erfahrung; jest wollen wir fle auch äußerlich als Thatfache anfehen, um zu fehen, wit wir von diesem Puntte heraus und herüber tommen möchten 311 einem Andern. So viel im Allgemeinen. 2

Die Eintheilung des Folgenden ist nun die: das niedere Verstehen ist das Organ des wirklichen Seins; das höhere, das des Ueberwirklichen. Die Beziehung des Ich auf ein schon fertiges Bild, welches nicht angesehen werden kann als construirt

<sup>1</sup> Immanuel Hermann Fichke: Beiträge zur Charakteristik der neuern Philosophie zu Vermittelung ihrer Gegensätze (1829), S. 412 flg.

Die Thatsachen des Bewußtseins, S. 5, 44, 166; Sonnenklarer Bericht, S. 12, 166—167; Nachgelassene Werke, Bd. I., S. 408—410, 413, 551, 416—417.

duch das unmittelbar sichtbare Vermögen des Ich, ist das Wirtliche. Die jedesmalige Realität, wirklich und wahrhaft gelebte
Begebenheit entsteht uns durch das Einsenken und Vergessen unseres Selbst in gewissen Bestimmungen unseres Lebens, die sich
selbst machen und sortsühren. Wird der Urbegriff des Sehens an das bloße Sehen des Gewordenen gehalten, so wird das Sehen ausgedehnt über die Grenze der Gegebenheit, und heraufgeführt zu dem Princip; es stellt sich eben dar das Ideale und Ueberwirkliche.

1. Vom niedern Bermögen. Goll das Bermögen der Selbftanschauung aufgefaßt werden, wie es ift, fo muß es angeschaut werden als unendlich; die Ausdehnung im Raume ist nichts Anderes, denn die Sichanschauung des Anschauenden in seinem Vermögen der Unendlichkeit. Durch das Denken, als das Herausgehen aus der unmittelbaren Anschauung, und durch die unabtrennliche Vereinigung dieses Denkens mit der Anschauung du einem innig verschmolzenen Lebensmomente des Anschauenden wird das, was eigentlich in ihm wäre, zu einem Etwas außer ihm, zu einem Objecte; das Denken leistet in der äußern Wahr= nehmung durchaus nichts weiter, als daß es ihr die Form des Objectiven Daseins gibt. In aller Wahrnehmung nimmst Du dunahft mir Dich selbst und Deinen eigenen Zustand mahr; das Denten setzt erft einen Gegenstand als Grund meiner Affection hinzu. Aller Gegensatz entsteht demnach unmittelbar und rein aus dem Denken, und wird durch daffelbe mitgebracht. Richt 3ch denke in diesem Denken; sondern man muß sagen, das Denken selbst, als ein selbstständiges Leben, denkt aus und durch sich selbst dies objectivirende Denken. Das Ich, wie wir es dermalen kennen, sest weder das äußere Object noch fich felbft, sondern Beide werden durch das allgemeine und absolute Denken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Werke, Bd. I., S. 434 — 435 (Sonnenklarer Bericht, S. 28, 38 — 39), 444.

gesetzt; und durch dieses wird dem Ich sowohl das Object, als es sich selbst gegeben. 1

Das durch das Denkeni gesetzte Ich ist sreies Princip, und kann, als folches, Princip werden ins Unendliche; die unendliche Reihe der sich ausschließenden Principiate ist die Zeit. Indem der Trieb, als eine Causakität, die keine Causalität hat, duch Hemmung und Beschränkung bes Lebens, Gefühl wird, b. h. zum Bewußtsein feiner kommt: so wird derselbe unmittelba Causalität haben, da wo er es nun noch kann, nicht in de Sphäre des Seins, sondern eben im Reiche des Bewuftseins. Das Leben hat aber schlechthin durch sein Sein als Freiheit in sich ein bestimmtes Vermögen; und auch dieses Vermögen, ift erft jett durch Hemmung der unmittelbaren Caufalität # einem selbsiständigen Dasein gekommen. Da jedes selbsiständig Sein der Freiheit Bewustfein gibt, so entsteht durch die hem mung neben dem Bewußtsein des Triebes auch das des Ber mögens zur Causalität in der Sphäre des Seins; es ift dat Wermögen, durch eine Reihe von Bedingungen hindurch in da Beit zum beabsichtigten Ziele fortzuschreiten. Daß es aber jet ein wirkliches Vermögen des Lebens ift, in der freien Gewalt deffelben steht, und nun unmittelbar zur Ausübung fortgeschritte werden kann, ist bewirkt allein durch den Begriff. Die Entwer fung eines solchen Begriffs ift bedingt durch ein Bild des absoluten Widerstandes, welches durch die productive Einbildungstrast hervorgebracht wird, demnach gesetzt und hinausgesetzt außer das Ich und gesetzt in die Sphäre des Seins an fich, da es ja dem Leben als einem solchen entgegengesetzt ist. Kurz, dieses positive Segen ift das, was wir als objectives Denten beschrieben haben. Dieses Bild eines Widerstandes im Bilde hebt die Freiheit des Bildens auf, und so eben wird es gebildet. Die Freiheit bes Bildens in ihrer Unendlichkeit wird beschräntt, und diese Beschrän

Die Thatsachen des Bewußtseins, S. 10—15 (Bestimmung des Menschen, S. 78, 121—122), 35.

tung gebildet. Es ift dem zufolge in diesem Bilde ein Doppeltes, das in Wechselwirkung und Gegensat mit einander gestellt wird: zuvörderft das unendliche Vermögen zu feten felbst, in die Einheit des Bildes als leere Ausdehnung gefaßt, ift dem Ich alenthalben durchfichtig und durchdringlich; sodann ein eben folches mendliches Segen von Seiten des Wiberftandes, das die Durchfichtigkeit und Durchdringlichkeit aufhebt. Das aus diesen beiden Bestandtheilen entstehende Ganze ist das Bild der Materie. Das Ich, als reale Caufalität in einer materiellen Welt, muß selbst Materie sein; eine solche Beweglichkeit der Materie durch den bloken Begriff kann man füglich nennen Organisation. Das allgemeine und absolute Denken bringt denkend herver die andern Iche, und mich unter ihnen. Das Factum der innern Gelbstanschauung kommt also mehrere Male vor; aber der Inhalt, das Wiffen selbst, welches in jenem Factum innerlich an= geschaut wird, bleibt drum bei allen diesen Wiederholungen immer Eins und daffelbe. Soll drum das Bewußtsein Bewußtsein des Einen Lebens sein, so muß die durch die Individualität aufge= hobene Einheit in demselben Bewußtsein wieder hergestellt werden durch ursprüngliches Denken, als die Darstellung der absoluten Einheit. Das Individuum denkt dieses Denken nicht als Individuum, sondern eben selbst als das Eine und ganze Leben mit Bernichtung seiner Individualität; es ift in diesem Denken gar nicht mehr ein besonderes und particulares Ich, sondern das allgemeine und Eine. Dieses Denken ist keinesweges ein Pros duct des Ich, sondern ein Ausdruck eines absoluten Factums; nicht das Individuum, sondern das Eine unmittelbare geistige Leben selbst ist der Schöpfer aller Erscheinung, und so auch der Moeinenden Individuen. Die Vernunft, das allgemeine Denten, das Wissen schlechthin, ist höher, denn das Individuum; <sup>das</sup> Individuum besitzt sie nicht als sein Accidenz. Wohl dem Individuum, das von der Bernunft besessen wird! allgemeinen Denken ist jedoch die Individualität immer vereinigt;

denn nur in dieser bricht das Leben zur Sichdarstellung und Bewußtsein überhaupt hervor. 1

Die Natur ift durchaus nichts weiter, als der durch ale folutes Denten gebildete Gegensatz gegen die absolute Kraft des freien und geistigen Lebens, um sie, die für sich schlechthin um fictbar ift, fichtbar zu machen. Die Ratur bleibt uns blofe Schranke, Regation. Das Ich darf sich ebensowenig als das absolute Sein setzen. In der Anschauung haben wir die Dinge schlechthin, wie fie find; denn fie find durch und durch Eriche nung. Die Ratur ift darum durchaus nicht Bild Gottes, sonden nur dasjenige, worein Gott zu bilden ift; ebensowenig ift fi Gottes Geschöpf, fie hat mit Gott gar nichts gemein. Wir, die vernünftigen Iche, möchten werden, wenn wir wollten, Gotte Geschöpfe, und die Natur machen zu unserem eigenen Geschöpfe; wir find das Bild Gottes, und die Natur ift unser Bild. Wan die Leute die Weisheit Gottes in der Natur bewundern, was bewundern sie da eigentlich? Rur ihr Denten; denn die Oile nung liegt lediglich doch in ihrem Begriffe, in ihr ift abgebilde und abgedrückt das Grundgeset der Erscheinung. Die Wurtel aller Wirklichkeit ift das Ich. Es wäre Ein Ich, wenn es mu Anschauung wäre; aber es ift auch Werständlichkeit der Anschauung daher ift das Grundprincip aller Anschauung der Wirklichkeit ein Alle Individuen zusammen machen das Eint Mannigfaces. gemeinsame Ich aus, wobei es in eines Jeden eigener Macht ligh welchen Antheil er nehmen will an der Fortgestaltung der Welt.

2. Vom höheren Vermögen. Bollzieht ein Individum durch freies Handeln einen Theil des allgemeinen Vermögens, fo entsteht dadurch für alle andern numerischen Wiederholungen des Einen Lebens schlechthin ein Verbot, dieser Entwicklung

Die Thatsachen des Bewußtseins, S. 46, 48, 64—70, 81, 93, 95, 109, 97—99, 102.

Die Thatsachen des Bewußtseins, S. 113—115, 119; Rachgelassente, Bd. I., S. 515—516, 548—549, 558—559.

entgegen gu wirten. Wie vermag abet bie freie Gelbfibeftimmung des Einen ein Bewuftsein in: allen Mubern, burch welches diesen der entgegenlaufende Freiheitsgebrauch verboten wird, zu bemir kn und zu begründen?. Erft hierin liegt bas Werbindungsglied wischen der finnticken und der fittlichen Welt. Ourch die nähere Erörterung. der Individualität wird die Frage! von felbft sich lösen. Die Freiheitsäußerung ist selbst nichts: Anderes, .als die abselut freie: Gelbsteontraction des Einen Lebens., wodurch das Individuum hervorgebracht wird, --- der unsprümgliche Aet der Judividusa tien ; Kein. Handeln, außer in ; der inditstduellen Form. Das Judividuum ift nicht, ein befonderes. Sein, spndern nur eine zusällige Form, der absoluten Freiheit des allgeneinen Lebens, das, fich aus der blogen Allgemeinheit und Zerfreuthest der objectiven Anschamung: seinen Kraft auf. Einen Punkt beschräulend, fich felbst; zum Zindividuum, macht.; ohne : dech. dadurch: feind freiheit zu: verkieren. . 1 Bas Leben. in ; der Form der allgemeinen Anshaung ift zurdaus keines Elbstbewuftseins fähig, sondern mu in der individualien-Form. "Das Frediniduum. darf sich nicht für ein Absolutus an Schrisaltenisi es gilt iheer, über idie Indivis dualität; als den abfaltsen . Siz: den Factscität, hinveg. zu.: kausmen, zum abfaluten Grunde verfelben ibusch reines Deufen sich du etheben, idas Eine geistige Leben zu fassen falle in dersetben mit etschend; Die Geundhustnung: des Lebens-ift eine gedop= belle: 1) die absolute Entäuferung, die abgemeine Anschauung der Kraft, als Sinnenwelt, die das ganze und Eine Laben in seiner blosen Möglichkeit darstellt; 2) Einkehren in sich selbst duch Concentration der allgemeinen:Anschuumg zur individuellen Form, zum Selbstemußtsein "wed zur freien: Wirksamteit won lingelnen Punkten aus. Das Ganze ift Anschapung des Lebens. Bu der Anschamung das Denken mit : hiftzugerwmmen, wäre das Banze eine, Sichoffendaming des Lebens in ihm felben: 1 . 2 1 . . . .

10

Die Thatsachen des Bewußtseins, S. 139, 142—146, 155—156, 163—164, 13B, 165.

..... Man:begreift ein Freiheitsproditet michals Aufhebung xiner Nathtentwickelung; die Freiheit felbst aber ist nur da als Mind und Instrument des höheren Greitzel, des Gittenwessens, Das Eine Leben der Freiheit ift alfo. Anfiganbarkeit. des Sistengeset, Anschanungsform der Sittlithteit, die Erscheinung des Endyweit In der fichtburger Wett, in der er schlechtift nicht war, sonden mur im bet geiftigen, unfichtbaren. Dir Rotte, als Goge Anshauharteit der Kraft, ist absolut zweidmüßig! wir können in ihr und an ihr has, was wis follen. Ihr Princip ift schiechthin ein fill tiches Princip; teinosweges sin Ratusprincip; benit bann ein wäte: fie abfolut. Die Gittlich teit erfceint bemied ale absolnte Srinspellioip ver Rotter. "Die Ratursede, Lie Weltstele ift bis 34 des Menschen felbet. Der:Endiweid wiede als Naturgiff rine miel adquissitesende. Reiherdon: Individuen, Febes abet mit besondern Kitlichen Bestimmungen Die Indesteuten find zufolf thew Ruliden Bestimmung, und fie find das einjige Wahre un Witelicher du der Rutur. Die forigehende Godopfung neut Attlicher Individuen seit horaus, buffetn Theit des Enbywill nicht inflichtbar fei, der ieben burch bie meur Godfofitig fichte gemächt werben folle. Bestimmend bas Eine Leben, bat der Gob zweckt gar Kicht die Form vos Sustens, fondern die des Müsink er herrschrink Naturgesetz: Rurbin Gegenfage gegen einen Trif erfeseint: bas: Sittrigesch als:::ein Gollen; bas ben Erfeb nich feinem Gen nuch, fondrich als Bestimmungsgrund negirt; beit der Trieb ist pliste Product des Endymedts, inwiefern diest Rains geseig ift. Dem Eriebe folgend, ift bas Individuum nicht fm! ebehsowenig, wenn :: es: fich: burch das Stitengefes beftimmt; him dann hat das Individuum; als Holdes, edenfalls teine Cansalille. Des Freiheit: liegt im Utbergunge je in der Gehebung von in Natur: zur Sinlichteit. Durch Freiheit reift fich bas Inbividung vom Trièbe lod, virnschtet ihn als fein: immittelbar: wirkliche Sein, und findet dieses nun in seiner stillichen Bestimmung, di zwar durch sein Herausgehen aus dem allgemeinen Leben als Sein

duchaise Vollendet ist, abes nur in einer unchdlichen wie zu vollenden. Reihe sinzelner bestimmter Ansthaumngen zum Beworftssein konnt. Der Act ver Etschassung eines einigen und heiligen Willens in sich ist der Vet der Sicherschassung der Indischung der Indischung mit Indische Gichtaufeit des Eudzweck, nahr so der sein eigenhömliches innerens Leben durchaus deschieftende Alet. Bon um an lehet es selbst nacht mahr, sondein in ihme bedet, wie es ehm sein sollte, der Sudzwick; nächt das Erdet. Rue bedet, wie es ehm sein sie für der Sudzwick ist der Endzwick eine Bedet, wie es gezenübn und für. Vie Freiheite ist der Endzwick eine Bollen und ein Orbet. Rach: Wernichtung der Freiheit wird überstanliche !

Des Sittengefest felbft ist wieder Anschartett und Ans-Manungeforint eines höher ibirgendin Principe, des Einen ub's foluten Prentips.on@asimllemi Einfrit. und Datter in bas Siben Leingelde: At sessi Gelin. Det Endfwied if die Aruferting 46 Geine in Morrben. Die Grundfein des Ethere ift in feiner Form eine Anschausing , die ibni ift ji ritige gewooden, wangendetbat mit unverändretielh Siefeschen flie fichtlichten, haus Grundle Lebert in det ewigen Form Dos. Wiederis äufeit. Arnes Sein abet, du M der abstablie Bufchausing bas Geile if, ift follechtien laus fig. von fiche burch: fich ; red icht: Writ. 20 Seiti Wein wießert fic unnittelbat' in der Anfthaltung boddowigen Godin sein, bies Leben dann in finem edgenedichen Seine ift Bub. Goderen als: frimales Leben aber; 410: wirkhiche tellentiges und thattyenpitfice was un's mbligt. Gereken; werdich zu. werden dieses Bild Gottoe) das Es aber, eben dadum; weillidieses: Stecken ninenblich ift, nie weben. Das Leben, ele des Wermögele zir bilben ber gir fchematiffrek das Bild Goddes, in Wispens Was anget Gut iff, loft fich om in blote: Anschutung, Bille, Bliffends wie Vonn aufre Gott kin eben heißt, Anfchauung Gottes sein. Roch ein anderes Sein .

Die Thatsachen des Bewirftseins, S. 156, 1674-168, 172—173, 177 (Rachgelässend Werte, Br. 1., S. 484), 180, 182, 188-189, 194—195.

aufer Gotty: ale::bas: Sein ibee::Wiffens ober ibit Anfhaum -Gettes, angenehmen, ist reinernund klaver Unfinn. Die Their des Begreiflichen tann daber, ba Gott. unbegreiflich ift, durchaus murifein die Thegrie des Wiffens oder die Wiffenschaftslehn. nich Rähet macht Fichte den Uebbrgaitg gur Wiffenfchaftlichn muf folgende: Beife: Die Eines Ersthrinung, die an Sott ik ift fein Accidenz; sie ist nicht. ohne Ack. zie berfiehen, und die Sichverstehen ift die Form ihreis Seine, bas Ich... Aur. tommt diefer einzig mögliche Gegenftand ibes Wiffens im wirklichn Akissen niemals wein vor, sopdera immer gebtschen en ivsgesomm nothwendigen: wind in ihrer Pothwendigkeit, nachzumeiseuden For men das Miffena. Diefe genetische Rachmeisung Ift eben die Philosophie oder die Wiffenschaftelichme, deren Direct alfo de göttliche : Erscheinen ,.: ste.: Jelber: aber. das Abbild: bes Lebtuk Kninesweges das wirkliche Leten nelber ift. Die Dgelegung de Ahatsachen des Bewuttfeins, als eine Raturgeschichte der Ent wirkelung diesen Bebench, gelft: wasi dem miedpigsten Punkte, von de äufern Wabenehmung, bisigum Wiffen fort. ? Gollte nicht Fichte Sei Abenfung Dieser Disciplini die wier Jahren früher (1807) unichienent , Hegeliche. Phätomendlogie des : Geistes : vargeschuch haben; die nebenfalls Don ider Andlichen Wochunchunging wusself und unes heim Finden des neblatiten:: Wêffens abset? Es. fam unsidie Bildspunkeit den Filhtelichen Beifine micht entgehen, di Farmeln früherer und späterer Spftene auf die Formel seine Wiffenschaftstehen gurückstführen. Bastieber den Ausbruck Phis momenologic, felbst; betnifft jeft kon spiribn nurmehr schon in det Worlesungen üben: Wiffenschaftzlehne aus Dem Jahre 1804. in Die Mie in fan de fent de fent de fent de fent der der der Bogenkande nicht das Gein; sandern adas King pligemeine und amolyte. Wisch nice in the second contract of the contract of

Die Thatsachen des Bewußtseins, S. 168, 204, 206 — 210.

1712 - Nachgel, Werke, Br. I., S. 540, —541, 547, 565, 569; Die Thatsacken des Bewußtseins, G. 1209 (Bonnenklauer Bericht, G. 168—169), 214.

Rachgelassene Werke, Bd. II., S. 195.

1

eine Seinslehre kann es nicht geben; das Wiffen ift das Höchte; von dem gewußt werden kann: Ihre Aufgabe, ist demnach: die Sichtbarkeit im Ganzen und überhaupt in ihrer Genesis und als Product des Absoluten anzuschanen; die Erschelnung schaute sich an als schlechthin sich schassend: Diese urweste Gestalt der Wissenschaftslehre ist nun am klarsten und gedrängtesten von Fichte sebst noch in einer Drukschrift; dem Umrisse mach, abgehandelt worden, welcher wir: daher auch bei der solgenden Darstellung den Borgug geben, die dem Schne hinterkassenen Feste aber unt zur Ergänzung geben, die dem Schne hinterkassenen Feste aber unt

Die Wiffenschuftslehre fallen laffend alles besondere und bestimmte Wiffen, geht-erstens aus von dem Wiffen schlechte: weg in feiner Ginheit. Rue Eines ift schlechthin durch fich' selbfi, Gott; und Gott ift nicht der todte Begriff; ben: wir fo ichen ausprachen, sondern er ift in sich felbst lauter Leben. Much kann a fich nicht zu einem andern Gein machen; benn durch fein: Bein ift alles, möglicht. Sein, gegeben, und es kann weder: in ihm wod außer ihm ein neues Sein entstehen. Goll nun das Wissen: denuch kin, und micht Gott selbst sein: so kann es, da nichts ist dan Gott, dach nur Gott felbst fein, aber außer ihm selber. 3: Das ist eben das reçuror yerdos dieses Fichte'schen Philosophis rens, das Wiffen nicht selbst als ein Moment, in der göttlichen Ent-: widelung aufgefaßt, sondern außer Gott gefetzt zu haben. Und dieser! aft von Shelling vollkommen aufgehobene Dualismus erscheint; in den Auch der Glaubensphikasophie., das fich der ganzen Fichte schen! Soule bemächtigt hat nur in Etwas gemildert; wenn Fichte sogleich. hinpsett: Gottes Sein außer seinem Sein; seine Aeußekung, in der. " ganz sei, wie er ist, und doch in ihm selbst auch ganz bleibesi merift. Aber eine solche Reuferung ift ein Bild, ober Schemagi - Diese Neuferung Gottes ift eine nothwendige: Gott ift nicht.

<sup>1</sup> Nachgelassene Werke, 28d. II., S. 3-4, 435-436.

Die Wissenschaftslehre in ihramiallgemeinen Umrissey Gis - &.

nur innerlich und in sich verborgen, sondern er ist auch da mi äufert fich. Ge gewiß er erfcheint, ift bies burch fein absolute Sein; das Factum ift ein absolut nothwendiges. Was da nm wirklich da ift, ist schlechthin nothwondig da, und ist schlechthin nothwendig abso ba, wie es du ifig es konnte nicht auch nicht ba fein, much tounte es auch anders ba fein, als es ba ift. Gottes Dafein ift nun nicht stwa der Grund; die Urfache de Wiffens, so dag Beides sich auch von einander trennen liek, sondern es ist schlechthin das Wiffen felber. Do gewis dahr Gott ift, so gewiß ift Wiffen und tann nicht piet fein; bent es ift felber fein Dafein. Reineswoges aber ift as ju benten als eine Birtung Gottes burch einen befondern Act beffelben, for dern als eine unmittelbare Folge feines Seine; es ift ver Fom seines Geins nach schlichtweg, wie es felbft schlechtweg tft. Ein inneres, auf fich berubenbes Sein tann aufer Gott folichtin nicht fein, fondern, mur fein Schema.d.

Da das wirkliche Wiffen aber nicht als Eine, sondern als ein mannigfaltiges erscheint: so entsteht die zweite Ausgabe, den Grund dieser erscheinenden Wannigsaltigkeit; und zwar aus dem innern Wesen des Wiffens selbst, adzuleiten. Deuw die Wiffen schaftslehre, so wie alle Philosophie, hat die Ausgade: alle Wannigfaltige, schlechthin ohne Ausnahme auf die gehölute Eindeit zurüczuführen. Das Wiffen nämlich ist so wenig todis Bein, als Gott, vielmehr Leben: und so reines Bermögen pu Berwirklichung dessen, was in ihm liegt, eines Genna. Jan Gein außer Gatt kommt es nur durch die Sich Wallziehung des absoluten Vermögens; dieses aber kann vollziehen mir Schmitch die durch ein zusammengesetztes Verschren mit ihnen zu einen wirklichen Wiffen worden. Nas daher außer Gott da ist, ist da nur durch das absolut freie Vermögen, als Wiffen dieses Lee

Die Anweisung zum seligen Leben, S. 100; Nachgel. Werke, Bb. U. S. 343; Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S. 280 — 281, 288; Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Amrisse, S. 9.

mögens, und in seinem Miffen; und ein andetes Sein außer bem witliden in Gott verborgenen Sein'ift schlechthin immöglich. Das Absolute ift fichtbar in der Form feiner Gichtbarkeit; es ist ein ebsolutes Wermögen, fich fichtbar zu machen, für fich feshft: 'es ift daffelbe bestimmt durch sich selbst als Verntögen eines micklichen Biffens. Zu einem wirklichen Wiffen aber:gehört, bag bas burchs Bermögen vollzogene Goema erkannt werde als Goema, als unselbstfändig, und zu seinem Dasein eines Seins aufer fic bes dürftig. Der numittelbare und concrete Ansbrudt diefer Ertemmil, die in dem wirklichen Wiffen teinespoeges gum Bewußtfeln tommt, . sondern die blos durch die Wiffenschaftslehre zum Bewustsein erhoben wied, ift mun das wirkliche Wiffen felbft in feiner Form; und zufolge Diefer letten Erteantnig wird, mit ganglicher Mebergehung des Schema, ein objectiv und unabhängig vom Wiffen sein Collendes himausgesest. Da in diesem Wissen vom Objecte issar das Schema verbeftt wird, so bleibt um so mehr das daffelbe mihaffende Bermogen ungesehen. Dies ift das Geundgesetz der Form des Wiffens. Es bleibt diesem zufolge in einem wirklichen Wiffen Manhes unsichtbar, das denn doch wirklich als Reußerung dieses Bermögens ift. Sollte nun etwa alle Neußerung des Vermögens in das Biffen eingeführt werden, so könnte dies nur in einem andern Wiffen als in dem erft erwähnten geschehen, und das gesammte Wiffen, würde, durch den Widerstreit des Gesetzes der Form der Sihlbarteit, und bem, daß es fich in seiner Ganzheit sehe, in verschiebene Stude nothwendig zerfallen. Ferner ift innerhalb biefes seines formalen Seins das Wermögen bestimmt durch ein unbedingtes Goll. Es foll fich feben als Schema bes göttlichen Libens, mas es ursprünglich ift, und durch welches Sein allein es Dasein hat. Dies ist seine absolute Bestimmung, durch die es selbst als Bermögen vollendet erschöpft ift. Es soll sich feben als Schema des göttlichen Lebens: so sieht es sich einmal als sollendes und tonnendes Vermögen, das andere Mal als die mirkliche Bollsichung dieses Vermögens; Beides fällt aus einander, und die

factische:Möglichkeit des Lettern ist durch die geschehene Bollziehung des Exstern bedingt. 1 Hierin liegt nun der Grund der oben angedeuteten Mannigsaltigkeit.

1. Buerft foll bem absoluten Bermögen das Soll fichtber werden, ein Sollen des Soll, ohne daß es sich schan als Princip in dieser Entwickelung unmittelbar seben könnte. Das Wiffen duch das unmittelbar unfichtbare Princip nennen wir Anschauung; ihr ganzes. Gebiet ift Ausbruck und Schema des blogen Bemögens. Da in the noch nicht das göttliche Leben ichematisit ist, sondern sie erst die Möglichkeit dazu herbeiführt: so bleibt ihr nichts übrig, denn die bloße Gestalt des Vermögens in seine Gegebenheit, das hier in dieser seiner Richtigkeit schematistrt wird. So ist dieses ganze Gehiet nichts; und nur in seiner Beziehung auf das wirkliche Sein, indem deffen factische Möglichkeit dadurch bedingt ift, erhält es sine Bedeutung. Es ift ein Vermögen des Hinschauens, und zwar ohne die Richtung auf das Gine gött liche Leben, die auf diesem Standpunkte verborgen bleibt: ein un bestimmtes und durchaus ungebundenes, jedoch absolutes Wermögen, also ein unendliches. Es schematistrt fich darum als hinschauend ein Unendliches in Ginem Blide, demnach als in derselben ungetheilten Anschauung fich zusammennehmend und zusammenziehend auf ein in der erften Unendlichteit Begrenztes, in fich felber gleichfalls unendlich Theilbares, einen verdichteten unendlichen Raum in einem andern einfachen unendlichen Raumt, oder Materie, eine unbegrenzte materielle Welt im Raume. Um fich als absolut anfangendes Princip für die Anschauung ju schematistren, muß das Vermögen vor seiner Wirtsamteit ein mögliches Wirken, nicht am absoluten Soll, erblicken, das hier noch unfichtbar ift, sondern an einer gleichfalls blind schematikrenden Caufalität, die doch nicht unmittelbar Caufalität ift, die

Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse, S. 10 – 17; Rachgelassene Werke, Bd. II., S. 93, 131, 477.

aber schlechtweg durch die erscheinende Bollziehung des Vermögeme es ju werden erscheine; eine solche, ift der Trieb. Die Bezien hungen, welche der Trieb in seiner Wirksamkeit auf die Körpers welt fühlt, find die Ouglitäten. In diefer Wirksamkeit ist das Bermögen fich gegeben als das Eine und selbige Vermögen der Selbftbestimmung, das durch tein Wirten zu erschöpfen ift. Es entsieht ihm in dieser Anschauung seines Ginen unendlichen Bermögens eine Unendlichkeit; nicht in Einem Blicke, wie die räumliche, sondern eine folde, in der es sein unendliches Wirken anschauen könne: eine unendliche Reihe auf einander folgender Glieder, die Zeit. Auch im Zustande des Triebes bleibt aber ein Schema der (räumlich) vorhanden sein sollenden Dinge, damit der Trieb auf sie bezogen werden könne; und dies bilbet den Zusammenhang zwischen diefen beiden aus einander fallenden Buffanden der Anfchauung, 1 - Die Unendlichteit ift nichts an sich, und es kommt ihr durchaus kein mahrhaftes Sein zu; ste ift lediglich das Mittel, woran das Einzige, das da ist, und das nur in seiner Unstätbarkeit ist, sichtbar wird, und woraus ihm ein Bild, ein Schemen und Schatten seiner selbst im Um= treise der Bildlichkeit erhaut wird. 2

2. Es liegt im Vermögen ferner die Bestimmung, sich zu erheben zum Ersehen des Soll, dessen factische Vollziehung nun möglich ist. Der eigentliche Act des nun vollziehbaren Vermögens wäre das Sichlosreisen vom Triebe, so daß auch das Sehaltensein in der Anschauung wegsallen würde. Das Wissen stände nun da als Eins, so wie die Wissenschaftslehre bei ihrem Beginnen es erblickt; es würde in dieser seiner Wesens Seinheit eingesehen als unselbstes händig und bedürstig eines Trägers, des Sinen, das da ist schlechtsweg durch sich. Ein Wissen in dieser Form ist tein Anschauen mehr, sondern reines Denten oder Intelligiren. In der Sphäre der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse, S. 18—26.

<sup>2</sup> Reben an die deutsche Nation, S. 239 — 240.

Anschauung war das Vermögen nicht als Gins angeschaut, fondern als ein Mannigfaltiges; Dieses Bermögen, das nun durch bie Selbfianschauung zum Ich geworden ift, war in diefer Sphine nicht Ein Ich, fondern es zerfiel nothwendig in eine Belt von Dies zwar nicht in der Form der Auschauung selbst. Wohl aber muß diese Trennung ber Iche einfallen in berjeniga Form, in welcher allein auch ble Ginheit hervorgebracht wird, in der des Dentens, indem die Bielheit der freien Principe duch einen Schluß aus ihrer Wirtungsweise auf die Ginnenwelt ertann Dieses Zerfallen und bie dabei bennoch Statt finden wird. muffende gegenseitige Anerkennung ware nicht möglich, wem nicht das Object der Anschauung und des Wirkens: Miler Ein und diefelbige, ihnen Allen gleiche Welt wäre. Die Anfchaum einer Sinnenwelt war nur bazu ba, daß an diefer Welt des Ich als absolut Gollendes sich sichtbar würde. Damit das Ich sich als Eines in einer gegebenen Vielheit von Ichen erkennen könne, muß die Sinnenwelt für jedes anschauende Individuum dieselbe sein: derselbe Raum und dieselbe Exfüllung deffelben für alle, ohnerachtet es der individuellen Freiheit überlaffen bleibt, diese gemeinsame Erfüllung in einer eigenthumlichen Zeitfolgt aufzufassen; dieselbige Zeit und ihre Ausfüllung durch sunlicht Begebenheiten für alle, ohnerachtet in feinem eigenen Deuten und Wirken es jedem frei fieht, fie auf soine eigene Weise ausst Das Soll der Sichtbarkeit des Soll (die Sinnenwell), wie es aus Gott ausgeht, ift ja an das Eine Princip gestelli, wie denn aus Gott nur Ein Princip ausgeht; und diese allgemeine Uebereinstimmung macht die Sinnenwelt zur mahren.

3. Das Wissen ist durchs Denken eingesehen als sein tonnend allein Schema des göttlichen Lebens. In diesem Denken habe ich das Wissen nicht unmittelbar, sondern nur in einem Schema: noch weniger unmittelbar das göttliche Leben, sondern

Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe, S. 26-34.

dies nur in einem Shema des Shema, in einem dappelt enibteten Begriffe. 4. Die Anschauung ift alfo, nach Bichte, die efte Ertöbtung bes gottlichen Lebens: das Denten die zweite, weil das Ich nun zum Bewuftefein feiner Individualität gelangt, wo- ! gegen die Anschauung noch eine Allen gemeinsame Sphäre daebot: Das Dritte ift, daß aus bisfem Tobe bes Tobes das neue Leben hervorgeht. Dies nennt et die Reflexibilität, Befinnbarteit der Erscheinung, herbeigefährt dadurch, daß die Erscheinung fic etscheinen tann nur als Beineip: Das absolute Bermögen ber Befanning, welches ich zufolge meines Seins aus Gott habe, offenbart fich als ein Golibes Ersehens, daß Ich, — das in der Sphäre der Anschauung fcon ersehene Princip, - daß Ich foll. Denten und Auschauen fallen aus einander, insofern das Lettere durch das Erftere bis in sein Princip, den Trieb, aufgehoben und vernichtet wird; ihr Zusammenhang aber wird baburch gebil= det, daß das Letztere die faetische Wöglichkeit des Gesten bedingt. In biefem beschriebenen Denten dente ich blos das Wiffen als Shema des götetichen Lebens fein konnend, und, da dieses Konnen der Ausbrud Gottes ift, Der duf bas Gein geht, als dasselbe sein sollend; keinesweges aber bin ich es. Aber nun, da alle settischen Bedingungen sichon vollzogen sind, seht es auch unmittelbar in moinem Bermägen, es wirklich zu fein. id, das nichtige Auschauen und das leere Intelligiren fallen laffend," mit absoluter Freiheit und Unabhängigkeit mein Bermögen vollziche, erscheint mir bies: Wissen jest unmittelbar als das, was ich schlechtweg soll; ein Wiffen, deffen Inhalt weber hitborgeht aus der Sinnenwelt, noch aus der Betrachtung ber letten Form des Wissens: sondern i das da ist durch sich selbst foledtweg, wie es ift, fo wie das göttliche Beben, beffen Schema es ist, schlechtweig burch sich selbst ift, wie es ist. ?

Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Upprisse, S. 35.

Nachgelassene Werke, Bb. U., S. 387; Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse, S. 36—40.

Ich weiß nun zwar, was ich fall, weiß von dem Schema Bottes; aber das geforderte Sein if noch immer nicht vollzogen. Dieser Ich ist der in der Anschauung gegebene, das Indwiduum. Durch die Kraft foll ich, als Drincip der Ginnenwelt, darftellen in ihrer Sphäre und in ihr anschaubar machen, mas ich als mein wahres Wesen anschaue in der überfinnlichen Welt. Die Praft ift gegeben als ein Unenbliches; was baber in der Ginen Welt des Gedankens schlechthin Eins ift, das was ich soll, wird in der Welt der Anschauung für meine Rraft eine unendliche Aufgabe, an der ich zu lösen habe in alle Emigkeit. Wie kann nun, innerhalb der in der Anschauung doch fortdeuernden, und durch das absolute Soll, als gerichtet an mich Individuum, ausdrücklich geheiligten Unendlichkeit, die Ginfacheit und Unwandels barkeit meines wahren Seins (denn is ift: Schema Gottes)-hervorgebracht werden? Durch die wirkliche und ganzliche Ertödtung des Triebes ift jene unendliche Bestimmharteit, die eigentlich eine Unbestimmtheit ift, selbst vernichtet, und in eine einzige absolute Bestimmung aufgenommen, den absolutzeinfachen Willen, der das ebenso einfache Soll zum treibenden Princip der Kraft erhebt. Last diese Kraft nun ablaufen ins Unendliche, wie fie muß; der Mandel ift mur in ihren Producten, keinesweges in ihr felbst: ffe ift einfach, und ihre Richtung ift Gine, und diese ift mit einem Male vollendet. Und so ift benn der Wille derjenige Punkt, in welchem Intelligiren und Anschauen oder Realität sich innig durchdringen. Er ift ein reales Princip, benne er ift absolut und unwidersiehlich bestimmend die Kraft, haltend aber und tragend sich selbst; er ift ein intelligirendes Princip, er durchschaut fich, und er schaut an das Soll. In ihm ift das Bermagen vollständig erschöpft, und das Schema des gottlichen Lebens zur Mirklichkeit erhoben. Das unendliche Wirten der Rraft selbft ift nicht um feiner felbst willen, und als 3med: fondern es ift nur, um das Sein des Willens in der Anschauung zu documentiren. Go endet denn die Wissenschaftslehren welche in ihrem

Inhalte die: Wollziehung des so eben ausgemessenn absoluten Bemögens zu intelligiren ist., mit der Erkenntnis ihrer seldst, als eines blosen Schema, jedoch als eines nothwendigen und unentbehrlichen Mittels, in eine Weisheitslehre, d. i. in den Rath, nach der in ihr erlangten Erkenntnis, durch welche ein sich selbst klarer und auf sich selbst ohne Verwirrung und Wanten ruhender Wille allein möglich ist, sich wieder hinzugeben dem wirkischen Leben: nicht dem in seiner Richtigkeit dargestellten Leben des blinden und unversändigen Triebes, sondern dem an uns sichten werden sallenden götzlichen Leben. Wert selbst ergrissen wäre von dem Geiste, der hier lebt, der wird gestrieben werden, dies Wahrheit auch darzustellen in einem ihrer würdigen Leben.

I, Praktische Philosophie: Derneligiöfe Geift, der die Wissenschaftstehre: umgestaltete, durchdeingt unn; auch die übrigen Disciplinen des älteren, Fichtesschen Standpunkts und beleuchtet fic mit dem Lichto: diesentumen Extendinis. : Wie Schleiermacher, läst and! Fichte das ganze: Gebieb des Wissens in: prei : Scient zersallen. die Physik und die Geschichte, und behandelt nur die lette, das Gebiet. Des Geiftes: Der Gine in alle Ewigkeit fich gleich bleibende, Gegenstand, jan dem dus Wiffen, älle. Ewigkeit hindurg, zu "hegreifent hat", heißt ist diefer siehenden abjectiven Cinheit-Ratur: :und::die regelmäßig auf ihn gerichtete Empirie; Phyfit. An ihm entwikelt fich das Wiffen in einer fortfließenden Beitreihe zidie auf die Erfüllung diefen Zeitneihe ergelmäßig geriche tete Empirte heißt Geschicht a, deren Gegenstand die zu aller Zeit unbegriffene: Entwickelbiig: Des: ABiffens am Unbegriffenen ift. 2 Das Ficte ein Unbegreifliches jannimme, itheilt er mit: Kant und Jarobis daß er ober nichtsdestowenigeries als solches zu begreifen ringt, und dies ihm auch in einem gewiffen Grade gefungen ifi, das machtibu 1mm Uebergangspundte in die spätere Enewickelung der Philosophie:

Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse, S. 40—46; Nachgelassene Werke, Bd. II., S. 492.

Brundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters, G. 284.

and A. Rechtstehte. Die Iche müffen angefchaut werden als wirdend in einer geneinschaftlichen Wiednigefphäte. Denn an fie, als Individuen, richtet fich bus pittliche Gebot, bas Bill Sottes zu realistren. Das Gebot an Jeden'aber ift nur ein Thil bes Einen Bilbes, das Mile mit gemeinschaftlicher Kraft hervorbringen follen; bas Eine Bild hangt jufammen in Mien anfcaubar, und ift mur zum Theil vomu Irbeit bervorzubeingen. Alle haben barum nothwendig ein gemeinschiaftliches Object und Sphäre biefes Ditbens bed Einen Bilbes burch gemeinfchaftliche Broft. In diefer gemeinschuftlichen Sphäre kann:nun dit ficis heit bes Einen die bes Anbern fioren. Die gange Gemeint dertrünftiger Wefen unter bem Bittengefre gebacht, ift bie Glie richg fenmöglich, wett Alle beit Ciren!Billen baben: bas Richts gefes also necht nörhig; bieses flindes durum eine Anwententen nur, indviefern bas Gittengeset noch nicht allgenrein herbicht; und als Werbereitung auf ble Bertichaft beffetben. Beber utup:ausschlich lich und eigenthamilich seine Grenzen: haben, innerhalb weicher alle Andern ihn ungeftört lassen solben; eine Sphäre seines Im delns, welche man Eigenthum weines Das Eigenthum bei Körpers muß durch das Rechtsgesetz blos gestchert werden, da is schwit eine Berfügung: der Natur ift; bas Eigenthum ber Sphän bagegen muß befohlen werben, als Bebingung bes etstern. Bie der weiteren Aussihrung haben febe terfen Grundsche, wit man fcon die bem zulegt Angeführtelt erfleht, band aber butchaus teine mosentichen Beränbering hervorgebracht. Im öffnt lichen Rechte nimmt er bas Ephorat gwäck, und fiellt ben Gal der Platonischen und Aristotelischen Politik auf, das der Best herrschen muffe. "Da aber die Aufgabe, vas Beiht zu emflitzirm, d. h. den Gerechtesten stiner Zeit und kiner Ration zum Henscher derselben zu machen, durch menschliche Freiheit nicht # löfen fei: so schiebt er fle, seinem religiöfen Standpuntte gemäß,

<sup>1</sup> Nachgefassene Werte, Bb. II., S. 501 - 502, 504.

der göstlichen Weltragierung in die Schuhardie, wenn sie einmall den Gerechtesten zum Heurscheuskrines Bolkte berusch, diesen auch destir werde Sorge Aragen lassen, eine Succession der Besten zu erhalten; was dann Femlich kricht: sein:

B. Gittenkehre. Als Einleitung zu dieser Wiffenschaft in ihter imngearbeiteten Fotm' bann dit Populare Schrift, die Befimmung des Menschen, gelten, in welcher zunächst dit Unterverfung des Mentchen moter die Russe bellagt, ünd dann im Stiengefet die einzig inogliche Befreiung von berfelben beophezeit wird, wie dies auch der Sauptgebanke ber Schloiermrachet'schen Chit ift. Ich solbst, heißt es im reften Buche "Zwobsell" bes titelt, mit Milem, was:Ich melin nentte, bin: ein Glied in diefer Rette der Arengen:Batnemothwendigkeit, Ich bin eine Bestimmung det ursprünglichen Denktkaft des Univerfams. Meufete Amistands bestimmen die Werksamteit ber menschenbeitweben Naturksaft, in denen der Genend liegt jibah gerade ich; biese bestweite Person, ein soldes Indistination dixinier Satung wirklich wird. Ich selbst, dis eine derem bas Aktiverfam biflitatie Meufierung eines Höhes ten, will.: flipftfäctite, : wicht. an. 'einem!: Andern und.: burch : eine Andices; soubserve file mich selbst. Livus sein: eink:will; als foldes, schift de Legte Grund meiner Bestimmungen sein. Id with des . Heft de Rubie siin, und fio foll melh Dieber sein; ich will einen meinter Rrufeigemuften Ginflug pur fle haben, fie aber foll leinen habert auf mich. Dies ift ber Inhalt melker Adinghe 

In zweiten Spie, von: "Wiesen," gewährt nut ein Geist den Ich vies Ziele stides Griebens, und fleutoumen in ihrer Umerredung gewicksschlich zu hem Resultater Das alles Wissen kössteh ein Westellich ist, das Dem Newustesem und über Tieh stimansgehe, und das Bewustssin eines Dinges auser uns absolut siedes weiten ist das Neddurt unseres eigenew

<sup>1</sup> Nachgelassene Werke, Bd. II., S. 632, 629, 635.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bestimmung des Menschen, S. 69, 26, 29, 32 — 33, 54, 48, 56.

Vorstellungevermögens.' — Doch auch biefer etrungenen Freiheit fluchts ber Ich, weil bie Borftellung nur Bild, nur Schatten einer Realität ift: Ich weiß überall von teinem Gein, und auch nicht von meinem eigenen; es ift tein: Gein: - Miles Wiffen aber, bemerkt der Geift, ist inur Abbildung, und es wied in ihm immer etwas gefordert, das dem Bilde entspreche; diese Farderug tann durch tein Wissen befriedigt werden. 1 Das Wiffen vernichtt also allte Sein, und bezieht fich boch nothwendig auf, ein Gein 🔡 · Diefer : Widerspruch - wird - briftens - im : "G laub.en", .als bem! Organe aller Realisät, dadurch gelöft, das das Thun als die Bestimmung den Memschen ausgesprochen wird; Zwechtgriffe find nicht, wie Erkenntnifbegriffe, Rachbilder eines Go gebenen; fondern vickmehr.: Botbilder : rines Bervorzubringenden Sier fliegt der Aunkt, an wielden bas Beweltfeld: allen Realität fich, untwüpft.; die: neede::Wirksamkeit inkines Begriffs; und die raelle Thatkraft, die ich mir zusalge jewer zuzuschreiben genöthigt bin, ift dieser Punkti-Meiner Welt ist Object. und Sphäre meint Pflichten zwind abfolut wichtei Akdareszu Mas. michumötigt # denken, daß ich fordattbeimifolle, nöthigt with Zuiglauben, da aus meinem Handeln :etwas :erfolgen werde.; es eröffnet: dem Auft meines.:Geistes die Mussicht amf eine andere bessere Weit, ab die für meinissunliches Muge vorhandene. "Reit Werk, das das Beprage ber Bernunft, fragt, und unternomundn wurde ; um die Macht ber Bernunft gu erweitern, kann rein verloren fein im Fortgange der Zeiten. Im Andrange der Roth zwerft geweit, sell späterhin besonnener, und tuhig die Wiffenschaft eindringen in die unverrückaren Gesetz der Ratur, die ganze Gewalt diest Natur überschen, und ihre möglichen Entwickelungen berechnen kennen; fall eine neue Ratur im Begriffe fich bilben, und an die kehendige: und thätige::eng :sich anschreiegen::und :auf: dem Just ihr falgen. Es. ift, die Bestimmung unseren Geschlechts, sich du

Bestimmung des Menschen, S, 122, 159, 174, 162 — 164, 173, 176.

einem einigen in allen feinen Theilen durchgängig mit fich felbst bekannten und allenthalben auf die gleiche Weise ausgebildeten Nachdem teine felbstfüchtigen Absichten Körper zu vereinigen. mehr die Menschen zu theilen und ihre Kräfte im Rampfe unter einander selbst aufzureiben vermögen, bleibt ihnen nichts übrig, als ihre vereinigte Macht gegen den einigen gemeinschaftlichen Gegner zu richten, der ihnen noch übrig ift, die widerftrebende, ungebildete Natur. Dies ift der Zweck, den uns die Vernunft auffiellt, und für deffen unfehlbare Erreichung fie bürgt. Es muß in irgend einer Zeit erreicht sein sollen dieses Ziel, im Leben und durch das Leben. Und hiermit geht die ewige Welt heller vor mir auf, und das, Grundgesetz ihrer Ordnung fieht klar vor dem Auge meines Geistes. In ihr ist rein und blos der Wille, wie er im geheimen Dunkel meines Gemüths vor allen sterblichen Mugen verschloffen liegt, erstes Glied einer Rette von Folgen, die durch das ganze unfichtbare Reich der Geister hindurchläuft. Das, was sie Himmel nennen, liegt nicht jenseit des Grabes; es ift schon hier um unsere Natur verbreitet, und sein Licht geht in ' sedem reinen Herzen auf. Die Stimme des Gewissens ist das in meine Sprache übersetzte Orakel aus der ewigen Welt, das mir verkündiget, wie ich an meinem Theile in die Ordnung der geistigen Welt, oder in den unendlichen Willen, der ja felbst die Ordnung dieser geistigen Welt ist, mich zu fügen habe. Meine gesammte Persönlichkeit ist mir-schon längst in der Anschauung des Ziels verschwunden und untergegangen. Alles Leben ift Dein Leben, Unendlicher, und nur das religiöse Auge dringt ein in das Reich der wahren Schönheit. Rein und heilig, und Deinem eigenen Wesen so nahe, als im Auge des Sterblichen etwas ihm sein kann, fließet dieses Dein Leben hin als Band, das Geister mit Geistern in Eins verschlingt, als Luft und Aether der Einen Bernunftwelt. 1

11

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bestimmung des Menschen, S. 193, 182, 186—187, 210, 217—218, 223, 225, 232 - 233, 244, 246 - 248, 256, 258, 292, 323, 330, 332, Michelet G, d. Ph. 11,

Im Spfteme der Sittenlehre, wo Fichte die Schleier: macher'sche Ethit weit überflügelt, und das Princip des Novalis, die Ertödtung des particularen Ich, auf das sittliche Leben anwendet, wird der Zweckbegriff als das Absolute gesett: Da Begriff ift Grund der Welt mit dem absoluten Bewußtsein, daß er és sei, nicht Abbild oder Rachbild, sondern selbstständiges, absolut erftes Bild, aus dem für die Sittenlehre alles Sein hervorgeht. In der Wiffenschaftslehre ift dann der Begriff alle dings Abbild, das Bild Gottes; die Sittenlehre muß von Gott nichts wiffen, sondern den Begriff selbst fürs Absolute halten. In der Sittenlehre ist die Philosophie also noch nicht zu End gekommen. Der Begriff ift schlechthin durch fich bestimmt, - duch sich in der reinen und abgeschlossenen Sittenlehre: durch das innen Wesen Gottes in der Gottes = oder Wiffenschaftslehre. Die Idu, das bloße Gesicht, ist das reale und einzig mahre Sein, welches dem reinen Denken fich erschließt. Eins von Beiden muß man fahren laffen, Geist oder Natur. Daß das geistige Auge nur Bild sei eines höheren, unmittelbar schlechthin unerforschlichen und unbegreiflichen Seins, gehört nicht hierher. Wo für die gewöhnliche Ansicht das Bild liegt, da liegt für uns das Sein (bit ideale Welt): was ihnen dagegen Sein ift, das ist uns blokes Bild (die objective Welt); diese ist nur die Erscheinung jenn wahren. So wird die Sittenlehre Seinslehre; diese Lehre von dem wahren Leben ist Metaphysik. Die Sittenlehre steht nicht in dem Standpunkt der Wahrheit, sondern in dem ber Erscheis nung, um diese in Wahrheit aufzulösen. Die Sittenlehre fiellt! das Spstem der Erscheinung des Ich auf; ist das Ich wahrhast, so wird es sich im Bewußtsein so und so erscheinen. Das Id muß sich erscheinen als der objectivirte, in einem Dasein dars gestellte Begriff; das Wort wird Fleisch. Die hier aufgestellten Sage spricht das Christenthum ebenfalls aus. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Werte, Bd. Ш., S. 3—5, 30—36.

1. Reine Sittenlehre. Die Welt, als Abbild des Begriffs, ift objectiver Begriff; der reine Begriff wird also im Bewuftsein Grund des objectiven Begriffs. In der Sittenlehre ift die Welt des Begriffs, des Geistes, die einzige und wahre; fte behauptet eine reine Geisterwelt. Der Begriff schaut fich an als sich felbst bestimmend zum Grund = Sein, als übergehend von der Unthätigkeit und Unwirksamkeit zur Wirksamkeit; dieser Mct ift Vermittelung des Seins mit dem Richtsein: Das Ich muß sich erscheinen als durchaus und schlechthin nichts Anderes, denn als Leben des absoluten Begriffs (der Vernunft), ist die eischöpfende Formel der Sittenlehre. Der Begriff ist ein absolut freies-Leben, sich zu äußern oder auch nicht. Durch das Bewußtsein der Causalität des Begriffs wird der Begriff mit der Form der Lebendigkeit synthesirt; so ist das formale Leben, die Erscheinung, nicht überhaupt Erscheinung, sondern Erscheinung eines schlechthin durch fich Bestimmten, des absoluten Gottes. Burch den absoluten Inhalt des Begriffs erhält das Leben diesen Inhalt. Der Begriff, als Grund seiner selbst, setz außer sich ab in einem objectiven Sein fein inneres Sein. Ein bestimmter Begriff ift Grund eines bestimmten Products. Mit der sich bestimmenden Freiheit muß vereinigt und verschmolzen sein ein Vorbild, in welchem die durch die Handlung hervorzubringende Reihe von Producten schon vollendet, und in ihrer Einheit auf= gesaft wäre. Zum Handeln käme also ein Schauen hinzu; und diese absolute Identität des Sehens und Lebens ist Ich. Realität wird in der That hingesehen. Durch das Ich als Weltschöpfer entsteht ein objectives Sein außer dem Ich, ein Richt = -Id, Außer=Ich. Das Ich ist der stehende, feste Einheitspunkt 1cs Lebens des Begriffs. Die Synthesis des Begriffs mit der ibsoluten Selbstbestimmung ist das Wollen. Das Ich ist nicht tti, den Begriff zu haben oder auch nicht; den hat es durch ein bloßes Sein. Wohl aber ift es frei, d. h. es hängt von tiner absoluten Selbstbestimmung ab, sich zum Grund=Sein zu

bestimmen. Es ist darum frei, überhaupt zu wollen oder auch nicht; die Wahl aber unter mehreren Begriffen ist unmöglich. Unter der Herrschaft der Triebe ist ganz und gar keine Freiheit und Selbstbestimmung. <sup>1</sup>

Das ideale Sein, was fich im realen absett, ift 3med, Absicht, Bestimmung, Gollen. Das Soll ist Grund der Selbste bestimmung, Motiv des Willens. Das, was das Ich schlichthin foll, ift seine Pflicht. Die Pflichtenlehre gibt das Was, die Qualität; fittlich wird etwas nur, wenn die Pflicht das Moliv Das Leben des absoluten Begriffs ift: die Pflicht wollen, Unsere Aufgabe ift, ein vollständiges um der Pflicht willen. Bild des Phänomens des wahren Ich bis herunter in die Korperwelt aufzustellen. Das große allgemeine Ich ist das gesammt Menschengeschlecht. Wenn die Menschheit selbstständig geworden, erzieht Gott sie nicht mehr unmittelbar, in det Form bewußtlose Naturentwickelung, sondern in der Form des klaren besonnenen Begriffs durch Menschen, die nie etwas Anderes, als sein Wen's Ein individuelles Ich (und andere gibt es in wirts licher Erscheinung nicht) ist eine gewisse beschränkende Form off absoluten Begriffs zu erscheinen. Ift die Wirklichkeit der Erschei nung innerhalb dieser Schranken gleich der Möglichkeit des Bi griffs zu erscheinen, so ift dieses Ich fittlich. 2

Der Grundsatz der Sittenlehre läßt sich auch so fassen: das Ich muß sich erscheinen als nur Erscheinung und nicht selbst fländiges Sein. Warum wolltest Du denn nicht die Macht des Begriffs rein in Dir walten lassen, gleichsam auf ihre eigene Verantwortung? In uns als eigene Kraft ist gar nichts Gutes Rur die an meine Persönlichkeit geknüpfte Seite des göttlichen Rathschlusses ist das wahrhaft Seiende an mir; alles Uebrigk was ich mir noch beimesse, ist Traum, Schatten, Nichts. Doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Werke, Bd. III., S. 82, 6, 9—10, 37, 13—21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 22-24, 28, 39-44.

soll Keinem dadurch die Verachtung für seine Richtigkeit erspart werden. Darum sollen die, denen es Gott vergönnt hat, feines Bildes Leben zu fein, allerdings fortlehren und fortermahnen, so dringend fie können, und die lebendigften Bilder der Berächtlichteit und der Richtigkeit, und der Herrlichkeit des mahren Seins nicht sparen. Das sittliche Ich ift das unmittelbare Leben des wahren Begriffs: das anderweitige Ich nur das Bild dieses Lebens, das Bild des Bildes. Hier erscheint das Leben des Begriffs blos als Leben des Ich, das Ich leuchtet nicht ein als das Leben des Begriffs; die Erscheinung ift nicht Erscheinung des selbstffandigen und absoluten Lebens des Begriffs, sondern vielmehr seines Todes, seiner Gebundenheit und Erstorbenheit, ungeachtet diefer Zod und diefe Erflorbenheit dennoch lebt. Beide Falle find barin gleich, daß es immer der Begriff ift, der ber= austritt in die Wirklichkeit; der Unterschied ist nur der, ob er als solcher heraustritt, oder ob von formalen Bestimmungen modificirt und umhüllt, nämlich in der Grundform des Ich. Das zeilliche Leben des Menschen soll ein unvergängliches und ewiges Resultat hinterlassen in der Geisterwelt. Der Rechtschaffene betrachtet seine individuelle Person selbst als einen Gedanken der Sottheit; und so eben, wie die Gottheit ihn gedacht, ift seine Bestimmung und der Zweck seines Daseins. Diese gründliche Rechtschaffenheit, redlicher Fleiß und Ergebung in seine Ratur, ift selbst die göttliche Idee in ihrer allgemeinsten Gestalt; und fein nur redliches Gemüth ist ohne Gemeinschaft mit der Gott= beit. Unser wahrhaftiges und unmittelbares Sein in der göttlichen Im fommt unablässig vor als Anforderung eines Werdens, demnach als Misbilligung unseres jedesmaligen stehenden Seins; und so macht die Idee uns wahrhaft bescheiden, und beugt vor ihrer Majestät uns nieder in den Staub. 1

<sup>&#</sup>x27; Nachgelaffene Werke, Bd. III., S. 45—48; Ueber das Wesen des Geschrten, S. 79, 74—75, 68, 82.

Das Leben des Ich ift Freiheit, d. i. Indifferenz gegen das Leben des Begriffs. Das Ich ift in der Wirklichkeit der Erscheis nung ein eigenthümliches Leben, ein Wollen gegenüber einem Entweder jene Indifferenz ift bloge Erscheinung: oder ste ist Realität, in der Erscheinung nämlich. Ist das Ich in der That indifferent, so ift der Begriff nur abgesetzt und todt in einem Bilde. In diesem Falle ift das Ich real, im ersten blose Erscheinung: dennoch jenes nur Erscheinung, der Erscheinung. Diese Realität ist relativ: die des Begriffs, Gottes, absolut. Das Ich muß erscheinen als unmittelbar wollend, so wie der Begriff nur bis zum Wollen klar geworden ift. Wenn zwischen des Begriffs prattische Klarheit und sein Wollen Zeit fällt, fo ist das Ich nicht sittlich. Alle Zeit des sittlichen und wahren Ich wird ganz allein durch den Begriff gemacht. Das Ich foll, seiner Selbsterscheinung zufolge, sicher sein können, daß dies in alle Ewigkeit niemals werde anders sein können. Der Begriff erscheint als Princip aller Zeit im sittlichen Ich; dem andern Ich läuft seine Zeit im leeren Bewußtsein des Begriffs, ohnt . alles Thun danach, ab. Daß der Wille des sittlichen Ich nur die Erscheinung des abfoluten, Ginen, ewig fich gleichen Begriffs ift, dies bürgt für die Ewigkeit deffelben. Würde dieser Wille jemals geändert, so wäre dies nur ein Beweis, daß er nie da gewesen. In diesem Zustande der Sittlickteit muß das IA ganglich vernichtet fein; benn es felbft, feiner Perfonlichteit nach, ift ja nichts, denn das Leben feines absoluten Begriffs. Es ift sich bewußt seiner Persönlichkeit ewiger Fortdauer; dem Diese ist eben der Begriff. Dagegen kann jedes Ich, das fich nicht als Leben des Begriffs erscheint, sicher sein der absoluten Vernichtung seiner Persönlichkeit. Die Wiedergeburt muß durch die Kraft des Begriffes oder Gottes geschehen; aber da das Grunds gesetz des Ich die Freiheit ift, muß, was Gott wirkt oder der Begriff, zugleich erscheinen als gewirkt durch eigene Freiheit, ob' gleich diese Freiheit nur Erscheinung, nicht Wahrheit ift.

Saze liefern einen Beitrag zum Berständnis des Christenthums, das man immer noch nicht versieht. Da in der Sittlickeit der Wille gar nicht mehr wird, sondern ist, und nur seine Accidenzien verändert: so ist das Sollen in seiner rein allgemeinen Form nur einmal Motiv gewesen, und wird es in Ewizkeit nicht wieder. Wo aber das Soll eines besondern Inhalts Motiv des Willens wird, da ist der allgemeine gute Wille noch nicht vorhanden. Der Progreß ins Unendliche, worin Sein und Sollen nimmer adäquat werden, ist also jest auss Unsittliche beschränkt.

Es findet fich Jedem in der Empirie eine Summe von Subjecten, eine Gemeinde von Ichen, ohne alles Zuthun ber Freiheit; was Reiner ändern tann. Jedes Individuum erhalt nun eine doppelte Bedeutung: es ift theils ein empirisches; theils ift es etwas an sich, ein Glied der Gemeinde. Jedes Individuum hat seinen individuellen Charatter, einen besondern Antheil an dem Sein und Leben der Gemeinde als des aus solchen Individuen zusammengesetzten organischen Ganzen. Als empiris iches Bild eines Sehens ift jedes Individuum dem andern gleich, tin Naturproduct; alle haben da den einzigen Zweck der Gelbst= tthaltung. Aber das Ich, als Darstellung des Realen in der Erscheinung, ist Urheber einer neuen in den Naturgesetzen nicht gesorderten Ordnung der Mannigfaltigkeit. Dadurch erhält nun das Individuum zuerft seinen individuellen Charakter, der nothwendig ein geistiger ist. Es ist Freiheitsproduct, Restex der Entwickelung des Unfichtbaren, Realen zur Sichtbarkeit. Jener Charakter wird dem Menschen nicht angeboren, sondern er ent= widelt fich in der Zeit nach unbegreiflichen Gründen und Gefegen. Das Beste dabei thut die menschliche Gesellschaft, die sich selbst 3mm Begriffe erzieht. An diesem Charakter nun hat der Pflicht= begriff einen Stoff. Die Gemeinde der Iche oder Geister, ihre Einheit, offenbart sich als das Sein an sich. Diese Gemeinde

<sup>1</sup> Nachgelassene Werke, Bd. III., S. 49 - 53, 55 - 56, 58 - 59, 62.

hat nur in der Form des individuellen Bewußtseins mittelbar, teinesweges aber unmittelbar ein Bewußtsein. Das einzige Kristerium, an welchem die Erhebung eines Individui zum realen Bewußtsein klar wird, ist, wenn es sich als Slied der Semeinde, als integrirender Theil dieses Sanzen erscheint; nur so ist es an sich, denn nur das Sanze ist an sich.

Das Ich als ein Reales legt fich dar in Begriffen, die sich schlechthin an die Gemeinde als an eine Ginheit richten. Icht wissenschaftliche Ginficht, indem sie fich allgemeingültig ausspricht, fest die Vernunft als ein Allgemeines, sich selbst Gleiches; und Reiner fleht einen folchen wiffenschaftlichen Sat ein, der nicht diese Gleichheit der Vernunft in sich schon hergestellt und alle Individualität abgeworfen hat. Die Einheit der Gemeinde ift, : allen individuellen Charakter aufzuheben: so daß es eigentlich aus Allen nur Einen Charakter gabe, und Alle ewig forthandeln in Einem Sinne. Jeder muß seine Erkenntniß Andern mit theilen, und die der Andern fich aneignen. Das wirklich Indis viduelle, darum Sinnliche, behalte Jeder für fich. Die Aufgabe ift an Jeden, alle Andern fich gleich zu machen und ihnen gleich zu werden. Diese Gleichheit ift Sache ihrer Freiheit. Das einzige wahrhaft Selbstständige innerhalb der Erscheinung ift die Erscheinung felbst, wie sie ist an sich, als Bild Gottes. ift fie nur in ihrer Einheit als Gemeinde der Individuen. Alfo der Begriff richtet sich nothwendig an das Ganze und spricht vom Die Pflicht des Ganzen aber ift die Hervorbringung einer gewiffen Weltordnung. Zeder hat feinen besondern geistigen Charakter; die Aufgabe aber ift, daß Alle diesen Charafter in Einen verschmelzen, die ganze Gemeinde daftehe mit Einem Sinne. Irgend einmal muß dies Ziel erreicht sein; bis es erreicht worden ift, wird durch die Erscheinung nicht dargestellt die aufgegebene Weltordnung, sondern es wird nur gearbeitel

<sup>1</sup> Nachgelassenc Werke, Bd. III., S. 65-71.

an der Hervorbringung ihres Bildes. (So ist auch hier, die jest wenigstens, Gott noch immer nicht zur vollständigen Wirklichkeit herausgeboren, sondern nur im Werden begriffen.) Der Sittliche will das ganze Pflichtgeset, die Sittlichkeit Aller, als eines geschlossenen Systems, eine Sittlichkeit außer ihm. Das überssinliche Ich ist das Eine, nicht das individuelle, die Erscheinung Gottes. Diese Form des Willens vernichtet die Spaltung des Lebens in die Individuenwelt. Der Begriff ist der Sine, der da Weltgrund und Weltentwickeler ist. Die Welt ist in jedem Augenblicke die beste; sie ist das erste und unmittelbar sactisch gegebene Mittel zur Erscheinung des göttlichen Bildes. 1

2. In der angewandten Sittenlehre gibt Fichte die Beschreibung der innern Geffnnung des Sittlichen: Sein Charatter ift a) Selbftlosigkeit; Selbstverläugnung ift viel zu wenig gesagt. Das 3ch ift Princip seiner Wirklichkeit entweder durch fic, dann ist es unsittlich: oder durch das im Begriffe liegende Bild; in dieser letten Weise ist kein Selbst, noch Gefühl desselben. Es gibt in der That keine Individuen; sie sind nur die aus dem formalen Gesetze der Sicherscheinung folgenden Formen derselben. Vom Anfange der Welt her haben alle Weisen und Guten die Aussage dieses Sates durch ihr eigenes Sein praktisch dargestellt. Das Gewissen irrt nie, und kann nicht irren; denn es ift das unmittelbare Bewußtsein des Begriffs, über welches kein anderes Bewuftsein hinausgeht. Für seine Erhaltung muß der Sittliche nur sorgen, insofern er Werkzeug des Sittengesetzes ift. Kann dieser Zweck nicht erreicht werden durch gerechte Mittel; so nimmt das Sittengesetz deutlich die Existenz diefer Perfon zurud. b) Der Weite Grundzug des sttlichen Charakters ist Liebe, allgemeine Menschenliebe; der Grund seiner Liebe ist die sittliche Grundlage im Menschen und die Entwickelung derselben. c) Der fernere Churakter des Sittlichen ist Wahrhaftigkeit und Offenheit;

<sup>!</sup> Rachgelassene Werke, Bd. III., S. 71 — 73, 77, 79, 81, 83 — 84.

er muß wünschen, daß Alle ihm ins Junere sehen könnten. Der Unsttliche erspare den Anblick seines Innern der sich heiligenden Gemeinde. d) Der Charakter des Sittlichen ist Einfachheit.

3. In einem Anhange wird auch diese Disciplin ausdrücklich auf den religiösen Standpunkt zurückgeführt: Das gesammte Lebensablaufen unseres Geschlechts hat keine andere Bestimmung, als die Vereinigung Aller. Der nun schon zu Stande gekomment Einheitspunkt ift das gemeinschaftliche fittliche Grundbewußtsein des ganzen Geschlechts. Diese Uebereinstimmung in der Ginficht nennt man das Symbol: und die durch dieselbe gefaßte Gemeinde (diejenigen, die das: Symbol glauben), die Rirche. Der Begriff bricht irgendwo in der Welt zum Bewußtfein durch; dies geschicht genialisch als Offenbarung. Jedes Symbol ift Rothsymbol. Das Symbol ift perfectibel: es ift der Hauptzweck der Kirche, daß ts immerfort vervolltommnet werde; die Lehrer der Kirche muffen also über demselben fieben. Gine Rirche ift nur, mas gerades auf innere Ueberzeugung wirkt, nicht auf Autoritätsglauben sich gründet. Sind die Urkunden des Symbols feit ihrer Entstehung noch niemals ganz und richtig verstanden worden, wie ich dies von den driftlichen glaube, so muß der künftige Lehrer durch neut Interpretation ihren wahren. Inhalt hervorziehen. Die Wissen schaftslehre hat denselben Inhalt; aber ihr formaler Erkenntnis grund ist das allgemeine innere Auge, nicht, wir in der Kircht, das Gefühl. Die Philosophie muß es wagen, den Menschen aus Diefer Sphäre des Gefühls loszureißen; fie enthält den Inhalt aller möglichen Offenbarung in ihrer organischen Vollständigkeit und genetischen Klarheit. Sie ift also höchste Richterinn, das Alles, was ihr widerspricht, irrig sei. Zu ihr hinauf muß also aller Kirchenglaube und alles Symbol im Fortlaufe der Beiten gehoben werden. Diese Untersuchung ift besonders zeitgemäß, weil der Aberglaube noch gar nicht sterben will. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Machgel. Werke, Bd. III., S. 82, 86-88, 90-92, 94, 96-99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 103 — 106, 109, 111, 113 — 114, 116 — 117.

Dritter Abschnitt. Fichte's Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. 171

C. Der weitere Berlauf dieser zweiten Sphäre des neuen sichte'schen Spstems besteht darin, daß dies so eben beschriebene Ideal der Sittlichteit, deren Möglichteit die Rechtslehre enthielt, nun in der Geschichte des Menschengeschlechts zur Wirklichteit tomme. Die folgenden Betrachtungen werden sich also fast ausschließlich mit einer Philosophie der Weltgeschichte beschäftigen; und zwar entwickeln die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters zunächst die verschiedenen Bisdungsstusen, welche die Menscheit zu durchlausen habe, um ihr Ziel, die Unterwerfung der Ratur unter die Vernunft, zu erreichen.

Fichte ift in dieser Schrift davon ausgegangen und hat an das angeknüpft, was Schiller auf dem Gebiete der Univerfalgeschichte leistete. Dieser bildet nämlich das verbindende Mittel= glied zwischen Kant und Herder auf der Einen, und Fichte auf der andern Seite. Die beiden Erften fiellen überhaupt nur den Gedanken einer nothwendigen und vernünftigen Entwickelung des Menschengeschlechts auf; sie versuchen auch wohl den Inhalt des Zweds selbst anzugeben, aber diese Bestimmung bleibt formell. Wir würden Kant durch die Frage: Was ist der Inhalt jener Betschnung von Moral und Politik? in Verlegenheit setzen. Denn die freie Verfassung ist ihm nur das Mittel zu diesem Zwecke. Ebenso aniwortet Herder, auf die Frage nach dem Zwecke der Menschheit, nur mit dem identischen Sage: die Menschheit. So waren ihm die frühern Bölker zwar nicht, wie bei Kant, Mittel für die spätern, sondern jedes in fich selbft letter Zwed. Aber da der ganze Zweck wieder draußen in ein anderes Leben fiel, so bleibt auch Herder, nur auf eine andere Weise, in den unendlichen Progreß befangen. Erst Schiller hat den Inhalt des Zwecks des Menschengeistes auf eine wahrhaftere Weise angegeben; er faßt ihn als das die ganze Gattung durchdringende immanente Wesen derselben, und beschreibt auch sehr richtig im Allgemeinen die Art und Weise seiner Realistrung.

In seiner Antrittsrede als Professor der Geschichte zu Jena:

"Was heißt und zu welchem Ende fludirt man Universalgeschichte?" 1789, neunt Schiller, indem er die gegenwärtige Gestalt der Welt schildert, unser Zeitalter das Zeitalter der Wernunft. Der gegenwärtige Moment (fagt er) ift das Refultat ber ganzen Weltgeschichte. Die historischen Data find für die Weltgeschichte nur insofern wichtig, als sie einen Einfluß auf die heutige Weltverfassung gehabt haben. Der Universalhistoriter steigt also von der Gegenwart zum Ursprung der Weltgeschichte auf, um, zurücktehrend am Leitfaden der auf dem Hinmege herausgehohenen Facta, die neueste Ordnung der Dinge abzuleiten. Das Aggregat diesn Facta verkettet der philosophische Berstand zu einem vernunst: mäßig zusammenhangenden Ganzen. Seine, Beglaubigung dazu liegt in der Gleichförmigkeit und unveränderlichen Ginheit da Raturgesetze und des menschlichen Gemüths. Der Trieb nach Uebereinstimmung reizt den philosophischen Geift unwidersichlich, Alles um sich herum seiner eigenen vernünftigen Natur zu ass miliren, und jede ihm vorkommende Erscheinung zu der höchsten Wirtung, die er erkannt, zum Gedanken zu erheben. Er nimmt diese Harmonie aus sich selbst heraus, und verpflanzt sie aufer sich in die Ordnung der Dinge, d. h. er bringt einen vernunf: tigen Zweck in den Gang der Welt, und ein teleologisches Princip in die Weltgeschichte. Solche Betrachtung breitet das kurze Dasein des Menschen in einen unendlichen Raum aus, und führt das Individuum unvermerkt in die Gattung hinüber. Wie regellos auch die Freiheit des Menschen mit dem Weltlauf zu schalten scheine, ruhig sieht die Geschichte dem verworrenen Spiele 3u. Denn ihr weitreichender Blid entdedt icon von ferne, wo diese regellos schweisende Freiheit am Bande der Nothwendigkeit geleitel wird. Die selbstfüchtigen Zwecke des Ginzelnen schlagen bewußtlos zur Vollsührung des Ganzen aus. 1 Freilich läßt Schiller, etwas Kantisch, die Objectivität dieser Ansicht noch "unentschieden."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schillers sämmtl. Werke, Bd. VII., S. 12, 15, 18, 23—27, 29—30.

Diesen allgemeinen Zweck gibt er nun in einer zweiten hierher gehörigen Abhandlung, "Etwas über die erste Menschen= gesellschaft," u. s. w. also an: Der Mensch sollte den Stand der Unschuld, den er, vom Instincte abfallend, verlor, wieder auffuchen lernen durch seine Vernunft, und als ein freier vernünftiger Geift dahin zurudtommen, wovon er als Pflanze und als eine Creatur des Inflincts ausgegangen war. Aus einem Paradies der Unwissenheit und Knechtschaft follte er sich, wäre es auch nach späten Jahrtausenden, zu einem Paradies der Erkenntniß und der Freiheit hinaufarbeiten. 1 Schiller halt den Sündenfall also sehr gut für einen Riesenschritt der Menschheit, weil er für diese die Bedingung sei, sich aus dem Naturtriebe zu befreien, um fich zu dem zu machen, was fie sein soll. 2 Shiller sette zuerft als den Zweck der Geschichte die Entwicke= lung der vernünftigen Freiheit. Aber er ist hierbei stehen geblieben, und hat nicht die Momente diefer Entwickelung näher nachgewiesen, wenn man nicht dahin rechnen will, was er mehr poetisch später (1802) in den "vier Weltaltern" hierüber sagte. Bestimmter eben hat dies erst Fichte in den Grundzügen des gegen= wärtigen Zeitalters gethan, und auf diese Weise die hingeworfenen Gedanten dieser Schiller'schen Schrift weiter ausgeführt. —

Die gegenwärtige Zeit (heißt es nun in den "Grundzügen")
ist ein nothwendiger Bestandtheil des großen Weltplans mit unserem
Geschlecht im Erdenleben. Die Erscheinungen der Segenwart
müssen ans dem Begriffe derselben verstanden, als nothwendige Folgen aus der Vergangenheit abgeleitet, und ihre eigenen nächsten Folgen für die Zukunst vorhergesehen werden. Ist uns dies gelungen, so haben wir unsere Zeit begriffen. In der religiösen Ansicht werden schlechthin alle Erscheinungen der Zeit eingesehen als nothwendige Entwickelungen des Einen in sich seligen gött=

<sup>1</sup> Schillers sämmtliche Werke, Bd. VII., S. 34 — 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 36.

lichen Grundlebens: mithin jede einzelne nun eben eintretende Erscheinung als die nothwendige Bedingung eines höheren Lebens in der Zeit, das aus ihr entsprießen foll. Es läßt sich nicht ' begreifen, wie diefes ganze gegenwärtige und erste Leben unsens Geschlechts fich zu der unendlichen Reihe fünftiger Leben verhalte und durch sie bestimmt werde; sie sind aber insgesammt gut, und durchaus nothwendig für das vollkommenfte Leben. Wir begreifen Alles als nothwendig in diesem Sanzen und als sicher führend zum Edleren und Bolltommneren. Alles. Große und Edle im Menschen muß darauf zurückgeführt werden, daß a seine Person in der Gattung verliere, an die Sache dieser Gattung sein Leben setze, und es für die Ideen aufopfere, welcht schlechthin ohne alle Erfahrung durch das in sich selber selbste : ftandige Leben in dem Begeisterten fich entzünden. Die ideale (nicht die finnliche) Individualität oder richtiger die Originalität ift, daß die Eine ewige Idee in jedem besondern Individuum, in welchem fle zum Leben durchdringt, fich durchaus in einer neuen, vorher nie dagewesenen Gestalt zeige. Durch den Liebes hauch der Geisterwelt verfließet und ist und bleibt ewig verstoffen in Eine Fluth das Ganze der Geisterwelt. In dem Aether ber Religion ergibt man fich nicht einem hohen Willen des Schids fals, sondern einer Weisheit und Gute, die man mit unendlicher Liebe umfaßt. 1 Durch jene Bestimmung der Originalität hat Fichte bas Schleiermacher'iche Princip der Eigenthümlichkeit auf seine wahre Bedeutung zurückgeführt. Daß er das von Rovalis jett in sich aufgenommen, ist schon erwähnt; und endlich wird auch an die Schlegel'sche Ironie, als den ewigen Witz des Welts geistes, erinnert. 2 So concentrirt er alle Strahlen seiner Soule in Ginen Brennpunkt.

Die Reihe unserer Betrachtungen drückt nur einen einzigen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S. 528,.537, 539, 541, 555, 70, 75, 146 — 147, 132, 557 — 558.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 164 — 165.

durch fich felbst eine organische Einheit ausmachenden Gedanten aus. Um Ein Zeitalter zu begreifen, muß die gesammte Zeit a priori verftanden werden. Dies fest voraus einen Welt= plan, aus welchem die Sauptepochen des menschlichen Erdenlebens fich vollständig ableiten laffen. Wir reden hier nur vom Fortschreiten des Lebens der Gattung. Der Zweck des Erdens lebens der Menfchheit ift der, daß fle in demselben alle ihre Berhältniffe mit Freiheit nach der Bernunft einrichte, fich zum reinen Abdruck der Vernunft ausbilde. Aber die Vernunftlofigkeit tann nie zur Vernunft tommen; wenigstens in Ginem Puntte seines Daseins daher muß das Menschengeschlecht, in seiner aller= ältesten Gestalt, rein vernünftig gewesen fein, ohne alle Anstrengung oder Freiheit. Wir werden, von diesem Schlusse aus, getrieben zur Annahme eines ursprünglichen Normal=Bolks, das durch sein bloges Dasein, ohne alle Wiffenschaft und Runft, sich im Zustande der vollkommenen Vernunfteultur befunden habe. Aber der eigentliche Zweck des Daseins ift doch nicht das Wernünftigfein, sondern das Wernünftigwerben durch Freiheit. Das Sichbilden zur Vernunft muß also an den über die ganze Erde zerstreuten roben erdgebornen Wilden von jenem Rormal= Volte aus vollbracht werden. Erst nachdem dieses durch irgend ein Ereigniß aus seinem Wohnplatze vertrieben und derselbe ihm verschloffen wurde, konnte beginnen der Proces der freien Ent= widelung des Menschengeschlechts. 1

Das gesammte Leben der Gattung zertheilt sich in fünf Sauptepochen. 1) In der ersten Epoche richtet die Vernunft, das Grundgesetz des Lebens einer Menschheit, so wie alles geissigen Lebens, ohne Zwang und Mühe ihre Verhältnisse, noch nicht vermittelst der Freiheit, ein; die Vernunft ist hier also als Raturgesetz und Naturkraft, d. h. als dunkler, blinder Instinct,

¹ Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S. 4, 6—7, 9—10, 31; 288—290, 292.

i

wirtsam: unbedingte Herrschaft des Bernunftinftincte, Stand ber Unschuld des Menschengeschlechts. 2) Die zweite Epoche ist diejenige, da dieser Instinct schwächer geworden ift, und nur noch in wenigen Auserwählten sich ausspricht. Die Befreiung vom Vernunftinstinct wird dadurch eingeleitet, daß er durch diese wenigen Individuen, die ihn zuerft erfaßt (Beroen), in eine äußerlich zwingende Autorität für Alle verwandelt wird, die die andern Individuen nun brechen wollen: das Zeitalter position Lehr = und Lebensspfteme, die nirgends zurückgehen bis auf die letten Gründe, dagegen aber blinden Glauben und unbedingten Behorfam fordern; der Stand der auhebenden Gunde 3) Die Spoche der Befreiung unmittelbar von der gebietenden Autorität, mittelbar von der Botmäßigkeit des Bernunftinstincts und der Vernunft überhaupt in jeglicher Gestalt: das Zeitalte der absoluten Gleichgültigkeit gegen alle Wahrheit und der vöb ligen Ungebundenheit ohne einigen Leitfaden; der Stand bet vollendeten Gündhaftigkeit. 4) Die Epoche der Ber nunftwiffenschaft, die allgemein in die Gattung eintritt: das Zeitalter, da die Wahrheit als das Höchste anerkannt und am höchsten geliebt wird; der Stand der anhebenden Rechts fertigung. 5) Die Epoche der Vernunftkunft: das Zeitalte, wo zu dieser Wissenschaft sich die Kunst gesellt, damit die Mensch beit mit sicherer und unfehlbarer Sand sich felber zum getroffenen Abdrucke der Vernunft aufbaue; der Stand der vollens deten Rechtfertigung und Heiligung. Diese Kunft, die gefammten Werhältniffe der Menschheit nach den Gefeten ber vorber wiffenschaftlich aufgefaßten Vernunft einzurichten, wart nun vollständig auf alle Werhältniffe der Menschheit anzuwenden und durchzuführen, so lange bis die Gattung als ein vollendetet Abdruck ihres ewigen Urbildes in der Vernunft dastände; und sodann wäre der Zweck des gesammten Erdenlebens erreicht, und die Menschheit beträte die höhern Sphären der Ewigkeit. gesammte Weg, den, zufolge dieser Aufzählung, die Menschheit

Dritter Abschnitt. Bichte's Grundzüge' des gegenwärtigen Zeitalters. 177

hienieben macht, ift michts Anderes, als die Rückehr zu feinem Unsprunge. Rur soll die Menschheit diesen Weg auf ihren eigenen füßen geben: mit eigener Kraft foll fie fich wieder zu dem maden, was fie ohne alles ihr Zuthun gewesen; und darum mußte fie aufhören, es zu fein. Könnte fie nicht felber fich machen pu fich selber, so mare fie eben tein lebendiges Leben. In irgend eine diefer fünf Cpochen muß unfer gegenwärtiges Beitalter fallen. Da deren jede doch immer von Individuen ausgehen, aber, um Epoche im Leben ber Gattung zu fein, allmälig alle ergreifen und duchdringen muß: so wird jede eine geraume Beit dauern, und so das Sanze zu sich scheinbar durchtreuzenden, und zum Theil neben einander fortlaufenden Zeitaltern ausdehnen. Rothwendigkeit ift es, welche uns leitet und unfer Geschlecht, teinesweges aber eine blinde, sondern die sich felber volltommen flare, durchfichtige innere Nothwendigkeit des göttlichen Geins; und erft nachdem max unter diese sanfte Leitung gekommen, ift man wahrhaft frei geworden, und zum Sein hindurchgedrungen. 1

Die gegenwärtige Zeit steht gerade in dem Mittelpunkte der gesammten Zeit, in der dritten Spoche. Oder falls man die beiden ersten Spochen als die Eine der blinden Vernunstherrschaft, und die beiden lesten als die Eine der sehenden Vernunstherrschaft dasst der der der gegenwärtige Zeit die Enden zweier in ihrem Princip durchaus verschiedener Welten, der Welt der Dunkelheit und der der Klarheit, der Welt des Iwanges und der der Freiheit, ohne doch einer von beiden Wusgehören. Das Wertzeug der in dieser Zeit eintretenden Besteiung von der Auswrität ist der Begriff. Demnach ist die Grundmaxime derer, die auf der Höhe des Zeitalters stehen, und darum das Princip des. Zeitalters selbst: durchaus nichts als seind und bindend gelten zu lassen, als dassenige, was man

<sup>1</sup> Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S. 11—20, 31—32, 137—128, 308—309.

Michelet &, d. Ph. II.

versiehe und klärlich begreife, — die Auf- und Ausklärung. I dieser Rücksicht ift es dem vierten, dem Zeitalter der Wernunft wissenschaft gleich, und arbeitet gerade durch diese Gleichheit ibm vor: nur daß das britte, bas ber leeren Freiheit, sein flehendel und schon vorhandenes Begreifen zum Masstabe des Seins macht hingegen das der Wiffenschaft umgekehrt das Gein zum Maf stabe keinesweges des ihm schan vorhandenen, soudern des ihm anzumuthenden Begreifens. Das dritte Zeitalter hat ein gewifte Maß von Begriffen und einen bestimmten gemeinen Menschen verstand schon fertig und bei der Hand, die ihm ohne die mindest Arbeit eben angeboren find; es weiß alle Dinge, ohne je eines gelernt zu haben, und urtheilt über Ales, was ihm vorfommi, ohne jemals der vorhergehenden Prüfung zu bedürfen. Was ih durch den unmittelbar mir beimohnenden Begriff nicht begriff, das ist nicht, fagt die leere Freiheit; was ich durch den absolu ten und in fich selber zu Ende gekommenen Begriff nicht begreiß, das ist nicht, sagt die Wissenschaft (- also wäre nach Fichte all Gott nicht," da. auch er in der neuen Lehre noch ein Unbegreif liches geblieben ift). Was ist nun jener vorhandene Begriff und angeborne Werstand, auf den diefes Zeitalter fußet? Judem to sich nämlich vom Vernunftinstincte, der auf bas Leben der Gab tung geht, befreit: so bleibt durchaus nichts Reelles übrig, als das Leben des Individuums, auf welches der blage Naturtried der Gelbsterhaltung und des perfünlichen Wohlseins geht, nichts, denn der reine und nackte Egoiswus. Es ist der größt Irrthum und der Grund aller ührigen Irrthümer, welche mit diesem Zeitalter ihr Spiel treiben, wenn ein Individuum sie einbildet, daß es für sich selber dasein und keben; und denken und wirten könne. Die Gattung, gerade das Einzige, was da wahr haft existirt, verwandelt sich diesem: Zeitülger in eine biose lent Abstraction. Da sein ganzes Weltspftem lediglich durch die Mittel der persönlichen, sinnlichen Eristenz erschöpft wird: so ift der blos - finnliche Erfahrungsbegriff ihm die einzig mögliche Quelle allet Erkentuis, und die Ideen einer höheren Welt und their Ordnug sind ihm micht ausgegangen. Un allem Ueberstenlichen zu zweiseln, wird es für die ochte und vollkammene Weltweichett haken. Es schwärmt abne Richtung im leeren Gebiet grundloser Reinungen heum. Die Personst und mit ihr alles über das sunliche Dasein der Person Hinandliegende ist ihm lediglich eine Ersudung gewisser müssiger Menschen, die man Philosophen neunt.

lin ju zeigen, auf welcher Stufe feiner Ausbilbung ber Staat in unserem Zeitalter fiche, muffen wir ben Begriff bes absoluten Staats, und die Mittelglieder angeben, durch welche hindurch er allmälig zu feiner Bollkommenheit vodwärts schreite. Das Wosen des absoluten Staats in seiner Form ift eine bunftlige Aufielt, alle individuellen Acafte auf das Leben und den Zweit ber Battung zu richten, und in bemfelben zu verfchmelzen; et betrachtet die Gumme seiner Bärger als die menschliche Gattung selbst. Der Zwed der Gattung ift Cultur; für biefen gebraucht Jober im Staate feine Krafte, und erhalt dafür gurud den gefammten Enturzustand der Gattung. Bu diesem absoluten Statte fich allmälig mit Freiheit zu erheben, ift die Bestimmung des nunfolicen Gefchiechts. Die ursprünglichke Form des Staats ift die absolute Ungleichheit der Staatsglieder, das nicht Alle Allen unterworfen find, und der Zweich der Unterwerfer bas Herrs son um bes Herrschens willen ift. Die zweite Stufe ift die, das Alle Allen negatip unterworfen find: Jeder hat in solcher Berfassung ein Recht, dem Alle ohne Ausnahme unterworfen find; es ift also wohl Gleichheit des Rechts, noch aber nicht der Rechte vorhanden, indem die den verschiedenen Individuen sugesicherten Zweite an Ausdehnung sehr verschieden sind, als ein Theil der Rrafte der minder Begunftigten für die Zwede der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S. 33 — 34, 39 — 43 (82, 139), 45, 50, 54 — 58 (240, 504), 177, 62.

Begunftigten vergendet wirb. Auf der britten Grufe bes Staats ondlich, auf welchen et feiner form nach vollendet wäre, find Mile Milen postiv unterworfen: so das durchaus tein einziger irgend einen Zweck fich segen und befordern konne, der blos sein eigener und nicht zugleich der Zweck Aller ohne Ausnahme sei, also Gleichheit ber Rechte und bes Bermögens ungrachtet bes Unterschieds der Stände eintritt. Erft burch diese Wollendung feiner eigenthümlichen Form fett fich der Staat in den Best feiner wahren Materie, d. i. des schten Zweits der menschlichen Gattung. Jeber ift in Absicht feines nothwendigen Zweds als Glied der Gattung ganz souverain, und in Abscht seines individuellen Kraftgebrauchs ganz Unterthan: Bu biefer Sohe foll das, Christenthum den modernen Stoat: führen, indem es diefen die Aufhebung der noch als Wek der Frudalverfassung bestehenden Ungleichheit der Rechtengum Zwockermacht. In unferm Zeitalte fleht der Staat auf der zweiten Gtufe, und frebt die britte p Erft nach dem Beitaster der Bernunftwiffenschaft, in bem der Wernunftkunft, wird. der: Staat mit klarem Bewuhlfein den Zwed fich benten, alle Berhältniffe der menschlichen Gattmy nach dem Bernunftgefete einzurichten; bis babin forbert er ihn immerfort, ohne sein eigenes Wiffen ober besownenes Wollen, getrieben durch seinen natürlichen Zweit, bie Gelbsterhaltung. 1

In einer kleineren Schrift, "Gespräche über Patriotismus und sein Gegentheil;" 1807 versaßt, welche als Ergänzung der Grundzüge angesehen werden kann, behauptet Fichte, daß unser Zeit jest im Uebergange aus der dritten Epoche in die vierte, die der Vernunstwissenschaft (die dann doch wahl die Wissenschaft bat der Sernunsteinstinct verschwinden lassen, er war nur ihre vorbereitende Wöglichkeit; die Senialität, der bishepige Gebst der Divinstion, ist damit erstorben. Von nun an kann nur die Wissenschaft dit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S. 312, 376, 313—319, 324, 328—333 (336, 409, 412, 416, 458—459), 354—355.

Menscheit weiter vorwärts. fähren; die Wiffenschaft ift alfa in unferer Beit der allernächste Sweit des Menfchengefchlechts. Diefer Zwed wird zuerst unter bem Deutschen erreicht werden, und ber Erfolg fich von diesem aus über bie übrige Menschheit verbreis ten; denn unter ihm hat die Wiffenschaft begonnen, und in seiner Sprace ift fie niedergelegt. Durch die Wiffenschaft wird bie Bernunft, id. h. die Gesete 34 nach denent das Menschengeschlecht hamatisch fortgebildet: werden muß, eingesehen und klar durche. drungen. Der Zweck der Wiffenschaft: ift, Die Geundquelle der Bahheit und Realität schlechthin in ihrem absoluten Ginheits. public in dem freien Besitz der Menschen: zu bringen. Das allers erfte Gefduft, um ihn zur Erkenntniff der Wahrheit zu bringen, iff, den Schatten von der Realetat, den er für die Realität felbft: balt, zu zerftören; diefer Schatten ift das Sein. Die Wiffenschaftelibre rodtet: das Grin völlig aus, und töft es in absolutes Richts auf. Richt im Gein ist Wahrheit und Realität, sondern allein im unmittelbaren Leben felber; das Erstere ift nur der: Shatten bes Lesteren. Gine mahrhaft lebendige Philosophie muß: bom:Leben zum 'Sein fortgehen; das Sein ift mir das lette Product des in uns in der Form des Ich eingetretenen wahrhaft absoluten Lebens. Man kann das Princip der Wiffenschaft nicht fasen, ohne es felber zu werden; man kann das Absolute nicht, aufer sich anschauen, somdern muß in eigener Werson das Absolute. sein und keben. Das Lind Regt das in einem: dumpfen Chaos: aller Gefühle, die unaufhörlich in einander verschwimmen; es tancht aus der Aluth empor und gebiert. sich zur Ichheit durch: die Sprache, fie ift das absolut schöpferische Princip einer Beisters welt überhaupt. Die Leitung der Befonnenheit auf diese Gefühle. wart sowit das allererfte Geschüft der Erziehung. Rettet nicht der Deutsche ben Culturzustand der Menschheit, so wird kaum eine andere europälsche Nation ihn retten. 1 Go bilden diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Werke, Bd. III., S. 230, 235, 231, 234, 255—258 (360), 270—271, 266.

Sähe auch den Uebergang zu den folgenden im Winter 1807 gehaltenen Borlefungen, die Fichte ausbrücklich als eine Fortegung der Grundzüge ausgesprochen hat. 1

D. Die Reden an die deutsche Ration gingen beforders aus Fichte's fenersprühender Polemit gegen die Mapakonisch Ueberschwemmung hervor.. Wenn er in den Grundzügen das dritte Zeitalter beschreibt, so hat er in Diefer und in der sol genden Schrift bas vierte Beitalter im Muge: Mit uns gehet, mehr als mit irgend einem Zettalter, feitdem es eine Web geschichte gab, die Zeit Riesenschritte. Innerhalb der brei Jahn, welche feit meiner Deutung des laufenden Hauptabschnitts ber gefammten Weltzeit verfloffen find, ift irgendwe diefer Abschuit volltommen abgelaufen und beschieffen, und hat aufgehört, die Gegenwart zu sein; irgendwo bat die Gelbstfucht: durch ihre voll ftändige Entwidelung fich seibst vernichtet, indem Re darüber if Selbft und deffen Gelbftftandigteit verloten. Es muß nun eint neue Welt aufgehen, mit beren Ersthaffung ein wener Abschnitt in der Zeit begönne; es ist der Zweck dieser Reden, Ihnen bat Dafein und den wahren Gigenthumer einer folden Belt nat zuweisen, und die Mittel ihrer Erzeugung anzugeben. In unser Beit hebt die freie und besonnene Entwidelung des Menschu geschiechts an, wodurch es fich felbft zu dem macht, was es eigentlich uesprünglich ift; und zuallernächst ift es den Deutschen ange muthen, die neue Zeit, vorangehend und borbildend für bit Uebrigen, zu beginnen. Deutschland ift ber Jubegriff bes gesamm ten driftlichen Europa im Meinen. Ich rede für Deutsche schlicht weg, von Deutschen folechtweg, nicht auerkennend, sonder durchaus bei Seite sezend und wegwersend alle die trennendel Unterscheidungen, welche unfelige Ereigniffe feit Inhohenberten in der Einen Nation gemacht haben. Ich erblicke in dem Geift, dessen Ausstuß diese Reben sind, diese Einheit schon als entstan

<sup>&#</sup>x27; Reden an die deutsche Nation, S. 3, 13-15.

den, vollendet und gegenwärtig baftebend. Das Rettungsmittel besicht in der Bildung zu einem durchaus neuen allgemeinen und nationalen Gelbft, in der Erziehung der Ration, deren bisheriges Liben erloften, zu einem gang neuen Leben, mit einem Worte in der ganglichen Beranderung bes Disherigen Erziehungswesens. Die besonnene Kunft der Bildung zum Menschen ift die eigentliche Aufgabe der neuen Erziehung, welche die Gesammt= heit der Ration umfaffen foll. Diese Bildung foll nicht mehr unter der Botmäßigkeit der dunkeln und nicht zu berechnenden Rraft der geistigen Ratur bleiben. Den festen, nicht weiter schwankenden Willen muß die neue Erziehung hervorbringen, bie geistige Thatigkeit des Zöglings anregend, ein Bild von der gesellschaftlichen Ordnung der Menschen, so wie dieselbe nach dem Bernunstgesetze schlechthin sein soll, zu entwerfen. Von brennender Liebe für eine folde Ordnung der Dinge ergriffen, wird es ihm, der Leitung der Erziehung eintlaffen, schlechterbings unmöglich sein, dieselbe nicht zu wollen. Der Bögling wird von der Erzie= hung anerkaunt als ein Glieb in der ewigen Kette eines geistigen Lebens überhaupt unter einer höhern gefellschaftlichen Ordnung. Die Erziehung muß ihn anleiten, sowohl ein Bild jener fittlichen Beltordnung, die da niemals ist, sondern ewig werden soll, durch eigene Gelbfithätigkeit fich vorzuzeichnen, als ein Bild jener über= simliden Weltordnung, in der nichts wird, sondern die da ewig mit ift, in dem Gedanken, zu entwerfen. Go findet er, daß nichts wahrhaftig da sei, als dieses geistige Leben, und daß es das göttliche Leben selber sei, welches göttliche Leben allein in dem lebendigen Gedanken da ist und sich offenbar macht; so wird ir sein Leben und jedwedes anders geistige Leben als ein ewiges Blied in der Kette der Offenbarung des göttlichen Lebens erkennen. Statt des dunkeln Gefühls, das die Wurzel der Selbstsucht ift, vird die klare Erkenninis zur wahren Grundlage und Ansgangs= untte des Lebens gemacht. Dieser Grundtrieb des Menschen 1tht nicht auf eine gegebene, schon vorhandene, sondern auf eine

apriorische Welt, die da zutünstig ist, und ewig fort zutünstig bleibt: so daß das göttliche Leben niemals eintritt in den Tod des stehenden und gegebenen Seins, sondern immersort bleibet in der Form des sortsließenden Lebens. Lasset immer die Bestandstheile unseres höhern geistigen Lebens, mehrere Jahrhunderte hindurch, ausgedorret, und eben darum auch die Bande unsern Nationaleinheit zerrissen und in wilder Unordnung durch einander zerstreut herumliegen, wie Todtengebeine: der belebende Odem der Seisterwelt wird unseres Nationalkörpers erstorbene Gebeim ergreisen und sie an einander fügen, daß sie herrlich dassehen in neuem und verklärtem Leben.

Warum tommt dies Bildungsmittel eines neuen Menschen geschlichts ganz eigentlich und zuallererft den Deutschen zu? Da unterscheidende Grundzug des Deutschen, wozu der Scandinavin auch gehört, vor den andern Wölkern germanischer Abkunft if eine bis zu ihrem ersten Ausströmen aus der Naturkraft lebendigt, in dem ununterbrochenen Fortfluffe aus wirklichem Leben fich forb entwidelnde Ursprache. Beim Bolte ber lebendigen Sprache griff die Geistesbildung ein ins Leben; es ift ihm rechter eigentliche Ernft mit aller Geiftesbildung; es hat zum Geifte auch noch Ge muth; es hat redlichen Fleiß und Ernft, und wendet Dube an in allen Dingen; in einer solchen Ration ift das große Bolt bildsam, und die Bilduer erproben ihre Entdeckungen an ihm und wolles auf dieses einfließen. Daß sich die Deutschen wirklich so geäufet, läßt fich zunächst erweisen an der letten großen und in gemiffen Sinne vollendeten Weltthat des deutschen Wolks, an der firch lichen Reformation. Der erste Schritt auf diesem Wege wal, das die Freiheit raubende äußere Ansehen der Form der drift lichen Religion von ihr abzuscheiden, und auch in sie das freit Denken des Alterthums einzuführen: der zweite der, diese Religion und mit ihr alle Weisheit in uns selber aufzusinden. (Sehr gut!)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden an die deutsche Nation, S. 16—18, 102, 415, 19, 21, 37, 40—41, 55, 54, 74—75, 83—85, 97—98, 111—112.

Deutscheit, Ursprünglichteit eines Waltes, ist, an ein absolut. Erste und ursprüngliches im Menschen selber, an Freiheit, anzumndliche Verbesserlichteit, an ewiges Fortschreiten unseres Genschlichte zu glauben. Sin Bolk ist das Ganze der in Geseller schaft mit einander-fortlebenden und sich aus sich selbst immersort; natürlich und geistig erzeugenden. Menschen, das inegesammt unter einem gewissen besondern Gesetze der Entwiedelung des Göttlichen, aus ihm sieht. Die Vaterlaudsliebe will das Ausblüchen best Ewigen und Göttlichen in, der Welt immer reiner, volltommener, und getrossener im unendlichen Fortgangs; Weis den Deutschung als einem ursprünglichen Bolke, ist diese Vaterlandsliebe möglich, und war die jest auch wirklich; durch die Enziehung ist sie su Ausblichen Erziehung vermag nun dies? 1

Der neuen Eeziehung ist die Wolt, die burch das Denten: erfast wird, die wahre und wirklich bestehende Welt. Es ist der erfte Schritt der neuen Erziehung, daß fie die freie Beiftesthätig feit des Zöglings, fein Denten, in meldem: Paterhin die Welt. seiner Liebe, ihm aufgehen foll, anrege und bilde zum Entwerfen. von Bilbern, und nur an diesem freien. Bilden ihn lernen laffe Alles, was er lernt. Pestalozi's Worschlag, den Zögling in die mmittelbare Anschauung einzuführen, ift: gleichkedeutend mit-dem unsrigen; denn nur von dem frei Entworfenen ist Anschanung möglich. Die Anführung des Zöglings, zuerft seine Empfindungen, sodann seine Anschauungen. Ach klar zu machen, mit welcher eine folgegemäße Kunfibildung seines Körpers Sand in Band geben muß, ist der erste Saupttheil der neuen deutschen Rationalerziehung. Ein Haupterfoxderniß derselben: ift, daß :in ihr Lernen und Arbeiten vereinigt: fel. Auch der künftige Gelehris muß durch diese Erzichung hindurchgegangen sein. Er muß mit seinem Begriffe der Gegenwart immer voraus sein, die Zukunft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden an die deutsche Mation, S. 113—114, 140, 145, 143—144, 164, 178, 198—199, 208, 236—237, 251, 257, 272, 280.

erfassen und dieselbe in die Gegenwart zu künftiget Entwicklung hineinzupflanzen vermögen. Dazu bedarf es einer klaren Ueberficht des bisherigen Weltzustandes, einer freien Fertigkeit im reinen und von der Ericheinung unabhängigen Denten. dieses erfordert geistige Gelbsthätigkeit, ohne alle fremde Leitung, und einsames Nachbenten; zu: diefer Arbeit ist er nun fogleich anzuführen, die andere mechanische Arbeit ihm dagegen zu erlassen. Richt nur das Turnwefen und die beutschen Röcke, so wie die Götheliche Erziehungsproving in Wilhelm Meifters Wanderjahren, waren das Resultat diefer von Fichte mit der vollen Kraft ber Begeisterung allen Stiedern feiner Ration, Angefichts bes Frindes, hingedonnerten Ermahnungen: fondern der ganze prenfift Staat, unter Sarbenbergs Leitung, frebte mit bem ungeheuerfich Aufschwung nach diefer von Fichte geschilderten Deutschheit, bie mit dem Tobe Fichte's und der Wiederherstellung der Bourbonen, - nachdem in den Befreiungetriegen die deutsche Ration, wie Begel fagt, fich aus bem Gröbften herausgehauen, ba fie ihr Nationalität, den Grund alles lebendigen Lebens, gerettet hatte,1 - Alles bald wieder ins gewohnte Geleise zurücktrat.

E. Die Bestimmung des Gelehrten schildert nun die jenigen, welche dem Zeitalter der Bermunftwissenschaft vorsiehen sollen, das idte Reden herbeizusühren bestimmt waren: Der Zwed der Behre ist das Wissen, der Gelehrte ist ein Wissen. Das Wissen ist nicht dlos Ab= und Nachbild des vom Wissen unabs hängigen Daseins; dies ist besser, als ein Missen, das nur dessen Wiederholung. Werth hat allein das Wissen, das Worbild und Grund eines Seins ist, das praktische: ein solches Wissen ist durch sich also gestaltet, ein apriorisches Wissen; denn ist durch keinen Gegenstand bestimmt. Wer vom Handeln redel, und die Apriorität des Wissens, eine übersinnliche Welt in unsern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reden an die deutsche Nation, S. 289, 296—297, 311, 334, 340-342.

<sup>3</sup> Hegels Werte, Bd. XIII., S. 4.

Junen, längnet, ber widerfpricht fich in fein eigenes Angeficht, und weiß nicht, was er tebet. Der Gelehete, der sein ganges. Leben dem Wiffen bingibt, mus nicht blos das gegebene Sein in sich wiederholen, fondern Gesichte (d. h. Ideen) seben aus dem überfinnlichen Sein. Dies Wiffen ift bas Bild bes inwera ligen Seins und Wefens der Gottheit; Gott allein ift das wahrs. haft Ueberffunliche. Das burch fich felbft bestimmte Wiffen tann nur erbennt werben im Gegenfat eines burch ein Frembes bes stimmten Wissens. Die Sinnenwelt, das Gebiet dieses zweiten Biffens, ift alfo neur Weittel ber Extennbatteit ber erfen und: wehren Welt, der götelichen Idee, welche ber höhere Grund dieser natürlichen Erscheinung ift. Ein bestimmtter Theil des Inhalts diefer göttlichen Idee ift bem ausgebildeten Rachbenken: mgänglich und begreiflich. Das Sein durcheus und schlechthin als Sein ift lebendig und in fich thätig; und es gibt kein anderes Bein, als das Lebere. Das einzige Leben: durchaus von fich, sies. fin, durg fich ift das Lebete Gottes ober des Mossuten; das Reben ift das Abfalate felbft. Die Dauftellung und äußerliche Eriften des göttlichen Lebens ift die Welt. Die Ginnenwelt berschwindet nachber nicht. Das Soll bezieht bas Wiffen auf die That in der Sinnenwelt, weil das Erscheinen Gottes ein sid in Unendliche fortenewickelndes und immer höher steigendes: Leben in einem Reitstuffe ift, der tein Ende hat, - das mensch= liche Gefchlecht. Das göttliche Leben au fich ift eine durchaus in ich sechlossene Sinheit, ohne alle Weränderlichkeit ober Wandel. Es tritt daher nie in die Brit ein Gottes unmittelbares BNbni, sondern immer nur ein Bild von seinem zukünstigen Bilde; das eigentliche Urbild liegt über aller Zeit als ewig unfichtbuter Erund und Musterbild bes uneublichen Fortbildens in der Zeit. Das menschliche Leben, wie es sein soll, wird die Ider und der Grundgedante Gottes bei Hervorbringung einer Welt, die Absicht und der Plan, deffen Ausführung Gott mit der Welt fich porsette. Ferner ift das Erscheinen jedes tünftigen, in der Beit

möglichen Ausbenats des Weberfinnlichen bedingt durch die geschen Dankellung des vorhergegangenen Gefichts in der Sinnenwelt; nur ko, durch die wirkliche That befrugt; Pricht die Arsprüngliche Erscheinung der Gottheit fich weiter : aus; n. f. f. ins Umendicht Don: Beift erhalten diese Gefichte aus Gott, ihre torperliche Be flastung aus der Ginnenwelt; fo. find Sinnen = Welt und über finnliche durchens bereinigt und untrennbar, und bilden nur u diefer:Beseitigung ein: einiges, ganzes und : wahres. Wiffen. Die gegenwärtige Erfcheinung treibt nach der folgenden. Igene 3bn teitt in fedem Beitaltebiheraus im einer nemen Geftalt, und bis gehet die unigebende Welt nach fich : zu gestalten; es treten darum immer neue: Werhältniffe Der Belt gur Idee, und fimmer eine neue Art, des: Widerftreites der Erftern gegen die: Lettert heraul. Daher ift das Leben im der Darftellung in allen Zeitpunten feines Dafeius, im Gegenfage mit dem götelichen Leben, beschräntig d. h. zum Theile nicht lebendig, und woch nicht zum Leben him derengederungen; fondern: infafern tobt: Diefe Schränken foll th muni immerfonte dunch. fein fleigendes Beben traechbitchem; entferna und in Leben, Verwandeln: tann fie aber nie gang abfreist ohne aufzühören die Darstellung zu sein, und ohne in das götte liche Wesen selbst, sich zu verwandein. 1 Go ist, weil das Fickt? (\*) Philosophiren diefer gänglichen Ummandelung unfähiglift, und auf dem halben Wege der Wiedergeburt fieben-bleibt, in diesm neuen Standpunkte somohl die perennirende Schranke ber allen Wissenschaftslehre; als auch ein Bodensat von Unbegreiflichkeit Sottes ührig geblieben; flatt aber daß dort: fowohl: die Form de der Inhalt dem blos reflectirenden Deuten angehörten, if if wenigstens der Lettere speculativer Raine; wenn er gleich 1104 nicht in wiffenschaftlicher Bestaltung auftreten tunn.

Diejenigen, welche in dem gattlichen die Welt erschaffenbet

Nachgelassene Werke, Bd. III., S. 147—154 (Reden an die deutsche Ration, S. 125); Ueber das Wesen des Gelehrten, S. 4—5, 25—28, 39, 424, 29, 33.

Sibmiten affo gedacht find, daß fie jenen erften gottlichen Grundgedanten, zum Theil, faffen follen, find in ihm als Gelehrte gedecht; fie find möglich, und fie find, wo fie find, wirtlich nur duch den göttlichen Gedanken: und fie find in dem göttlichen Schanken solche, welche Gott seinen Grundgebanken von ber Welt am Theil nachbenten. Bu biefem felbstfändigen Wiffen nun muß der Gefehrte fich erhoben huben. Dies allein iff der Zweck alles Daseins, daß Gott verktärt werde. Es ift Grundzug unseres Zeitalters, daß Licht und Finsternig um das ganze Dafein tämpfen. Je mehr in der Welt das vorhandene Wahre fleigt, defte mehr entwickelt fich das Verderben und die Richtigkeit. Der Gelehrte ift die Triebfeder der Fortschöpfung der Welt nach dem göttlichen Bilde; sein Leben ift felbst bas Leben ber die Welt fntichaffenden und von Grund aus ned gestaltenden gottlichen Dec innerhalb der Belt. Derjenige Puntt, wo der Gelehrte -Mergeht in ben freien Künftler, ift der Buntt ber Wollendung Ins' Gelehrten; feine Bett umfaffend aus feiner tlar burchfchaueten Bee, vermag er von diefer Idee aus in jeden Buntt feiner -Belt frei einzugreifen und Einfluß darauf zu gewinnen. Richt : Nos die wenigen Gelehrten haben dies wahre Bewustfein, fo r daß die Andern in tiefe Bewußtlosigkeit verfunden wären, sondern die übersinnliche Welt wird an Jidermann gehalten, nicht wie gifte fei, aber daß fie fei; fie bleibt gestaltlos. Ein von diefer Erfcheinung befeffenes und gum Thun getriebenes Gemuth ift ein Bligioses Gemüth; und diese ganze Erscheinung heißt Religion. Der Religiäse lebt ein Leben, das die Welt nur so fortteribt; : Die ffe ift, teinesweges aber schöpferisch eingreift in die Gründe Durch: die Religion wird die finnliche three Fortentwickelung. Beltanschauung gar nicht weiter gestaltet, sondern fle wird im Blide auf Gott genommen, fo wie fie ift. Rur die innere Welt bes Religiösen, sein Wille wird gestaltet nach dem Willen Gottes. Darum tröftet fich auch der blos Religiose flets mit einem andern Wtünftigen Leben, und richtet auf dieses seinen Blid, als das

einzige wahre Leben. Die gegenwärtige Welt ist ihm ledischip Borbereitungs - und Prüfungs - Welt für die Swigkeit, weil süchn zwischen beiben Welten eine Klust befestigt ist. Der Gelehnt wird gleichfalls dieser religiösen Ausicht theilhaftig. Im Gelehnten tiegt aber das Uebersinnliche nicht blos überhaupt, sondern is gestaltet sich zu einem gediegenen Bilde. Der Gelehrte soll nicht die Welt lassen, wie sie ist, und sie tragen um Gottes willen: sondern er soll sie anders machen um Gottes willen: sondern er soll sie anders machen um Gottes willen, und sollen nach Gottes Bilde. Für ihn gibt es nicht Eine zutünstige Welt, sondern eine unendliche Reihe künstiger Welten; sür ihr ist die Ewigkeit nicht erst künstig, sie ist ihm schon angegangn, und er besindet sich mitten in derselben. Auch hier ist wiedenun die Wahrheit mit der ganzen Schiesheit des unendlichen Preussis gewaltsam zusammengebunden.

Indem Fichte nun an die in den Grundzügen entwicklu Bildungeflufen bes Menschengeschlechts erinnert, fahrt er of fort: Die ursprünglich begeisterten Geher waren in der eim Veriode Propheten und Wunderthäter; es mohnte allen Menfon bei eine gemeinschaftliche Anschauung der Begeisterung, die mast liche Natur war unmittelbar mit der Geisterwelt in Berbindun durch blinden Vernunftinstinkt. In der zweiten Periode soll Jeder nun durch fich selbst den Eingang zu ber übersimlichn Welt finden: a) die Seher wurden Dichter und Rünfiler, # bielten nur das allgemeine Organ für die überfinnliche Welt in Diefes Organ hat fich abgesetzt innerlich im bloset Thätigkeit. Workellen; vorher wirkte Begeisterung wie Raturgewalt, it Menschen fortreißend zum Handeln. 6) Jawiefern im Gegettheil bix Gesichte der Scher einen wirklich hervorzubringendel Weltzustand fordern, verwandeln diese Seber fich in eine gelehnt wiffenschaftliche Gemeinde. Der Puntt des Gingreifens des Geficht

Ueber das Wesen des Gelehrten, S. 95, 144, 58, 68, 70, 151; Rachgelassene Werke, Bb. UL., S, 154—155, 159—163.

in die wirkliche Welt ist von nun die klare Einsicht wenigstens der entschiedenen Mehrheit der menfolichen Gesellschaft. Scher muß fich herunterbilden zum Bolt, das Bolt aber heraufbilden zu fich. Rur in dieser letten Periode tritt der Gelehrte an die Spige der Fortschöpfung der Welt. Es ift jest, feit dem . Beginnen ber neuen Zeit, eine neue Mittelwelt eingetreten, eine Sinnenwelt im Innern des Menschen, zwischen die Eine ewige fich gleich bleibende überfinnliche und zwischen die außere Sinnenwelt; erft auf die Einsicht erfolgt die That. Die Thätigkeit für die Erleuchtung üben unter den Gelehrten die Lehrer: die zur unmittelbaren Bildung der Verhältniffe der wirklichen Welt übernehmen die Mitglieder der Staatsverwaltung, die Staatsbeamten. Bas noch gelehrt werden muß in den Schulen der Gelehrten, als gefordert durch die übersinnliche Weltordnung, ist zur Aus-Mihrung im Leben noch nicht reif; und was wirklich ausgeführt wird, ist nicht mehr ein bloker Lehrsat, sondern es liegt von mun an allem Wolke zu Tage und wird Menschengeschichte. Die Anfte Gattung der Gelehrten hat ihr Leben im blogen Begriffe: -mad bildet die Andern theils durch Lehre, theils durch Schrift; gefte find die Bermittler zwischen der reinen Geiftigkeit des Gedankens in der Gottheit und der materiellen Kraft und Wirt= samteit, welche diefer Gebante burch die zweite Gattung der Gelehrten erhakt. Diese greifen geradezu ein in die Welt, und ; find der unmittelbare Berührungspunkt Gottes mit der Wirklichs Aeit, die körperlich existirenden Gliedmaßen der Gottheit. . Alassen können gar füglich auch in einer und derselben Person ; vereinigt fein. 1

F. In der Schrift "Das Berhältniß des Urftaats zum Bernunftzeich" ift das fünfte Zeitalter, das der Vernunft= Kunft, als ein zukunftiges erschaut und beschrieben: Wir haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Werke, Bd. III., S. 166 — 169, 172 — 175; Ueber das Besen des Gelehrten, G. 144 — 147, 161.

ı

We Ahktesophie der Anphilosophie darin entgegengesett, daß die legte ein flehendes Sein annehme, bagegen die erfte überhaupt mir Bild, mur Ertenntnig gellen laffe. Jest enden wir die Philosophie selbft in der Annahme eines absoluten Seins. Dies widerspricht fich nicht, weil unser Sein nicht ein im unmittel baren Bewußtsein, sondern nur durch den Berftand, der über alles factische Bewußtsein Ach hinaufschwingt, gegebenes ift. Um nun dies absolute Sein; das Leben im Geiste, beschreiben p Vonnen, muffen wir zunächst die außerlichen Bedingungen deffelben, den vorauszugebonden Weltzustand, d. h. die äußern in ber gegebenen Welt liegenden Bedingungen der fittlichen Freiheit, Das ift der Gegenstand Dieser Vorlesungen. wollendete Rechtszustand; die außere Bedingung der stillichm Freiheit, ist noch nicht in der gegenwärtigen Welt eingeführt; die vorhandenen Rechtsverfassungen find Nothverfassungen: die besten, die jest möglich find, nur vorläufige Stufen. Für bat Wolt ift nur vorhanden das unmittelbar Thatbegründende: den Gelehrten fällt anheim die Wetterstat; fie find freie Künfiln der Zukunft und ihrer Geschichte, die besonnenen Baumeifter der Welt aus jenem, als dem bewußtlosen Stoffe. Richt das Biel, der vollendete Zustand, sondern nur das nächste Mittel dafür if in der Gegenwart möglich. Dies Mittel ift: der Rechtezustand foll schlechthin werden Zustand Aller. Dazu find nicht Alle fähig; also wird zunächst gefordert eine Bildung Aller für diesen Zwed, Die sttliche Aufgabe ift, das Bild Gottes ausw stellen: hierzu das Leben der Individuen in seiner Ewigkeit blofis Mittel dazu: die Freiheit die einzige und ausschließende Bedin gung, daß das Leben sei folches Mittel. Ein Krieg ift gerecht, wenn des Voltes Freiheit und Gelbstffandigkeit, aus fich selber fich fortzuentwickeln zu einem Reiche, angegriffen ift. Die Men ,schen sollen schlechthin sich gestalten zu Reichen der Freiheit; nur als Entwickelungspunkt eines solchen betrachtet, hat der Staat Das Postulat einer Meichseinheit; eines innerlich Bedeutung.

und organisch durchaus verschmolzenen Staates darzustellen, sind die Deutschen meines Erachtens berufen, und dazu da in dem ewigen Weltplane; in ihnen soll das Reich ausgehen von der ausgebildeten, persönlichen, individuellen Freiheit. 1

Die Errichtung bes Bernunftreichs beschreibt Sichte tigtig fo, daß in ihm die Sittlichkeit die objective Gestaltung eines Boltslebens annimmt, durch welche dann die Herrschaft der Bernunft, welche der Zweck des Menschengeschlechts ift, realistet wird. Er fagt: Rur als Mitglied des sittlichen Reichs hat Jemand Freiheit und Recht. Bürgerliche Freiheit ift, daß man keinem Gefete gehorche, beffen Rothwendigkeit man nicht einsehen, und es fich felbst geben follte und würde, wenn man verständig wäre: keinesweges aber empirisch, - was sie wirklich einsehen und sich geben. Der Zwingherr ift ein burch Gott selbst in der Stimme des Sittengeseges eingesetzter Erzieher der Menschheit zur Ginficht. Das Recht, Oberherr zu sein, hat der höchste menschliche Berfland seiner'Zeit und seines Wolkes. Das Dasein eines Standes der Lehrer bedingt im Fortgange des Reichs das Dasein einer uchtmäßigen Oberherrschaft. An die Stelle des Rothherrschers wird aus dem Lehrerstande der wahre Oberherr constituirt, det einzige, der in der That von Gottes Gnaden ift. Der Oberherr wird duch das Gesetz der Geisterwelt selbst ernannt, sichtbar und offentundig. Bei Weitem das Meiste der Freiheitsproducte ist in der bisherigen Menschengeschichte notorisch vom blinden Ohns gefähr zu Stande gekommen, nicht nach dem deutlichen Begriffe bom sittlichen Gesetze. Dabei können wir es nicht bewenden lassen, so gewiß wir die Geschichte verstehen wollen; verstehen aber heißt: einsehen aus einem Gesetze. Die Geschichte ift die Erzählung eines göttlichen Weltplans zur sttlichen Bildung des Menschengeschlechts, - eine sittliche Grundlage der Welt, wie es giht eine natürliche, so daß wir alle mit unserer ursprünglichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Staatslehre, S. 15—16, 26, 28—29, 31, 33, 47—48, 51, 58, **63**. Michelet S. d. Ph. 11

Willensbeschaffenheit mehr oder-minder hineinverflochten find. Wie das erfte Geschlecht die Wechselwirkung anfing durch das Gebet der Achtung vor dem Autoritätsglauben, fo sett das zweite fie fort durch Entwickelung des Verstandes, der fich auf einen im Hintergrunde liegenden Glaubensartikel ftütt, und wird nun Lehrer und Urheber an seinem Theile: so lange bis der lette Glaubensartikel und das lette Resultat deffelben im Zustande der Menschheit aufgehoben ist, und unser Geschlecht aus reine und klarer Ginficht, drum mit reiner Freiheit, fich felbft erbaut bat. Glaube und Verstand sind also die beiden Grundprineipien der Menschheit, aus deren Wechselwirkung fich erzeugt die Ge schichte. Durch ben Glauben ift das Menschengeschlecht fertig, und erhält einen Anfangspunkt seines Laufes: durch ihn wir es immerfort im Sein erhalten, und ein Beständiges und ber Grund einer Dauer ihm eingepflanzt; durch den Verfland erhalt es Bewegung. Nur in der Vereinigung der beiden Principie wird ein wahrhafter Fortgang gewonnen, dadurch eben, wenn de Glaube in Verftand fich auflöft, der Verstand dagegen an einen Glauben fich hält. Go war der alte Staat und seine Versassung eine absolut göttliche Anordnung, die den Verstand durchaus ab weiset, eine Glaubenssache für alle Welt. Gotrates, indem " das Verstandes = Princip bemerkbar machte, und diesen ansprach und bildete, und auf fittliche und religiöse Wahrheit richtete, griff das eigentliche Princip des Alterthums in der Wurzel an, und war auf dem Wege, eine neue Zeit zu begründen. ber Grund der Rechte die Menschheit. Im Alterthum ift nur das Bürgerthum, nicht die Menschheit Grund des bedingten Rechtes Ru iff der Einzelnen: also keinesweges Gleichheit ber Rechte. geht die Geschichte fort. Der Sieg der Plebejer ist der Sitt des Verstandes über den Glauben der Aristotraten. Der Staat if nun Keinem mehr Gegenstand und Angelegenheit; das personlicht Wohlsein wird Augenmerk, der Staat nur das Mittel dazu.

Die Staatslehre, S. 72, 75, 81, 83, 88, 94, 96, 103,  $108^{-109}$ , 112, 119—120, 142—143, 150, 156—158, 160, 166—168.

Mit diefem ganglichen Untergange bes Staats durch das Princip des vollendeten Verstandes beginnt die neue Welt. Der Staat gilt als Vorbereitung der Bedingungen, um die für die freie Kunft entstandene Aufgabe — die Errichtung des Reichs pu lösen. Die alte Welt hatte jum letten Principe einen mit ebsoluter Willkür das gesellschaftliche Verhältniß der Menschen ordnenden Gott. Das Resultat dieses göttlichen Willens war ein gegebenes Sein. In der neuern Geschichte geht dagegen der Wille Gottes nicht auf ein gegebenes Sein, fondern auf ein solches, das da sein soll, auf ein Werdendes in alle Ewigkeit: nur in der Form der Freiheit ift Gott fichtbar. Das ift die Lehre des Christenthums, und dies drum das gesuchte Princip der neuen Geschichte. Menschheit ift nichts, denn diese mit dem göttlichen Willen übereinstimmen sollende Freiheit. Das Christen= thum ift drum das Evangelium der Freiheit und Gleichheit: es ift eine Sache der klaren Ginficht, des individuellen Werftandes eines jeden Christen; er muß verstehen, daß er den Willen Gottes mur nach seiner klaren Ginficht thun solle, verstehen eben sein ganzes Berhältniß zur Gottheit. Das Christenthum ist nicht mur Lehre, sondern Verfassung, Bestimmung des wirklichen Seins des Menschalechts. Die Geschichte geht von einer Theokratie des Glaubens bis zu einem für Jedermann verständlichen und verstandenen Reiche Gottes auf der Erde. Das Himmelreich ift das rein Intelligible, ein Reich der Freiheit, und eine Beherrschung seiner durch Gott. Daß es dazu komme, dazu gehört, daß der Mensch, das freie Subject, mit gänzlicher Absterbung des tignen Willens sich ihm hingebe. Wahr ist's, der Himmel ist nur nach dem Tode, aber dem Tode während des äußern Lebens Menieden, dem Absterben der Welt; das Mittel zur Selig= feit ift der Tod der Gelbstheit, der Tod mit Jesu, die Wieder= geburt. Die irgend einmal in Jesu Verstande zum Durchbruch gekommene klare Einsicht in den Beruf, dies Himmelreich zu flisten, ist eine absolute Fortbestimmung seiner factischen Anschauung

durch ein Ursprüngliches aus Gott, wie es in dieser Form duchaus mit allen tüchtigen Menschen auf der Welt hergeht: Jesus drum, als der erste Bürger des Reichs, ift eingeborner Gohn Sott erzeugte in der Zeit den Sohn, als sein Beruf ihm klar ward; er hat ihn gezeugt von Ewigkeit: ein Christus lag schlechthin nothwendig, und nach ihrem innern Gesetze in der Gott ist in wesentlicher Einheit ein Dreifaches: Mannigfaltigkeit ift nur im Begriffe, der die Ginheit und bas Zusammenfassen derselben ausmacht; jenseit seiner Erscheinung (Offenbarung) ift Gott nicht ein Mehrfaches, von dem allein gedachten Gotte ift die Dreiheit nicht zu conftruiren. Der Baler ift das Natürliche, Absolute in der Erscheinung, das Allgemeins Worausgegebene, der Spaltung der Individualität Worhergehende in der Erscheinung; der Sohn ift die absolute, factische Steige rung derfelben zur Anschauung des Reichs Gottes, zum Bilbe ba überfinnlichen Welt; der Geift ift die Bereinigung der Beiba und die Anwendung des Erstern auf das Lette, die Anertennung und Auffindung dieser Welt durch das natürliche Licht des Bor standes. Der Geift, der in alle Wahrheit leitet, ift der natur liche, allgemeine Berftand, eine im ganzen Menschengeschicht liegende natürliche Anlage für das Ueberfinnliche. war nun icon vor Christus factisch herausgebrochen in den Durch Kant geschah der lette Schritt, Athenienser Gotrates. daß jene Sotratit, jene Kunst des Werstandes, sich selbst ertannt. Der Sinn der Wiederkunft Christi und des allgemeinen Gericht jüngsten Tage ift: daß schlechthin alle Menschen Burger des Himmelreichs werden, und alle andere Berrschaft über it Menschen rein verschwinde. 1

Das von der Vernunft geforderte Reich des Rechts und das vom Christenthum verheißene Reich des Himmels auf der

Die Staatslehre, S. 146, 175 – 176, 179 – 180, 182 – 183, 186 – 188, 191 – 193, 195, 211 – 212, 204 – 205, 208 – 210, 219 – 224, 223, 225, 224, 249, 246, 248, 250, 265 – 266.

Erbe ift Eins und daffelbe. Wie und wodurch tommt, ce me diesem Reiche? Es muß eine fichere, unfehlbare und an jedem gegebenen Individuum ihren Zweck erreichende Runft einer folchen Menschenbildung geben, wonach Jeder die bestimmte Stelle ertenne, die ihm im göttlichen Weltplane angewiesen. Leiftet die Ratur dem reinen Begriffe teinen Widerstand mehr, so betritt das Menschengeschlecht die höhere Sphäre des rein aus fich Erschaffens nach dem göttlichen Bilde. Die Wiffenschaftslehre macht die Anertennung des Simmelreichs unabhängig vom historischen Glauben, und gibt ihr die Form eines von Jedermann, der nur menschlichen Verstand hat, zu Erzwingenden. Durch Richts geschieht dem Bosen so ficherer und größerer Abbruch, als durch. die Ausbildung der Wiffenschaft im Menschengeschlechte. Die Universität ift die ausdrudlich von Menschen für Sicherung: der Ununterbrochenheit und Stätigkeit der Fortbildung des Werfandes getroffene Anstalt, damit das Ueberweltliche, jenes Bild des Göttlichen, in immer höherer Klarheit und Reinheit dargefellt werde; so ist sie das Seiligste, was das Menschengeschlicht besitt. Als diese Mittheilung alles dessen, was jemals Göttliches in der Menscheit herausbrach, ift fie die fichtbare Darstellung. der Unsterblickeit unseres Geschlechts, indem sie nichts wahrhaft Beiendes erfterben läßt. Go ift in der Universität alle Trennung mischen dem Ueberweltlichen und Weltlichen aufgehoben; und ste ift die sthibare Darstellung der Einheit der Welt, als der Erscheinung Gottes, und Gottes selbft. Der Gelehrte bedarf für sein eigenthümliches Geschäft des schärfften Taets für das Bredmäßige und einer tiefen Sittlichkeit. Dem gemeinen Wefen und der ganzen Menschheit liegt Alles daran, daß er sich dieses erwerbe. Denn da seine Idee die Welt ergreifen soll, die Welt aber unfähig ift, diese Idce in ihrer Reinigkeit zu fassen: so ift er bestimmt, in eine Sphäre zu treten, wo schlechthin alles äußere Urtheil für ihn wegfällt. Daß nun der Studirende den Spiels taum habe, sich lediglich durch sich selbst und sein inniges Chrgefühl zu tiefer und träftiger Sittlichkeit zu erheben, nicht burch die Androhung der Strafe, — aus diesem Grunde sollte akas demische Freiheit, und eine beträchtlich ausgedehnte, doch zweckmäßig berechnete akademische Freiheit sein. <sup>1</sup>

III. Den Zustand endlich als Zweck, zu welchem die Errichtung des Vernunftreichs als Mittel führen soll, schildert "Die Anweisung zum seligen Leben," die Fichte auch "Religions-lehre" nennt, und sie mit Recht als den Sipfel und hellsten Lichtpunkt seines Philosophirens behauptet: 2 wobei er also zum Bewußtsein darüber kommt, daß alle seit der Anklage des Atheismus ausgestellten Momente seiner Lehre dem religiösen Standpunkt augehören, und folglich die in seinem früheren Spsieme bemenkt Lücke ergänzen. Viel werden in den Augen der Unphilosophic Fichten diese Bestrebungen nicht helsen. Denn statt des Bankstrahls des Atheismus werden deren Koryphäen jest, auch gegn den Verewigten noch, den des Pantheismus schleudern: und nicht ohne Grund, denn er war Gottes voll.

Lebens und des Todes, des Seins und des Richtfeins, ift du Schein. Der geliebte Gegenstand des wahrhaftigen Lebens ik Gott, das Geisterreich: der Gegenstand der Liebe des nur schein baren Lebens, das Veränderliche, ist die Welt. Rur in der unmittelbaren Berührung mit Gott ist Leben und Licht und Seligkeit: in jeder Entsernung aber Tod, Finsternis und Elend. Seligkeit ist Suchen und Beharren in dem Sinen, Elend Ireutsein über dem Mannigsaltigen und Verschiebenen; sonal ist der Zustand des Seligwerdens die Zurückziehung unserer Liebt aus dem Mannigsaltigen auf das Eine. Die Sehnsucht nach dem Ewigen ist die innerste Wurzel alles endlichen Daseins. Die Seligkeit liegt auch jenseit des Grabes für denjenigen, su

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Staatslehre, S. 269 — 271, 277 — 278, 296, 309 — 310; Hehr das Wesen des Gelehrten, S. 128 — 129, 124, 130 — 132.

<sup>2</sup> Die Anweisung zum seligen Leben, Borrede, G. IV.

welchen fie foon dieffeit deffelben begonnen hat. Das Element, der Aether, die substantielle Form des wahrhaftigen Lebens ist der Bedanke; denn außer dem Geifte ift gar nichts mahrhaftig da. Rur an den höchsten Aufschwung des Dentens tommt die Gottheit, und fie ist mit keinem andern Sinne zu fassen; das reine Denten ift felbst das göttliche Dasein. (Hiermit überragt Fichte fogar den Idealismus Schellings und flimmt mit Stgel überein.) Wie könnte ein Gefühl, das, als Gefühl, in seinem Wesen vom Ohngefähr abhängt, seine emige und unveränderliche Fortdauer verbürgen? Und wie könnten wir diese, bei der Dunkelheit des Gefühls, innerlich auschauen und genießen? Rur die fich selbst durchaus durchsichtige, und ihr ganzes Innere frei besitzende Flamme der klaren Erkenntniß, was das Christenthum Glauben nennt, verbürgt ihre unveränderliche Fortdauer. Zwischen dem Absoluten oder Gott, und dem Wissen, als deffen Dasein, iff in seiner tiefstem Lebenswurzel gar keine Trennung, sondern Beide gehen völlig in einander auf. Dies Gine kann freilich nur im Bilde erfaßt werden, keinesweges aber können wir selber, in der Wirklichkeit, zu dem Ginen werden, noch in daffelbe uns verwandeln. Gott-schwebt uns nur vor als ein Fremdes und auser uns Befindliches, dem wir lediglich uns hingeben und anschmiegen in inniger Liebe; er gibt für sich keinen bestimmten Begriff oder Erkenntniß von seinem innern Wesen. Alles Andere, was außer dem Wissen noch als Dasein erscheint, die Dinge, die Körper, die Seelen, wir selber, ift gar nicht wahrhaftig und an sich da. Der Unterschied und Richtzusammenhang zwischen Gein und Dasein ist nur für uns, als eine Folge unserer Beschräntung, keinesweges aber an sich und unmittelbar in dem Pottlichen Dasein; das Bewußtsein ist dies Unterscheiden, in welchem das ursprüngliche Wesen des göttlichen Seins eine Verwandelung erfährt, indem durch den Begriff zu einem stehenden und vorhandenen Sein (zu einem Objectiven) wird, was an sich unmittelbar das göttliche Leben im Leben ift, zur Welt. Durch

fein eigenes Dasein, und zufolge bes innern Wesens deffelben, flößt Gott zum Theil, d. h. inwiefern es Gelbstbewußtsein wich, fein Dafein aus von fich, und ftellt es hin mahrhaft selbs ständig und frei, als feine eigene Freiheit außer ihm felber, um lebendig wieder einzukehren in fich felbft. Das Dafein erfasset : so sich selber durch Reslexion, deren allgemeine Form Ich ik Das göttliche Leben bleibt im verborgenen, und dem Begrifft unzugänglichen Sein des Bewußtseins: nicht in einer einzelnet Reflexion, sondern in der absoluten und Einen Grundform dis Begriffes, welche Du niemals im wirklichen unmittelbaren Bewuß fein, wohl aber in dem darüber fich erhebenden Denten wieder herstellen kannst. Das Eine göttliche Sein, als das wahrhaft Reale in allem Dasein, wird durch die Restexion in eine unendlichen Wechsel von Geftalten zerfpaltet. 1 Das Ertennen Gottes ift fo, nach dem ewigen Widerspruche der Glaubensphile fophie, auch wieder kein Erkennen, sondern ein gestalt- und gehaltloser Schattenbegriff; 2 und die Gestaltungen, zu welcha allein die Reflexion dringen kann, find noch nicht, als Moment des ewig Einen, aus dem Leben diefes Einen felber beducirt.

Dem religiösen Standpunkte schreibt es nun Fichte allein zu, ums über diesen Widerspruch zu erheben, wodurch Gott p Nichts wird, und wir von ihm ebenso entsernt bleiben, als je: Wir wissen von jenem unmittelbaren göttlichen Leben nichts; dem mit dem ersten Schlage des Bewußtseins schon verwandelt is sich in eine todte Welt. Mag es doch immer Gott selber sein, der hinter allen diesen Gestalten lebet; wir sehen ihn nicht, sow dern immer nur seine Sülle: wir sehen ihn als Stein, Kraul, Thier, sehen ihn, wenn wir höher uns schwingen, als Ratus geset, als Sittengeset, und alles dieses ist doch immer nicht Er. Immer verhüllet die Form uns das Wesen; immer verdeckt unse

Die Anweisung zum seligen Leben, S. 1-2, 6-7, 10-11 (Reden an die deutsche Nation, S. 85), 24, 13, 17-18, 20-23, 36, 87-86, 124, 97-98, 106, 109-112, 228, 116-118, 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 124, 143,

Seben felbft uns ben Gegenstand, und unfer Muge felbft flebt unserm Auge im Wege. — Ich sage Dir, der Du fo klagest: ethebe Dich nur in den Standpunkt der Religion, und alle Bullen schwinden; die Welt vergebet Dir mit ihrem tobten Princip, und die Gottheit felbft tritt wieder in Dich ein, in ihrer erfien und ursprünglichen Form, als Leben, als Dein eigenes Leben, das Du leben follst und leben wirst. Rur noch die Gine, unaustilgbare Form der Reflexion bleibt, die Unendlichkeit diefes gottligen Lebens in Dir, welches in Gott freilich nur Gins ift. Aber diese Form drudt Dich nicht, irret Dich nicht; benn Du bermagft fie zu erklären. Und die aus dem leeren Schattenbegriffe von Gott unbeantwortliche Frage, Was ift Gott, wird hier so beantwortet: er ift dasjenige, mas der ihm Ergebene und von ihm Begeifterte thut. Willft Du Gott schauen, wie er in fich felber ift, von Angeficht zu Angeficht? Suche ihn nicht jenseit der Wolken; Du kannst ihn allenthalben sinden, wo Du bift. Shaue an das Leben feiner Ergebenen, und Du schauft ihn an; ergib Dich selber ihm, und Du findest ihn in Deiner Bruft. Wahre Religiosttät ist nicht blos beschauend und brütend über andächtigen Gehanten, sondern fle ift nothwendig thätig; denn fie befieht in dem innigen Bewußtsein, daß Gott in uns wirklich lebe und sein Wert vollziehe. Der Religiöse lebt nur im Ihm, rein als Thun, wie ihn denn in der That der Erfolg oder Richterfolg durchaus nicht kümmert: sondern er will es darum, weil es der Wille Gottes in ihm, und sein eigener, eigentlicher Antheil am Sein ift. — Die Wiffenschaft geht über die Ginficht, daß schlechthin alles Mannigfaltige in dem Einen gegründet ift, und auf daffelbe zurückzuführen sei, welche schon die Religion gewährt, hinaus zu der Einsicht des Wie dieses Zusammenhanges: und für sie wird genetisch, was für die Religion nur ein absolutes Factum ift; die Religion ift ein bloßer Glauben, den die Wissenschaft in Schauen verwandelt. 1 Bon dem wissen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Anweisung zum seligen Leben, S. 144—146, 149, 152, 147.

schaftlichen Standpunkt will Fichte hier nicht aussührlich handeln; und da ihm dessen Deduction nie recht (am besten noch'in dem "Umrisse der Wissenschaftslehre") gelungen, so strebte er mit um so größerer Wärme dem religiösen zu, auf ihm sich festzuseten.

Das Christenthum, wie es bei Johannes, nicht bei Paulus, ausgebildet mar, nun mit diefer Lehre in Uebereinstimmung brin: gend, 1 nähert Fichte fich wieder dem Reoplatonismus: auch kommt einmal in den Borlesungen über bas Wesen des Gelehrten der reine Spinozismus vor; 2 so daß Schelling mit Richt diese Umgestaltung der Fichte'schen Lehre den vollendetsten Syntretismus und Etletticismus nennt, " wie denn mehr oder wenign eigentlich auch schon Schleiermacher, und fogar Rovalis, bin und wieder felbst Friedrich von Schlegel eklektisch versuhren. Ficht fagt: Die Schöpfung nicht anerkennend (denn eine Schöpfung läßt fich gar nicht ordentlich denken), sett Johannes den 2070s, die Bernunft, als das Dasein des verborgenen göttlichen Seins, und unabtrenzlich mit diesem verbunden, wie Form und Dien; alle Dinge find lediglich im Begriffe (im Johanneischen Worte), als Gottes Sich-Aussprechen feiner selbst. Der absolute und ewig mahre Standpunkt ift, daß zu allen Zeiten in Jedem ohnt Ausnahme, der seine. Einheit mit Gott lebendig einsieht und ber wirklich und in der That sein ganzes individuelles Leben an das göttliche Leben in ihm hingibt, das emige Wort ohne Rud halt und Abbruch, ganz auf diefelbige Weife, wie in Jesu Chriffe, Fleisch, ein persönlich finnliches und menschliches Dasein wird.

' Die Anweisung jum seligen Leben, G. 155.

3 Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie, Borbericht, und S. 101,

Ueber das Wesen des Gelehrten, S. 14—15: Die ewige göttliche Idee kommt in einzelnen menschlichen Individuen zum Dasein; dieses Dasein der göttlichen Idee in ihnen umfaßt nun sich selber mit unaussprechlichet Liebe: und dann sagen wir, dem Scheine uns bequemend, dieser Menschlichet liebt die Idee und lebt in der Idee, da es doch, nach der Wahrheit, die Idee selber ist, welche an seiner Stelle und in seiner Person lebt und sich liebt.

Der dem Christenthum ausschließend eigene und nur für die Shuler deffelben geltenbe, in einer Zeitform ausgesprochene Standpuntt sieht auf das Mittel des Werdens, und lehrt hierüber also: Jesus von Razareth sei eben schlechthin von sich und durch sich die volltommene finnliche Darstellung des ewigen Wortes, so wie es vor ihm schlechthin Niemand gewesen, und alle seine Zünger es erft durch ihn werden follten. Wie aber Chriftus der erfte, von Jahrtausenden vor ihm und nach ihm durch den Alleinbesitz dieser Einsicht in die absolute Identität der Menschheit mit der Gottheit geschieden, zu ihr gekommen sei, dies ift allerdings das ungeheure Wunder, wodurch, auf eine vorzügliche, durchaus keinem Indis viduum außer ihm zukommende Weise, er der eingeborne und erkgeborne Sohn Gottes ift. Jest aber, nach der Bollendung, ift aller Unterschied aufgehoben: die ganze Gemeinde, der erftgeborene zugleich mit den zuerft und den später nachgebornen, fallen wieder zusammen in den Ginen gemeinschaftlichen Lebens= quell Aller, die Gottheit. Und fo fällt denn das Christenthum, seinen Zweck als erreicht segend, wieder zusammen mit der abfoluten Wahrheit: und behauptet felbft, daß Jedermann zur Ginheit mit Gott kommen, und das Dasein deffelben selber oder das ewige Wort in seiner Persönlichkeit werden könne und solle. So lange der Mensch noch irgend etwas selbst zu sein begehrt, kommt Gott nicht zu ihm; denn kein Mensch kann Gott werden. Sobald er fich aber rein, ganz und bis in die Wurzel vernichtet, bleibet allein Gott übrig, und ift Alles in Allem. Der Mensch tann sich teinen Gott erzeugen; aber sich selbst, als die eigentliche Regation, tann er vernichten, und sodann verfinket er in Gott. 1

Das Resultat seines fortgeschrittenen Philosophirens saßt Fichte in folgenden Versen kurz und klar zusammen, die wir zweien nachgelassenen Sonnetten entnehmen:

Die Anweisung zum seligen Leben, S. 160—163, 224, 165, 167—168, 174, 170—171, 345, 184, 240—241.

## - Das ewig Eine

Lebt mir im Leben, sieht in meinem Sehen. — Nichts ist, denn Gott; und Gott ist Nichts, denn Leben. Gar klar die Hülle sich vor Dir erhebet. Dein Ich ist sie: es sterbe, was vernichtbar; Und fortan lebt nur Gott in Deinem Streben. Durchschaue, was dies Sterben überlebet: So wird die Hülle Dir als Hülle sichtbar, Und unverschleiert siehst Du göttlich Leben.

Sehr richtig sagt nun Schelling, daß der Standpunkt, den Fichte hier als den religiösen verkündigt, schon läugst von der Maturphilosophie als der wissenschaftliche ausgesprochen sei; und obgleich früher, als die Umgestaltung der Fichte'schen Lehre, muß also die Schelling'sche Philosophie, dieses ihres höhern Standpunkts wegen, später betrachtet werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Werke, Bd. III., S. 347 — 348.

<sup>.2</sup> Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, G. 168.

## Der

## Geschichte der Philosophie

10 0 H

Rant bis Hegel

3weites Buch.

mer objective Idealismus.

• • •

Indem das subjective Ich von bem göttlichen Leben ganz durche drungen, und in daffelbe verfenkt ift: so ift in ber. That dieses absolute Sein das allein Bahthafte, mas übrig bleibt. Bei Fichte kommt die Individualität in dem unendlichen Progres immer wieder zum Boridein, und ift auch erhalten; erft Schelling läßt fie gänzlich in ihre objective Subftanz abforbiren, und ju einer ruhenden Gestalt derfelben werden. Und da biefe Gut flanz felber die aus bem Grundflein des Gedantens fich erhebende Intellectualmelt ist, so kann seine Philosophie objectives Ibeas lismus genannt werden. Mit dieser Ansicht wendet er fich nun befonders gegen das ursprüngliche Fictelichs Spftem; benn nut dieses war vorhanden, als Schelling wit bem feinigen hervortrak Und so gibt er folgendermaßen feln Berhalmif zum subjectiven Idealismus Fichte's mit großer Goarfe ant Richte Bonnte fic mit dem Idealismus auf dem Standpunkt ber Reflexion hats ten, ich dagegen mich mit dem Princip des Idealismus auf den Standpunkt der Production (Anschamung) gestellt haben. Der Idealismus in der subjectiven Bedeutung mußte behaupten, das Ich sei Alles: der in der objectiven umgekehrt, Alles: sei gleich Id, und es existire nichts, als was gleich Ich fei. 4 . Schelling spricht dies zwar nur hypothetisch aus; so verhält es sich aber in der That, wie er felbst an einem andern Orte 2 feine Philosophie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. vi — vii (System des transscendentalen Idealismus, S. 195—196).

<sup>2</sup> Aritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 64, Ahm.

objectiven Idealismus nennt. Und in einem vorhergehenden Auf:
sat der Zeitschrift sagt er noch bestimmter, daß er mit seinem objectiv gewordenen Ideal=Realismus die Philosophie vollendet habe, während die Wissenschaftslehre von einem blos subjectiven Ideal=Realismus ausgegangen sei. Wechseldurchdringung des Realismus und Idealismus war die ausgesprochene Absicht seiner Bestrebungen.

Da Schelling an die erfte Gestalt des Ficte'schen Lehrge bändes anknüpft, so kehren wir jest jum dritten Male an die Quelle der neuesten deutschen Philosophie zurud, doch abermals nicht bis in die ersten Anfänge, sondern nur dis zum Begint des neunzehnten Jahrhunderts, wo mit dem Wechsel der Zeib rechnung der Geist auch zum Nachdenken und zur Besinnung über fich gekommen zu fein scheint. Denn wenn felbst bie teinsten Producte des subjectiven Idealismus noch mit den Erscheinungen der Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, auch wo sie die felben betämpften, in verwandtichaftlicher Beziehung figuden, und das Princip der Einzelnheit, Subjectivität und Reflexion all Ausgangspunkt wenigstens mit ihnen gemein hatten: so bricht die Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts vollkommen mit der nächken Wergangenheit, und in fich aufnehmend die Errungen fcaften aller Zeiten, schließt fie mit umfaffenderer Ginficht, als der Fichte'sche Etlekticismus befaß, dieselhen zu dem vollen Blir thentranze der Wahrheit zufammen.

Zunächst bietet sich uns Schelling selbst dar, der mit der Kraft des speculativen Geistes das unphilosophische Princip des blos sormellen Restectirens gänzlich zu bennen verstand, und den reinen Gedanken als das objective Wesen der Dinge ganz unstrübt zum Princip machte, die zulest in der neuesten Zeit sent Subjectivität, weil sie noch nicht auf die rechte Weise versöhnt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 1, G. 119 — 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophische Schriften, G. 419.

Erfter Abschnitt. Friedrich Bilhelm Joseph Schellings Leben. 209 sondern nur unterdrückt und abgewiesen worden war, im Urheber des objectiven Idealismus als eine neue Glaubensphilosophie und Erfahrungslehre hereinbrach. Roch viel weniger als der Meister selbst hatte seine Soule diese widersprechenden Glemente zu bewäls tigen vermocht; und die Raturphilosophie war schon sehr früh in mehrere Richtungen aus einander gefahren, indem einerfeits die Resterion als Formalismus der Methode sich auf Kosten des Inhalts selbstsfändig machte, andererseits um den Inhalt zu retten die Raturphilosophie fich zur Intensität eines phantastereichen Mhflicismus zurücknahm, bis die absolute Form des Wiffens und sein absoluter Inhalt, wie fie in der Schelling'schen Schule auseinander und gegeneinanderüber traten, endlich in Golger st durchdringen suchten, und den ungeheuersten Kampf und Wiberspruch feines Philosophirens erzeugen, um als Restexion und Glauben die im absoluten Idealismus vollendete Berschmeljung der beiden Grundstämme der neuesten Philosophie vorzubereiten. Go haben wir im objectiven Idealismus 1) Shelling, 2) seine Schule, 3) Solger zu betrachten, welcher den unmittelbaren Uebergang zu Hegel macht, und als der Täufer und Wortäufer des absoluten Idealismus, dem er den Weg bereitete, angesehen werben taun.

Erster Abschnitt. .

Schelling'sche Philosophie.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, später vom König Andwig von Baiern in den Adelstand erhoben, wurde den 27. Jasunar 1775 zu Leonberg im Würtemberzischen geboren. Schon in Michelet G. d. Ph. II.

Zübingen auf der Universtät schloß er mit Begeln ein inniget Freundschaftsbündniß, welches auch noch lange in der Folge dauerte; beide Männer sahen in diesem Bunde das Mittel, mit vereinten Rräften die Morgenröthe einer neuen Zeit für die Philosophie berbeiguloden. Schelling fludirte bernach noch in Leipzig und Jena Medicin und Philosophie, und wurde in der letteren Fichtet Schüler. Rach deffen Abgang von Jena trat er selber 1798 all Lehrer der Philosophie daselbst mit dem größesten Beifall auf in bem Mage, als er fich von Fichte's Anfichten entfernte, mit dem er ebenso, als mit Segel, in den freundschaftlichsten Ba baltniffen gestanden hatte, gewahrte er in diefem die festeste Stift der neuen Entdekungen auf dem Gebiete der Philosophie: wie dies auch aus einem noch ungedruckten Briefwechsel beider Manur hervorgeht. Erft in späterer Zeit, als Begel einen eigenen My eingeschlagen, verlauteten von Zeit zu Zeit nachtheilige Meufe rungen Schellings über ihn, dag man in deffen Logit M Radeln gehe, seine Philosophie Formalismus sei u. f. f.: währm Begeln im Gefpräche nie bergleichen Mengerungen gegen Schillin entschlüpften, und er noch in der letten Zeit über eine zufällig Begegnung in einem Badeort fich äußerte, er habe einige II mit Schelling in alter, cordater Freundschaft zugebracht. 1 3114 mit Friedrich von Schlegel wurde Schelling in Jena bekannt, und tauschte ihm zunächst seine Frau, später aber auch einige seint jüngern Ideen ab. Schellings Professur in Jena war offenbal, wie für diese Universtät der höchste Gipfel ihres Glanzes, foft Schelling selber die schönfte Blume seiner Laufbahn, die aba schnell dahinwelkte. Sachsen, was uns vor drei Jahrhunderitt die Reformation gebracht, ift auch der Ort, wo die höhere Refors der neuesten Philosophie zuerst hervorgetreten, und in der gegens feitigen Mittheilung der Männer, die in oder um Zena wohnten wie Ficte, Schlegel, Novalis, Schelling, Steffens, Hegel mi

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. XVII., S. 538.

Erster Abschnitt. Friedrich Bithelm Joseph Schellings Leben. 211

Andere, zuerft in dem Geifte der Ration Wurzel faste, und von diesem Sternentreise aus fich in alle Radien nach der Peripherie bin verbreitete. Und nicht nur die Philosophie, auch die Dichtkunft, beren höchke Petlen die deutsche Ration in Göthe und Schiller, welche felber mit der Philosophie in mehrfacher Wechfelwirtung flanden, aufzuweisen hat, machten das kleine Weimar, dieses deutsche Athen, auf turze Beit zum Mittelpuntte deutscher Bil= dung, wenn gleich die groß gezogenen Saaten deutscher Philosophie sich Preußen Später angeeignet hat. Bemerkenswerth aber iff, daß, mährend die religiöse Revolution in Chursachsen ausbrach, jest ihre Wollendung, die philosophische Reform, in dem Hauptlandchen der Ernestinischen Berzöge aufkeimte: fo daß bies dem Fortschritt des Geistes treu gebliebene Fürstenhaus (denn zu den erwähnten Magregeln gegen Fichte war es ieur sehr ungern durch Chursachsen getrieben worden) die Wiege beider Reformationen durch feinen Scepter zu foügen bestimmt mar.

Wie turz der Silberbtick des Jenaischen Lebens, der mit der · Shlagt baselbst ganglich verschwand, gedanert hat, zeigt unter Anderm dies, daß schon im Jahre 1803 Schelling als Professor der Philosophie zur Würzburger Universtät überging. Ein Jahr vorher hatte er die Doctorwürde der Medicin erworben. 1807 ift er ordentliches Mitglied der Akademie der Wiffenschaften I München; das Jahr darauf wurde er auch Generalseisretär der bildenden Künste, und verwaltet jett in München mehrere bedeutende Aemter. Gegen das Ende des Jahres 1820 ging er für eine Zeit als Privatdocent der Philosophie nach Erlangen. Geit einer Reihe von Jahren hält er wohl noch Worträge als Professor an der Münchener Universität; aber seine akademische Thätigkeit ift bei Weitem nicht mehr so umfassend und eingreis fend, als früher. Er hat eine der ausgebreitetsten Schulen der Philosophie gestiftet, und auch über den Kreis der strengen Wissenschaftlichkeit hinaus den größten Ginfluß auf die Gedanken feiner Mitbürger ausgeübt. So wird man z. B. die philosophischen Fragmente aus dem Nachlaß Ludwig August Hülsens 1 nicht ohne Interesse durchlesen. Auch Sinclair, indem er als Ausgabe der Philosophie das Einigmachen des Unterscheidens und Nicht-Unterscheidens angibt, 2 kann hierher gerechnet werden. Doch fällt. er durch den Sat, daß diese Einigkeit nur sein soll und immer werde, 3 sogleich wieder in den Kantisch-Fichte'schen Standpunkt, ja bald darauf die in die Slaubensphilosophie zurück. Selbst unter den Franzosen schließt sich Azais durch sein Système des compensations und seine Explication universelle, obgleich in materialistischer Form, dem Identitätsprincipe Schellings an.

Die hauptsächlichken Schriften Schellings find im Beib raum von wenigen Jahren abgefaßt, um und nach dem Dechsel des Jahrhunderts, obgleich auch schon ältere Werke seit 1795 von ihm norhanden find, die aber früheren Standpunkten der Philos sophie angehören: wogegen die letten. Schriften, welche sparsam jedoch bis in die Gegenwart hineinreichen, die oben angedeutet Aenderung und Auflösung seiner Denkungsart enthalten, die am meisten und ganz schroff heraustritt in det nach Segels Tod 1834 erschienenen "beurtheilenden Vorrede" Schellings zu der Uebersetzung der Worrede zur zweiten Ausgabe von Coufins Fragments philosophiques burch Beckers unter dem Titel: "Victor Cousen über französische, und deutsche Philosophie." Doch auch wo er, am Beginne seiner Laufbahn, von Kantischen und Fichte's schen Gäten, denen er Jacobi'sche einflocht, den Ausgangspunkt genommen hatte, tritt eine Polemit gegen die früheren Stand punkte der Philosophie, und "deutliche Keime späterer, mehr positiver Ansichten" hervor. So bekämpft er in den "Philosophischen Briefen über Dogmatismus und Kriticismus," 1795 geschrieben, und zuerft im Niethammer'ichen philosophischen Jours

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allg. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 2, S. 264-302

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sinclair: Wahrheit und Gewißheit (1811), Bd. I., S. 8, 18, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 10, 24 – 25.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, G. 94.

nal von 1796 erschienen, die Ibee eines meralischen Gottes, der, wegen der Schwäche der theoretischen Bernunft, aus blos praktis schem Bedürfniß bewiesen würde: "Die ganze Idee von beloh= nender Glückseligkeit, was ift fie Anderes, als moralische Zäu= schung? Es ift Forderung der Vernunft, derselben nicht mehr zu bedürfen, fo gewiß es Forderung ift, immer vernunftmäßiger, selbfiffandiger, freier zu werden." Auch nahm er die Kantische Philosophie immer in dem echt idealistischen Sinne, der nachber' in ihrer Schule verloren ging, und den erft Bed, und besonders Fichte wieder fand. Und als Schelling endlich auch über diesen hinausgehend, längst ehe er es selber wußte, sich eine eigene Bahn in der Philosophie gebrochen, mußte Begel, wie ich dies aus seinem eigenen Munde vernommen, ihn erft auf diese seine Driginalität aufmerkfam machen. Begel, ein filler Beobachter ber vor feinen Augen fich entfaltenden philosophischen Bewegung, hatte, obgleich fünf Jahre älter, doch fast noch nichts geschrieben, als Schelling mit dem Feuer der Begeisterung seine gange schriftstellerische Kraft ichon in der Jugend vergeudet hatte. Daher kommt es, daß der ältere Freund, den Schelling in seiner letten Schrift einen "später Getommenen" nennt und mit biffigen Anspielungen verfolgt, diefe jugendliche Philosophie, die fich auch felber nie fertig war, wie übersah und richtig beurtheilte, so zur Reife brachte und auf den höchsten Standpunkt hinüberführte. Denn Segel wußte die Gedanken, die in der Tiefe bei ihm gahrten und mächtig zur Beburt fich drängten, forgfältig in feinem Innern zu verschließen und zu hüten, bis das Mannesalter fie gezeitigt. Schelling aber nahm mit jeder neuen Schrift einen neuen Anlauf, verspricht in jeder immer, das Lehrgebäude, mit deffen Vorhallen oder einzelnen Flügeln er den Lefer bisher bekannt gemacht hat, und das allen seinen Darstellungen zum Grunde liegen foll, 2 zu geben: und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schellings philosophische Schriften, Borrebe, S. v1; S. 115, 119 –121, 172—173.

<sup>2</sup> Kritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 18.

findet dann auch in der jedesmal letten Schrift fein ganges Shftem immer noch nicht dargestellt, indem er nie die Schwierigkeit, ins Einzelne herabzufteigen, hat überwinden können. 1 Go bilbet bie große Menge seiner Schriften, selbst wenn wir diejenigen ausicheiden, worin er noch nicht feinen eigenen Standpunkt errungen hat, immer noch eine febr ungleichartige Daffe, und eine Reibt von Bildungsstufen, die feine eigene Anficht durchschritten bat. Ja, er will immer noch ein foldes Werk liefern, worin er feine Philosophie vollständig umgearbeitet dem Publicum übergeben Der Drutt einer solchen Schrift, welche er "die Weltalter" nennen wollte, hatte fogar vor geraumer Zeit ichon einmal begonnen; doch nahm er bald die bereits vorhandenen Bogen wieder zurück. Roch 1809 gesteht er selbst: "Der Verfasser hat bis jest kein fertiges, beschloffenes System aufgestellt, sondern nur einzelne Seiten eines solchen gezeigt; somit feine Schriften für Bruchftude eines Ganzen erklärt. Die einzige wiffenschaft liche Darftellung seines Systems (in der Zeitschrift für speculative Whyfit) ift leider durch äußere Umftande nicht vollendet worden."2 Daher will er auch das Wort Philosophie, dem in neuern Zeiten andere, wie Weltweisheit, Wiffenschaftslehre, fubstituirt wurden, beibehalten, da es die Liebe oder das fortwährende Streben gur Weisheit bedeute. 3

Deffen ungeachtet hat er auf allen Entwickelungsstufen seiner philosophischen Bildung stets das Bewußtsein der baldigen Aufstellung eines nach allen Seiten hin vollendeten Systems gehabt. "Es ist schwer," schreibt er noch auf der Universität als zwanzigsjähriger Jüngling, "der Begeisterung zu widerstehen, wenn man den großen Sedanten denkt, daß, so wie alle Wissenschaften, selbst die empirischen nicht ausgenommen, immer mehr dem Punkt vollendeter Einheit entgegeneilen, auch die Menscheit selbst das

? Ebendaselbst, S. 150.

<sup>1</sup> Neue Zeitschrift für specmative Physik, St. I., S. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophische Schriften, Borrede, S. vm — x.

Princip der Einheit, das der Geschichte derfelben von Aufang an als Regulativ zu Grunde liegt, am Ende als conflitutives Gefet realistren werde: daß, so wie alle Strahlen des menschlichen Wiffens und die Erfahrungen vieler Jahrhunderte fic endlich in Einem Brennpuntte der Wahrheit sammeln, und die Idee zur Wirklichkeit bringen werden, die schon mehreren großen Beiftern vorgeschwebt hat, daß nämlich aus allen verschiedenen Wissenschaften am Ende nur Gine werden muffe, - ebenso auch die verschiedenen Wege und Abwege, die das Wenschengeschlecht bis jest durchlaufen hat, endlich in Ginem Puntte zusammenlaufen werden, an dem fich die Menscheit wieder sammeln und als Eine vollendete Person demfelben Gefete der Freiheit geborchen werde. Denen, welchen die tuhnen Soffnungen vom Fortgang der Menschheit keine Thorheit find, ist das große Werk aufbehalten, durch gemeinschaftliches Arbeiten an der Vollendung der Wissenschaften, jene große Periode der Menschheit vorzubereiten. Denn alle Ideen muffen sich zuvor im Gebiete des Wissens realistet haben, ehe sie sich in der Geschichte realistren; und die Menschheit wird nie Eines werden, ehe ihr Wiffen zur Einheit gediehen ift. Wenn aber die Morgenröthe einmal da ift, kann die Sonne nicht ausbleiben. Diesen schöneren Tag der Wiffen= schaft hebeizuführen, ift nur Wenigen, vielleicht nur Ginem, vorbehalten; aber immerhin mög' es dem Ginzelnen, der den tommenden Tag ahnet, vergönnt sein, fich zum Voraus deffelben ju freuen." 1 (Der Same zum umgeftalteten Syfteme Fichte's, durch welches dieser bis zu Schelling hinanzureichen meinte, lag schm in den ersten Acukerungen Schellings, mit denen er nur innerhalb des Kantisch=Fichte'schen Standpunkts sich zu bewegen glaubte, verborgen.) Ebenso fieht Schelling auf der Mitte seines Beges, "wie allmälig von allen Seiten her Alles sich annähert

Bom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im. menschlichen Wissen (1795), Borrede, S. xxx11—xxxv (S. xv11—x1x, int den Philosophischen Schriften).

ju dem Einen, wie schon sehr entlegene Erscheinungen, die man in ganz verschiedenen Welten gesucht hat, sich die Sand reichen, und gleichsam ungeduldig auf das lette bindende Wort harren, das über sie gesprochen wird." Am Ende seiner speculativen Laufdahn sagt er aber mit prophetischem Blicke: "Wir wünschen, daß der Seist eines gemeinsamen Bestrebens sich immer meh besestige, und die Sewinnung einer Erkenntnis und Ansicht herbeissühre, deren vollkommene Ausbildung von jeher den Deutschen bestimmt schien, und die ihnen vielleicht, nie näher war, als jett." Diese vollendete Darstellung, welche Schelling im Angesichte der Ration immer nur ankündigte, — sie ist von Sign geleistet worden, welcher auf diese Weise der vom Freunde seine lich übernommenen Verpslichtung als seiner eigenen nachtam.

Die Schriften, die ich allein hier anzuführen habe, werden zugleich die Eintheilung der Schelling'schen Philosophic ent halten. Zuerst bemüht sich Schelling Alles auf den jest gewon nenen Standpunkt des Absoluten zurückzuführen. Alle Unterschiede verschwinden ihm nur in das Eine göttliche Wesen. In diest ersten Gestalt hat er selbst seiner Philosophie den Namen des absoluten Identitätssyftems gegeben. 3 Um aber die Identität darstellen zu können, muß auch der Unterschied existica. Das ganze Universum erscheint ihm daher unter dem Symbolt des Magneten, dessen Unterschiede eben unmittelbar in der Einheit gehalten find. Der Gine Pol des Absoluten, die Ratur, wird in dem "Ersten Entwurf eines Systems der Raturphilos fophie," 1799, entwickelt. Ihm schließen fich die frühern Schrif ten: "Ideen zu einer Philosophie der Ratur," Th. I., 1797 (2. Ausgabe 1803): und "Von der Weltseele," 1798 (2. Aus gabe 1806, 3. Ausgabe 1809), als Ergänzungen an. Der ente gegengesette Pol des Philosophirens, das Ertennen, der Geifi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 1, S. 1, S. 124—125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophische Schriften, Vorrede, S. x11.

<sup>3</sup> Aritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 1.

wird in dem "Spftem des 'transscendentalen Idealismus" dargestellt, 1800. Wenn er auch in beiden Werten ichon fast durch= gängig über den Inhalt der Philosophie seiner Worganger hinausgeht, fo ist die Methode doch noch die Fichte'sche. Indifferenzpunkt, "in welchen nur der recht fest und ficher fich fiellen tann, ber ihn zuvor von gang entgegengesetten Richtungen her conftruirt hat," follte nun 1801, unter dem Titel "Darftellung meines Spftems der Philosophie," das 2te Seft des 2ten Bandes der "Zeitschrift für speculative Physit" (1800—1801) enthalten; doch leider neigt fich dieser Indifferenzpunkt, deffen Darstellung eben ohnehin wieder abgebrochen wurde, zu schnell zur Raturphilosophie herüber, und die rechte Mitte wurde verfehlt. 1 Das Identitätssyftem wurde daher auch schlechthin Naturphilosophie genannt; und für diefe paßt der Rame des objectiven Idealismus am eigentlichsten. So heißt bei Schelling Natur nicht blos die Eine Seite, fondern er fagt ausdrücklich: "Wenn wir von der Natur absolut reden wollen, so verstehen wir darunter das Uni= berfum ohne Gegenfag, und unterscheiben nur in diesem wieder die zwei Seiten." 2 Und nur in diesem Sinne wollte und sollte die Naturphilosophie die ganze Philosophie sein. 3 — Erst bei Schelling hat die Identität also eine inhaltsvolle Bedeutung erhalten, wogegen sie bei Bardili nur als ein formalistisches Schattenbild und hinterdrein hinkendes Vorspiel angesehen werden kann. Auch geftand er Schellingen in einem Privatgespräche felber, daß er Stoff, Raum mit seinen drei Dimensionen u. s. f. als fertige außer dem Denten sete. 4 Wenn Jacobi nun Recht hat, die Ficte'sche und Schelling'sche Philosophie als Töchter der kritischen  $\delta^{\mu}$  betrachten, so bilden ste die echte  $\delta\iota\alpha\delta o\chi\dot{\gamma}$  in Vergleich zu den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. 2, S. v, m; S. 126, Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borlesungen über die Methode (2. Ausgabe, 1813), S. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darlegung des mahren Berhältnisses der Naturphil., S. 15—16.

<sup>4</sup> Kritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 48-49.

Philosophen, die wir unmittelbar die Kantifde Schule nannten. Diese find nichts Amberes, als die gegen den rafilos fich entwickelnden Zeitgeist im Strudel der Bewegung fühlbaren Gegenflöße des innerhalb des Kriticismus verbleibenden Formalismus, indem fle zugleich wähnen, die wahren Fortschritte der Zeit fic angeeignet zu haben. So können wir, natürlich in gehörigem Abstande,-Reinhold mit Kant selber, Beck mit Fichte, Bardili mit Shelling, und Herbart 1 mit Begel, ben er auch gesprächsweise seinen "Feind" genannt hat, parallelistren, wie die Werke dieser Paare auch gleichzeitig find. Dieselbe Totalität ließe fich in der Jacobi'schen Schule, wenn wir schematistren wollten, an Bouterwet, Rrug, Fries und Calter nachweisen. Posserlich aber ift es, wenn Reinhold, nachdem er bei Bardili in die Schule gegangm, und, wie er felbst gesteht, fich aufs reine Empfangen beschränft und den eigenen Verstand gänzlich untergekriegt hat, Schellingen beschuldigt, sein (doch ganz verschiedenes) Identitäts = Princip und feine Terminologie von Bardili entlehnt zu haben, da es fich doch, auch schon ber Beit nach, gerade umgekehrt verhält, mag

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So eben kommt mir die unmittelbar nach dem ersten Theile dieser Geschichte erschienene vierte Ausgabe von Herbarts "Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie" unter die Augen. Zum Beweise der Mattigkeit, in welche der Verfasser heruntergesunken, stehe hier der Anfang der Botrede (S. m): "Einleitung, Encyflopädie und System einer Wissenschaft sind wesentlich verschieden. Die Einleitung führt zum Spstem; die Ench Mopadie dient, so weit als möglich, anstatt des Spstems. Die Einleitung gibt Materialien und Fragen; das Spstem stellt in gehöriger Form die Untersuchung an, und liefert die Antworten; die Encyklopädie sammelt die Resultate, von der spstematischen Form aber spricht sie nur historisch, ohne dieselbe als den Hebel der Untersuchung zu benuten" u. s. w. S. v wird in der Anmerkung darüber geklagt, daß Reinholds Theorie des Borstellungs vermögens ein jest beinah vergessenes Buch sei, und dasselbe der Erinnerung empfohlen u. f. w. Wer hoffen kann, daß solche Plattheit des Herbart'schen Philosophirens bei ihrem jest mehr ins Innere Deutschlands verlegten Wirkungerreise einmal noch auf die Bohe der Zeit werde gelangen konnen, der vertröstet sich mit dieser Hoffnung, jedoch vergeblich, darauf, daß auch die Plattheit seiner eigenen Philosophie noch nicht gänzlich zu den Todien könne gerechnet werden, wohl gar dereinst noch an der Zeit werde sein können.

Bardili's "Grundriß der ersten Logik," wie Reinhold behauptet, immerhin schon zur Michaelis-Messe 1799 erschienen sein. 1

Es war ferner an das Identitätsspstem die Forderung zu nachen, daß aus dem Indifferenzpunkte (den Schelling jedoch igentlich für fich behalten hatte) nun umgekehrt das Universum ngriffen werde. Dies gibt die zweite Reihe seiner Schriften. Rachdem Alles ins Absolute versenkt worden, soll aus ihm Alles, iber mit der Flüffigkeit deffelben getränkt und gefättigt, wieder hervorgezogen werden. Dies hat nun die Construction zu leisten; denn ohne Methode ift eine solche Darstellung nicht möglich. Shelling sucht also jett nach einer eigenen Methode, während r bisher fremde befolgte; die construirende Raturphilo= ophie. Hier fleut er zunächst in der "Reuen Zeitschrift für peculative Physit" (erster Band, 1802—1803) das vollendete Rufter der construirenden Methode auf, und läßt aus dem innern lypus des Absoluten die zwei Pole der Wissenschaft hervorgehen. Im "Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge" (1802) greift er zum Dialog, wirft in dessen Fortsetzung 2 "Philosophie und Religion" (1804) jede methodische Form weg, bin die geistige, dort die natürliche Seite des Universums darstellend; bis er dann in den "Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums," die im Sommer 1802 gehalten wurden, und zuerft 1803 im Druck erschienen, den vollständigen Organismus aller Wissenschaften zu construiren unternimmt.

Auch auf dieser Entwickelungsstufe ist das Absolute aber eigentslich immer nur in dem Einen oder dem andern seiner Pole. Und Schilling muß verzweifeln, den absoluten Indisferenzpunkt, den er wohl im Allgemeinen angedeutet hat, auch wissenschaftlicher Weise ins Einzelne auszusühren; denn es sehlt die Methode, als

Rritisches Journal der Philosophie, Bd. I., St. I., S. 4, 25, 31; 2, 67 (Reinholds Beiträge zur leichtern Uebersicht u. s. w., Bd. I., Heft 3, 5.168–173; Heft 1, S. 163).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophie und Religion, Vorbericht, S. 111.

immanenter Gang der Sache felbst, die durch ihn erzeugt wird. Bei Schelling ift die Methode nur äußerlich an ben Gegenstand gebracht, macht also in demfelben nur willtürliche Unterschiebe, und kann leicht zu Formalismus und in leeres Schematisien ausschlagen. Das Absolute läßt sich von allen diesen Formen, die man an daffelbe hängt, nichts anhaben, und bleibt das unveränderliche Gine. Das Philosophiren muß also zum unmit telbaren Erfassen desselben als eines absolut Festen, Worausge festen, Gegebenen, Erfahrenen werden; was eigentlich immer ba Schelling'schen Philosophie zu Grunde lag. Sie wird also, als auf höherer Offenbarung beruhend, eine theosophische Ratur philosophie, und endet mit einem Anflug von Jacobi's Dat weise, wenn Schelling ihn auch immerfort noch bekämpft, ja sin Umsatteln kaum will Wort gehabt haben, indem er noch 1834 Cousin den Vorwurf macht, "eine Art von Inspiration ober Offenbarung auf Jacobi'sche Weise" zur Erkenntnigquelle dir Wernunft gemacht zu haben. 1 Der einzige Unterschied zwischen Jacobi und Schelling, in Bezug auf die Form dieser Offenbarung (deun der Inhalt bleibt freilich ein anderer) könnte nur der sein, daß Jacobi selbst noch philosophischer diese Offenbarung als eine absolut innere der Vernunft ausspricht, wogegen sie bi Schelling eine ganz positive, somit äußerliche, wenigstens in de letten Spite dieses Standpunkts, geworden ift. Der Sieg über Jacobi war also zugleich das Angestecktwerden von dem bekämps ten Princip. Zu diesem letten Standpunkte Schellings gehören nun: die naturphilosophischen Abhandlungen aus den "Iahr büchern der Medicin," drei Bände, die Schelling 1806-1808 in Verbindung mit Marcus herausgab; die Streitschrift gegen Fichte, "Darlegung des mahren Verhältniffes der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte'schen Lehre," 1806; ferner "Philosophische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Victor Cousin über französische und deutsche Philosophie. <sup>Bott</sup> Beckers. Nebst einer beurtheilenden Borreds des Herrn Geheimen Raths v. Schelling, S. x.

Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Segenstände," 1809, und eine Rede "Ueber das Verhältniß der bildenden Künste zur Natur," 1807, Beides in den philosophischen Schriften (1809), von denen nur der erste Band erschien; "Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen," 1812; "Ueber die Gottheiten von Samoschrace. Beilage zu den Weltaltern," 1815; endlich jene Vorrede zu der deutschen Uebersetzung von Sousins philosophischen Fragsmenten, 1834.

## Erstes Hapitel.

## Dag Ibentitätssisstem.

Die Idee der Philosophie ist nur das Resultat der Philoophie selbst, welche, als eine unendliche Wissenschaft, zugleich die Wissenschaft von sich selbst ist. Philosophie ist nicht selbst Wissenschaft, die man, wie jede andere, erlernen kann: sondern fie ift der wiffenschaftliche Geift, den man zum Lernen schon mitbringen muß. Die bloße Reflexion ist eine Geisteskrank= beit des Menschen, welche die Trennung zwischen dem Menschen <sup>Ind</sup> der Welt permanent macht, und sein höheres Leben, das nur aus der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns hervorgeht, im Keime tödtet. Die wahre Philo= ophie betrachtet die Reflexion als bloßes Mittel, und sest jene lisprüngliche Trennung zwischen Object und Vorstellung voraus; denn ohne sie hätten wir kein Bedürfniß zu philosophiren, d. h. urch Freiheit wieder zu vereinigen, was im menschlichen Geiste uprünglich und nothwendig vereinigt war. Die Philosophie hat' de Menschheit, die lange genug, es sei im Glauben oder im

Alnglauben, unwürdig und unbefriedigt gelebt hat, endlich in Schauen einzuführen. Der höchfte Genuß der Seele ift: du die Wiffenschaft bis zur Anschauung dieser vollkommensten, All befriedigenden und in sich befassenden Harmonie gedrungen fein. Der menschliche Geift murbe frühzeitig auf die Idee ein fich felbst organistrenden Materie geführt, auf eine ursprünglis Wereinigung des Geistes mit der Materie in diefen Dingen: auerst überstel den Menschen eine Ahnung seiner eigenen Rau in welcher Anschauung und Begriff, Form und Gegenfta Adcales und Reales ursprünglich eines und daffelbe ift. 2 Ratur foll der fichtbare Geift, der Geift die unfichtbare Ratu das absolut Ideale auch das absolut Reale sein. Die Intellige ift auf doppelte Art, entweder blind und-bewußtlos, ober f und mit Bewußtsein, productiv: bewußtlos productiv in der De anschauung, mit Bewußtsein in dem Erschaffen einer idelle Die Philosophie bebt diesen Gegensat auf, dadurch fle die bewußtlose (reelle) Thätigkeit als ursprünglich identif und gleichsam aus derselben Wurzel mit der bewußten (ideelle entsprossen annimmt. Wenn es nun Aufgabe der Transsemben talphilosophie ist, das Reelle dem Ideellen unterzuordnen: so es dagegen Aufgabe der Naturphilosophie, das Ideelle aus den Reellen zu ertlären. 1

I. Die Naturphilosophie. Mein Zweck ift, die Ralm wissenschaft selbst erst philosophisch entstehen zu lassen; und mein Philosophie ist selbst nichts Anderes, als Naturwissenschaft. Rad dem alle endlichen Formen zerschlagen sind, und in der weiten Welt nichts mehr ist, was die Menschen als gemeinschaftliche Anschauung vereinigte, kann es nur die Anschauung der absoluten Identität in der vollkommensten objectiven Totalität sein, die sie aufs Neue, und, in der letzen Ausbildung zur Religion

Ideen zu einer Philosophie der Natur (1803), Einleitung, S. (Philosophische Schriften, S. 291), 6, 64, 7, 9, 87 (492), 52, 64, 65, Erster Entwurf eines Sostems der Naturphilosophie, Einleitung, S. 1-3

auf ewig vereinigt. 1 In dem "Ersten Entwurse eines Systems der Naturphilosophie" laufen indessen, noch empirische Unterssuchungen, Verstandesbestimmungen und physische Hypothesen mit den Kategorien der Vernunst, die sich in denselben Luft machen wollen, bunt durcheinander. Dasselbe gilt in noch viel größerem Maße von den zwei damit in Verbindung stehenden früheren Schristen; nur daß die Zusäte der zweiten Ausgabe der "Ideen zu einer Philosophie der Natur" den Gedankenkreisen der beiden Zeitschristen für speculative Physik: die der zweiten Ausgabe des Wertes "Von der Weltseele" vorangeschickte Abhandlung "Neber das Verhältnis des Realen und Idealen in der Natur," dem theossophischen Standpunkt Schellings angehören und zuzutheilen sind.

In einer Einleitung bedueirt Schelling zuerft den Begriff der speculativen Physik: Ueber die Ratur philo= sophiren, heißt so viel, als die Natur schaffen, sie aus dem todten Mehanismus, worin ste befangen erscheint, herausheben, ste mit Freiheit gleichfam beleben und in eigene freie Entwickelung verfegen. Und was ist denn die Materie Anderes, als der erloschene Geist? Rad dieser Ansicht, da die Natur nur der sichtbare Organismus unseres Verstandes ist, kann die Natur nichts Anderes, als das Regel- und Zweckmäßige produciren. Ihr zerstört aber alle Idee bon Ratur von Grund aus, sobald ihr die Zweckmäßigkeit von Außen durch einen Uebergang aus dem Verstande irgend eines Wesens in sie kommen laßt. Die vollkommene Darstellung der Intellectualwelt in den Gesetzen und Formen der erscheinenden, und hinwiederum vollkommenes Begreifen dieser Gesetze und For= Men aus der Intellectualwelt, also die Darstellung der Iden= tität der Ratur mit der Ideenwelt, ist durch die Naturphilosophie 30 kisten. 'Es bildet sich ein neues Organon der Anschauung und des Begreifens der Natur. Die Naturphilosophie geht von den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ideen zu einer Philosophie der Natur, Vorrede, G. 1x; Einleitung, S. 87—88.

an sich gewissen Principien aus, ohne alle ihr etwa durch die Erfcheinungen vorgefdriebene Richtung. Ihre Richtung liegt in ihr felbst; und, je getreuer sie diefer bleibt, defto ficherer treten die Erscheinungen von felbst an diejenige Stelle, an welcher fie allein als nothwendig eingesehen werden können: und diese Stelle im Spflem ift die einzige Erklärung, die es von ihnen gibt. Unsere Untersuchung geht nicht sowohl auf die Raturerschie nungen selbst, als auf ihre letten Gründe. Es ist davon die Rede, daß alle Erscheinungen in Einem absoluten und noth wendigen Gefetze zusammenhangen, aus welchem fie alle abgeleis tet werden können. Da der Inbegriff der Erscheinungen nicht eine bloße Welt, sondern nothwendig eine Ratur, d. h. diese Sanze nicht blos Product, sondern zugleich productiv ift: fo folgt, daß es in diefem Ganzen niemals zur absoluten Ibentität tommen kann, weil diese ein absolutes Uebergeben der Ratur, insofern se productiv ist, in die Natur als Product, d. h. eint absolute Ruhe herbeiführen würde. Jenes Schweben der Ratur zwischen Productivität und Product wird also als eine allgemeine Duplicität der Principien, wodurch die Natur in beständige Thätigkeit erhalten, und verhindert wird, in ihrem Product fich zu erschöpfen, erscheinen muffen: allgemeine Dualität als Princip aller Raturerklärung aber so nothwendig fein, als der ursprüng liche Begriff der Ratur felbst, die Identität der Productivität und des Products. Es ift erftes Princip einer philosophischen Naturlehre, in der gangen Ratur auf Pos larität und Dualismus auszugehen. 1 Der Fichte'icht Dualismus ift also wohl noch der Ausgangspunkt des Schelling's schen Philosophirens, aber nur um ihn im Berlaufe ber Unicis fuchung, ber Cache nach, ganglich auszustoßen.

Frster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Grundrif des Ganzen, S. 1 (der Entwurf selbst, S. 6, 200); Einleitung, S. 3 (Iden zu einer Philosophie der Natur, Einleitung, S. 50, 82—84), 7—11, 22; Von der Weltseele (1806), S. 128.

Wie muß zweitens diese Idee einer Peculativen Physik realisirt und wirklich, ausgeführt werden? Der Gegensat mischen Empirie und Wiffenschaft beruht darauf, daß jene ihr Object im Gein als etwas Fertiges und zu Stande Gebrachtes: die Wiffenschaft dagegen das Object im Werden und als ein zu Stande zu Bringendes betrachtet. Wir wiffen nicht nur dies oder jenes, sondern wir miffen ursprünglich überhaupt nichts, als durch Ersahrung; von unmittelbaren Erfahrungen muß alles unser Wissen ausgehen. Sobald ich aber bie Einficht in die muere Rothwendigkeit eines Erfahrungsfages erlange, wird er ein Sas a priori. Der Empirismus zur Unbedingtheit erweitert if Naturphilosophie. Da die Wissenschaft von nichts ausgehen fann, was Product, d. h. Ding ift, so muß fie von dem Unbedingten ausgehen, dem Gein felbft, als der ursprünglichen praductiven Thätigkeit der Ratur in ihrer Uneingeschränftheit gebacht. Das Unbedingte Der Natur kann in keinem einzelnen Naturdinge gesucht werden. Alles Einzelne in der Natur ift nur eine Form des Seins selbft, Dieses aber ,= absoluter Thatigkeit. Denn wenn das Sein felbst = Thätigkeit ift, so kann auch das einzelne Sein nicht absolute Regation der Thätigkeit sein. Ratur als blokes Product (natura naturata) nennen wir Natur als Object, auf diese allein geht alle Empirie: die Ratur als Productivität (natura naturans) neunen wir Natur als Subict, auf diese allein geht alle Theorie. Diese ist der absolute Ettenntuifact felbst, jene der bloge Leib oder Symbol deffelben. In der gemeinen Ansicht perschwindet die Productinität, über dem Producte: in der Philosophie verschwindet umgekehrt das Product über der Productinität. Die Ratur, als ein Ganges, das von sich selbst die Ursache zugleich und die Wirkung ist, ist in ihrer durch alle Erscheinungen hindurchgehenden Duplicität vieder identisch. Die Ratur ift ursprünglich nur Productivität; ts tann also in dieser Productivität nichts Bestimmtes sein (dennalle Bestimmung ift Regation), also kann es auch durch ste, nicht 15 Micheles &. d. Ph. 11.

zu Producten kommen. Daß die Evolution ber Ratur mit enbe licher Geschwindigkeit geschehe, und so Object der Anschauung werde, ift nicht bentbar ohne ein uesprüngliches Gehemmifein der Productivität. Aber ift die Ratur abfolute Productivität, fe kann der Grund dieses Gehemmtfeins nicht außer ihr liegen; fle ift ursprünglich schon Duplicität, Product und productiv zugleich. Damit aus einer unendlichen (insofern idealen) production Thätigkeit eine reelle werde, muß fie gehemmt, retarbirt werden Da aber die Thätigkeit eine ursprünglich unendliche ift, so tam es, auch wenn sie gehemmt wird, doch nicht zu endlichen Pm ducten kommen; und wenn es zu solchen kommt, können es blo Scheinproducte, fein, d. h. in fedem einzelnen muß wieder dit Tendenz zur unendlichen Entwickelung liegen, jedes Product wicht in Producte zerfallen können. 1 Go behalten wir noch ben unenb lichen Anftog der Fichte'schen Wiffenschaftslehte, nur daß flatt be Ich die ganze Ratur, ein objectivirtes Ich, jest zu einem fick neue Producte und Schranten Segenden geworden ift.

Die Natur ist ihre eigene Gesetzeberin, und ist sich seine genug: d. h. sie hat unbedingte Realität. Ist die Natur ursprünglich Duplicität, so müssen schon in der ursprünglichen Productivität der Natur entgegengesetzte Tendenzen liegen; nur damis in der Natur, des Begrenztseins unerachtet, keine Passwität. We diese Tendenzen zusammentressen, vernichten sie sich wechselseits an einander; das Product wäre also = 0. Seen deswegen abs muß behauptet werden, daß kein Product in der Natur best Product sein kann, worin sene entgegengesetzten Shäsigkeits absolut zusammentressen, d. h. in welchem die Natur selbst mit Ruhe gelangte. Es ist also schlechterdings kein Bestehen eines Products denkbar, ohne ein beständiges Reproducitiwerden; des

Tefter Entwurf eines Spstems der Naturphil., Einleitung, G. 13, 20, 12 (Phil. Schriften, S. 166), 13, 20–21 (der Entwurf selbst, S. 18, 4–5), 22 (Ideen zu einer Phil. der Natur, S. 79), 27–28; Grundrif des Sanzen, S. 1.

Erfer Abschn. Schellings Entwurf eines Systems ber Naturphilosophie. 227

Product muß gedacht werden als in jedem Moment pernichtet, und in jedem Moment neu reproducirt. "Das Permanente ist . für die Ratur eine Schrante ihrer eigenen Thätigkeit; so wird die raftlofe Ratur gegen jede Schrante ankämpfen. Die Semnungspuntte merben für den Philosophen durch Producte bezeichnet. sein; jedes Product dieser Art, wird eine bestimmte Sphäre verfiellen, welche die Ratur immer neu erfüllt, und in welche fich unaufhörlich der Strom ihrer Rraft ergieft. gelangen wir zur Conftruction eines unendlichen Werdens; in jedem Punkt der Evolution ift die Ratur noch unendlich, und in jedem liegt der Reim eines Universums, der Trieb einer unendlichen Entwickelung. In der reinen Productivität ber Ratur if solechterdings nichts Unterfcheidbares jenfeits der Entzweiung; mir die in fich felbst entzweite Productivität gibt das Product. Die reine Productipität, geht ursprünglich auf Gestaltlosig kit, und erscheinst als Productivität nur, wo ihr Grenzen geset werden; das Gestaktofe ift gleich dem Flüssigen, dem jeder Gestalt Empfänglichen, worin kein Theil vom andern durch Figur fic unterscheidet. Nur die begrenzte Productivität gibt den Ansat um Producte; Die Bedingung aller Geftaltung ift Dualität. Dies ift der tiefere Ginn in Kants Conftruction der Materie aus entgegengefesten Kräften. In der Ratur kann es weber zur Rinen Productivität, noch zum neinen Product kommen. Die Ratur wird also ursprünglich das Mittlere aus Beiden sein; and so gelangen wir zum Begriff einer auf dem Uebergang ins Product begriffenen Productivität, oder eines Products, das ins Unendliche productiv ist. Eine solche bestimmte Productivität if Active Bestaltung; jenes Dritte mußte also im Buffande der Bestaltung sein. Das Product wird erfceinen als in unendlicher Metamorphose begriffen. Die Metamorphose wird nicht regelbe geschehen können; denn fle muß innerhalb des ursptunglichen Gegensages bleiben, und ift dadurch in Grenzen eingeschloffen. Diese Regelmäßigkeit wird fich durch nichts Anderes, als eine

innere Berwandtschaft der Gestalten ausdrücken, die wieder nicht Benkbar Me ohne einen Grundtypus, ein gemeinschaftliches Ideal, das allen vorgeschwebt hat, und das sie unter mannigsfaltigen Abweichungen zwar, aber doch alle ausbrücken. Das productive Product wird auf einzelnen Bildungsstusen gehemmt, ohne daß es aushöre productiv zu sein. Die Mannigsaltigkeit der Gestalten, welche jenes Product in der Metamorphose annimmt, muß erklärt werden durch die Berschiedenheit der Entwickelungsstusen einer und derselben absoluten Organisation: so daß mit seder Entwickelungsstuse eine eigenthümliche Gestalt parallel geht Alle diese verschiedenen Producte sind gleich Sinem auf verschiedenen Stusen gehemmten Producte.

Drittens. Der kete Endzweit aller Betrachtung um Wiffenschaft der Natur kann einzig die Erkenntniß der absolute Einheit sein, welche das Ganze umfaßt, und die fich in de Ratur nur von ihrer einen Seite zu erkennen gibt. Diese if gleichfam ihr Wertzeug, wodurch fie auf ewige Weise das in absoluten Verstande Vorgebildete zur Ansführung und Wirklich keit bringt. In der Ratur ist daher das ganze Absolute ertem bar, obgleich die erscheinende Ratur nur successto und in su uns endlosen Entwickelungen gebiert, was in der wehren jund und auf ewige Weise ift. Die allgemeinfte Aufgabeider fem lativen Physik läßt sich nicht so ausdrücken: die Conftruction organischer und anorgischer Producte auf einen gemeinschaftlicht Musdrud zu bringen. Die Aufgabe fest voraus, organisches und anorgisches Product seien sich entgegengesetzt da boch jenes und die höhere Potenz von diesem ift. 2 Wie muß die Aufgabe den gestellt werden? Dies wird uns auf die Hauptftufen der Rain leiten, die Schelling unterscheidet: Die Grundaufgabe ber ganiff

<sup>\*</sup> Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Einleitung.

6. 28 — 29, 32 — 33, 43 — 49 (der Entwurf selbst, S. 10 — 13, 26, 28);

6. Trundrif des Samen, S. rv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iheen zu einer Philosophie der Natur, G. 491; Erster Entwurf eines Gystems der Naturphilosophie, Einleitung, S. 57, 81.

-

Raturphilosophie: ift, die dinamische Stufensolge in ber Natur abzuleiten. L. Dem einzelmen Organismus sest Schelling nämlich die unorganische Ratur gegenüber, und ertennt bann als die Alles umfaffende Identität dieser beiden Seiten einen allgemeinen Otganismus im Gpfteme Det Simmelskörper. Dod folieft er dabei ausdructich eine Priorität und Posteriorität det Reit unter ihnen aus: Die Behauptung, daß wirklich bie verschiedenen Organisationen durch allmälige Entwidelung aus einander fich gebildet haben, 'ift Misverftandnig einer 3bre,' die wirttich inder Bernunft liegt. Rämlich: alle einzelnen Organisationen zu= sammen follen doch nur Ginem Product glrich gelten; bies ware mr dann bentbar, wenn die Ratur bei ihnen allen Ein und deffelbe Urbild gleichfam vor Augen gehabt hatte. Daß nun alfo die Ratur ein foldes absolutes Original durch alle Organisationen planmen ausdrücke, ließe fich allein dadurch beweifen, bag manpigte, alle Verfchtedenheit der Organifationen fei nur eine Bets" hiedenheit der Annäherung zu jenem Absoluten; welches dann für die Erfahrung daffelbe fein würde, als ob fie ursprünglich nur ver-Micdene Entwickelungen Einer und derselben Organisation wären. 2 ..

A. Das organische Raturproduct. Hier sucht Schelling zu beweisen, daß die Natur in ihren ursprünglichsten Producten organisch sei: Die Productivität soll noch nicht absolut übergegangen sein ins Product. Dies ist schlechthin undenkbar, venn nicht durch Außere Einstüffe jener Uebergang verhindert, und des Product, wenn es bestehen soll, in jedem Moment genöthigtwich, sich nen zu produciren. Schelling zeigt nun im Folgenden, daß ein solches productives Product eben das organische sei.

1. Der Bildungstrieb. Das Product ift auf einer bekimmten Entwickslungsstufe gehemmt, heißt nicht so viel, als: es 'bet schlechthin auf, thätig zu sein; sondern: es ift in Ansehung

<sup>&#</sup>x27;Erster Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, Grundriß des Bangen, G. zv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erker Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, S. 59 — 60.

<sup>&#</sup>x27; Chendaselbst, Grundriß des Ganzen, G. 1; Einleitung, G. 52 - 53.

seiner Pephuetionen beschränkt, es kann ins Unenbliche nicht reproduciren als sich selbst, seine bestimmte Form. Der Grund alfo, marum jede Organisation ins Unendliche fort wer fich selbst reproducirt, ift in der urfprünglichen Beschvänktheit ihres bildenden Triebes zu suchen. Da das Product nun fortgehend thatig ift, so wird es nur thätig fein für sich selbst; d. h. es-wird nicht nur sich felbft als Individuum, fondern zugleich fich felbft der Gattung nach ins Unendliche reproduciren: Bachsthum und Beugung. Gif selbst ber Gettung nach reproduciren tann aber teine Organisation, welche die Stufe der Trenuung in entgegengesette Beschlechtt nicht erreicht hat. Der Ratur ift das Individuelle zuwider; fe verlangt nach dem Absoluten, und ift continuirlich bestrebt, d darzustellen. Die individuellen Producte also, bei welchen ihr Thätigkeit kille steht, könnten nur als mislungene Versuche, bas Absolute darzustellen, angesehen werden. Das Individuum alf muß Mittel, die Gattung Zweck der Ratur scheinen. Jen ! Organisation ist selbst nichts Anderes, als der gemeinschaftlich Ausdruck für eine Mannigfaltigkeit von Actionen, die fich wedfel seitig auf eine bestimmte Sphäre beschränten. Diese Sphäre if etwas Perennirendes, nicht blos etwas als Erscheinung Bor überschwindendes; denn fie ift das im Conflict der Actiona Entstandene, gleichsam das Monument jener in einander gre fenden Thätigkeiten, alfo der Begriff jenes Wechfels felbft, de also im Wechsel das einzige Beharrende ift. Bei aller Gest losigkeit der Actionen, die sich continuirlich unter einander sion, bleibt doch das Gesetymäßige des Products selbst, welches (und kein Anderes) hervorzubringen sie sich unter einander selbst nöthie gen; wodurch dann jene Ansichten der Orgenisation als eines Productes, welches, was es ist, durch sich selbst ist, das sonad von sich selbst zugleich die Ursache und die Wirkung, Mittel und Bred ift, als naturgemäß gerechtfertigt werden. Rur insofen auch, als der Organismus sich selbst zugleich Subject und Objet ift, tann er das Urfprünglichste in der Ratur fein; denn die

Actur haben wir eben bestimmt als eine Causalität, die sich statur haben wir eben bestimmt als eine Causalität, die sich selbst zum Object hat. Das Wesen der Organisation besieht in der Ungertrennlichteit der Materie und der Form. <sup>1</sup> Wir sehen hier den Kantischen Begriss der Teleologie des Lebendigen, auf den Schelling sich öfter beruft, als den unmittelbarsten, ursprüngelichten Ausdruck des Fichte schen Consticts eutgegengesetzer Thätigetieten deducirt; und so erkennt Schelling den allgemeinen Begriss der Naturthätigkeit im organischen Naturproducte, und zwar zusnächt in dessen Bildungspriebe, wieder.

2. Irritabilität. Diefer Conflict von Actionen nun, in welchem eigentlich jedes organische Wesen, als der permanente Ausbrud beffelben, ju Stande tommt, wird in gewiffen nothwendigen Sandtungen fich außern, die, ale entgegengefeste Functionen des Organismus, an verschiedene Organe vertheilt, fich nechselseitig im Gleichgewicht halten. Vorausgefett, daß die gesammte Ratur gleich Giner Organisation ift: so kann innerbelb der Ratur michts zu Stande tommen, was nicht in diefen allgemeinen Organismus fich fügte oder ihm unterworfen wäre; dut, es kann im der Rotne nichts Individuelles bleiben. Der ellgemeine Organismus wirkt absolut affimilitend; keine individuelle Natur also kann als solche, fich behaupten, ohne daß fic grede wie der absolute Organismus darauf ausgehe, Alles sich zu assimiliren, Alles in der Sphäre ihrer Thätigkeit zu begreifen. Ihre Empfänglichteit für bas Menfere ift alfo durch ihre Thatigkit gegen daffelbe bedingt; and die Art, wie das Meufere auf; ste einwirkt, ist bedingt durch die Art der Thätigkeit, welche sie gen das Arufere ausübt. Jeder äußere Einfluß auf das Lebende. wird jum Irritament; jene Wechfolbestimmung der Receptis bität und der Thätigkeit eigentlich ist es also, was durch den Begriff der Reizharkeit ausgedrückt werden muß. Weder die:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Grundriß des Gamen, S. vIII; der Entwurf selbst, S. 57, 42, 49, 61—62, 158; Bon der Beltseele, S. 188 (222).

Artigkeit noch die Receptivität des Organismus ift un fich etwas Recles, Realität erlangen Beide nur in dieser Wechstestimmung; sie enistehen also zugleich in einem und demistiben untheile deren Woment, und nur diese Simultaneität von Thätigkeit und Receptivität constituirt das Leben. Der Organismus muß sich selbs das Wedium sein, wodurch äußere Einslüsse auf ihn wirten; d. her isch im Organismus selbst eine ursprüngliche Duplicität sein.

3. Seinsibitttät ift diese höchke: Function des Organis Alle organische Thätigkeit, da fle Wirtung einer Ursach ift, die nur unter der Bedingung der Duplieitat thatig ift, fc Duplieität icon voraus. Es bleibt alfo immer noch die Just übrig, wie diese Duplicität ursprünglich in den Organism komme. Es wird eine Ursache postuliet, die Duplicität nicht mis Was Quelle aller organischen Thätigkeit ift, tan voraussett. nicht wieder im Organismus als Object erscheinen, also nur dur Thätigkeit erkennbar fein. Eine folde Urfache tann offenbar mit eine in ihr Subjeet zurudgebende, b. b. negative Urfache feit Aber eine negative Ursache ist nur denkbar als eine Ursache de Receptivität. Urface aller organischen Duplicität ift also M Wefache, wodurch in den Organismus eine urfprüngliche Reciff tivität kommt. Dadurch allein unterscheibet fich bus Lebende vom Todten, das diefes jedes Eindeucks empfänglich ift, jemm aber eine eigenthamtiche Sphare ber Receptibität burch feine eigene! Natur zum Woraus bestimmt ift. Die Urfache der Smis bilität: ift also Urfathe alles Organismus, und Cenfibilität felbf dynamischer Thätigkeits-Quell und Ursprung des Lebens. In alle Organische muß also auch der Funten der Genfibilität gefallen fein; denn der Anfang der Sensibilität nur ift der Anfang bis Bebens. Die Genfibilität ift das absolut Innerfte des Organismus felbft. Es ift eine Urfache, wodurch in ein ursprünglich Identisches Duplicität kommt. Aber Duplicität in einem ursprung

Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Grundrif des Ganzen, S. viu; der Entwurf selbst, S. 62—64, 67—69, 83, 87—88, 159.

lich Ibentifchen est nicht möglich, als infofein die Identität selbst wieder Pedduct ber Duplicität wird. Duplieität oder Genfibilität (beun Beibes ift gleichbebeutent) ist also im Organismus mir, insofeen erifein eigen Object: with: die Wesache ber Genfie bilität also die Ursache, wedurch' ber Organismus sein eigen Object wird. Senfibilität verliert fich in Die Brritabilität, als ihr Object; fie bedingen fich wechfelfeitig, benn ohne Thatigkeit nach Aufen ift auch teine in ihr Subject zurückzehende Thänigkrits Der aufere Reiz hat teine ambere Function, als die organische Implicität wieder herzustellen; aber fobald bies geschehen, find auch alle Bedingungen gur Bewegung wieder hergestellt. Jebe äusere Rraft' geht erft durch die Genftbilität hindurch; ebenfte auf die Jeritabilität wirdt; und Senfibilität ift eben beswegen der Lebensquell felbst, weil durch fle allein das Organische aus dem allgemeinen: Mechanismus (wo eine Welle die andere forttreibt und in welchem tein Stillftand ber Kraft ift) hinweggenommen ift, und dadurch eigener Grund feiner Bewegung wird! Chen deswegen weil Senfibilität nur Störung des organischen Gleichgewichts ift, ift fle nur in der continuirlichen Wiederherfiellung des Gleichgewichts erkennbar. Diefe Wiederherfiellung zigt fich durch die Irritabilitätserscheinungen. Aber weil bas Product jeder Wiederherstellung turmer wieder der Organismus selbst ift, so erscheint sie auf der tiefften Stufe als beständige Gelbstreproduction des Organismus. Go wird man auf des Gedanken geleitet, daß alle diese Functionen nur Zweige einer und derselben Kraft' feien, und daß das Eine Raturprincip, das wir als Urfache des Lebens annehmen muffen, in ihnen nur als in seinen einzelnen Erscheinungen hervortrete: ebenso wie ein und daffelbe allgemein verbreitete Princip im Licht, in der Elettricität 11. s. nur als in verschiedenen Erscheinungen sich offenbart. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Grundrif des Ganzen, S. vIII, vII; der Entwurf selbst, S. 279, 169—173, 184—185, 212, 233—234; Von der Weltseele, S. 297—298.

Erft nach Mugabe diefer allgemeinen Bestimmungen, befonders des Begriffs der Erregbarteit, tenn Schelling nun die näheren Momente des Bildungstriebs daraus ableiten: Irrite bilität, indem sie ganz in das Product als ein Meugeres übergeht, ift keine andere, als die productive Thätigkeit selbst. Dieselbe Thätigkeit, welche auf einer tiefern Stufe als Bildungstrich erscheint, erscheint auf einer bobern als Irritabilität. a) Pm ductionstraft geht in Reproductionskraft nur durch ein beständiges Biederanfachen ber Irritabilität über, welches, weil Bedingung aller Freitabilität Deterogeneität ift, nicht möglich ift, als dadurch, bag in dem Organismus eine immer erneuerte Seiers geneität unterhalten wird; und des Mittel, diese Beterogeneität immer zu erneufern und zu unterhalten, ift die Rutrition (der Affimilations = Proces), deren Zweit also beständige Wiederanfachung des Lebensprocesses, Bestimmung des Organis mus zu beständiger Gelbftreproduction ift. Aber der Organismus ift felbst wieder ein Ganzes von Systemen; jedes Spfiem in diesem Ganzen hat feine eigene, befondere Function; es muß alfo auch auf eigene Art erregt merben. Es muffen alfo aus bem homogenen. Stoff so viele differente Producte (als Erregungs ursachen) entstehen, als es differente Systeme im Organismus gibt: Secretion. Die eigenthümliche Erregbarteit ift Urfacht einer eigenthümlichen Secretionstraft. b) Da aber die Erregung im Object fich als beständige Gelbstreproduction darstellt, fo gebt freilich auch die Erregung durch die erregenden Potenien der Nutrition unvermeidlich in einen Ansat von Maffe duch Affimilation über; das ergibt bie Rothwendigkeit des Dachs: thums, der zweiten Stufe der organischen Reproductionefraft. a) Wo die Productionstraft über ihr Product hinausstrebt, ein unbegrenztes Bachsthum aber nicht Statt findet, da tann fit fic, wenn im Producte teine folde Duplicität ift, deren einer Factor außer ihm liegt, nur in Producten darftellen, die (weil Bedingung alles Organischen Duplicität) bei aller Regelmäßig-

teit doch unorganische Producte find; und dies And die Producte a) des sogenannten Runsttrichs, welcher ba, wo er am auffallendfien fich äusert, nur den Uebergang 6) zur Metamorphose macht. If was, im Product eine Duplicität, deren Einer sactor wiedlich außenhalb des Products fällt, so kann er mur wieder in einem organischen Product liegen; denn die Duplicität muß organischer Art sein. In Ansehung dieser Duplicität, von der in jedem Producte nur der Eine Factor ift, muffen beibe. den allgemeinen Charafter ihrer Entwickelungeflufe einzeln und vollständig, beide zusammen aber vollständig ausdrücken. Individuen, die fich fo zu einander verhalten, find Individuen von entgegengesetztem Geschlecht Giner und berfelben Gattung. Die Insecten besitzen Kunstrieb nur, ehe das Beschlecht entwidelt ift. Gobald fie ihre Metamorphofen durchgegangen find, und diese find unr Phanomene der Geschlechtsentwickelung, erlischt in ihnen aller Kunstrieb; dieser ist also Modisication des pros: ductiven Triebes überhaupt, und das, was ummittelbar y) inden Zeugungstrieb übergeht. 1

Da Sensibilität, Irritabilität und Productionskraft mit allen ihren Modisicationen eigentlich nur Eine Kraft sind: so solgt, daß sie sich nur in Ansehung ihres Hervortretens oder ihres Ericheinens entgegengesetzt sein können. Reproductionskrast ist auch Irritabilität und Sensibilität, und verdrängt diese Beisden nur in der Erscheinung; denn das Letzte eben, worein diese Beiben sich perlieren, ist die Reproductionskrast, die äußerste Grenze der organischen Krast, auf welcher organischen und anorsische Welte Product), die durch alle Stusen herab allmälig die in die Pflanze sich verliert, und Sine ununterbrochen wirkende Ursache, die von der Senssbilität des ersten Thieres

Griter Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, Gründrif des Gamen, S. vii; der Entwurf selbst, S. 187—189 (240), 191—192, 194, 196—197, 208, 215—216, 219.

on bis in die Reproductionskraft der letten Pflange fich verliert. 1 Schelling hat alfo wohl ein Bewußtfein barübet, daß die Reproduction, als die totale Function, welche die zwei abstracten Momente vereint, zum Dritten gemacht werben muffe, wie wir die naber bei Begel feben werben. Da Schelling aber vom unbedingten Empirismus ausgeht, fo muß er bie concrete Totalität in der Rutur als die erfte Grundlage feten, an der dann dutch Analyfe die abftracten Momente hervortreten. Im Gegenfage zu God ling mußte ebenso vielmehr der concrete individuelle Organismus als bas Dritte zum allgemeinen Organismus und der unorge nifchen Ratur gefaßt werden. Es: tommen wohl auch Bersucht bet Schelling vor, den Sang und bie Stellung der Materien nach diesem Principe umzukehten: wie wir fo eben ein Beispiel bavon an der Deduction der organischen Functionen der Reproduction aus ber Irritabilität bemerkten. Chenfo tommen in der Einkeitung die sogleich abzuhandelnden Rategorien der unerganis fcen Phyfit in der gang richtigen umgetehrten Ordnung vor: Magnetismus, Elektricität und demischer Proces. 2 Doch genüglt ihm diese Anordnung so wenig, daß er es sogar in einer weit spätern Darstellung ausbrudlich tabelt, die Reproduction bier als Synthese von Sensibilität und Irritabilität aufgefaßt & haben, da fie als das Ginfache, nämlich als die erfte Dimenfion, betrachtet werden muffe. 3 Go mußten wir die ursprungfiche Ordnung beibehalten, weil fle durchaus überwiegend, und dem Beifte der Schellingichen Methode viel angemeffener ift.

B. Der Grund des Lebens ift in entgegengesetzen Principien enthalten, davon das eine außer dem lebenden Individuum, das andere im Individuum selbst zu suchen ist. Aber wenn in den Organismus als das Vermittelnde seiner Thätigkeit nothwendig

3 Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 182.

<sup>&#</sup>x27;Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, G. 221, 231, 234—235 (Grundriß des Ganzen, S. vxf1).

Grfter Entw. eines Systems ber Naturphil., Einkeitung, G. 73-75.

Receptivität gefest wirb, fo liegt in ihm felbft die Borausfesung einer ihm entgegengesetzten, anorgischen Welt von bestihnneter Einwirtung auf ihn. Es muß also zwischen dem Individuellen und feiner außern Ratur eine wechfelfeitige Entgegenfibung feine: teine organische Ratur, teine anorgische: teine anorgische, teine organische. Ein productives Product tann als solches nur unter dem Ginflug außerer Krafte bestehen, weil nur dadurch bie Produtivität unterbrochen, im Product zu erlöschen verhindert wied. für diese außern Kräfte muß es nun wieder eine eigenthumlicht Sphäre geben; jene Kräfte muffen in einer Welt liegen, bie nicht productiv (unorganisch) ist. Hier ift die Rede von einem nicht productiven Product; im todten Object erschöpft fich die Thatigkeit an ihrem Aroduct. Wenn in ber organischen Ratur nur die Gattung firiet ift, so muß: in der anergischen herade umgekehrt bas Individuelle fixirt sein. Es wird keine Revenduction der Gattung durch das Individum Statt finden. 308 wird in ihr eine Mannigfaltigkeit von Matetien fein, aber zwifchen diesen Materien wird ein hloses. Reben - und Ausgereinandet Statt finden. Ruez, die anorgefche Ratur ift blos: Maffe.::\ Wher diese Materien, eben desmegen weil teine wechfelsottige :: Were schulung (teine Jutussusception) zwischen ihnen : möglich ift. mussen doch durch irgend eine: äußere Altsache zusammengehaltst werden, welche in ihnen bis auf ihre Kleinsten Theile henad eing wechselseitige Tendenz zur Intusfusception unterhalt, wa.ed abig doch immer: mme iber ider : Tembeng: bleibt. Eine icngere: Unfache muß, es fein, weil in diesen Materiorenteinen eigen einragigie Andenz zum wechseiseitigen Intussusception, fein tann: Merchs ift diese anorgische Maffe in Bezug auf jenes Beuffre, Das ime Tendenz unterhält, selbst wieder ein Inneres, sonach ein Organisches, - wenn nicht actu, doch potentia, - das nämlich immer nur organisset wird, und nie organisiesist. Aber wäs in Bezug auf das Organische ein Aeußeres ist, ist ein Anorgisches; also müßte jene äußere Ursache selbst wieder anergisch, d. ... solbst

wieder nur Masse sein. Aber damit sie Masse, d. h. ein Rebenund Ausereinander ohne wirkliche Berbindung sei, bedarf es wiederum einer andern äußern Ursache, die durch ihren Einsus in allen ihren Theilen die Tendenz zur wechselseitigen. Sombinetion unterhält, ohne daß es doch je zur Combination selbst tänt, und so ins Unendliche fort.

Es existit zwischen organischer und anorgischer Ratur ein gleiche Abstufung, wie in der organischen Ratur selbst zwischen der höhern und niedern Kräften. Es ist Zeit, auch in der anorgischen Ratur jene Stufenfolge aufzuzeigen. In der anorgischen Ratur hat sich schon in Elektricität verloren, was in der organischen Irritabilität, und schon in den chemischen Proces, was in der organischen Bryroductionstraft ist.

1. In der arganischen Welt ist Bildungstrieb, was in da anargischen chemischer Proces ist. Die Ursache bes chemischen Processes tendirt gegen Aushehung aller Dualität. Es muß alle in dem chemischen Proces absolute Intussusception sein, d. h. Uebergang zweier heterogener Körper in eine identische Ramwerstüllung. Diese entsieht nur, wo die Individualität sedes sie zelnen absolut ausgehoben und ein neuer Körper als gemeinschaft liches Product zweier sich durchdringenden Materien gebildet wird. Die Materie nuss in den Zustand des ursprünglichen Werden zurückversest werden; man sieht hier Waterie vor seinen Augen gleichsam entsiehen. Ieder Körper, der dem chemischen Proces underworsen wird, muß in sich seicht entzweit werden; sone diese Geterogenen im Homogenen selbst, läßt sich teine Ausläsung die Heterogenen im Hoterogenen denten. Der Werdremungsproch ist das Ideal alles chemischen Processes.

Bon der Weltseele, S. 195; Erster Entwurf eines Spstems der Raturphilosophie, Grundriß des Ganzen, S. Iv; der Entwurf feldst, S. 98 (Einleitung, S. 55), 257, 26—98.

Tefter Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, S. 281 (236). Ebendaselbst, S. 280—283, 219 (Ideen zu einer Philosophie der Natur, S. 306), 308, 311, 453.

Erster Abschn. Schellings Entwurf eines Sphems ber Returphilosophie. 239

- 2. Die Elektricität ist das, was der Jestadilstät in der Ausenwelt entspricht. Die Elektricität fordert Duplicität, und erscheint nur in der Berührung und Trennung heterogener Körper. Der einsächste elektrische Proces beginnt mit dem Constiot zweite Körper, die sich berühren oder volben. Er ist nicht, dem Princip nach, verschieden vom (chemischen) Berbrennungs=Proces, sogne ihre Bedingungen sind dieselben. Go wie der elektrische Proces der Ansang des Berbrennungsprocesses ist, so ist der Berbrennungsprocesse ist, so ist der Berbrennungsprocesse das Ende des elektrischen. Wie ganz verschieden and Feuer und Elektrisität wirden, diese ist partielle, jenes towate Zerseung der Lust.
- 3. Der allgemeine Dagnetismus ift bas, was ber Genfibilität in der Außenwelt entspricht. In dem, was ber Gemfibilität entspricht, muß in der ganzen nicht- organischen Ramer Allein eigentlich Ibentität in der Duplirität und Duplirität in der Identität fein. Was Anderes fagt der Ausdena Polavis tat? Aber ift nicht eben biefe Identität in der Duplisität, und Oplicität in der Identität der Charakter des ganzen Univers sums? Denn werm dieses die absolute Totalität ift, die Alles in sich degreift: so ist. es, da es kein Object außer- sich hat, sich selbft Object und gegen sich selbst getehrt. Die Gegenfage fallen in das Innere des Universums; aber alle diese Wegensäge sind doch nur verschiedene Formen, in welche der Eine, in unendlichen Berzweigungen über die ganze Ratur fich ausbreitende Wogegens 198 sig vermandelt. Und so ist das Universum in seiner absoluim Identität doch mur das Product Etner absolnten Dupikität Abn Cinheit in der Entzweiung ist nur da, wo das Heterogene fich anzieht: und Entzweitung in der Cinheit nur, wo das Homes Ine fich zurücklößt. Dieses Hervorbringen bes Beterogenen und dem Homogenen, und des Homogenen aus dem Hoterogenen

Line of the state of the state of

Grster Entwurf eines Spstems der Naturphil., S. 241, 152—153; Iden ju einer Philosophie der Natur, S. 190, 188.

erblicken win nun am ursprünglichsten in den Erscheinungen des Magnetismus. Die Ursache des allgemeinen Magnetismus wän else auch die Ursache der allgemeinen Heterogeneität, in der Ho-mogeneität und der Homogeneität in der Pormogeneität.

28 28 amit bie Ratur in der organischen Welt am freigebigfen umgegangen: ift, ift: die Reproductionstraft. .... Sparfamer, schon, doch noch fehrt reichlich schat: fle die Irritabilität gusgetheilte aba am: sparfamsten das Söchste, die Senshifität, Aber was ift dem and in der unorganischen Welt sparsamer ausgestreut, als die magnetische Kraft, die wir nur an wenigen Substanzen wahr Die Zahl in hohem Grade elettrifder Körper mehn nehmen? sich schon außerardentlich: und es ist kein Körper, der absolut unelettrisch wäre, wie keine Organisation absolut inirgitabel ik; dagegen die demische Eigenschaft allen Körpern eigen ift. Ferner, jeder magnetische Körper ist auch elektrisch und chemisch, so wir keine Organisation, der Genfibilität zu Theil murde, der Inis tabilität oder Reproductionskraft entbehrt. Aber nicht jeder elde trifche Kärper ist auch magnetisch, so wie nicht jede Organisation die Epuren von Jreifabilität zeigt, auch Seufibilität hat. Abet Reproductionsfrast ist auch Irritabilität, Irritabilität auch Son fibilität. In der Pflanze z. B. hat sich nur für die Erscheinung schon in Reproductionskraft, verloren, was beim Thier noch Ind tabilität if: und beim niedern Thier für die Erscheinung mit in Irritabilität, was beim höhern noch als Senfihilität unter schieden wird. Aber ebenfo hat Rch beim demischen Körper für die Erscheinung schan in chemischen Proces verloren, was bein elektrischen noch Elektricität: und beim ekektrischen in Elektrick tätz-was beim magnetifchen; noch Magnetismus ift. Aber bet Magnetismus ist so allgemein: in der allgemeinen Natur, als die Sensibilität in der organischen, die auch der Pflanze zukomul Aufgehoben ift er in einzelnen Substanzen nur für die Erscheinung;

<sup>\*</sup> Erster Entwurf eines Spftems der Naturphil., S. 251 - 252, 297.

es sehlt also nur an den Mitteln, um den Magnetismus der sogmannten unmagnetischen Substanzen zu erkennen, und zu berhindern, daß sich nicht in Elektricität oder chemischen Proces berliert, was auf der höhern Stuse als Magnetismus erscheint. Durch den Magnetismus ist zuerst alle Dualität in die Ratur gekommen. Da nun die allgemeine Dualität in den Organismus nur als in ihre engste Sphäre sich zurückzieht, so ist die letzte Ursache aller Dualität für den Organismus dieselbe, wie sür die allgemeine Ratur. Es ist also Ein und derselbe allgemeine Dualismus, der von der magnetischen Polarität an durch die elektrischen Erscheinungen endlich selbst in die chemischen Setezogeneitäten sich verliert, und zuletzt in der organischen Ratur vieder zum Vorschein kommt.

C. Der allgemeine Organismus. Das Resultat, auf velches jede echte Raturphilosophie führen muß, ift, daß der Interschied zwischen organischer und anorgischer Natur nur in m Natur als Object ist, und daß die Natur als ursprünglich toductiv über beiden schwebt. Wenn die Functionen des Orga= ismus überhaupt nur unter der Bedingung einer bestimmten lufenwelt, einer anorgischen Welt, möglich find, so muß die Orga= lisation und ihre Außenwelt wieder gemeinschaftlichen Ursprungs, 1. h. fle muffen wieder Ginem Producte gleich fein; fo muffen ud in der unorganischen Natur alle Erklärungsgründe des Irganismus liegen. Man kann dies nicht anders erklären, als adurch, daß die unorganische Natur zu ihrem Bestand und Fort= quer selbst wieder eine höhere dynamische Ordnung der Dinge orausset, welcher jene selbst unterworfen ift. Es muß ein Drittes then, was organische und unorganische Natur wieder verbindet, in Medium, das die Continuität zwischen beiden erhält. anze Ratur gleichsam mit Ginem Schlage (wie es sein muß) zu Maren, ift nur durch eine Wechselbestimmung des Organischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erster Entw. eines Systems der Naturphil., S. 299—302, 305—307. Michelet G. d. Ph. 11.

und des Unorganischen möglich. Die Ursache alles Organismus muß außerhalb der Sphäre des Organismus selbst fallen, ft tann aber ebensowenig in die Sphäre des Mechanismus fallm; denn der Organismus kann dem Anorgischen nicht untergeordnet Sie muß also in eine Sphäre fallen, die Organismus und Mechanismus (die beiden Entgegengesetzten) selbst wichn unter fich begreift, und höher ift, denn Beide. Aber was ift dem der Organismus, als die concentrirte Natur selbst, oder der allgemeine Organismus im Zustand seiner höchsten Contraction? Es muß also eine Identität der letten Ursache angenomm werben, wodurch, als durch eine gemeinschaftliche Seele der Ram — die Weltseele —, organische und unorganische, d. h. di allgemeine Natur beseelt ift: das gemeinschaftliche Princip, M. zwischen anorgischer und organischer Natur fluctuirend und die Continuität derselben unterhaltend, die erste Ursache aller So änderungen in jener, und den letten Grund aller Thätigkeit # dieser enthält. Die Ratur ist in ihrer blinden Gesegmäßigkil frei, und umgekehrt in ihrer vollen Freiheit gesetzmäßig, wil eben die unbedingte Nothwendigkeit wieder zur Freiheit with und darum erblickst Du in der Natur Deinen eigenen Verstand; (Freiheit und Nothwendigkeit muffen im Absoluten vereinigt sin: Freiheit, weil das Absolute aus absoluter Gelbstmacht; Ach wendigkeit, weil es eben deswegen nur den Gefegen feines Geins der innern Rothwendigkeit seines Wesens gemäß handelt.) De die gesammte Natur zu Giner Organisation verknüpft ift, # kann innerhalb der Natur nichts zu Stande kommen, was nicht in diesen allgemeinen Organismus sich fügte, oder ihm unte morfen wäre, kurz es kann in der Ratur nichts Individuells bleiben; der allgemeine Organismus wirkt absolut affimiliten. Wenn in der organischen Natur nur der allgemeine Organismus gleichsam sich contrahirt, so müssen in der allgemeinen Rain wenigstens die Analoga aller seiner organischen Kräfte vorkommen.

<sup>&#</sup>x27; Erster Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, S. 215, 216

## Erfter Abschn. Schellings Entwurf eines Systems ber Raturphilosophie. 243

- 1. And so wäre has Licht das, was in der allgemeinen Rame der Ursache des Bildungstriebes in der organischen entspricht. Das, was wir Licht nennen, ist überhaupt nicht Materie, selbst nicht eine im Werden begriffene Materie; es ist vielmehr das Werden selbst: Lichtwerdung das unmittelbarste Symbol der nie ruhenden Schöpfung. Licht ist das große Mittel, dessen sid die Ratur bedient, um auf jedem einzelnen Weltförper Leben und Bewegung hervorzubringen und zu unterhalten. Wir sind genöthigt, die positive Materie, die sich im Licht und in der Wärme ossenbart, als das allgemeine Austösungsmittel aller Materie anzussehen.
- 2. Damit die Productivität nur überhaupt an einem Puntte firirt werde, muffen Grenzen gegeben fein. Der unmittelbare Effect der begrenzten Productivität ift ein Wechsel von Con= traction und Expansion in ber Materie. In diesem Bechsel entsteht nothwendig ein Gemeinschaftliches, aber nur im Behsel Bestehendes. Er kann nicht fixirt werden durch irgend tivas, das im Wechsel felbst als Glied begriffen tft; also tann nur durch ein Drittes fixirt werden. Dieses Dritte muß ein-Brifen können in jenen ursprunglichen Gegenfag. Der Gegenfag ist Ausbebung der Identität. Aber die Natur ist ursprünglich Identität; es wird also in jenem Gegensatz wieder ein Streben nach Identifat fein muffen. Identität, aus Differenz hervor= gegangen, ift Indifferenz: jenes Dritte also ein Streben nach Indifferenz, das durch die Differenz felbst, und wodurch hin= wiederum diese bedingt ist. Die Bedingung der Fortdauer des Dritten ift die beständige Fortdauer bes Gegenfates, so wie umgekehrt, daß der Gegensatz fortdauert, durch die Fortdauer des Dritten bedingt ift. Daß aber der Gegenfatz fortdauere, ift

<sup>(</sup>Einleitung, S. 82), 93, 156, 258, 174, 253 (Pon der Weltseele, S. 365, <sup>111-1v</sup>, 234), 207 (Philosophische Schriften, S. 184), 67, 236.

Gefter Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, S. 236 — 237; Ideen zu einer Phil. der Natur, S. 129; Von der Weltseele, S. 168.

nur dadurch denkbar, daß er unendlich ift, daß die äußersten Grenzen ins Unendliche aus einander gehalten werden: so daß immer nur vermittelnde Glieder der Synthesis, nie die lette und absolute Synthesis selbst producirt werden kann. Aber die Fortdauer des Gegensates ist für jedes Product Bedingung des Strebens nach Indifferenz. Die so bestimmte Organisation if keine andere, als die Organisation des Universums im Gravitationsspsteme. Die Schwertraft ift einfach, aber ihre Bedingung ift Duplicität; die aufgehobene Dualität ift die Materie, insofern sie nur Masse ift. Dier stoßen wir auf die Idee einn ursprünglichen Homogeneität aller Materie. Die allgemeine Dualität in der Ratur ift durch die allgemeine Gravitation in die Ratur gekommen. 1 Daffelbe hatte Schelling schon, wie wir' oben sahen, dem Magnetismus zugeschrieben, an einer dritte Stelle 2 bürdet er es der "unbekannten" Urfache des Magnet tismus auf: und anderswo 3 theilweise dem Lichte. Dies ist alf nicht ganz ohne Verwirrung (und klar nur dadurch, daß Alle im Absoluten eins ist): ebenso, wo er nun aus der Gravitat tion die Darstellung des allgemeinen Organismus, nämlich bat System der Himmelstöxper, den Gegensatz der Sonne geger die Planeten und die Particularitäten der letztern ableiten will. "

3. Die dynamische Organisation des Universums ist abgit leitet, nicht aber das Gerüste derselben. Jene Organisation sett eine Evolution des Universums aus Sinem ursprünglichen Product, ein Zerfallen dieses Products in immer neue Product voraus. Der Grund dieses unendlichen Zerfallens soll in die Natur durch Sine ursprüngliche Dualität gelegt worden sein, und diese Entzweiung muß angesehen werden als entstanden in einem ursprünglichen Identischen, welches aber nicht denkbar ist, wend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erster Entw. eines Systems der Raturphil., Einleitung, S. 57–58, 60—62, 65 (Bon der Weltseele, S. 43); der Entwurf selbst, S. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erster Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, S. 310.

<sup>3</sup> Von der Weltseele, G. 17.

<sup>4</sup> Erster Entwurf eines Systems der Raturphilosophie, S. 127-130.

Erster Abschn. 'Schellings Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie. 245 aicht jenes Identische als eine absolute Involution, als ein mamisch Unendliches (nicht unendliches Außereinander) gefest vied; denn alsdann war in das Product mit einem Zwiespalt ine unendliche Tendenz zur Entwickelung geworfen. Diefe unend= iche Tendenz wird für die Anschauung eine Tendenz zur Evo= ution mit unendlicher Geschwindigkeit sein. In dieser Evolution vurde also nichts unterschieden werden, b. h. kein Moment der Zeit wäre auf bestimmte Art erfüllt, wenn nicht in dieser Reihe in Retardirendes wäre, was jener Tendenz das Gleichgewicht Die Evolution der Natur mit endlicher Geschwindigkeit est also als lette Factoren eine accelerirende und eine etardirende (Repulsiv= und Attractiv=) Kraft voraus, die eide an fich unendlich und nur wechselfeitig durch einander be= Engt And. Vermöge ber wechselfeitigen Ginschränkung dieser pifte Commt es in keinem gegebenen Momente der Beit gur bluten Evolution; sonft wurde, durch die Uneingeschränktheit Raccelerirenden Kraft, die Natur nichts, als ein absolutes Mereinander darbieten, den unendlichen Raum. Wäre bagegen I retardirende Kraft uneingeschränkt, so würde für die An= auung nur ein absolutes Ineinander, d. h. der Punkt entstehen, ticher, als bloge Grenze des Raums, Sinnbild der Zeit in ter Unabhängigkeit vom Raum ift. Reine von beiden Rraften the für sich eine reale Raumerfüllung zu Stande bringen. k Expansiv=Kraft würde in keinem Theil des Raums auch einen Moment weilen, den Raum also nirgends erfüllen. mehr das Gegengewicht der retardirenden Kraft fleigt, defto gere Zeit hindurch wird die expansive Tendenz in jedem Punkte Raums weilen, den Raum also in höherem Grade erfüllen. find verschiedene Dichtigkeitsgrade möglich. Durch die hen abgeleiteten Kräfte ift zwar die endliche Geschwindigkeit der Polution überhaupt abgeleitet. Aber fle muß auch schlechthin Memmt, d. h. an bestimmten Punkten gehemmt werden; denn st würde die Natur ein unendlich Wandelbares. Es ist aber

٠.

feine Kraft, durch welche eine ursprüngliche Grenze in den Raum gesetzt würde, als die allgemeine Schwertraft. Es muß also zu jenen beiden Kräften diese als die dritte, woduch erst die Rahu ein permanentes und für alle Zeit sixirtes Product wird, hinzugefügt werden. Erst von diesem Standpunkte aus kann die Rahu als Product angesehen werden, welchen Standpunkt Kant in seinen metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft genammen hat. So hört unser System gerade da auf, wo Kant und seiner Rachfolger dynamische Physik anfängt. Wie Reindhold und Fichte also in der ideellen Reihe der Philosophie sich an Kant anschließen mit dem ausgesprochenen Zwecke, sein System rückwärts auf höhere Principien zurückzusühren, so Schelling sur die Naturseite der Philosophie.

Das Resultat dieser naturphilosophischen Betrachtungen if am Besten in folgenden Worten enthalten: Go verliert sich i lest alle Heterogeneität der Materie in der Idee einer ursprüng lichen Homogeneität aller positiven Principien in der Welt. Gilbs jener ursprünglichste Gegensat, der den Dualismus der Ratu! zu unterhalten scheint, verschwindet in dieser Idee. die Haupterscheinungen der Natur ohne einen folchen Conflit Aber dieser Con entgegengeseter Principien nicht conftruiren. flict ist nur da im Moment der Erscheinung selbst. Zede Kraft der Natur weckt die ihr entgegengesetzte. Diese existirt nicht a sich, sondern nur in diesem Streit: und nur dieser Streit # es, der ihr eine momentane abgesonderte Existenz gibt. Gobald dieser Streit aufhört, verschwindet sie, indem sie in die Sphät ber allgemeinen Identität zurücktritt. 2 Co hat Schelling, indes er, statt der Kategorien des Werstandes, das fpeculative Princip der Wahrheit, die Identität des Entgegengesetzten und die Ent gegensetzung bes Identischen, in die Raturbetrachtung einführte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erster Entwurf eines Spstems der Naturphilosophie, S. 311-316; Einleitung, S. 82-83.

<sup>2</sup> Bon der Weltseele, S. 47.

Erster Abschnitt. Schellings System des transscendentalen Idealismus. 247

besonders den Magnetismus, wo der Nord = und Süd pol ein= ander suchen, und jeder sich selber flieht, als diese naive Dar=

stellung des philosophischen Begriffes aufgefaßt.

II. Die Transscendentalphilosophie ift die inwendig gewordene Naturphilosophie; und der ganze Stufengang des Objects, den wir im Bisherigen beschrieben haben, wird jest als eine fuccef= sive Entwickelung des anschauenden Subjects wiederholt. Es ist das Eigenthümliche des transscendentalen Idealismus (heißt es in der ' Borrede), daß er, fobald er einmal zugestanden ist, in die Rothwen= digkeit sett, alles Wiffen von vorne gleichfam entstehen zu laffen: vas schon längst für ausgemachte Wahrheit gegolten hat, aufs Neue mter die Prüfung zu nehmen: und gesetzt auch; daß es die Prüfung tfiche, wenigstens unter ganz neuer Form und Gestalt aus der= iben hervorgehen zu laffen. Der transscendentale Idealismus wird ict zu dem erweitert, was er wirklich fein soll, nämlich zu einem Diffem des gefammten Wiffens, indem feine Principien wirk= auf alle möglichen Probleme in Ansehung der Hauptgegen= ande des Wiffens ausgedehnt werden. Zu dem Ende werden le Theile der Philosophie in Giner Continuität, und die ge= mmte Philosophie als das, was sie ist, nämlich als fortgehende Beschichte des Bewußtseins, für welche das in der Erfahrung liedergelegte nur gleichsam als Denkmal und Document bient, orgetragen. Die Darftellung dieses Zusammenhangs ift eigent= Heine Stufenfolge von Anschauungen, durch welche das Ich is zum Bewußtsein in der höchsten Potenz sich erhebt. Jarallelismus der Natur mit dem Intelligenten vollständig dar= uftellen, ist weder der Transscendental = noch der Natur=Philo= phie allein, sondern nur beiden Wiffenschaften möglich; jene ift ls ein nothwendiges Gegenstück zu dieser zu betrachten. 1

In einer Einleitung wird dies Verhältniß beider Wissen= hasten genauer also angegeben: Alles Wissen beruht auf der

<sup>&#</sup>x27; Spstem des transscendentalen Idealismus, Borrede, S.v. vi, viii - x.

Uebereinstimmung eines Objectiven mit einem Subjectiven. Wir tönnen den Inbegriff alles blos Objectiven in unserm Wiffen Ratur nennen: der Inbegriff alles Subjectiven dagegen heißt das Ich, oder die Intelligenz; diese ift das Bewußte, jene das Bewußtlose. Run ift aber in jedem Wiffen ein wechselseis tiges Zusammentreffen Beider (des Bewußten und des an sich Bewußtlosen) nothwendig; die Hauptaufgabe der Philosophie if, diese Uebereinstimmung zu erklären. Indem ich diese Identität erklären will, muß ich sie schon aufgehoben haben, d. h. det einen Factor dem andern vorseten und von ihm ausgehen, um von ihm auf den andern zu kommen. — Entweder wird das Objective zum Ersten gemacht, und gefragt: wie ein Subjective zu ihm hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt. Diese Aufgabe kann auch so ausgebrückt werden: wie kommt zu der Nam das Intelligente hinzu? Die Naturwiffenschaft nähert fich m Auflösung dieser Aufgabe. Wenn alles Wiffen zwei Pole bat fo muß es zwei Grundwiffenschaften geben, die fich wechselseits fuchen und erganzen; und es muß unmöglich fein, von dem Eine Pol auszugehen, ohne auf den andern getrieben zu werden. Die nothwendige Tendenz aller Naturwiffenschaft ist also, von da Natur aufs Intelligente zu kommen. Die höchste Vervolltomm nung der Raturwiffenschaft ware die vollkommene Wergeistigung aller Naturgesetze zu Gesetzen des Anschauens und des Dentenk Die vollendete Theorie der Natur wurde diejenige sein, fraf welcher die ganze Natur sich in eine Intelligenz auflöste. Die todten und bewußtlosen Producte der Natur sind nur mislungen Versuche der Natur, sich selbst zu reflectiren: die fogenannte todt - Natur aber überhaupt eine unreife Intelligenz, daher in ihm Phänomenen noch bewußtlos schon der intelligente Charatin durchblickt. Das höchste Ziel, sich selbst ganz Object zu werden, erreicht die Natur erft durch die höchste und lette Restexion, welch nichts Anderes, als der Mensch, oder allgemeiner das ift, was wir Vernunft nennen, durch welche zuerst die Natur vollständig Erfer Abschnitt. Schellings Spstem des transscendentalen Idealismus. 249

in sich selbst zurücktehrt, und wodurch offenbar wird, daß die Ratur ursprünglich identisch ist mit dem, was in uns als Instelligenz und Bewußtes erkannt wird. — Oder das Subjective wird zum Ersten gemacht, und die Ausgabe ist die: wie ein Objectives hinzukomme, das mit ihm übereinstimmt. Vom Subsjectiven als vom Ersten und Absoluten auszugehen, und das Objective aus ihm entstehen zu lassen, ist die der Naturphilossophie entgegengesetzte Richtung und Ausgabe der Transscendenstalsphilosophie, der andern nothwendigen Grundwissenschaft der Philosophie. Alle Philosophie muß darauf ausgehen, entweder aus der Natur eine Intelligenz, oder aus der Intelligenz eine Ratur zu machen.

Der Mensch ist nicht nur Idealist in den Augen des Philosssphen, sondern in den Augen der Natur selbst; und die Natur hat von serne schon die Anlage gemacht zu dieser Höhe, welche ste durch die Vernunft erreicht. Der Idealist hat Recht, wenn et die Vernunft zum Selbsischöpfer von Allem macht; denn dies ist in der Natur selbst gegründet. Wenn die Menschen erst lernen werden, rein theoretisch, blos objectiv, ohne alle Einsmischung von Subjectivem, zu denken, so werden sie dies versschen lernen. Alles Philosophiren besteht in einem Erinnern des Zustandes, in welchem wir Eins waren mit der Natur. Ein Platonisch Schleiermacherscher Gedanke, den wir auch bei Schlegel wiedersanden, und der in dem Schillerschen "Seheimnis der Reminiscenz ebenfalls die Grundlage bildet.

Das Eine Grundvorurtheil, auf welches alle andern sich reduciren, ist kein anderes, als daß es Dinge außer uns gebe: und es ist identisch mit dem absoluten Vorurtheil "Ich bin," dem einzig unmittelbar Gewissen, das, weil es außerhalb des unmittelbaren Bewußtseins selbst die Bedeutung verliert, die individuellste aller Wahrheiten ist. Das transscendentale Wissen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 1-7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. I., H. 2, S. 84—86.

unterscheidet fich vom gemeinen dadurch, daß ihm die Gewisheit vom Dasein der Außendinge ein bloßes Vorurtheil ift. Die Ratur der transscendentalen Betrachtungsweise besteht überhaupt darin, daß ihr auch das, was in allem andern Denten, Wiffen, Handeln das Bewußtsein flieht, und absolut nicht = objectiv ift, zum Bewustfein gebracht und objectiv wird, turz, in einem beständis gen Sich = felbst = Object = Werden des Gubjectiven. Die ursprüng: lichen Ueberzeugungen oder Vorurtheile, durch welche die (gang den drei Rantischen Rrititen entsprechende) Ginkheilung der Transscendental = Philosophie selbft bestimmt wird, find erftens, daß nicht nur unabhängig von uns eine Welt von Dingen außer uns existire, sondern auch daß unsere Worstellungen so mit ihnen übereinstimmen, daß an den Dingen nichts Anderes ift, als was wir an ihnen vorstellen. Zu erklären, wie Borstellungen, die sich uns mit Zwang aufdrängen, absolut übereinstimmen können mit ganz unabhängig von ihnen existirenden Gegenständen, ift alf die erste Aufgabe der Philosophie, deren Auflösung identisch if mit der theoretischen Philosophie, welche die Möglichkeit det Erfahrung zu untersuchen hat. Die zweite ebenso ursprünglicht Urberzeugung ift, daß Worstellungen, die durch Freiheit in uns entstehen, aus der Welt des Gedankens in die wirkliche Welt übergehen und objective Realität erlangen können. Hierdurch if ein zweites Problem bestimmt: wie durch ein blos Gedachtes ein Objectives veränderlich fei, fo daß es mit dem Gedachten Die Auflösung diefer Aufgabe if vollkommen übereinstimme. die praktische Philosophie. Aber drittens sehen wirzuns mil diesen beiden Problemen in einen Widerspruch verwickelt. ift eine Herrschaft des Gedankens über die Sinnemvelt möglich, wenn die Worstellung in ihrem Ursprung schon nur die Stlavinn des Objectiven ift? Die Auflösung dieses Problems, des höchken der Transscendental = Philosophie, ift die Beantwortung der Frage: wie können die Vorstellungen zugleich als sich richtend nach den Gegenständen, und die Segenstände als sich richtend nach den

Borfiellungen gedacht werden? Dies ift nur dentbar, wenn die Thätigfeit, durch welche die objective Welt producirt ift, ursprüngkich identisch ift mit der welche im Wollen fich außert: hier ift k mit Bewuftsein, dort ohne Bemuftsein productiv. Dentität der bewußten und bewußtlosen Thätigkeit ift das zweitmäßige Thun der Ratur, das doch nicht zwedmäßig ertlärbar if: und, insofern diese Identität ins Princip der Transscendental-Philosophie, ins Ich, ins Bewuftsein zurücktehrt, die äfthetische Thätigkeit. Das allgemeine Organon der Philosophie und der Shluffiein ihres ganzen Gewälbes ift die Philosophie der Kunk. Die Philosophie beruht ebenso gut, wie die Kunst, auf dem productiven Vermögen. Statt daß aber die Production in der Kunft nach Außen sich richtet, um das Unbewußte durch Producte ju restlectiren, richtet fich die philosophische Production unmittelbar nach Innen, um es in intellectueller Anschauung zu reflectiim. 1 — Der Gegenfat zwischen Raturphilosophie und Idealismus ift dem gleich zu schäßen, welcher bisher zwischen theoretischer und praktischer Philosophie gemacht wurde. Die Philosophie fehrt also zu der alten (griechischen) Eintheilung in Physik und Ethit zurud, welche Beide wieder burch einen dritten Theil (Poetik oder Philosophie der Kunft) vereinigt find. 2

A. Die theoretische Philosophie gibt zuerst das Princip des transscendentalen Idealismus an, deducirt denselben zweitens, und stellt endlich ihr System nach Grundsäsen desselben auf.

1. Princip des transscendentalen Idealismus: Das höchke Princip des Wissens, nicht des Seins, ist das Selbstbewußtsein. Soll durch dieses Princip das ganze Spsiem der Wissenschaft begründet sein, so muß es nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form dieser Wissenschaft bestimmen: und Form und Inhalt mussen durch einander bedingt, und einander vorausgesett sein. Um aus diesem Sirkel herauszukommen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 8—10, 12—19, 21.
<sup>2</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. U., H. 1, S. 1, S. 129.

mußte in ber Intelligenz felbft ein Puntt gefunden werden, me durch einen und denselben untheilbaren Act des ursprünglichsten Wissens zugleich Inhalt und Form entsteht. Das Wiffen ist entweder ein bedingtes, oder ein unbedingtes; und auch das Bis dingte wiffen wir nur, weil es zusammenhängt mit etwas Unbe-Da nur ein solches Wiffen unbedingt ift, mas i identischen oder analytischen Gägen ausgedrückt, also einzig dur das Subjective bedingt ift, das ursprüngliche Wiffen aber, all synthetisches Zusammentreffen des Subjectiven und Objective über die Identität des Denkens hinausgeht: fo muß ein Punk gefunden werden, worin bas Identische und Synthetische ein find. Das dunkte Gefühl diefes Zusammenhangs bringt jene Gefühl des Zwanges hervor, mit dem wir irgend für das absolut Wahre halten. Ju diesem muß das Object un fein Begriff, der Gegenfland und feine Vorfiellung, ursprünglich schlechthin und ohne alle Vermittelung eins fein; denn nur ift dieser Sat zugleich ein identischer, wo der Begriff nur mit dem Begriffe, und ein synthetischer, wo der Begriff mit det von ihm verschiedenen Gegenstande verglichen wird. Diese voll kommenste Identität des Seins und des Vorstellens, mo da Angeschaute auch das Anschauende ift, ist der Act des Gelbste bewußtseins, aus dem der Begriff des Ich entsteht, und außer welchem bas Ich nichts ift. Der Begriff des Ich, b. ber Act, wodurch das Denken überhaupt fich zum Object wird, und das Ich felbst, das Object, sind absolut eins. Das Ich if nichts Anderes, als das fich Object werdende Denken; das Denken des Ich und das Ich selbst find absolut eine. Gin Wissen, zu dem ich nur durch ein anderes Wiffen gelangen kann, heißt ich ein bedingtes Wiffen. Das Ich ift das Unbedingte, weil 66 schlechterdings nicht Ding, Sache werden tann; objectiv beweisen, daß das Ich unbedingt sei, hieße beweisen, daß es bedingt sei. Dieses Wiffen muß ein absolut freies fein, wozu nicht Bemeife, Schluffe, überhaupt Vermittelung von Begriffen führen: alfo überhaupt ein Anschauen sein, das, als freies, sich selbst' zum Object habendes Produciren, nicht finnliche, sondern intellec= tuelle Anschauung, das Organ alles transscendentalen Denlens, ift. Alles vorgebliche Nichtverstehen dieses Philosophirens jat seinen Grund nicht in seiner eigenen Unverftändlichkeit, son= um in dem Mangel des Organs, mit dem es aufgefaßt werden nuß, und das man fordern und anmuthen kann. Was uns urch den ursprünglichen Act der intellectuellen Anschauung entsteht, ift der Sat 3ch = 3ch, der einzig mögliche zugleich identische und sputhetische Sas, der eine ursprüngliche Duplicität in der Identität, ein Object, Das von sich selbst Ursache und Wirkung, Producirendes und Product, Subject = Object ift, ausdrückt. Ich f sowohl der Inhalt (das Object), als die Form des. Sages die analytische Beziehung der Identität). Rur so entspringt us dem ursprünglich Richtobjectiven ein Objectives, öffnet und miwidelt sich die ganze Welt der Intellectualität. 1

Man weiß nur, was durch den Sat Ich = Ich gegeben fl; und doch läuft dieses Wissen unendlich weniger, als das Bissen seder Art hinaus. Bissen seder Art hinaus. Dies Ich ist nicht der bloße Ausdruck der Individualität, sonsten das absolute Ich, der ewige in keiner Zeit begriffene Act des Selbsibewußtseins, der allen Dingen das Dasein gibt. Der Insang und das Ende dieser Philosophie ist also Freiheit, das ibsolut Indemonstrable, was sich nur durch sich selbst beweist. Die Ursorm des absoluten Ich ist reine Identität. Was sollte is heißen, etwas sezen, wenn alles Sezen, alles Dasein, alle Wirklichkeit unaushörlich sort sich ins Unendliche zerstreute, und nicht ein gemeinsamer Punkt der Einheit und der Beharrlichkeit väre, der nicht wieder durch irgend etwas Anderes, sondern nur

Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 26—28, 34—36, 18-52, 62, 55-59; Bom Ich als Princip der Philosophie, S. 5, 13 (S. 3, 8); Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt (1795), S. 25, 42-43, 57-58.

barte, was alle Strahlen des Dosseins im Sentrum seiner Iben: tität zu sammeln, und Alles, was gesetzt ist, im Kreise seiner Wacht zusammenzuhalten. Das Ich ist also schlechthin Eines. Das, Ich ist überall Ich; es füllt, wenn man so sagen dars, die ganze Unendlichteit. Das letzte Ziel des endlichen Ich ist Erweiterung die zur Identität mit dem unendlichen. Im mit lichen Ich ist Einheit des Bewußtseins, d. h. Persönlichteit. Das unendliche Ich aber kennt gar kein Object, also auch im Bewußtsein, und keine Einheit des Bewußtseins, Persönlichkeit. Mithin kann das letzte Ziel alles Strebens auch als Zernichund der Persönlichkeit vorgestellt werden. So liegt, was allen Geistm gemein ist, außerhalb der Sphäre der Individualität (es lich und negative, individualistende Princip in jedem.

2. Deduction des Idealismus. Der Mechanism
des Entstehens der objectiven Welt muß aus dem innern Princh
der gristigen Thätigkeit vollständig dargelegt werden. Es wis
wohl, Riemand sein, der, wenn er steht, wie die Welt mit alle
ihren Bestimmungen, die Geschichte u. s. w., ohne irgend in
äußere Affection aus dem reinen Selbstbewußtsein sich entwick,
noch eine von demselben unabhängige Welt nöthig sinde. Die
betrachten in dieser Ableitung das Ich als völlig blinde Thätig
keit. Das Dasein dieser Gezwungenheit muß aus der Ram
des Ich selbst erst deducirt werden; zudem setzt die Frage noch
dem Grund jener Gezwungenheit eine ursprünglich freie Thätig
keit voraus, die mit jener gebundenen Sine ist. (Der Dualik
mus ist jest ein vollkommen immanenter geworden.) Die Freiheit
ist das einzige Princip, auf welches Alles ausgetragen ist, und

<sup>1</sup> Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie, S. 37, Ann.; System des transscendentalen Idealismus, S. 59, 61—62; Bom Ich Abstricip der Philosophie, S. 39—41, 51—52, 100 (S. 23—24, 29—36, 54—55); Bon der Weltseele, S. 195.

wir erbliden in der objectiven Belt nichts anfer uns Borhandenes, fondern nur die innere Beschränktheit unserer eigenen freien Thätigkeit. Das Ich ift ursprünglich unendliche Thätigkeit, reines Produciren (der Inbegriff aller Realität); um, was Bedingung des Selbstbewustfeins ift, für sich felbst Object, Product zu werden, muß es sein Produciren begrenzen, und fich damit etwas migigenseten, das in der ursprünglichen Sandlung des Gelbfi= setzens zugleich geset ift. Das Ich kann als Ich unbegrenzt fein, mur insofern es begrenzt ift: und umgekehrt begrenzt, nur insosen es unbegrenzt ist. Dieser Widerspruch ist nur dadurch augulösen, daß das Ich in dieser Endlickteit sich unendlich wird, d. h. daß es fich anschaut als ein unendliches Werden. öhrante soll aufgehoben werden, damit das Werden ein unend= lides: und zugleich nicht anfgehoben werden, damit'es nie auf= bote, ein Werden zu fein. Diefer Widerfpruch tann mur durch ben Mittelbegriff einer unendlichen Erweiterung der Schrante falso ein stetes Sollen) aufgelöst werden. 1

3. Spftem der theoretischen Thätigkeiten. Zum Bewußtsein kommen und begrenzt sein, ist Eins und dasselbe. Die begrenzende (unbegrenzbare) Thätigkeit kommt nicht zum Bewüßtsein: die begrenzte ist das blos Objective im Selbstewußtsein; durch eine dritte, aus beiden zusammengesetzte, entskht das Ich des Selbstbewußtseins. Die nach Außen gehende, ihre Natur nach unendliche (reckle, begrenzbare) Thätigkeit ist las Objective im Ich: die auf das Ich zurückgehende (ideelle, sebsective) ist nichts Andores, als das Streben, sich in sener Unndlichkeit anzuschauen. Das Ich des Selbstbewußtseins ist selbst dieser Streit entgegengesetzer Richtungen, der nicht in einer ungigen Handlung, sondern nur in einer unendlichen Neihe von dandlungen vereinigt werden kann. Das philosophische Talent inseht darin, sich in der freien Wiederholung dieser Handlungen

<sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 63, 65-70, 72-74.

ihrer ursprünglichen Rothwendigkeit bewußt zu werden. Eine Unendlichkeit von Sandlungen ganz zu durchschauen, ist Segenstand einer unendlichen Aufgabe. Die Philosophie kann also nur diejenigen Sandlungen, die in der Seschichte des Selbstbewußtsseins gleichsam Spoche machen, aufzählen und in ihrem Zusammenhang miteinander aufstellen. Die Philosophie ist also eine Seschichte des Selbstbewußtseins, durch welche jene Sine ursprüngsliche Synthesis successiv zusammengesetzt wird.

- a. Erfte Epoche von der ursprünglichen Empfindung bis zur productiven Anschauung.
- a. Das Ich kann die reelle Thätigkeit nicht als identisch anschauen mit sich, ohne zugleich das Regative in ihr, was fi zu einer nichtideellen macht, als etwas sich Fremdes zu sinden. Insofern ift das Findende mit dem Gefundenen nicht mehr Eim Das Findende ift das schlechthin Unbegrenzbare und Unbegrenzle das Gefundene das Begrenzte. Dies Selbstanschauen in de Das Empfundene Begrenztheit beißt das Empfinden. doch wieder nur das Ich selbst: das Ich sindet allerdings ewel Entgegengefettes, aber doch nur in fich felbft, d. h. es findet i sich aufgehobene Thätigkeit. Daß das Regative durch das I gesetzt sei, können zwar wir,-aber unser Object, das Ich, tam es nicht sehen, weil es nicht zugleich sich Object werden und sich anschauen als sich Object werdend kann; auf dieser Unmöglich teit beruht die Realität aller Empfindung. Daß die bestimmk Begrenztheit nicht bestimmt sein kann durch die Begrenzthite überhaupt, und doch mit dieser zugleich und durch Ginen M entsteht, macht, daß sie das Unbegreifliche und Unerkläte bare der Philosophie ift. 8
- β. Das Ich schaut sich selbst als empfindend an. Im Empfinden wird überall nicht der Begriff einer Handlung, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendent. Idealismus, S. 80, 84—87, 89, 96—99.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 100.

<sup>3</sup> Cbendaselbst, S. 106, 108, 110-112, 118.

Erster Abschnitt. Schollings Spstem bes transscenbentalen Ibealismus. 257

nur der eines Leidens gedacht. Damit das Ich Empfindendes und Empfundenes zugleich werde, muß der Act des Empfindens selbst wieder zum Object gemacht, und gezeigt werden, wie auch dieser ins Bewußtsein komme. Das Ich ift nicht Empfindendes, wenn nicht in ihm eine über die Grenze hinausgehende Thätigs leit ist; d. h. es foll das Entgegengesetzte thätig in sich aufnehmen. Dies ist nun nicht möglich, ohne daß die Grenze in die ideelle Thätigkeit fällt; die ganze theoretische Philosophie hat nur dieses Problem zu lösen, wie die Schranke ideell werde, oder wie auch die ideelle (anschauende) Thätigkeit begrenzt verde. Das Hinausgehen über die Grenze und das Begrenztverden ift für das ideelle Ich Ein und daffelbe. Das Mittlere wischen diesem Aufheben und Hervorbringen der Grenze ift das Bestimmen derfelben. In dieser Handlung wird das Ich Empfinmdes für sich selbst; es wird sich als activ (empfindend) zum Bjecte. Die über die Grenze hinausgegangene, nun jum Object twordene ideelle Thätigkeit verschwindet als folche aus dem Bemstsein, und ist in das Ding=an=sich verwandelt, ihren dem ich durch die Anschauung zurückgeworfenen Schatten, und ssofern selbst ein Product des Ich; es ist hier etwas jenseits der brenze, wodurch das Ich die Grenze sich erklärt. Was inneralb der Grenze zurückbleibt, ift das rein Objective des Ich, das h=an=fich, die innerhalb der Grenze gehemmte Thätigkeit, elde ein ideelles Substrat bekommt; es bleiben zwei sich reell Intgegengesetzte, auf welchen die Bestimmtheit der Empfindung truht, zurück. 1

7. Erst die productive Anschauung versetzt die ursprünghe Grenze in die ideelle Thätigkeit, und ist der erste Schritt 15 Ich zur Intelligenz. Wie das Ich, um empsindend zu urden für sich selbst, über das ursprünglich Empfundene hin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 121 — 122, 124 — 126, 13–134, 127, 130, 137—141, 153.

Midelet G. d. Ph. II.

ausstreben muß: so, um producirend für sich felbst, über jedes Product. Das zur Intelligenz erhobene Ich ift das Höhere, in welchem das Ding = an = sich außer dem Ich und dies nur objective oder reelle Ich, die an sich unvereindar sind, zufammengesaft werden. Kraft der ursprünglichen Identität seines Wesens fam das Ich diesen Gegensatz nicht anschauen, ohne in ihm wicht Identität hervorzubringen. Wie das Ding, so ist auch das II nur Thätigkeit. Das Dritte, was aus ihnen entsteht, kann mu meder Ich noch Ding=an=sich, sondern nur ein in der Mitt zwischen Beiden liegendes Product sein. Da die Thätigkeit de Ich, als ein Streben, das Unendliche zu erfüllen, an sich positi und der Grund aller Positivität ist: so muß die Thätigkeit M Dings = an = fich nur als die absolut und ihrer Natur nach nige tive, als die einschränkende der ersten denkbar sein. auf dem gegenwärtigen Standpunkt als Thätigkeit des Dingle an=sich erscheint, ist nichts Anderes, als die ideelle, in das N zurückgehende Thätigkeit des Ich. Im Product muffen bem Thätigkeiten als entgegengesetzte vorkommen, die fich wechselsein das Gleichgewicht halten, ohne daß sie darum aufhörten, Thate keiten zu sein. Die Eine dieser Thätigkeiten würde, wenn uneingeschränkt märe, das positiv Uneudliche: die, andere, unter gleicher Bedingung, das negativ Unendliche produciren; sie tuff mit der dritten synthetischen Beider in dem zusammen, mas m Materie nennen., (Eine folche Deduction der Materie namm Schelling anderwärts, 1 mit einem Ausbrucke Kants, 2 eine traff scendentale Erörterung ihres Begriffs.) Als fixirte ruhende Thatis keiten, find sie Kräfte: die Expansiv = oder Repulsiv = Kraft britt sich, als positiv, ins Unendliche nach allen Richtungen aus; W hemmende, retardirende, oder Attractip-Kraft, wirkt, als negati aller Richtung entgegen, ist also bestrebt, Expansion auf den bloss

<sup>1</sup> Ideen zu einer Philosophie der Natur, S. 300.

<sup>2</sup> Kritik der reinen Bernunft, S. 30, 86. ...

Erster Abschnitt. Schellings System des transscendentalen Idealismus. 259

Punkt zurückzubringen. Durch die Schwerkraft, die eigentlich productive und schöpferische, vermöge welcher jene beiden sich schlechthin entgegengesetzten Kräfte in Einem und demselben identischen Subjecte gesetzt werden, wird erst die Construction der Materie vollzendet; und nun kann sie der Verstand auffassen als ein Product, das, unabhängig von ihm, durch den Zusammenstoß entgegensessetzter Kräste wirklich geworden ist. Ungeachtet der schlagendsten Achnlichkeit des Schelling'schen Idealismus mit dem der Wissenschafte in Vortrag, Inhalt und Methode (eine Nehnlichkeit, die die zur Beibehaltung des unendlichen Progresses und einer letzlichen Unerklärbarkeit geht), wird das Spiel der Kräste des Subsetts, bei Fichte, doch bald, bei Schelling, in das objective, absolute Ich, oder in die Substanz des Absoluten hinübergeführt, und als der schöpferische Gedanke der Natur erkannt.

Auf dieselbe Weise leitet Schelling unmittelbar aus den drei Brundfräften die drei Dimenssonen der Materie ab, und zwar ustens die Linie oder Länge, und deren Function, den Magne= tismus, wo die Rrafte noch in Ginem und demselben Punkt tereinigt sind: Sobald beide Kräfte außer einander find, entpringt, im zweiten Moment der Construction der Materie, die Breite, welche durch die Elektricität reprasentirt wird, die nicht, wie der Magnetismus, blos in der Länge, sondern in der Länge und Breite wirkt. So gewiß drittens die beiden jetzt völlig ge= frennten Kräfte ursprünglich Kräfte Gines und deffelben Punkts Ind, so gewiß muß burch bie Entzweiung ein Streben in beiden mistehen, sich wieder zu vereinigen und zu durchdringen; was dem Product die Undurchdringlichkeit und Dicke gibt in der vollendeten Construction, die der demische Proces bezeichnet, welcher 144 allen drei Dimenfionen zugleich wirkt. Der Galvanismus ift nicht ein einzelner Proces, sondern der allgemeine Ausdruck

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 148, 154, 156, 159 – 160, 163 – 164, 167 – 172, 174 – 176; Idean zu einer Philosophie der Ratur, S. 314.

für alle ins Product übergehenden Processe. Unter allen verschiedenen Formen kehrt immer nur Eine und dieselbe Triplicität wieder. Die Transscendental=Philosophie ist nichts Anderes, als ein beständiges Potenziren des Ich; ihre ganze Methode besteht darin, das Ich von einer Stuse der Selbstanschauung zur andem bis dahin zu führen, wo es mit allen den Bestimmungen geset wird, die im freien und bewußten Act des Selbstbewußseins enthalten sind. Die drei Momente in der Sonstruction der Materie entsprechen den drei Acten in der Intelligenz. So ist offenbar, daß alle Kräfte des Universums zulegt auf vorstellende Kräfte zurücktommen; in diesem Sinne hat Hemsterhuis Recht, die Materie den geronnenen Geist zu nennen, — sie ist der erloschen Geist, und umgekehrt jener die Naterie, nur im Werden erblick.

b. Zweite Epoche: Won der productiven Anschauung bis zur Reflexion. Wie kommt bas Ich dazu, fich felbft als productiv anzuschauen? Durch das Gingreifen einer dritten Thatip teit wird auch die Thätigkeit des Dings wieder zu einer Thätig teit des 3ch, welches eben dadurch felbst zur Intelligenz erhobet wird. Die beiden' im Princip identischen Thatigkeiten find unich schieden durch die zufällige Grenze des Ich und des Dingian=fich. Die Anschauung, die über die Grenze hinausgeht, got zugleich über das Ich felbst hinaus, und erscheint insofern als äußere Anschauung. Die einfache anschauende Thätiglet bleibt innerhalb des 3ch, und tann infofern innere Anfchauum Alle Anschauung ist in ihrem Principe intellectuell: daher die objective Welt nur die unter Schranken erscheinen , intellectuelle. Sollte das Ich sich selbst in der äußern Anschaum als anschauend (producirend) erkennen, so mußte es die aufet Anschauung beziehen auf die jest wieder hergestellte ideelle, die aber nun als innere erscheint. Das Resultat der Beziehung ware auf der einen Seite das Angeschaute, das sinnlicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, G. 176—186, 190—191.

Erster Abschnitt. Schellings System des transscendentalen Idealismus. 261 Object (losgetrennt von der Anschauung als Act): auf der andern, der innere Sinn. 1

Soll das Ich die Grenze zwischen fich und dem Object mertennen als zufällig, so muß es dieselbe anerkennen als bebingt durch Stwas, das ganz außer dem gegenwärtigen Moment liegt. Es fühlt fich also zurückgetrieben auf einen Moment, dessen es sich nicht bewußt werden, in den es nicht wirklich zurüdichen kann; das ist das Gefühl der Gegenwart. Das Ih tann das Object nicht fich entgegensegen, ohne fich eingeschräntt und gleichsam contrabirt zu fühlen auf Ginen Punkt. Dieses Gefühl ist tein anderes, als das Selbstgefühl, worin der innere Sinn, d. h. die mit Bewußtsein verbundene Empfindung, sich selbst zum Object wird; das Ich wird sich als reine Intenfität, als Thätigkeit, die nur nach Giner Dimenfion fich mandiren tann, aber jest auf Ginen Puntt zusammengezogen ift, pm Object. Das ift die Zeit; nicht etwas, was unabhängig wm Ich abläuft; sondern das Ich selbst, in Thätigkeit gedacht. Die Anschauung, wodurch der äußere Sinn fich zum Object wird, if der unendliche Raum, die reine Extensität, gleichfam das Migelofte Ich. Wir können den Raum als die angehaltene Zeit, die Zeit dagegen als ben fließenden Raum definiren. 2

Pierauf sucht Schelling, wie Fichte, die Kantischen Rates korien zu deduciren: Dassenige am Object, was dem innern Sinn entspricht oder was nur eine Größe in der Zeit hat, wird als das schlechthin Zufällige oder Accidentelle erscheinen; dassenige hingegen, was am Object dem äußern Sinn entspricht oder was eine Größe in dem Raume hat, wird als das Nothwendige oder als das Substantielle erscheinen. Raum und Zeit im Ich, Substanz und Accidenz im Object lassen sich wur sur uns, die wir philosophiren, unterscheiden; jest sollen sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 193, 197, 201 — 202, 204 — 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 211 — 214, 216, 231.

dem Ich selbst unterscheidbar werden. Indem das Ich von der gegenwärtigen Production zu einer folgenden übergeht, und das zweite Produciren dem ersten entgegengefest ift, so wird es dem Ich unmittelbar durch die Entgegensetzung gegen bas erfte gum Object. Davon, daß das folgende Object mit dieser bestimmten Begrenztheit producirt wird, liegt der Grund im ersten Pro-Mit einem Worte, nur das Accidentelle des zweiten Producirens tann durch das erfte bestimmt fein. Das ift das Causalitätsverhältniß, die nothwendige Bedingung, unter welcher allein das Ich das gegenwärtige Object als Object an Alle Kategorien find Handlungsweisen, duch erkennen kann. welche uns erft die Objecte felbst entstehen. Wenn geurtheilt wird, A sei die Urfache von B, so heißt dies so viel: die Sur cession, die zwischen Beiden Statt findet; findet nicht nur in meinen Gedanken, sondern in den Objecten felbst Statt; if liegt nicht in meinem freien und bewußten Denim fondern in meinem bewußtlosen Produciren. Es ift aber fein Causalitätsverhältniß conftruirbar ohne Wechselwirkung; dem beide im Verhältniß stehenden Substanzen muffen zugleich, folf lich durch einander gesetzt werden. Als Ursache ift jedes Objet Substanz, als Wirkung Accidenz. Die beiden ersten Kategorien find nur ideelle Factoren, und nur die britte aus beiden das Reelle; erst durch die Kategorie der Wechselwirkung wird das Object für das Ich zugleich Substanz und Accidenz, Urfach und Durch das Verhältniß von Substanz und Accident . Wirkung. ift nur Ein Object bestimmt: durch das Werhältniß von Ursal rund Wirkung, eine Mehrheit von Objecten; durch die Wechste wirkung werden auch diese wieder zu Einem Objecte vereinigt. Und so geht diese Shuthesis fort bis zur Idee der Natur, in welcher zulest alle Substanzen zu Giner verbunden werden, bit nur mit fich selbst in Wechselwirkung ift. Die Organisation des Universums ist nichts Anderes, als eine Organisation der I telligenz selbst, die durch alle ihre Producte hindurch immer nut

Erster Abschnitt. Schellings System des transscendentaten Idealismus. 283 den absoluten Oleichgewichtspunkt mit sich selbst sucht, welcher Punkt aber in der Unendlichkeit liegt.

Auch eine Ableitung der Individualität versucht Schels ling bei dieser Gelegenheit zu geben: Jeder muß, um fich felbst zu erklären, erft alle Individualität in fich aufgehoben haben; denn diese eben ist es, welche erklärt werden soll. alle Schranken der Individualität hinweggenommen, so bleibt nichts zurück, als die absolute Intelligenz. Bliebe die Intelligenz eins mit der absoluten Synthesis, so würde zwar ein Universum, d. h. eine allgemeine Wechselwirkung der Substanzen, abet es würde keine Intelligenz sein. Goll eine Intelligenz sein, so muß fie aus jener Spntheffs heraustreten tonnen, um fle mit Bewußtsein wieder zu erzeugen; aber dies ift abermals unmöglich, ohne daß in jene erste Beschränktheit eine besondere:oder weite kommt, welche nun nicht mehr barin bestehen kann, daß die Intelligenz überhaupt ein Univerfum, sondern daß fie bas Univerfum gerade von diesem bestimmten Punkte aus anschaut. Richt etwa, als ob die unendliche Intelligenz von der endlichen berschieden, und etwa außer der endlichen Intelligenz eine unend= liche wäre. In einer: und derfelben ursprünglichen Bandlung mtsicht der Intelligenz zugleich das Universum, und der bestimmte Puntt der Evolution, an welchen ihr empirisches Bewußtsein geknüpft ift. Daß, was jenseits Deines Bewußtseins liegt, Dir eicheine als unabhängig von Dir, darin besteht eben Deine besondere Beschränktheit; für die reine Wernunft gibt es keine folde, also auch keine Zeit: für sie ist Alles zugleich. 2

Die Wechfelwirkung konnten wir bis jest nur als relative, nicht aber als absolute Synthesis oder als eine Anschauung der ganzen Succession der Vorstellungen begreislich machen. Es läßt sich nun schlechterdings nicht denken, wie die ganze Succession

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 218—223, 228—229, 232—233, 237.

<sup>&#</sup>x27; Chendaselbst, S. 238 — 244.

jum Object werde, ohne ein Begrenztwerden Diefer Succession Sier seben wir uns also auf eine dritte Begrenztheit getrieben, durch welche allein die Intelligenz aus ihrem Produciren heraustreten, und fich selbst als productiv anschauen kann. Run kann aber die Intelligenz so wenig aufhören zu produciren, als Intelligenz zu sein. Also wird ihr jeue Succession von Borstellungen nicht begrenzt werden können, ohne innerhalb diese Begrenztheit wieder unendlich zu fein; die Intelligenz muß die Succession anschauen als in fich selbst zurücklaufend. Ein solches Product ift das organische, welches unaufhörlich von fich selbs zugleich die Ursache und die Wirkung ift. Ift die Intelligen nur überhaupt organisch, wie fle es denn ift, so hat fle auch Alles, was für ste ein Aeußeres ift, von Innen heraus sich all gebildet; und was ihr Universum ift, ift nur das gröbere und entferntere Organ des Gelbstbewußtseins, wie der individuelle Organismus das feinere und unmittelbarere Organ deffelben ik Die Intelligenz ift also ein unendliches Bestreben, fich zu organistren; es wird daher auch eine Stufenfolge der Organisation nothwendig sein. Die Organisation ift nichts Anderes, als das verkleinerte und gleichsam zusammengezogene Bild des Univer sums. Ze tiefer wir in der organischen Ratur berabsteigen, defto enger wird die Welt, welche die Organisation in sich darstell, desto kleiner der Theil des Universums, der in der Organisation sich zusammenzieht. Soll die Intelligenz sich selbst als thatig in der Succession Object werden, so muß sie dieselbe anschauen als unterhalten durch ein inneres Princip der Thätigkeit; if Object hat also ein inneres Princip der Bewegung in sich selbst, ein foldes Object aber heißt lebendig. Go besteht also die von uns sogenannte dritte Beschränktheit darin, daß die Intelligen sich selbst erscheinen muß als organisches Individuum; die Ip telligenz erkennt die vollkommenste Organisation als identisch mit fich selbst. Das Krankheitsgefühl entsteht durch nichts Andes res, als durch die partielle Aufhebung der Identität zwischen der

Intelligenz und ihrem Organismus; bas Gefundheitsgefühl ift dagegen das Gefühl des gänzlichen Verlorenseins der Intellis geng im Organismus; der Tod ift die absolute Aufhebung jener Ibentität. Ich, als diefes bestimmte Individuum, war überhaupt nicht, the ich mich anschaute als diefes: noch werde ich daffelbe fein, so wie diese Anschauung aufhört. Ein Zugleichsein aller Subfanzen verwandelt alle in Eine, die nur in ewiger Wechselwirtung mit fich selbst begriffen ist; dies ist die absolute Organisation. Die Organisation ist also die höhere Potenz der Kategorie der Medfelwirtung. Der Grundcharatter der Organisation ift, daß sie mit sich selbst in Wechselwirkung, Producirendes und Product zugleich sei. Empfindung, Materie und Organisation stud die drei Potenzen der Anschauung. Die drei Kategorien des Organismus, Senfibilität, Irritabilität und Reproduction, misprechen aber wieder den allgemeinen Naturfräften des Magnetismus, der Elektricität und des demischen Processes. 1 Shematifiren, was wir später in Schellings Schule noch allge= meiner werden hervortreten sehen, zeigt fich schon hier fehr beutlich.

absoluten Willensact. Als die erste Bedingung der Resserion erscheint die Abstraction. So lange die Intelligenz nichts von ihrem Handeln Berschiedenes ist, ist kein Bewustsein desselben möglich; durch diese Abstraction erscheint das Produciren als ein Producirtes. Die Handlung, durch welche Begriff und Object (Anschauung), die die jest unzertrennlich vereinigt waren, perst im Bewustsein entgegengesest werden, ist das Urtheil. Ihre im Urtheil geseste Beziehung ist nur durch Anschauung möglich; eine solche Anschauung ist der Schematismus: das Schema die sinnlich angeschaute Regel der Hervorbringung eines empirischen Gegenstandes. Da derselbe Gegensat durch alle Rategorien hindurchgeht, und es Ein Thpus ist, der allen zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 250 — 253, 255 — 256, 258, 260 — 263 (266).

Grunde liegt: so ift auch nur Eine ursprüngliche Kategorie, die der Relation. Vor oder jenseits der Reslexion ift das Object gar nicht durch die mathematischen Kategorien bestimmt, sonden nur das Subject; das angeschaute Object ist nicht an sich Eines, sondern nur in Bezug auf das anschauende Subject. Daß die mit Rlassen mathematischer Kategorien ben Kategorien der Relation untergeordnet sind, geht daraus hervor, daß die dritte imma die Synthesis der beiden ersten ift, Allheit und Limitation aber ohne allgemeine Wechselwirkung nicht zu denken find. 1 G wird über den Kantischen Inhalt noch manche Resterion beige bracht, die Ursprünglichkeit der Kategorien der Modalität cher falls geläugnet, ein transscendentales Schema von dem empirischa unterschieden, der ganze Mechanismus der Kategorien vollständig aus einander gelegt u. s. w. 2 Man sieht Schellingen aber daba die Unbehaglichkeit an, in einem Gebiete zu verstren, wo er mit den Gedanten seiner Worganger folgen tann.

Erst dadurch, daß das Ich sich der transscendentalen Meraction bewußt wied, kann es sich für sich selbst absolut über das Object erheben, und damit sich selbst als Intelligenz erkennen. Da nun aber diese Handlung der Abstraction, eben weil st absolut ist, aus keiner andern in der Intelligenz mehr erklächer ist, so reißt hier die Rette der theoretischen Philosophie ab; und es bleibt nur die absolute Forderung übrig, es soll eine solche Handlung in der Intelligenz vorkommen. Die Intelligenz kann nun die transscendentale Abstraction sixiren, welches aber schon durch Freiheit, und zwar durch eine besondere Richtung der Freiheit geschieht. — Insosern das Ich Alles aus sich producit, ist alles Wissen a priori; aber insosern wir uns dieses Producirens nicht bewußt sind, insosern ist Alles a posteriori. Es gibt also Begriffe a priori, ohne daß es angeborne Begriffe gäbe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 277—279, 281-282, 286, 292—294.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 295 — 296, 301 — 306.

Erster Abschnitt. Schellings System bes transscendentalen Idealismus. 267

Nicht Begriffe, sondern unsere eigene Natur und ihr ganzer Mechanismus ist das uns Angedorne. Da das Ich nicht ein von seinem Handeln verschiedenes Substrat ist, so sind die Besgriffe nicht der Intelligenz eingepflanzt, sondern sie sind die Intelligenz selbst.

B. Die prattifche Philosophie. Die absolute Abstraction, d. h. der Anfang des Bewußtfeins, ift nur ertlärbar aus einem Gelbsibestimmen oder einem Handeln der Intelligenz auf sich selches Wollen heißt. Der Willensact ist also die vollkommene Auflösung unseres Problems, wie die Intelligenz sich als anschauend erkenne; benn hier wird das Ich als das Banze, d. h. als Subject und Object zugleich, oder als Producitendes sich zum Objecte. Das Ich ift in der praktischen Philosophie nicht mehr gnschauend, b. h. bewußtlos, sondern mit Bewußtsein producirend, d. h. realistrend. Wie aus dem ursprüngihen Act des Selbfibewußtseins eine ganze Ratur fich entwickelte, benso wird aus dem zweiten oder dem der freien Selbstbestim= nung eine zweite Natur hervorgehen, welche abzuleiten der ganze Begenstand der folgenden Untersuchung ist. 2 Zum Behufe des fteien Handelns und bestimmten Wollens der Intelligenz, das "mr atlätbar aus dem bestimmten Handeln einer Intelligenz außer ihr," wird dann, ungefähr wie im Fichte'schen Naturrecht, die Mehrheit der Individuen deducirt. "Nur daß die Erklärung der nicht weiter zu gehen sich vermesse, etwa auf ein absolutes Princip, was, gleichsam als der gemeinschaftliche Focus der In= lelligenzen, oder als Schöpfer und Einrichter derfelben (welches für uns völlig unverständliche Begriffe find), den Grund ihrer Uebereinstimmung enthalte."3

1. Die Handlung, wodurch das Object dieses bestimmte vird, darf nicht absolut identisch sein mit dem Object selbst;

<sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 309, 311, 316—318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 322—326, 328, 330. <sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 334—363 (335, 342).

denn sonft wäre die Handlung ein blindes Produciren. Bermittelnde, wie das Ich im Wollen den Uebergang von der Idee zum bestimmten Object nur im Gedanken macht, ift bat Ideal. Durch die Entgegensetzung zwischen dem Ideal und dem Object entsteht dem Ich unmittelbar der Trieb, das Ob ject, wie es ift, in das Object, wie es sein soll, zu verwandeln Mein Sandeln, indem ich ein Object bilde, muß zugleich in Anschauen sein; woraus folgt, daß alles Sandeln durch die Geset der Anschauung beständig eingeschränkt sein muß. Jener Trid alfo, der in meinem Sandeln Caufalität hat, mus objectiv erscheinen als ein Raturtrieb, der auch ohne alle Freiheit wirken würde durch einen Zwang der Organisation (Schmen).1 Der kategorische Imperativ Rants oder das Fichte'sche Golla: der reinen Selbstbestimmung bleibt auch hier noch Inhalt ich Sittengesetes: Diefes Gefet wendet fich ursprünglich nicht an mich, insofern ich diese bestimmte Intelligenz bin; es schlief vielmehr Alles nieder, was zur Individualität gebort, und wer nichtet fle völlig. Es wendet fich vielmehr an mich, als Inte ligenz überhaupt, an das, was das rein Objective in mir, de Ewige unmittelbar zum Object hat. Das reine Selbstbestimms tann nicht zum Bewußtsein tommen, ohne seine Entgegensehmt gegen das, was der Naturtrieb verlangt; und dieser Gegenst gleich möglicher Handlungen ift die Williar. Also ift die Will. tür die Erscheinung des absoluten Willens, nicht das ursprünf lice Wollen selbst, sondern der zum Object gewordene absolut Freiheitsact, mit welchem alles Bewußtsein beginnt. 2 bodfte Gut ift, nach Schelling, wie bei Kant, Ginheit M Glückseligkeit, die der Raturtrieb will, und des formale Sittengefetes: der in der Außenwelt herrschende reine Wille. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, S. 365, 367—368, 377, 385—386.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 390 — 391, 393 — 394.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 403 — 404.

- Fichten folgend, fast er die Rechtsverfaffung nur als den Zwang eines unverbrüchlichen Gefetes, wodurch es unmöglich gemacht werden muß, daß in der Wechselwirkung Aller die Freiheit des Individuums aufgehoben werde: Diefer Zwang kann mir gegen den eigennütigen Trieb gerichtet sein. Die Außenwelt mußte gleichfam fo organifirt werden, daß fle diefen Trieb, indem er über seine Grenze schreitet, gegen fich selbst zu handeln zwingt, wodurch das Handelnde in sich selbst entzweit ist; denn als Bernunftwesen, nicht aber als Naturwesen, kann es das dem Triebe Entgegengefette wollen. Die objective Welt an und für fich tann den Grund eines solchen Wiberspruchs nicht in sich enthalten. Es muß eine zweite und höhere Natur gleichsam über der erften michtet werden, in welcher ein Raturgefes, aber ein ganz anderes als in der fictbaren Natur, zum Behufe der Freiheit, herrscht, in welchem auf den Eingriff in fremde Freiheit der augenblicklice Widerspruch gegen den eigennütigen Trieb unerbittlich erfolgen muß: das Rechtsgesetz, ein Mechanismus, der nur durch freiheit errichtet werden tann, und zu welchem die Ratur nichts hut. 1 Als Garantie des Rechts verlangt Schelling die Trens nung der drei Staatsgewalten, die Föderation aller Staaten, einen allgemeinen Bölkerareopag, wie in Kants ewigem Frieden: Bu diesem Ende muß in jenem Spiel der Freiheit, deffen ganger Berlauf die Geschichte ift, wiederum eine blinde Rothwendigkeis herischen, welche zu der Freiheit obsettiv das hinzubringt, was durch sie allein nie möglich gewesen wäre. 2
- 3. Im bloken Begriffe der Geschichte liegt der Begriff einer Rothwendigkeit, welcher selbst die Willkür zu dienen gestwungen ist. Diese Nothwendigkeit der Geschichte liegt darin, daß die Vernunstwesen das Ideal einer universellen rechtlichen Berfassung vor sich haben, welches nie durch das Individuum,

<sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, G. 404 — 406.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 410 - 412.

sondern allein durch die ganze Sattung ausgeführt werden kann. Die Philosophie der Geschichte ift für die praktische Philosophi chen das, was die Natur für die theoretische ift. Die endliche Exreidung jenes Ziels, auf das alle meine Handlungen, als an ihren letten Zwed, geben follen, ift nur ein ewiger Glaubens artikel des wirkenden und handelnden Menschen. Dag Freiheit und Nothwendigkeit in der Geschichte verbunden sein foll, biff: der bewußten frei bestimmenden Thätigkeit soll eine bewußtlost entgegenstehen, durch welche, ber uneingeschränktesten Aeuferun der Freiheit unerachtet, etwas ganz unwillkürlich, und vielleicht felbst wider den Willen des Handelnden, entsteht, was er selbs durch sein Wollen nie hätte realisiren können; was bald Soid fal, bald Vorsehung genannt wird, ohne daß bei dem Eine oder dem Andern etwas Deutliches gedacht würde. Diese Rop mendigkeit selbst aber kann nur gedacht werden durch eine absolut Sonthests aller Handlungen, aus welcher die ganze Geschicht fich entwickelt, und welche in das Absolute gesetzt werden mu was das Anschauende und ewig, und allgemein Objective in alle freien Sandeln ift. Wie kann mit dieser Gesetmäßigkeit it Besethofigkeit, d. h. die Freiheit, coexistiren? Die absolute Ide tität, dieses ewig Unbewußte, was, gleichsam die ewige Somt im Reich der Geifter, durch fein eigenes ungetrübtes Licht fi verbirgt, und, obgleich es nie Object wird, doch allen freits Sandlungen feine Identitat aufdrückt, ift zugleich alle Intelligenzen, die unsichtbare Wurzel, wovon alle Intelligenzen nur die Patenzen find, und das ewig Vermittelnde de fich selbst bestimmenden Subjectiven in uns und des Objectiven oder Anschauenden, zugleich der Grund der Gesetzmäßigkeit in M Freiheit und der Freiheit in der Gesetmäßigkeit des Objectiven! Hier ist Schelling einerseits noch so sehr in Kantisch = Jacobisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 413, 415, 420, 417, 422, 427, 424, 431—432, 434.

Formen steden geblieben, daß er sagt: jenes absolut Identische tönne nie Object des Wissens, sondern nur des ewigen Vorausstens im Handeln, d. h. des Glaubens in der Religion sein. I Und doch ist mit dieser mangelhaften Form zugleich der absolute Inhalt der speculativen Wahrheit verstochten, durch welchen Schelling weit über alle Glaubens = und Restenions = Philosophie hinausragt.

Es ift Gin Geift, ber in Allen dichtet, und nicht unabhängig von uns ist, fondern sich nur successiv durch das Spiel unserer Freiheit selbst offenbart und enthüllt, und ohne diese Freiheit auch selbst nicht wäre. Die Geschichte als Sanzes ist also eine allmälig sta enthüllende Offenbarung des Absoluten, ein fortgehender Beweis vom Dafein Gottes. (Die Geschichte als die totale Entwickelung des Lebens der göttlichen Vernunft aufgefaßt zu haben, ohne das Menschliche daran aufzugeben, das ist der Fortschritt Schellings gogen die frühern Begriffsbestimmungen der Geschichte.) Wir können, drei Berioden dieser Offenbarung onnehmen. Die erfte ift die, in welcher das Serrschende nur noch als Schicksal, d. h. als völlig blinde Macht kalt und bewustlos auch das Größte und Herrlichste zerstört: der Untergang des Glanzes und der Wander der alten Welt, der Untergang der edelsten Menschheit, die je geblüht hat, und deren Wiederkehr auf die Erde nur ein ewiger Wunsch ift. sweite Periode der Geschichte ist die, in welcher dies Schicksel als Natur fich offenbart, und das dunkle Gefet in offenes Naturgeset vermandelt erscheint, das die Freiheit und die ungezügeltste Willtur zwingt, einem Raturplan zu dienen, und so allmälig wenigstens eine mechanische Gesetymäßigkeit in der Geschichte herbeiführt. Diefe Periode icheint von der Ausbreitung ber großen römischen Republik zu beginnen. Die Wölker, burch Eroberungs = und Unterjodungssucht in wechfelseitige Berührung

<sup>1</sup> Spftem des transscendentalen Idealismus, S. 434—435.

gebracht, wurden gezwungen, bewustlos und selbst wider ihm Willen, einem Naturplan zu dienen, der in seiner vollftändign Entwickelung den allgemeinen Belterbund und den universellen Staat herbeiführen muß. Die drifte Periode wird die sein, wo das, was in den frühern als Schickfal und als Ratur erschien, fic als Vorfehung entwickeln, und offenbar werden with, daß diese auch schon am Anfang in den Werten jener fich af unvolltommene Weise offenbarte. Wann diese Periode beginnn werde, wiffen wir nicht zu sagen. Aber wenn diese Periode sein wird, dann wird auch Gott fein 1 Borber ift er nämlich, mas Schelling, nur ein im Werden Begriffenes. Schiller, der, an M Kantischen Grundlage, wie er felbst gesteht, \* haftend, sich 30% gleich einen Ausweg aus ihren Abstractionen zu bahnen bemüßwar, fagte schon 1786 in den "Philosophischen Briefen," de durch die Qual der Verzweifelung hindurch nach theosophische Wereinigung mit Gott ringen: Die Anziehung der Geifter, in Unendliche vervielfältigt und fortgeset, mußte endlich zu Ausebung jener Trennung führen, oder Gott hervorbringen. 3

Wenn alle bewußte Thätigkeit zweckmäßig ist, so kann jend Jusammentressen der bewußten und bewußtlosen Thätigkeit nur in einem solchen Product sich nachweisen lassen, das zweckmäßis ist, ohne zweckmäßig hervorgebracht zu sein. Ein solches Prieduct muß die Natur sein; und dies eben ist das Princip alle Teleologie, in welcher allein die Auflösung des gegebenen Problems gesucht werden kann. Das Eigenthümliche der Natur beruht eben darauf, daß sie, obgleich selbst nichts als blinder Wechanismus, doch zweckmäßig ist. Diese Kantische Bestimmung der teleologischen Urtheilskraft dient Schellingen nur dasst, den Uebergang aus der Geschichte in die Kunst zu machen: Es

<sup>1</sup> Spstem des transscendentalen Idealismus, G. 437-441.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schillers sammtliche Werke, Bd. VIII., Abth. I., S. 236.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. IV., S. 438.

<sup>4</sup> Spftem des transscendentalen Idealismus, G. 444, 446.

Erster Abschnitt. Schellings Spstem des transscendentalen Idealismus. 273

mus also in der Intelligenz' Albst eine Anschauung sich auszeigen lassen, durch welche in Siner und derselben Erscheinung das Ich sur sich selbst bewöhlt und bewähllos zugleich ist; und erst durch eine solche Anschauung bringen wir die Intelligenz gleichsam ganz aus sich selbst heraus, erst durch eine solche ist also auch das ganze problem der Transseendental-Philosophie (die Uebereinstimmung nes Subjectiven und Objectiven zu erklären) gelöst. Diese Anschauung kann keine andere, als die Kunstanschauung sein.

C. Philosophie der Runft. Das Product jener Ansquing wird einerseits an das Raturproduct, andererseits an 148 Freiheitspeoduct grenzen, und die Charaftere Beider in fich ereinigen muffen. Die Ratur im Organischen fangt bewußtlos n, und endet bewußt; die Production ift nicht zweckmäßig, wohl ber das Product. Das Ich in der Thätigkeit, von welcher kr die Rebe ift, muß mit Bewußtfein (fubjectiv) anfangen, m im Bewuftfein ober objectiv enden; das Ich ift bewußt ber hobuction nach, bewustlos in Ansehung des Products. In m absoluten Bufammentreffen der bewußten und der bewußtfen Thätigkeit ift aller Streit aufgehoben; die Intelligenz wird so im Runfiproduct in einer vollkommenen Gelbstanschauung ben. Das Gefühl, was diese Anschanung begleitet, wird das defühl einer unendlichen Befriedigung fein; alle Widersprüche nd aufgehoben, alle Räthfel gelöft. Das Unbekannte, was die sjective und die bewußte Thätigkeit in unerwartete Harmonie tt, ift nichts Anderes, als jenes Abfolute, unveränderlich Idensche, auf welches alles Dasein aufgetragen ift. In den Rünftrn hat es feine Sulle, mit der es fich in Andern umgibt, gelegt, und treibt jene unwillkürlich zur Bollbringung ihrer serte. So ift die Kunst die einzige und ewige Offenbarung, t es gibt, und das Wunder, das uns von der absoluten Realität

<sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus, S. 450 — 451. Micheles G. d. Ph. 11.

jenes Höchsten überzeugen muß, welches nie felbst objectiv wird, aber Ursache alles Objectiven ist. 1

Gegen diesen höchsten Standpunkt wird Die Missenschaft dann so sehr zurückgesett, daß in ihr sogar das Genie geläugun wird, weil die Seite der bewußtlosen Thätigkeit zurücktritt: Dit Runst ist das Vorbild der Wissenschaft; und wo die Kunk if soll die Wiffenschaft erft hinkommen. Die ganze Philosophic geht aus und muß ausgehen von einem Principe, das, als de absolut Identische, schiechthin nichtobirctiv ift. Das es duch Begriffe ebensowenig aufgefaßt, als dargestellt werden tom bedarf keines Beweises. Es bleibt also nichts übeig, als das il in einer unmittelbaren Anschauung dargestellt werde, welche abs wiederum selbst unbegreiflich, und, da ihr Object etwas schlichti Nichtobjectives sein soll, sogar in sich selbst widersprechend # sein scheint. Wenn es denn nun aber doch eine folche Anschaum gabe, welche das absolut Identische, an fich weber Sub- 100 Objective zum Object hat, und wenn man fich wegen dies Anschauung, welche nur eine intellertuelle fein tann, auf in unmittelbare Erfahrung beriefe, wodutch kann denn nun all diese Anschauung wieder objectiv, d. h. wie tann es außer Zweist gesetzt werden, daß sie nicht auf einer bles subjectiven Täuschut beruhe, wenn es nicht eine allgemeine, und von allen Menscha anerkannte Objectivität jener Anschauung gibt? Diese allgemen anerkannte und auf keine Weise himmegzuläugnende Objectivila der intellectuellen Anschauung ift die Kunst felbst. äfthetische Anschauung eben ist die objectiv gewordene intellectuelle Die Runft ist also das einzige wahre und ewige allgemeine Do ganon zugleich und Document der Philosophie. Die Runf eben deswegen dem Philosophen- das Höchste, weil ste ihm bal Allerheiligste gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglich Vereinigung gleichsam in Giner Flamme brennt, was in M

¹ System des transscend. Idealismus, G. 452 — 453, 456 — 460, 48

Erfer Abschnitt. Schellings System bes transscendentelen Ibealismus. 275

Ratur und Geschichte gesondert ist, und was im Leben und Handeln, ebenso wie im Denken, ewig sich sliehen muß. Es läßt sich
daraus auch einsehen, daß und warum Philosophie als Philosophie
nie allgemeingültig werden kann. Das Eine, welchem die absolute
Objectivität gegeben ist, ist die Kunst, durch welche die mit Bewußtsein productive Natur sich in sich selbst schließt und vollendet. <sup>1</sup>

Ein Spftem ift volleudet, wenn es in feinen Anfangepuntt zurückgeführt ift. Aber eben dieses ift der Fall mit unserem Sykme. Denn eben jener ursprüngliche Grund aller Harmonie des Subjectiven und Objectiven, welcher in feiner ursprünglichen Identität nur durch die intellectuelle.Anschauung dargestellt werden tonnte, ift es, welcher durch das Kunstwert aus dem Subjectiven völlig herausgebracht, und ganz objectiv geworden ift: dergestalt, daß wir unser Object, das Ich selbst, allmälig bis auf den Punkt geführt, auf welchem wir selbst standen, als wir anfingen zu phikosephiren. Wie die Philosophie in der Kindheit du Wissenschaft von der Poeste.geboren und genährt worden ift, so werden mit ihr alle Wiffenfchaften, nach ihrer Wollendung, als chenso viel einzelne Ströme in den allgemeinen Ocean der Porfie, als eine neue Dothologie des ganzen Geschlechts (— eine Weltpoesie, wie auch Rovalis sie bezweckte — ), zurücklichen. Die Auflösung dieses Problems ist allein von den fünftigen Schickfalen der Welt und dem weitern Verlauf der Seschichte zu erwarten. 2 Hier zeigt sich am deutlichsten das Mangelhafte des Schelling'schen Standpunkts, der, die wiffen= schaftliche Entwickelung des Denkens herabsetend, und alle deffen Bermittekungen, wie Jacobi, verschmähend, an den unmittelbaren Genuf und Anschauen des Abfoluten in der Kunft gehen wollte. Ber eine folche Anschauung wie die beschriebene Ertenntnig der Indifferenz des absolut Idealen mit dem absolut Realen nun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spstem des transscend. Ibealismus, S. 468 — 472, 475, 479, 486.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 476 — 478.

einmal nicht habe, und außer zenem noch ein anderes Absolutes denke oder verlange, dem sei, nach Schelling, zu keinem Wissen um dasselbe zu verhelßen, — er also eigentlich von Seburt unfähig, philosophische Gedanken zu haben. Es kommt aber darauf an, dies Princip zu beweisen. Schelling sah, dies dann auch selber ein; und nachdem er sich von der Fichte'schen Methode losgemacht, suchte er num, dem Spinoza solgend, in der mathematischen, der er die größte Goidenz der Beweise zuschrich, einen Scheinbeweis zu erzeugen. Dies ist die Aufgabe der näch ken Schrift, die aber, indem sie das absolute Princip, als eine willkürliche Desinition, an die Spise stellte, ebenfosehr die Raim des philosophischen Beweises verkennt, nach welchem der Inhalt ein sich mit sich selbst dermittelnder und durch sich selbst rechtsertigender werden soll.

III. In der "Beitschrift für speculative Physit" will Schelling das abfolute Identitätisfystem nicht mehr von einem einfeitigen Standpunkte aus entwickeln, fondern a und für sich felbst aufstellen: "Rachdem ich seit mehreren Jahren die Eine und selbe Philosophie; welche ich für die wahre erkenn, von zwei ganz verschiedenen Seiten, als Ratur =: und als Trans scendental = Philosophie, darzustellen versweht habe, sehe ich mid nun durch die gegenwärtige Lage der Wiffenfchaft getrieben, früher, als ich felbst wollte, bas Sykem felbst, welches jenen verschiedenen Daestellungen bei mir zu Grunde gelegen, öffentlich aufzustellen, und was ich bis jest blos für mich besus und viel leicht mit einigen Wenigen theilte, jur Bekanntschaft Aller p bringen, welche fich für biefen Segenftand interefftren." Er protestirt also zwar gegen jede Menderung, und behauptet, daß " fich in jenen frühern Darftellungen an diesem Spfteme befandig veientirt habe, welches er wirtlich für die alleinige Philosophic

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ideen zu einer Philosophie der Natur, S. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift für speculative Physit, Bd. II., Heft 2: Borerinnerung. S. XII – XIII.

Erster Abschnitt. Schellings Zeitschrift für speculative Physit. 277

ju halten, die Reckheit habe. <sup>1</sup> Es ist aber offenbar, daß dar auch diese Darstellung, wie die folgenden, ein Bruchstück geblieben ist, er selbst zur heutigen Stunde noch nicht die Totalität besitzt, die er vor über dreißig Jahren schon aufzubauen vergebens sich bemühte.

A. Ich nenne Vernunft die absolute Bernunft, ober die Bernunft, insofern fle als totale Indifferenz des Subjectiven und Objectiven gedacht wird. Das Denten der Bernunft-ift Jedem anzumuthen; um sie als absolut zu denken, um also auf. den Standpunkt zu gelangen, welchen ich fordere, muß vom Denkenden abstrahirt werden. Dem, welcher diese Abstraction macht, hört die Vernunft unmittelbar auf, etwas Subjectives zu sein, wie sie von den Meisten vorgestellt wird; ja sie kann selbst nicht mehr als etwas Objectives gedacht werben, da ein Objectives oder Gedachtes nur im Gegensat gegen ein Dentendes möglich wird. Sie wird also durch jene Abstraction zum wahren Ansich, welches eben in ben Indifferenzpunkt des Subjectiven und Objectiven fällt. Der Standpunkt der Philosophie ift der Standpunkt der Vernunft; ihre Erkenntnif ift eine Erkenntnif der Dinge, wie fie an fich, d. h. wie fie in der Bernunft, find. Es ift die Natur der Philosophie, alles Nacheinander und Außerteinander, überhaupt allen Unterschied, welchen die Einbildungsfraft in das Denken einmischt, völlig aufzuheben; und in den Dingen nur das zu feben, wodurch sie die absolute Vernunft ausdrücken, nicht aber, insofern fie Gegenstände für die blos an den Gesegen des Mechanismus und in der Zeit fortlaufende Reflexion find. Außer der Vernunft ift nichts, und in ihr ift Alles. Denn wäre etwas außer ihr, so verhielte sie sich dazu, wie Subjectives zu Objectivem, wenn fie deffen bewußt ift, und wenn nicht, wie Objectives zu Objectivem; Beides wäre aber wider die Voraussetzung. 2 Wenn dieser Beweis nun-auch ganz

<sup>&#</sup>x27; Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., Heft 2: Borerinnerung, S. xIII., III—Iv.

streng ift, wie beweist, was doch die Hauptsache ware, Shelling die vorausgesetzte Definition, aus welcher er floß?

- 1. Die Vernunft ift das Absolute. Alle Einwendungen gegen diesen Sat tonnen nur baber rühren, daß man die Dinge nicht so, wie fie in der Bernunft find, sondern so, wie fie erscheis nen, zu sehen gewohnt ist. Alles, was ist, ist der Bernunst, dem Wesen nach, gleich, und mit ihr Eines. Richt die Ber nunft fest etwas außer fic, sondern nur der falsche Bernunfts Gebrauch, welcher mit bem Unvermögen verknüpft ift, das Gubjective in fich felbst zu vergeffen. Die Bernunft ift schlechtin Eine und sich felbft gleich. Das höchte Gefet für bas Sein der Wernunft, und, da außer der Bernunft nichts ift, für alles Sein, ift das Gesetz der Identität. Die absolute Identität if schlechthin; und es gehört zu ihrem Wefen, zu fein. Die Die nunft ift eins mit der absoluten Identität; das Sein der Ber nunft ift daher ebenfo unbedingt, als das der absoluten Identität. Die absolute Identität ift schlechthin unendlich; fe tann als Identität nie aufgehoben werden. Alles, was ist, ist die absolute Identität selbft, d. h. an fich Eines. Richts ift, dem Gein an fich nach, entstanden; nichts ift, an fich betrachtet, endlich. Die absolute Identität ift nicht aus fich felbft herausgetreten. 1
- 2. Die einzige unbedingte Erkenntnis ist die der absoluten Identität; das Sein der absoluten Identität ist eine ewigt Wahrheit. Die absolute Identität ist nur unter der Form des Sages A = A. Was zugleich mit dieser Form gesett ist auch unmittelbar mit dem Sein der absoluten Identität selbst geset; es gehört aber nicht zu ihrem Wesen, sondern nur ibder Form oder Art ihres Seins. Es gibt eine ursprüngliche Erkenntnis der absoluten Identität; und diese ist unmittelbar mit dem Sage A = A gesett. Aber diese Erkenntnis solgt nicht unmittelbar aus ihrem Wesen; denn aus demselben solgt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, G. 3-4, 6-9.

nur, daß sie ist. Sie muß also unmittelbar aus ihrem Seln solgen, mithin zur Form ihres Seins gehören. Alles, was ist, ist dem Wesen nach, insofern dieses an sich und absolut betrachtet wird, die absolute Identität selbst, der Form des Seins nach aber ein Erkennen der absoluten Identität. <sup>1</sup> Hieran besonders knüpste die Umbildung der Fichte'schen Wissenschaftslehre an.

- 3. Da Sein und Erkennen, Form und Wesen wieder identisch sind, so sagt Schelling: Die absolute Identität ist nur unter
  der Form einer Identität der Identität. Die ursprünglicht Erkenntnis der absoluten Identität ist also zugleich ihr Sein
  der Form nach, und umgekehrt jedes Sein der Form nach auch
  ein Erkennen (nicht ein Erkanntwerden) der absoluten Identität.
  Es gibt kein ursprünglich Erkanntes; sondern das Erkennen ist
  das ursprüngliche Sein selbst, seiner Form nach betrachtet. Die
  absolute Identität ist nur unter der Form des Erkennens ihrer
  Identität mit sich selbst. Das Gesammte, was ist, ist an sich,
  der seinem Wesen nach, die absolute Identität selbst: der Form
  seines Seins nach, das Selbsterkennen der absoluten Identität
  in ihrer Identität, welches unendlich ist.
- B. Auch hier ift also, wie in den früheren Darstellungen, eine ursprüngliche Duplicität sogleich in und mit der ur= frünglichen Identität geset, nicht erst aus derselben abgeleitet.
- 1. Die absolute Identität kann nicht unendlich sich selbst erkennen, ohne sich als Subject und Object unendlich zu setzen; es ist dieselbe und gleich absolute Identität, welche der Form des Seins, obschon nicht dem Westen nach, als Subject und als Object gesetzt ist. Es sindet also zwischen Subject und Object kein Segensatz an sich Statt: noch ist zwischen ihnen eine andere, als quantitative Differenz möglich. Es ist keine qualiztative Differenz Beider denkbar, da keine Unterscheidung Beider

Beitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. 5 - 6, 9, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaseibst, S. 10, 12.

in Ansehung des Seins selbst, sondern nur in Ansehung der Größe des Seins Statt sindet: so nämlich, daß zwar das Eine und gleiche Identische, aber mit einem Nebergewicht der Subjectivität oder Objectivität, gesetzt werde (A = B). Die Form der Subject. Objectivität ist nicht actu, wenn nicht eine quantitative Differenz Beider gesetzt ist. In Bezug auf die absolute Identität ist keine quantitative Differenz denkbar; die quantitative Differenz ist nur außerhalb der absoluten Identität möglich.

2. Die absolute Identität ift absolute Totalität, die ich Universum nenne. Was außerhalb der absoluten Totalität if, nenne ich in dieser Rücksicht ein einzelnes Sein ober Ding. & gibt kein einzelnes Sein oder einzelnes Ding an fich. auch nichts an fich außerhalb der Totalität; und wenn eines außerhalb der Totalität erblickt wird, so geschieht es nur ber möge einer willfürlichen Trennung des Ginzelnen vom Ganzuwelche durch die Reflexion ausgeübt wird, und die Quelle alla Irrthumer ift. Die quantitative Differenz der Subjectivität mit Objectivität ist nur in Ansehung des einzelnen Geins denkbat. Die absolute Identität ist quantitative Indifferenz de Subjectivität und Objectivität, und ift nur unter Diefer Form Könnten wir Alles, was ist, in der Totalität erblicken, so wür den wir im Sanzen ein vollkommenes quantitatives Gleich gewicht von Subjectivität und Objectivität gewahr, so ficht auch in Ansehung des Einzelnen das Uebergewicht auf die Eme ober die andere Seite fallen mag. Die in der Erscheinung ent gegengesetzten Potenzen beben fich ursprünglich in der reines ungetrübten Identität gegen einander auf. Die Kraft, die fich in der Masse der Natur ergießt, ift, dem Wesen nach, dieselbe mit der, welche sich in der geifligen Welt darstellt, nur daß st dort mit dem Uebergewicht des Reellen, wie hier mit dem de Ideellen zu kämpfen hat; aber auch dieser Gegensatz erscheint als

Beitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, G. 13-16.

Erster Abschnitt. Schellings Zeitschrift für speculative Physit. 281

Gegensatz nur dem, welcher sich außer der Indisserenz besindet und die absolute Identität nicht selbst als das Ursprüngliche erblickt. Die absolute Identität ist nicht Ursache des Universum, sondern das Universum selbst; es ist gleich ewig mit ihr selbst. Die absolute Identität ist, dem Wesen nach, in sedem Theil des Universum dieselbe; ihr Wesen ist untheilbar.

- 3. Richts Einzelnes hat den Grund seines Daseins in sich selbst; jedes einzelne Sein ist bestimmt durch ein anderes einzelnes Soin. Die quantitative Disserenz des Subjectiven und Objectiven ist der Grund aller Endlichteit, und umgekehrt quantitative Indisserenz Beider ist Unendlichteit: Jedes einzelne Sein ist als solches eine bestimmte Jorm des Seins der absoluten Identität, nicht aber ihr Sein selbst, welches nur in der Totalität ist. Die absolute Identität ist im Einzelnen unter derselben Form, unter welcher sie im Ganzen ist; denn sie ist mur unter Einer Form. Sie ist in jedem Einzelnen ganz. Alles Einzelne ist also zwar nicht absolut; aber in seiner Art unendslich; denn es drückt das Sein der absoluten Identität für seine Potenz unter derselben Form aus, wie das Unendliche. Iedes Einzelne ist in Bezug auf sich selbst eine Totalität.
- C. Jede bestimmte Potenz bezeichnet eine bestimmte quanstitative Differenz der Subjectivität und Objectivität. Die absossute Ibentität ist nur unter der Form aller Potenzen. Alle Potenzen sind absolut gleichzeitig; jede ist eine relative Totaslität. Natur ist die absolute Identität überhaupt, insassen sie als das objective Subject Object actu existirt.
- 1. Die erste relative Totalität ist die Materic, das primum existens, also das erste Borausgesetzte: aber sie ist nicht an sich die diese, sondern nur insassern sie zum Sein der absoluten Iden-tität gehört und die absolute Identität sür ihre Potenz ausdrückt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. 16—21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 22—25.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 26, 32, 47.

Die Kraft, durch welche die Attractive und Expansive Kraft als seiend und als immanenter Grund der Realität der Materie gefest werden, ift Sowertraft; fe ift unmittelbar durch bie absolute Identität geset und muß als die absolute Identität gedacht werden, nicht insofern diese selbst in der Wirklichteit ift, sondern insofern ste der Grund ihres eigenen Seins ift. All Materie ist ursprünglich flüssig. Das subjective, erkennende Princip geht in die Materie felbst mit ein, ober wird in ihr reell. In der Materie ist Attractiv = und Expansiv = Kraft mit (in Ansehung des Ganzen) überwiegender Objectivität geset, Beide Kräfte find überhaupt nur mit quantitatiper Diffem gefest. Es tann alfo in der Wirtlichkeit nichts Ginzelnes fein, worin beide in vollkommenem Gleichgewicht, und nicht mit des relativen Uebergewicht der einen oder der andern gesetzt wärmidiefes Gleichgewicht wird, auch in Ansehung diefer Potenz, nur im Ganzen des materiellen Universum existiren können. In de. Materie find, wenn nicht der Wirklichteit, boch der Möglichtel. nach, alle Potenzen enthalten. Die Materie ift das allgemeine Samentorn des Universum, worin Alles verhüllt ift, was in de spätern Entwickelungen fich entfaltet. 1

Die Expansiv = Kraft für sich allein ist, eben weil sie nach allen Richtungen wirket, richtungslos; nur beide Kräfte, in Einen Punkt vereinigt gedacht, geben die Linie, welche die exste Sputhesis des Punkts mit dem unendlichen Raum vorstellt. Die Form dieser Linie ist das Bedingende der Cohäsion, d. h. die zwischen je zwei Punkten dieser Linie besindliche Kraft, welcht ihrer Entsernung von einander widersteht, da in jedem Punkt Attractiv = und Expansiv = Kraft in relativer Identität sind. Die Schwerkraft ist durch die Cohässon als seiend gesett. Cohässon activ gedacht ist Magnetismus; er ist das Maximum der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. 35—38, <sup>40</sup>–44, 46; Ideen zu einer Philosophie der Natur, S. 315.

Cohaffon. Die Form jener Linie ift die des Magnetismus; die länge kann also auch in der Ratur nur unter der Form des Magneismus existiren. Daher hat er, nach einem Göthe'ichen Beruche, auf einen Körper, beffen Dimenfionen nicht entschieden find, B. einen Gubus, keine Gewalt. Die beiben Pole bes Magnets rprafentiren uns die beiben ursprünglichen Rrafte, welche bier war bereits anfangen fich zu fliehen, doch aber noch in Einem md demselben Individuum vereinigt bleiben; der gemeinschaftliche Brenzpunkt beider Kräfte ift der Indifferenzpunkt. Die Materie im Ganzen ist als ein unendlicher Magnet anzusehen; in jeder Natric iff alle andere, wenn nicht actu, boch potentialiter entulien. Der Magnetismus ift Bedingendes ber Geftaltung. Der mpirische Magnet ist das Eisen; alle Körper sind potentialiter m Eisen enthalten, und bloße Metamorphosen deffelben. Interschied zwischen Körpern ift nur durch die Stelle gemacht, Alde sie in dem Totalmagnet einnehmen. In dem Totalmagnet mf der empirische Magnet als Indifferenzpunkt betrachtet werm. Das materielle Universum, insbesondere unser Planeten= Iftem, ift burch einen ursprünglichen Cohaftonsproces gebildet; md letteres ift im Ganzen auf gleiche Weise ein Magnet, wie 3 die Erde im Einzelnen ist: die Reihe der irdischen Körper ist Bleich der Reihe der himmlischen. 1 Diese suchte dann Schubert, ene Steffens näher zu bestimmen. Ueberhaupt aber find diese Bage Schellings, wie er es felbst zu erkennen gibt, durch Steffens' stognostische Bestrebungen hervorgerufen worden.

2. Die zweite Potenz ist das Licht (A2), ein inneres — wie die Schwere ein äußeres — Anschauen der Natur. Identistät mit dem Licht ist Durchsichtigkeit. Die Wärme gehört nicht zum Wesen, sondern ist ein bloser modus existendi des Lichts. Im Licht ist die absolute Identität selbst, und geht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. I., H. 1, S. 1, S. 110, 112, 123 –124, 115, 111; Bd. II., H. 2, S. 49 – 53 (59), 64 – 66.

in der Wirklichkeit auf. Die Schwertraft ift zwar dem Wefn nach die absolute Identität, aber nicht als seiend, da fit it jener vielmehr Grund ihres Seins ift. Die Schwertraft flüchtet - sich in die ewige Racht; und die absolute Identität selbst lik das Siegel nicht völlig, unter dem fle beschloffen liegt, obgleich fie gezwungen ift, als das Gine Identische hervor und gleichsom ans Licht zu treten. Da das Licht die absolute Identität self ift, so ist dasselbe nothwendig auch seinem Wesen nach identisch Laffet uns den Göttern danken, daß fie uns von dem Newtonis schen spectrum (ja wohl Farbengespenst) eines zusämmengeseitet Lichts durch denfelben Genius befreiet haben, dem wir fo vid Später nennt er die Remtonische Link Anderes verdanken. 1 vom Licht sogar eine ins Unendliche mit fich felbst verdoppelle und vervielfachte Absurdität, 2 auch ein ganzes Gebäude Fehlschlüssen. 3 In einer frühern Schrift aber war Schelling noch fowantend, ob nach Newton das Licht ursprünglich fcon eine Menge von einander verschiebener einfacher Actionen geff Und in diff fei, oder nach Göthe ursprünglich einfach fei. 4 Weltseele soll der weiße Strahl zwar nicht ursprünglich aus den fieben einfachen Farbenstrahlen zusammengesett sein, obgleich doch zu so viel Strahlen im Prisma verbreitet werde: noch will Schelling daraus, daß ein prismatischer Strahl nicht weiter wo änderlich sei, auf die absolute Ginfachheit beffelben zu schliefe erlauben. 5 Go fpricht er anfänglich noch ganz in der newtonis fchen Theorie und ihren Borutheilen.

Die Schwertraft ist die absolute Identität, sofern sie die Form ihres Seins hervorbringt; die Cohässonstraft ist die unier der allgemeinen Form des Seins existirende Schwertrast. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. 47, 73, 78, 59—60 (Bd. I., H. 2, S. 38).

<sup>2</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. L. S. 165.

Borlesungen über die Methode, G. 270.

<sup>4</sup> Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, S. 32.

<sup>5</sup> Bon der Weltsede, S. 33.

Bict ift das Existiren der absoluten Identität felbst; das Licht f ein principium mere idéale actu existens. Selbst das Denkn ift nur der lette: Ausbench: von dem, wozu das Licht den Infang gemacht hat. Die absolute Identität, insofern sie als licht ift, ist :nicht Reaft, sondern Thätigkeit. — In der Construc= ion der Materie wird irgend ein Moment vorkommen, in welchem stractive .und. Repulstveraft .fich absolut treunen; nun wirken ie nicht nur in Gimer Linia mach entgegengesetzter Richtung, onden von jedem Punkt der Linie aus nach allen Richtungen. 26 wird also zu der ursprünglichen Dimensson der Länge die der Beeite hinzugekommen sein. Dieser Moment ift in der Ratur uch die Elektricität bezeichnet. Daß, nun aber die Elektris tit nicht blos in der Dienenfion der Länge wirte, ift daraus fenbar, daß jeder elettrische: Kürper auf feiner ganzen Oberähe elektrisch wird. Der Gegenfatz: welcher im ersten Moment m) als vereinigt in Einem und: demselben identischen Subjest scheint, erscheint in diesem. als an zwei verschiedene Individuen stheilt, die wie die zwei entgegengesesten Seiten eines Magnets trachtet werden können. - Es gibt an fich keinen einzelnen öther. Itdex Körper, der als einzeln gedacht wird, muß mit m Bestreben zur Totalität gebacht werden, b. h. ein vollständiger Ragnet zu fein; dieses Bestreben ift um so größer, je entfernter von der Indifferenz ist. Be zwei differente Räpper streben, sich berühren, zu cohäriren, die Contiguität wieder herzustellen. 🧎 3. Die Ratur ftrebt. in der dynamischen Sphare nothwendig k obsoluten Andifferenz. Weder durch Magnetismus noch durch lettricität wird die Zobelität des dynamischen Processes dars

k obsoluten Indisserenz. Weder durch Magnetismus noch durch lettricität wird die Tobelität des dynamischen Processes dars stellt, sondern nur durch chemischen Processes Mit der drits Dimensson des Products sind zugleich auch die beiden ersten set; in der Ratur selbst ist eins und augetrennt, was zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Phosit, Bd. II., H. 2, S. 64 — 62 (Bd. I., <sup>2</sup>, S. 40), 72 (Bd. I., H. 4, 5.1, S. 115 — 119, 124, 132), 52—54.

١

Behuf der Sperulation getrennt wird. Im ersten Moment if Vereinigung ber Kräfte für die Anschauung und bynamisk Identität beider, im zweiten bonamifche Entgegenfesung m Getrenntsein beider für die Anschauung. Die zwei erften Me mente müffen vereinigt werben, um ein Reelles zu confruita Die jest zu lösende Aufgabe wird also die fein, wie beibe Kraft zugleich bynamisch getrennt und für die Anschauung als identis gefest sein können. Dies ift um baburch möglich, dag ihre fin ductionen in einer gemeinschaftlichen britten bargestellt wede, welche, als durch wirkliches. Durchdringen oder Multiplichen is Producte entstehend gedacht, die zweite Potenz der Flächt ich der Cubus fein muß. Die beiden Rörper, die fich im eletin fcen Proces nur in den beiden ersten Dimemfionen veränden verändern fich im demischen Proces in allen drei Dimensions oder gefangen zur wirklichen wechfelfeitigen Durchdringung, 4 Darftellung einer gemeinschaftlichen Rammerfüllung. Das Som des Magnetismus ift folglich die Linix, det Elettricität der Mil kel: des Galvanismus, der felbft ein demifcher Proces ift, M Im demischen. Proces find alle andern bynamisch nicht nur potentia, sondern acku enthalten. Arin Entsichen demischen Proces ift ein Entstehen an fich, sondern blose Det morphose. 1

Richt der dynamische Proces ist das Reelle, sondern die durch gesetzte dynamische Totalität. Unmittelbar durch das Gesetste der dynamischen Totalität ist das Hinzutreten des Lichts zum 300 duct gesetzt. Der Ausdruck des Totalproducts ist also Licht mit de Schwerkraft verbunden. Dies Totalproduct (A2) ist der O184 nismus; et ist ebenso unsprünglich, als die Materie: und ist unmöglich, das erste Einschlagen des Lichts in die Schwerkraft, das mütterliche Princip, auf empirischem Wege darzustelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bb. U., H. 2, G. 82—84 (Bb. 2, G. 4, 11—13, **35**—36, 79), 89—91, 104.

Der Organismus ift nicht absolute Totalität; denn die burch ihn existirende Identität ift nur die Identität dieser Potenz. Die morganische Natur als solche existirt nicht; sie ist daher wirklich organisirt, und zwar für die. Organisation, gleichsam als das allgemeine Samenkorn, aus welchem diese hervorgeht. Die Weltförper find Organe des allgemeinen ausschanen Princips der Welt, d. h. der absoluten Identität. Wie des anschauende Princip der Welt sich im Weltkörper individualisiet, so das das Weltörpers im Organismus. Die Organisation jedes Weltförpers ift das herausgekehrte Innere biefes Weltkörpers selbst, und durch innere Verwandlung gebildet. Die Erde selbft wird Thier und Pflanze.. Das Organische hat fich nicht aus dem Unorganischen gebildet, sondern ift von Anbeginn, wenigstens potentia, darin gegenwärtig gewesen. Die jest vor uns liegende morganisch scheinende Materie ist das Residuum der organischen Metamorphase, was nicht organisch werden konnte. Das Gehirn des Menschen ist die höchste Blüthe der ganzen organischen Meta= morphose der Erde. Aus dem Bisherigen muß man erfeben, daß wir eine innere Identität aller Dinge und eine potentiale Gegenwart von Allem in Allem behaupten: und also selbst die sogenannte todte Materie nur als eine schlafende Thier= und Pflanzen = Welt betrachten, welche durch das Sein der absoluten Identität belebt, in irgend einer Periode, deren Ablauf noch feine Erfahrung erlebt hat, auferstehen könnte. 1

Hier unterbricht Schelling indessen für diesmal noch die Darstellung, will sie auch sobald nicht fortsetzen, und gibt den Lesen also noch immer nicht die Acten auf einmal vollständig in die Hand, muthet denkelben aber dabei doch zu, ben Sinn des Ganzen schon aus diesem Bruchstück zu begreifen und seiner Darstellung mit ihren Sedanken voranzueilen, damit sie ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für speculative Physik, Bd. II., H. 2, S. 108 — 109, 112, 116—121 (124).

nur defio vorbereiteter folgen, wenn er fle von einer Stufe ber organisthen Natur zur andern bis zu den höchken Thätigkeits auferungen in derfelben führen wirb, dann zur Conftruction ber ideelfen Reihe einladet, und fle ebenso wieder durch deren der Potenzen bis zum abfoluten Schwerpuntt führen wird, in welchen, als die boiden höchsten Ausdeucke der Indifferenz, Wahrheit und Schönheit fallen. 1 Damit bentet er die "Rene Zeitschrift" an, in welcher dies ganze Schema turz gezeichnet, und fo die Grundlage seines zweiten Standpunkts, der conftrufrenden Naturphilosophie, enthalten ift. Offenbar aber ging er hier nur bis jur Betrachtung der Ratur, weil er über fle allein, nicht über ben Geift, etwas Eigenthümliches porzubringen mußte, und felbft icon in Bezug auf die organische Ratur feine Bestimmungen höchft formel wurden: wie wenn (ein Steffens'scher Parallelismus) die Pflanks den Roblen =, das Thier den Stittstoffpol repräsentiren foll; oba das Geschlecht als die Wurzel des Thiers, die Blüthe als das Gehirn der Pflanzen ausgesprochen wird; oder gar das Thier in der organischen Rutur bas Gifen, die Pflanze bas Waffer beift. 4

Zweites Kapitel.

Die construirende Maturphilosophie.

Rachbem die substantielle Identität aller Dinge bewiesen und Alles nur in den Abgrund des Absoluten versenkt war, so t thut sich das Bedürfniß hervor, und die Forderung, die auch schon Siordano Bruno an die Philosophie machte, den Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitschrift für spec. Physik, Bb. II., H. 2, S. 126-127, Anmert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 119, 124—125.

bied wieder aus dieser Ibentität zu entwickeln. 1 Dies leistet m die construirende Methode, welche auch wohl in den bishes gen Schriften Schellings ichon vortam, jest aber erft in ihrer llen Klarheit fich darstellt. Das Princip der Philosophie (fagte schon früher) ift das Poftulat der ursprünglichen Conruction für den innern Sinn. 2 Die von Fichte und Spinoza borgten Methoden, die der Jacobi'schen, Rantischen und Richte'= jen Philosophie entlehnten Säte, von denen die Darstellung nmer noch nicht gänzlich frei war, werben nunmehr weggewors n: und also, in Bezug auf Form und Inhalt, eine völlig Doch ba Schelling zur Bestimmtheit me Bahn gebrochen. ib immanenten Unterscheibung des Denkens eigentlich nie recht rigehen konnte, und er Begriffen flets nur den Werth von Mexionsbestimmungen gab: fo findet er in der Anschauung n Eurrogat für die Production des Differenten, indem der Vermb mit ihrer Hülfe einen Schematismus aufstellt. Das i der Grund, warum das logische Element in der Schelling's un Philosophie durchaus fehlt. Denn einmal fieht er die Logit s eine bloße Werstandeswissenschaft an, welche durch Unterdnung des Ganzen der Vernunft unter den Verstand entstehe; id auch wo er dazu gelangt, fle in einem höhern Sinne, nach tgels Beise, als Dialettit, die er später den sondernden, aber m darum organisch vednenden und gestaltenden Berstand nennt, skusassen, behauptete er, daß eine folde noch nicht existire.

Das philosophische Vermögen, durch welches wir zu den nierschieden des Wiffens gelangen, sucht Schelling nun auf Igende Weise zu begründen und abzuleiten: Begriffe sind nur hattenrisse der Wirklichkeit; sie entwirft ein dienstbares Ver-

Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge, 1821, 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophische Schriften, S. 334.

Bruno, S. 166; Borlesungen über die Methode, S. 122—123, 127; Hosophische Schriften, S. 510.

Midder G. b. Ph. If.

mögen, der Werftand, der erft dann eintritt, wann die Die lichteit schon da ift, der nur auffaßt, sesthätt, was nur in schöpferisches Bermögen hervorzubringen im Stande ma Der höchste Gegenstand. der Philosophie ift nicht das durch Be griffe Bermittelte, mühfam in Begriffe Busammengefaßte, fom dern das Unmittelbare, nur fich felbft Gegenwärtige im Menschal Die Erkenntnis durch Begriffe bezieht fich nur auf die 3ch und das zeitliche Dasein. Die unmittelbare anschauend Ertenntnig übertrifft unendlich jede Bestimmung durch Begriff Alle Realität, die dem blogen Begriff zutommen tann, leiht if doch nur die Anschauung, die ihm voranging. - Und deswisse tann und soll im menschlichen. Beift Begriff und. Anschaum Gedanke und Bild, nie getreunt fein. In diefer Ginheit de Anschauens (der Differenz): und des Dentens (der Ind ferenz), ift durch das Allgemeine auch das Befondere gefest ( im anschauenden Verftand der Kantischen Philosophie, 1 daß es jest der unstige ift.), überhaupt, da. fie die Ginheit M Einheit und des Gegensages ift, alle Gegenfage aufgehold Nichts aber ist für uns wirklich, als. was uns, ohne alle Ma mittelung durch Begriffe, unmittelbar gegeben ift. Richts al gelangt unmittelbar zu uns anders, als durch die Anschaum und deswegen ift Anschauung bas Sochste in unserm Ertemus dasjenige, was eigentlich die Geistigkeit des Menschen auswaff Der Verstand entwirft fich felbsthätig ein allgemeines. Sheng gleichfam den Umrif eines Segenstandes überhaupt, das in alle unfern Borftellungen als nathmendig gedacht wird. Weil die Schema allgemein, weil es bas verallgemeinerte. Bild im Gegenstandes überhaupt sein soll: fa denkt es der Bersa gleichfam als ein Mittel, dem alle einzelnen Gegenftande gla nahe kammen, eben despegen aber kein einzelner völlig 4 spricht, daher es der Verstand allen Vorstellungen von einzel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Oben: Theil I., S. 73, 208 — 210.

Erster Abschnitt. Schellings Neue Zeitschrift für sveculative Physik. 291

Segenständen als ein Gemeinbild zu Grunde legt. In der Bernunft sind Verstand und Anschauung absolut Eines. <sup>1</sup> Wenn Schelling nun Fichten tadelt, daß er Gott durch das ihse Denken erkennen wolle, d. h. durch das allem Sein, aller Birklichkeit Entgegengesetete: <sup>2</sup> so versieht er darunter den Versland, nicht die Vernunft. Hat Fichte aber nicht das speculative denken, in welchem die Segensäße schon ausgelöst sind, im Auge thabt? Und so kommt auch Schelling dazu, Vernunft und dersammt einander auszugleichen: Der Verstand ist eben auch ie Vernunft, und nichts Anderes, nur die Vernunft in ihrer lichtotalität; und er ist ebenso nothwendig und ewig bei der knunft, als das Zeitliche bei dem Swigen ist smd es begleitet. <sup>2</sup>

I. Die "Neue Zeitschrift für speculative Physit" widelt, in "ferneren Darstellungen aus dem Systeme ir Philosophie," zuerst den Begriff des Absoluten, betrachtet eitens die Natur der construirenden Methode, und zeigt end-, wie dieselbe alle Binge im Absoluten darstelle.

A. Um den Begriff des Absoluten anzugeben, betrach=
Schelling zuvörderst die absolute Schenntnissart, beweist dann
\* Identität mit dem Absoluten, und stellt drittens die Idee
6 Absoluten selber auf.

1. Bon ber höchsten und absoluten Erkenntnißit im Allgemeinen. Wie Alles, was ist, überhaupt auf
brei Potenzen-zurückommt, des Endlichen, Unendlichen und
bigen: so beruht auch alle Berschiebenheit der Erkeintnist darf, daß ste entweder eine rein endliche, ober eine unendliche,
er eine ewige ist. Rein endlich ist diesenige, welche unmitbar bloße Erkenntniß des Leibes und der von ihm unzertrenn-

Ideen zu einer Phil. der Natur, S. 301—303, 312; 383—384; MI Ich als Princip der Philosophie, S. xxvi—xxvii (S. xxv); Brund, 10, 49, 45—46, 148, 165; Philosophie und Religion, S. 11.:

Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie, S. 21 ichte's Anweisung zum setigen Leben, S. 10).

Ebendaselbst, S. 33.

lichen Bestimmungen ift, von der Wirkung auf die Urfache, von Bedingten auf die Bedingung ichließt, und auf dem Gefes bei Mechanismus beruht: die bloße Verstandeserkenntuiß, obn der Empirismus. 1 Shelling wirft ihr vor, auf Verstandes kategorien, wie Kraft u. f. w., zu kommen; und nennt diese lest "die allgemeine Zuflucht der Unwissenheit," 2 mährend er auf einer unreifern Stufe seiner Bildung fich selbst derselben fich häufig bediente. Ueberhaupt beginnt hier eine vollständige Um wandlung seiner Denkweise. Jacobi, den er bisher höchst ehen voll citirte, " wird jest als ein bloger "Jemand" abgefertigt, bis dann 1812 im "Dentmal" der Kampf mit voller Seftiglig ausbricht. Wenn Begel, der nicht lange vorher nach Jena M tommen war, um fich mit Schelling noch inniger zu verbinde den Berfasser einer Megrelation über seine Schrift "Diffen des Fichte'schen und Schelling'schen Spftems," zwar mit Re Lügen ftraft, weil berfelbe gefagt, "daß Schelling fich ein rüftigen Vorfechter aus feinem Vaterlande nach Jena gehill habe, und durch denselben dem flaunenden Publicum tun thue, daß auch Fichte tief unter seinen Anfichten flehe:" 5 M ift doch, der Sache nach, dies nicht zu läugnen, daß Schellin erst von diesem Augenblick an den Standpunkt der Kantisch Ficte'schen Restexion und deren Kategorien ganzlich verlassen, ' und durch Hegels vertrauliche Unterredungen zum Bewufifch über diese bobere Stufe der Wiffenschaft, die er erftiegen, M bracht wurde; wie er fich denn nunmehr auch an diesen seine ältern Freund anschloß und auf ihn fich flütte, Beide aber

2 Ebendaselbst, S. 6.

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für weculative Physik, St. I., S. 1 — 2, 5, 7.

Bom Ich als Princip der Philosophie, Borrede, S. xxvi (S. xIII); Philosophische Schriften, S. 159, 276; Bon der Weltsele, S. 190; Brum, S. 226; u. s. w.

<sup>4</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physit, St. I., S. 7.

<sup>\*</sup> Kritisches Journal der Phil., Bd. I., St. 1, G. 120 — 121, Anmer.

Bergleiche Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 20—32

Erster Abschnitt. Schellings Reue Zeitschrift für speculative Physik. 293 jegenseitiger Mittheilung ihre Gedanken austauschen und weitersilden mochten.

Dem Gegenstand der endlichen Erkenntniß stellt Schelling nun en der ewigen entgegen: Alles im Universum ist unbedingt in seiner kt, nichts, was nicht vollendet in sich, sich selbst gleich wäre. Sben arum hat anch, wenn einmal von Erscheinung die Rede ist, jede leiches Recht, zu sein. Nicht Eine ist der andern wahrhafte Ursache, mbern jede ist in dem Unbedingten auf gleiche Weise gegründet.

Die Mathematik ift bis jest die einzige Wissenschaft, ielche ein allgemeines Beispiel jener absoluten Erkenntnifart, ie wir auch die demonstrative nennen können, gegeben hat. de Bernunftgesetz der Identität ift das einzige Princip aller onftruction und demonstrativen Ertenntniß. Die Mathematik langt zur absoluten Erkenntnig dadurch, daß fie Raum und tit, die Universalbilder des Absoluten oder seiner Attribute, s das Absolute behandelt, nämlich nach dem Wernunftgesetz der bentität, der absoluten Ginheit des Endlichen und Unendden, des Besondern und des Allgemeinen. Auf diese Weise udt die Mathematit den Charafter der absoluten Ertenntniß, mn nicht in ihrem Stoff, oder den unmittelbaren Gegenftanm, Raum und Beit, welche blos zu der abgebildeten, reflectirten Belt gehören, doch formell höchst volltommen aus. Denn wenn 18 Absolute an fich zwar absolute Einheit des Endlichen und nendlichen ift, ohne weder das Eine noch das Andere zu fein, t form aber seiner Erscheinung nach die ganze Einheit seines zesens im Endlichen und im Unendlichen ausdrückt: so ist der aum die Einheit des Endlichen und Unendlichen im Endlichen er im Sein, die Zeit aber dieselbe Einheit im Unendlichen tr im Idealen angeschaut. 2

Die Philosophie als Vernunfterkenntniß hat die Auf= be, dieselbe Einheit unmittelbar im Wesen des Ewigen selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 9.
<sup>2</sup> Ebendaselbsk, S. 10 — 11 (14).

l

anzuschauen und in der Vernunft darzustellen. Dieselbe Indife ferenz des Idealen und Realen, die Du im Raum und in der Beit, dort dem Endlichen, hier dem Uneudlichen untergeordnet, aus Dir gleichsam projicirt anschauft, in Dir selbst unmittelbar, im absoluten Ertennen, in Ansehung deffen es überall feinen Unterschied gibt des Denkens und Seins, intellectuell anzuschaum, ift der Anfang und erfte Schritt zur Philosophie. Diese schlicht hin absolute Erkenninifart, die, indem sie es formell ift, unmit telbar auch dem Segenstande nach absolut ift, ift ganz und gu im Absoluten selbst, weder blos von ihm ausgehend, noch aus ihm heraustretend, noch etwa in ihm endend. Die Behauptung einer absoluten Erkenntnifart führt unmittelbar die einer alleis nigen Philosophie mit sich: und obgleich sich diese Ueberzeugun durch ein Individuum aussprechen muß, so vernichtet doch it Idee einer solchen Philosophie alle Vorstellung einer besonden Philosophie; und in diesem Sinne von der Philosophie eine Menschen zu sprechen, wäre ebenso lächerlich, als wenn der Git meter die Geometrie seine Geometrie nennen wollte. 1

2. Beweis, daß es einen Punkt gebe, wo das Wissen um das Absolute und das Absolute selbk eins sind. In der wissenschaftlichen Construction ist die intellectuelle oder Vernunft=Anschauung etwas Entschiedenes, und worüber kein Zweisel statuirt oder Erklärung nöthig gesunder wird. Daß sie nichts sei, das gelehrt werden könne, ist slatz Zu begreisen ist auch nicht, warum die Philosophie eben zu besonderer Rücksicht auf das Unverwögen verpslichtet sei. Es ziemt sich vielmehr, den Zugang zur Philosophie nach allen Seiten hin von dem gemeinen Wissen so zu isoliren, daß kein Wissen vernscheig von ihm aus zu ihr führen könne. Die absolute Erkenntnissart, wie die Wahrheit, welche in ihr ist, hat keinen wahren Segensaß außer sich; und kann sie auch keinem intellie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 5, 11, 14, 20.

<sup>&#</sup>x27; Shelling unterscheidet also vom Begriffe genau ben ewigen Begriff,

weder entstanden noch vergänglich, schlechthin ohne Zeit ewigdas Endliche und Unendliche im Erkennen gleichsend, zugleich das absolute Erkennen, und das einzig wahre Sein und die Substanz ist. Das absolute Erkennen, welches nothwendig das Absolute selbst, und sonach die nothwendige und mit dem Absoluten gleich ewige und erste Form desselben ist, ist im Idea lismus als absolutes Ich bezeichnet worden. Das ist de Begriff, mit dem, als einem Zauberschlag, die Welt sich öffnet das Objectivwerden des unendlichen Denkens. Die Dinge-anssisch sind die Idean im ewigen Erkenntnisact.

3. Die Idee des Absoluten ist die Idee aller Ideen der einzige Gegenstand aller Philosophie. Das absolute Erkenne die Form aller Formen, ist ewig bei Gott und Gott sells der dem Absoluten eingeborne Sohn, nicht verschieden von seint Wesen, sondern eins. Wer also diesen besitzt, besitzt auch de Vater; nur durch ihn gelangt man zu jenem. Da die absolut Form der ewige und allgemeine Mittler zwischen dem Absolut

den er auch Idee oder Urbild nennt: jener sei die bloße Unendlichkeit, weben deswegen unmittelbar auch der Bielheit entgegengesetzt, dieser weeinige Bielheit und Einheit, Endliches und Unendliches (Bruno, S. 20–252 — 53, 59; Neue Zeitschrift, St. I., S. 12, 51).

<sup>1</sup> Neue Zeitschrift für specul. Physik, St. I., S. 33—34, 41–45, 47, 56; Bruno, S. 78—80, 59, 143—144; Ideen zu einer Philosophie in Natur, S. 76. — Schon 1795 hatte Schiller in der Schrift "Ueber die after tische Erziehung des Menschen" die Idee des Absoluten in ähnlicher Wilk angedeutet, und ist dadurch vielleicht der Anstoß für Schelling geworden, ich zum absoluten Identitätsspsteme zu erheben. Schiller gibt daselbst nämlich als das eigentlichste Merkmal der Gottheit absolute Verkündigung des Ber mögens (Wirklichkeit alles Möglichen), und absolute Einheit des Erscheinens (Nothwendigkeit alles Wirklichen) an: "Die Anlage zu der Gottheit truf der Mensch unwidersprechlich in seiner Persönlichkeit in sich. Der Mensch soll alles Innere veräußern, und alles Aeußere formen. Die erste Aufgabe bringt auf absolute Realität: er foll Alles jur Welt machen, mis blos Form ist; die zweite dringt auf absolute Formalität: er soll Alles in sich vertilgen, was blos Welt ist. Das höchste Ideal des Schonen wird in dem möglichst vollkommenen Bunde und Gleichgewicht der Realität und der Form zu suchen sein." (Sämmtliche Werke, Bd. VIII., Abth. 1,  $\mathfrak{S}$ . 291 — 292, 320.)

und der Erkenntnis ist, und nur durch jene diese zum Absoluten und Ewigen selbst gelangt: so ist, um die Idee des Absoluten, wie sie in der Philosophie allem Andern vorausgesest wird, nach ihrem ganzen Innern und in ihrer Vollkommenheit zu sassen, vor Allem nothwendig, zu wissen, auf welche Weise die ewige Form in ihr dem Wesen gleich, und es selbst sei. Unn folgen aber meist nur Säze, die schon aus der ersten Zeitschrift oder dem transseendentalen Idealismus bekannt sind. Die nähere Art und Weise der Einheit des Denkens und Seins soll erst im Verlause der Darstellung begreislich gemacht werden (eine Wendung, deren sich Schelling öfter bedient ); dies Begreislichmachen, was eben die dialektische Entwickelung wäre, bleibt aber immer aus, weil die intellectuelle Anschauung nur entweder das ganz Allgemeine oder das darin schon fertige Besondere hinkellt.

Sich vom Reflex, worin das an sich Erste immer als Dritze erscheint, mithin überhaupt vom Bedingten und der Synthesis um Ansich, zum Kategorischen und durch sich selbst Evidenten u erheben, ist überhaupt etwas, das sehr Vielen versagt scheint. Bon dem Punkt der absoluten Indisserenz kann allein die Erkenntzis der Einheit ausgehen, die wir der Form zuschreiben. Das, vas an der Form real ist, ist eben die absolute Einheit selbst: und dagegen, was an ihr blos ideal ist, ist eben der Gegensas. Wird der Gegensas vertilgt, so ist alsdann das Ideelle (das Erkennen) selbst wieder das Reale, und die Indisserenz in der Jorm ist auch wieder die Indisserenz der Form und des Wesens. Dies, das wir Denken und Sein in der Form nur ideell entstempesetz, reell aber schlechthin eins sein lassen, erhebt die Form für uns zur Einheit mit dem Absoluten selbst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift für specul. Physik, St. I., S. 49 (Bruno, S. 53, 175, 219 — 220), 51 — 52.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 58.

<sup>3 3.</sup> B. Zeitschrift für speculative Physit, Bb. II., H. 2, S. 19.

<sup>1</sup> Reue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 59—61.

Die Vernunft = Unendlichkeit ift die, wo das Unendliche in dem Endlichen bis zur absoluten Identität mit dem keten Denten und Sein, Unendliches und Endliches, dargeftellt ift. können, indem fie ideell Entgegengefeste find, reell nur daduch eins sein, daß das Endliche, indem es ideell endlich, reell unende lich ift, und also hinwiederum auch das Unendliche, indem is ideell unendlich, reell endlich ift. Die absolute und an fich ewige Einheit des Realen und Idealen, reflectirt im Endlichen eder and im Unendlichen, wird zu einem Werhältnif ber Beit, und der Urfache und Wirkung: daß nämlich jedes Endliche vorerk zum Sein bestimmt ift durch etwas außer ihm, hernach daß to felbst wieder die Urfache von Wirkungen ift, die außer ihm sind. Eine unendliche Reihe, die durch Abdition von endlichen Grofen zu endlichen entsteht, ift, obgleich unbegrenzt gedacht, doch ihren Begriff und ihrer Natur nach endlich, und kann, auch ins lin endliche fortgesetzt gedacht, doch nie zur wahren Unendlichkeit werden. Das unendliche Anhängen der Dinge an einander duch Urface und Wirkung (was Segel den unendlichen Progres oder die schlechte Unendlichkeit nennt) ift selbst der Ausdruck und gleichfam das Bewußtsein der Eitelkeit, der fie unterworfen find, und ein Zurückfreben in die Ginheit, worin allein Alles mahr haft ist. Im Absoluten kann kein Reales seine Möglichkeit in seiner Ursache außer sich haben; also ift auch nichts im Absoluten wahrhaft endlich, sondern Alles absolut, Alles vollkommen, Goli ähnlich, außer aller Zeit, und hat ein ewiges Leben. 1

Im Absoluten ist der unendlichen Seele der unendliche Leib ohne Zeit verknüpft. Das ist die Idee der Vernunftewigkeit, welche zur erscheinenden Welt nicht das Verhältnis halallem Zeitlichen der Zeit nach, sondern der Idee oder Natur nach voranzugehen. Das Zeitliche dehnt sich ganz unabhängis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 66, 68, 71, <sup>70,</sup> 64; St. II., S. 11—12; Bruno, S. 66.

Erster Abschnitt. Schellings Reue Zeitschrift für speculative Physik. 299 ohne Bezug auf das Ewige, vielmehr für fich betrachtet, im Reflex und für den Schein aus in die nach beiden Richtungen endlose Reihe; das Ewige aber ift nicht vor ihm, sondern über ihm (hat es unter fich). Das wahre Sein ist nur in den Ideen. Iedes Ding aber, das fich absondert, und durch diefe Absonderung selbst sich seine Zeit und das empirische Dasein sest, ift abgesondert nur für sich selbst und durch sich selbst; und der höchste und allgemeinste Absonderungspunkt des Endlichen vom Endlichen, und Uebergangspunkt aus der absoluten Idealität in die Actualität ift die relative Einheit des Idealen und Realen, die telative Ichbeit. In der realen Einheit zugleich und idealen Entgegensegung des Realen und Idealen liegt das fogenannte Scheimniß der Ginheit in der Mannigfaltigkeit und der Mannigfaltigkeit in der Einheit. Die Vernunft ift für die abgebildete Welt dieselbe Indiffereng, welche an fich und schlechthin betrachtet das Absolute selbst ist. (In der ersten Zeitschrift war die Vernunft und das Absolute eins.) Rur für die Vernunft ist ein Universum; und etwas vernünftig begreifen, heißt: es zunächst als organisches Glied des abfoluten Ganzen, im nothwendigen Zusammenhang mit demfelben, und dadurch als einen Reflex der abfoluten Ginheit begreifen. Die Vernunft ift mit Einem Worte der Urftoff und das Reale alles Seins. Wenn unter den bekannten Symbolen eines gesucht werden follte, das jene Ginheit des Endlichen mit dem Unendlichen in und mit dem Ewigen ausdrücken follte: so könnte dafür kein angemeffeneres gefunden werden, als das der Dreieinigkeit im göttlichen Wefen; denn das Endliche (im Anschauen) sowohl, sofern ts im Absoluten ift, ift absolut, als das Unendliche (im Denten), und das Ewige (in der Vernunft), welches das Absolute selbst ift. 1

B. Bon der philosophischen Confiruction, oder bon der Art, alle Dinge im Absoluten darzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rene Zeitschrift für speculative Physik, St. I., S. 72—73, 75—77 (Bruno, S. 143, 152).

7

Hier handeln wir von der Wiffenschaft, und davon, wie aus der Einheit der erften Erkenntnig ein Ganzes der Erkenntnis geboren werde. Wie wollen wir aus dem schlechthin identischen und durchaus einfachen . Wefen des Absoluten den Stoff einer Wiffenschaft nehmen? Sierzu, wird man behaupten, bedürfe es noch etwas Anderes, das nicht identisch, sondern Wieles und verschieden ift. Aber das Absolute ist die Idee einer absoluten Einheit, die unmittelbar zugleich, ohne durch Bielheit hindurch zu gehen, Totalität ift. Jenes, was demonstrirt wird, und mas nach der Voraussetzung immer daffelbe ift, ist die absolute Einheit des Endlichen und Unendlichen, und heißt das Allgemeine; das woran demonstrirt wird, ist eine bestimmte Ginheit, und heißt demnach das Besondere. Beides ist aber in jeder philos sophischen Construction schlechthin eins; wenn sie wahr und cht ift, wird das Besondere, in der Entgegensetzung gegen das All gemeine, vernichtet: nur insofern wird es selbst im Absoluten dargestellt, als es selbst das ganze Absolute in sich ausgedrückt enthält. In dieser Gleichheit oder gleichen Absolutheit der Ein-, heiten, die wir als das Besondere und Allgemeine unterscheiden, ruht und ist gefunden das innerste Geheimniß der Schöpfung oder der göttlichen In = Gins = Bildung (Einbildung) des Worbildlichen und Gegenbildlichen, in welcher jedes Wefen feint Die verschiedenen Ginheiten haben, als wahre Wurzel hat. verschieden, keine Wefenheit an sich, sondern sind nur ideelle Formen und Bilder, unter welchen im absoluten Ertennen das Ganze ausgeprägt wird; das ganze Universum ist im Absoluten als Pflanze, als Thier, als Mensch. Der Philosoph confirmirt nicht die Pflanze, nicht das Thier, sondern nur Gin Wesen in allen ursprünglichen Schematismen der Weltanschauung. Aut diese Weise befaßt das absolute Erkennen alle Formen in fich, und alle in der vollkommenen Absolutheit: so daß in Ansehung feiner in jeder alle, und eben deswegen in teiner eine als besondere begriffen ift. Zedes Besondere aber ift, als solches,

Erster Abschnitt. Schellings Reue Zeitschrift für speculative Physik. 301 unmittelbar und nothwendig zugleich auch ein Einzelnes. Denn wird die Form besondere Form, so wird sie dem Wesen unangeinessen, und ist im Widerspruch mit ihm; der Widerspruch aber der Form und des Wesens macht, daß ein Ding einzeln und endlich ist. 1

Die Dinge unterscheiden sich nur durch ihre Unvolltommenheiten, und die Schranken, welche ihnen durch die Differenz des Wesens und der Form geset find. Das Einzelne ift eben dadurch Einzelnes, daß es nur die Möglichkeit von andern ohne die Wirklickeit, oder selbst eine Wirklickeit enthält, von der die Möglickeit nicht in ihm ift. Im Absoluten aber, wie im. organischen Leibe, hört es auf, reell betrachtet, ein Einzelnes zu fein; nur ideell, oder für sich selbst, ist es einzeln. Im Absoluten find Sein und Richtsein unmittelbar zusammengeknüpft. Denn auch die nicht existirenden Dinge und die Begriffe diefer Dinge sud in dem Ewigen nicht anders, als wie die existirenden Dinge and die Begriffe dieser Dinge, nämlich auf eine ewige Weife, ). h. in ihren Ideen, enthalten. Der Begriff keines Einzelnen. f in Gott getrennt vom Begriff aller Dinge, die find, waren, der sein werden; denn diese Unterschiede haben in Ansehunge einer selbst teine Bedeutung. Die unendliche Möglichkeit z. B. im Begriff eines Menschen ift in ihm pereint nicht nur mit des. unendlichen Wirklichkeit aller andern; sondern auch alles deffen, vas aus ihr selbst als wirklich hervorgeht: desmegen das in ihm. lorgebildete Leben des Einzelnen rein und unverworren, und viels tliger ift, als sein eigenes Leben; benn auch das, was im Gine; ielnen unrein und verworren erscheint, dient doch in dem emigen , Wesen angeschaut zur Herrlichkeit und Göttlichkeit des Ganzen,

virkliche, erscheinende Welt aus dem Absoluten ableiten eder

Da die Philosophie im Absoluten ift, so tann fie nicht die:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physit, St. II., S. 3—9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brune, S. 83, 66 - 67, 69 - 70.

deduciren. Wie follte die Philosophie irgend Abgeleitetes, obn das abgeleitet werden könnte, erkennen, da überhaupt nur Abso. lutes, und Alles, was wir erkennen mögen, ein Stud aus dem absoluten Wesen des ewigen Princips ift. Die das Conftruirm der Philosophie als ein Ableiten, und sonach als ein durchaus bevingtes Wert ansehen, halten die ideellen Bestimmtheiten, welche blos als solche hervortreten, um durch die Construction wieden im die absolute Einheit versenkt zu werden, für das Wesen und If das Ganze, welches abgeleitet wird, in die Sache selbst. dem Princip, als seiner Ginheit: so kommt es nicht sowohl dar auf an, das Gange aus ihm abzuleiten, als vielmehr in ihm, als feiner Cinheit, darzustellen. Bon der abfoluten Dethode ift, was man in der letten Zeit die syntherische genannt bet, zwar das mahre, aber in der Roffexion aus einander gezogen Denn was diese als einen. Fortgang, und in der Thefis, Antithests: und Synthests außer einander vorstellt, ift in der wahren Methode und in jeder echten Construction der Philosephie eine und in einander. Die Theffe oder das Kategorische ift die Einheit, die Ausithesis oder das Spoothetische ist die Bick heit; was aber als Shuthests vorgestellt wird, ift nicht an fic das Dritte, sondern das Erste, die absolute Einheit, von der Ginheit und Bielheit in Entgegensegung feluft nur Die verschie denen Formen find. Auf solche Art ift eine jede Conftruction der Philosophie für fich ein Universum. Ich halte aber dafür, dag eine so hohe Extenutnig nicht ber zufälligen Ginficht über laffen werden muffe, und bag, nachdem fle einzeln und in mehr ober weniger allgemeinen Formen in vielen hohen und vortreffs lichen Gelstern jederzeit gewesen ift, wir darauf denten durfm, ihre Falle in der abfoluten Form zu gestalten, und von dem Stadwert einzelnen Wiffens zur Totalität der Erkenntnis über Diefes ertläre ich für die Endabsicht und den Zwed aller meiner wiffenschaftlichen Arbeiten, deffen Erreichung ich durch nichts, auch nicht durch das Berweilen

auf Stufen, das nicht der Grad meiner eigenen Erkenntnis (!), sondern das Bemühen um die Form nothwendig machte, zu theuer erkauft glaubte. Denn ich wollte die Wahrheit in allen einzelnen Richtungen erkennen, um frei und ungestört die in die Liefe des Absoluten zu forschen. Alle verschiedenen Lehren, die sich zur Form gebildet haben, sind nichts Anderes, als nach verschiedenen Richtungen verschobene Bilder des einzig wahren Spsiems, das, wie die ewige Natur, weder jung noch alt, und nicht der Zeit, sondern der Natur nach das Erste ist. Oo nennt Schelling (und Hegel steckt hier schon überall dahinter) ausschilds Pythagoras, Plato, Heartlit, Leibnit, endlich Spinope und Parmenides als die Urheber derjenigen "einzelnen Töne und Farben der Wahrheit," welche er in "einer gediegenen und bleis bieden Bestalt zum Einklang und zur Harmonie bringen" will.

Da wer die lette Sotalität Alles faßt und in fich trägt, und allen Widerstreit endet, so findet nur in ihr Alles seine bleibende Stelle. Wenn dieses System einmal in seiner Totas klät dargestellt und erkannt ist, so wird die absolute Harmonie des Universums und die Göttlichkeit, aller Wesen in den Gedans: ten der Menschen auf owig gegründet sein. Alle Reperions puntte find in dem Umfang eines. Alles. befaffenden Syftems bezeichnet, und in ihrer durchaus relativen. Wahtheit dargestellt; womit denn auch femer gewonnen ift, daß Jeder, der auf eine solche sich gründet, selbst als Erscheinung in den Umtreis des wahren. Spstems fällt, und alle Möglichteit besonderer Philosi sophien, die nuv auf die angezeigte Art entstehen können, aufsi gehoben ift, dagegen die Herrschaft der all=einigen und trium= Mirenden Phitosophie von selbst beginnt. 2 Das hier beschriebene Shiem hat Hegel, obgleich dies Schelling nicht mehr anerkannte, in der Folge, eben durch Findung jener absoluten Form, wirklich

<sup>&#</sup>x27; Reue Zeitschrift für spec. Physik, St. II., S. 10, 12—14, 16—18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 19—21.

aufgestellt. Als Hauptgegenfäße aber, welche es vereinigen soll, bezeichnet Schelling Materialismus, Intellectualismus, Realismus, Idealismus (Bruno, Leibniß, Spinoza und Fichte). 1

Ich werde jett noch im Allgemeinen von der absoluten Form als dem Aufschließenden des Wesens, und dem allgemein Vermittelnden der Erkenntniß und des Absoluten han-Die Meisten sehen in dem Wesen des Absokuten nichts, als eitel Racht; und es ist für sie ein rein privatives Wesen, daher fie es klüglich zum Ende ihrer Philosophie machen. will ich noch bestimmter zeigen, wie sich jene Racht des Abso tuten für die Erkenntniß in Zag verwandele. Es gibt nicht ein absolutes Wiffen und außer diesem noch ein Absolutes, sonden Beide find eins. Die Identification der Form mit dem Wesen in der absoluten intellectuellen Anschauung entreißt dem Dus lismus die lette Entzweiung, in der er fich hält, und gründet] an der Stelle des in der erscheinenden Wett befangenen Idea lismus den absoluten Idealismus (den Hegel aber uf) entwickelt und zu einer Wahrheit gemacht hat). Das Westel des Absoluten an und für sich offenbart uns nichts, es erfüllt uns mit den Worstellungen einer unendlichen Werschloffenheil, einer unerforschlichen Stille und Verborgenheit, ehe der, welcha das Leben ift, durch den Act feiner felbstanschauenden Erkenntnif hervorging in eigener Gestalt. Diese ewige, dem Absoluten selbst gleiche Form ift der Tag, in welchem wir jene Racht und die in ihr verborgenen Wunder begreifen: das Licht, in dem wir das Absolute Nar erkennen, der ewige Mittler, das allsehende und Miles offenbarende Auge der Welt, der Quell aller Weitheit: und Erkenntniß. Denn in dieser Form und durch fie werden die Iden erkannt, selige Wesen, welche Einige die ersten Ge schöpfe nennen, die in dem unmittelbaren Anblide Gottes leben, von denen wir aber richtiger sagen werden, daß fe felbft Götter

Bruno, S. 185 flg., 226 - 230.

Erfer Abschnitt. Schellings Neue Zeitschrift für speculative Physik. 305

ind; benn jede für sich ist absolut, und doch jede begriffen in er absoluten Form. Weshalb auch nicht gesagt werden tann, af wir in den Ideen nur die Möglichteit der Dinge begreifen, ber kein reelles Ding erkennen; denn die absolute Form begreift ie absolute. Realität in sich, nur die besondere ist vom Wesen ad der Realität getrennt. Der Demonstration geht die Conniction nicht voran, soudern Beides ist eins und unzertrennlich. n der Construction überhaupt wird das Besondere (die bestimmte inheit) in absoluter, Form dangeskellt: Philosophische Construcon insbesondere ift Darstellung des Besondern in der schlechthin tracteten — nicht wie in ben beiden Zweigen der Mathematik lbft wieder ideal oder real, sondern ap fich: oder intellectuell ans schauten — Form. Das Andere aber ift die Demonstration selbst, iche Gleichsetzung der Form und des Wasens in solcher Gestalt , daß von dem, was in absgluter Form comstruirt oder wonon i absolute Idealität exprissen, unmittelhar, auch die absolute mlität erwiesen sei. Das, wodurch eine jede Construction absolut ift mit dem, mas Princip des Zusammenhangs der philosophim Demonstration ift, selbst identisch und Gin und dasselbe.

C. Bon dem Gegensatz der reellen und ideellen eihe, und dem Potenzen der Philosophie. Die Einsit im Endlichen, so gut wie die Einheit im Unendlichen, die Absoluten beide absolutissind, bilden, nur für die ideelle stimmung, sede für sich relative Indisserenzpunkte, wie die den Brennpunkte der eliptischen Bahn; das Absolute aber, n das, worin auch diese beiden Einheiten real gleichgesetzt, ist der Sentral= oder absolute Indisserenz=Punkt. Form d. Besen sind überhaupt im Berhältnis der Indisserenz blos, siesern auf gleiche Weise das Wesen in die Form und die m in das Wesen gebildet ist. Denn insosern senes, wird die m als Einheit des Unendlichen mit dem Endlichen: insosern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reue Zeitschrift für spec. Physik, St. II., S, 21—24, 26—28, 30. Michelet G. d. ph. 11.

vieses, vas Wesen als Einheit des Endlichen mit dem Unend: lichen gefest. Durch diese beiden Einheiten werden in der ibet len Entgegensthung zwei verschiedene Potenzen bestimmt, an fi aber find beide die völlig gleichen Warzeln des Absoluten. In der erften absoluten Gindilbung (der Einheit in die Welheit, M Unendlichen ins Endfiche) find im der' erfceinenden Ratur it Abbilbuigen; daber Ratur an fich betrachtet, nichts Anderes, # fene Gin's Bildung ift, wie fie in Abfoluten feloft, ungetrit von der andern, ift. Denn buburd, dag das Unendliche in W Endliche, wird das Wesen in die Form eingebildet; da nun de Form nur durch bas Wesen Realltst eilangt, fo tann bas Wiff da es in die Form, ohne das nach ver Woransseyung diese gleicht weise in das Wesen eingebildet ift, fich wur als Wöglickell M Grund von Realität (und bas ift ebet bie Ratte), wicht aber Indifferenz der Möglickkeit und bei Wirtlickeit: barftellen. Ein-Bildung der absoluten Form in das Wefen ift, was wit Gott: denken; und von vielft Chri Bildung find die Abin in ber ibeellen Welt, wellige dager in ihrem Anfich die and Einheit iff. Die Forth, Die ift bus Weseller eingebildet m ftellt fich, im Gegenfat gegen bab Wefth, ndas in die sim und welches nut als Grund erfcheint, als absolute Thatig und positive Uifache von Realität dar. Im Absoluten abt das Unendlicke ifi 'bas Endlicht, wie das Gidliche in das M enbliche, ohne Beit; ewig gepflanzt; und in ihm flehen die bill Cinheiten, jene als Absoluthett ber Form; Diese als Absolut des Weftens, Ratur und Gott, ift gletcher entiger Durchdring In seder Einheit find wieder alle Butengen enthalten, nur der Einen unter dem gemeinschaftlichen Exponenten der Endi keit, in der andern unter dem del Unendlickeit. 1 146

Reue Zeitschrift für spet. Phosif, St. II., S. 34; 37 — 42 (Zeitschrift spec. Phosif, Bd. II., H. 2, S. 114). — Schiller sagt in den Philosoph schen Briefen (Bd. IV., S. 437): "Natur und Sott sind zwei Größen. sich vollkommen gleich sind; die Natur ist ein unendlich gespeilter Goll.

Erfter Abschnitt. : Schellings Reue Beitschrift für speculative Physik. 307

- 1. Die erfte Potenz können wir die Potenz der Res
  flexion: wennen, iba in der Restenion das Allgemeine zu dem
  Besondern hinzukommt und gesucht wird. In der reellen Welt
  (im Besondern) wird durch die velative Aufnahme das in die horm gebildete Westen leiblich, und zieht körperliche Gestält an: in der iveellen (im Allgemeinen) wird es durch dieselbe Einbildung Wissen, und nimmtigeistige Gestalt an; jenes ist die Toblig Wissen, und nimmtigeistige Gestalt an; jenes ist die Toblität einer materiellen Gestaltung im Raum (der allgemeine Weltbau'), dieses die Totalität einer tdealen Gestaltung in der Beit (die Wissenschaften Chaft).
- 2. Die in dem Wesen leuchtende und ihm eingestaltete Form bigeichnet bie zweite Potenz, die ber Gubsumtion. Anschung, der rettlen Welt drückt fie sich, aber immer in der Unterdaung unter die reale Einheit, welche die herrschende der Naturift, in dem allgemeinen Mechanismus, der mit der Bestimmung der Nothwendigkeit geset ift, aus, wo das Mgemeine oder Wesen als Licht, das Besondere sich als Körper krauswirft. Wie das Wefrit, das in die Form gebildet wird, M aus der Nacht un den Tag erhebt: so ist dagegen die in das Besen gebildete Form das Licht, das in der Finsternis scheinet. - Wie in der ideellen Reihe' das Wiffen das in den Tag der form gebildete Wesen: des: Absoluten ift, so ist dagegen das Bandeln, das mit der Bestimmung der Freiheit gefest ift, in Hineinbilden der Form als des Besondern in das Wesen des Moluten als das Allgemeine. Wie in der reellen Welt die dem Wesen identificirte Form als Licht scheinet, so scheint in der ideellen Welt Gott felbst in eigener Sestalt, als die in der Eindildung ber form in das Wesen durchgebrochene lebendige Form. Es gibt lein wahres Handeln, welches nicht das göttliche Wesen ausdrückt. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. II., S. 42, 45 (Ideen patur, S. 81).

Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. II., S. 46 — 48; Ideen in einer Phil. der Natur, S. 81; Worlesungen über die Methode, S. 25.

3. Die britte Potenz, als Einheit der Reflexion und ber Subsumtion, werden wir als die Potenz der absoluten Gleich setzung des Endlichen und Unendlichen; und bemnach der Bernunft bezeichnen. Die abfolute In=Eins=Bildung der beiber Einheiten im Realen (nur nicht als Synthese, fondern die Erfte betrachtet), auf solche Weise, daß in diesem die Materie gan Form, die Form gang Materie ift, ift der Organismus, das volltommene Gegenbild des Abfoluten in der Ratur, der höhfte Ausbruck der Ratur, wie fie in Gott, und Gottes, wie er in der Natur ift, im Endlichen. — Die absohute Ins Eine-Bildung der beiden Einheiten im Idralen, so daß der Stoff ganz Form die Form ganz Stoff ift, ift das Runkwerk; und jenes in Absoluten verborgene Geheimnis, welches die Burget aller Ritlität ift, tritt hier in der reflectirten Welt seite, in der hadfin Potenz und höchsten Vereimung Gottes und der Ratur, als Gine bildungstraft hervor. 1 - ide : 2 ...

Wenn die Schönheit etwas Unzeitliches ift, so ift jeht Ding nur durch seinen ewigen Begriff schön. Die Dinge mit absoluter Wahrheit erkennen, heist aber eben auch so viel, akt sie in ihren ewigen Begriffen erkennen. Die höchke Schönhit und Wahrheit aller Dinge also wird angeschaut in einer und derselben Idee. Iedes von diesen begreift in seiner Absoluthit das Andere in sich, und ist selbst wieder in ihm begriffen. Mit den beiden Einheiten, die in ihm, gleicher Natur mit ihm sell und unter einander, begriffen sind, bildet das Absolute ein dreis ein iges Wesen, dessen sinnern Organismus Ales ins Unenkliche wieder darstellt und zur Erkennbarkeit zu bringen sieht und Philosophie geht in einem beständigen Sehen und Wieder vernichten der ideellen Bestimmtheit fort. Wir werden in den Wesen jenes Einen, welches von allen Entgegengesetzen weden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift sür speculative Physik, St. II., S. 49 — 50; Iven zu einer Philosophie der Natur, S. 81.

das Eine noch das Andere ist, den ewigen und unsichtbaren Vater aller Dinge erkennen, der, indem er selbst nie aus seiner Ewigsteit heraustritt, Unendliches und Eudliches begreift in einem und demselben Act göttlichen Erkennens. Und das Unendliche zwar ist der Geist, welcher die Einheit aller Dinge ist: das Endliche aber an sich zwar gleich dem Unendlichen, durch seinen eigenen Willen aber ein leidender und den Bedingungen der Zeit unterswessener Gott, und gleichwohl als Endliches ohne Zeit bei dem Unendlichen, da diese Drei eine sind in Einem Wesen. Echt Schellingisch ist auch hier das erste, abstracteste Moment als das höchste und die Totalität gesett.

II. Das Gespräch "Bruno oder über das göttliche und miürliche Princip der Dinge," das, sowohl in Bezug auf den beculativen Inhalt als auch durch seine mythische Form, vom Studium des Platonischen Timäus, so zu fagen, dustet, wie es kun auch aus ihm entsprungen ift, 2 gibt num die Entwickelung ist bisher im Allgemeinen über die reelle Seite Gesagten. Der Berlauf der serneren Darstellungen aus dem Systeme der Philosphie in der Neuen Zeitschrift bezieht sich oft ergänzend auf dies Iespräch; wir müssen daher Beides zusammenschmelzen.

A. Weber das Denken ist an sich der Zeitlichkeit untersworsen, noch das Anschauen, sondern jedes nur durch seine relastive Trennung und Vereinigung von und mit dem andern. Ie williommener nun ein Ding ist, desto mehr bestrebt es sich, schon in dem, was an ihm endlich ist, das Unendliche darzustellenz ins mehr nimmt es auch von der Unvergänglichkeit des Ganzen in. Bon dieser Art sind die Gestirne und alle Weltförper, deren Idem von allen, die in Gott sind, die vollkommensten sind. Auch in der relativen Identität der ersten Potenz der Natur (auf die Schiling sich hier allein beschränkt) recurriren wieder alle Potenzen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bruno, S. 20—21, 23 (Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. II., S. 50—51, 60), 71.

<sup>2</sup> Ebendafelbft, G. 225.

und nur aus dieser In=Eins=Bildung aller Potenzen, auch in Reslex, kann die Ratur der Materie begriffen werden. Das, was aus der Beziehung des Endlichen, Unendlichen und Ewigen auf das Endliche entspringt, wenn jene Beiden zwar absolut gleich werden, ist der Naum, das ewig ruhige, nie bewegte Bild der Ewigkeit.

- 1. Der Begriff aber, der sich unmittelbat auf das Endlick bezieht, ist an dem Ding ausgedrückt durch die erste Dimenson oder die reine Länge. Die Linie, die erste Potenz, die der Reslexion, ist das erste Fürsichselbstsein der Form (der Einbildung des Allgemeinen ins Besondere), das reine Schema der relation Einheit der Indisserenz mit der Disserenz. Das Sereschende in der Linie ist die Disserenz, der höchste und reinste Absonderungs act von der Allheit des Raumes, die reine Aus de hnung, in der ins Unendliche ein Punkt außer dem andern ist.
- 2. Die zweite Potenz in der relativen Sindilung det Wesens in die Form ist die in ihm wieder begriffene relative Identität des Endlichen mit dem Unendlichen, Ausnahme de Disserenz in die Indisserenz. Diese ist das Bestimmende de zweiten Dimensson, und an der Materie das, wodurch sie in die Empfindlichteit eingeht, Gestalt annimmt, und ebenso sür des Urtheil, wie durch die erste Potenz sür den Begriff, bestimmt. Urtheil, wie durch die erste Potenz sür den Begriff, bestimmt wird. Das absolute Schema dieser Einbildung des Endliche ins Unendliche ist die Areislinie. Was nun die Dinge sind blos Geradlinigte und den endlichen Begriff bestimmt, is der unorganische Antheil: was ihnen aber Gestalt gibt oder kintre das Urtheil und die Aufnahme des Besondern ins Migemein bestimmt, der organische. Die beiden ersten Potenzen sind, unssehung der Materie, blos Form bestimmern.
- 3. Die dritte Potenz der relativen Einbeldung der Indistrenz in die Differenz ist die In=Eins=Bildung der beiden Einsheiten der Reslexion und Subsumtion. Die in der relativen Einbildung des Unendlichen ins Endliche durchbrechende Skrich

beit dieser beiden ift der absolute Raum. Das Gleichsetzende ift das Sezende der dritten Dimenston, worin die beiden ersten sputhesirt werden, demnach das Realitätsbestimmende im Raum, die Schwere. Wir können diese dritte Potenz in der ersten, velche die drei Einheiten der Restexion, der Subsumtion, und der, worin beide eins sind, aus einander gezogen und doch identisch, wie in der Form des Schlusses, darstellt, als die Potenz der Bernunst oder Anschaung bezeichnen. Und dies ist nicht ohne Verwirrung, da immer dieselben Kategorien blos wiederholt werden, und doch was sie in den verschiedenen Stufen darstellen, stets ein Anderes werden soll.

B. Aber die erste Potent ist auch blos in der ihrellen Ent= eigensetung, nicht in ihrem Anfic, blos relative Einbildung des Anendlichen ins Endliche, und in diesem wieder absolut: so daß ste in die schlechthin absolute Einheit zurückgeht, die als solche die beiden Einheiten in ihrer Einheit begreift. Von diesen Einkeiten, die in den ewigen Ratur als so viel absolute Chenbilder son ihr selbst sind, müssen auch in der Erscheinung die Abbilder fin. So ist also die Einheit oder Idee, die im Absoluten der mien Potenz ober der Materie pprfieht, wieder schlechthin absolut. Das ift das im Absoluten verborgene Princip der allgemeinen Gefete, nach welchen fich bie Materie im Beltbau gestaltet. Rur in ber speculativen Erkenntnis dieser Gesetze beweift die Confirmation der Materie ihre Bollendung; überhaupt aber find die Gesetze des Woltbaus das allgemeine Bild der Philosophie. 2 Hier citiet Schelling-einige Male Hegels, den n seher seinen Freund neunt, Differtation De orbitis planetarum, 3 deren Andeutungen und Grundfage Schelling hier benutt und entwickelt hat. Er fährt fort:

Bruno, S. 88, 90, 93 — 94, 99 — 190; Neue Zeitschrift, St. II., S. 55 — 59.

<sup>2</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physik, St. II., S. 60—62, 77.

Rene Zeitschrift, G. 63., 70., 73 - 74; Bruno, S. 225 - 226.

- 1. Die erfte Einheit, die ber Einbildung des Unendlichn ins Endliche, ift die, durch welche ein jedes Ding die Möglich keit hat, in sich selbst zu sein, diejenige also, wodurch es dieses bestimmte ift. In einem folden Endlichen wird, da es nicht Totalität oder Universum für sich, und nur in der Bestimmung durch anderes Sein ift, die Einbildung des Unendlichen in sein Reales nur zum Trieb, mit andern Dingen eins zu sein, um mit ihnen zusammen eine Totalität darzustellen. Das also, we burch es in sich felbst ift, schlägt in das Entgegengesetzte, nämlich in einen Trieb in Andern zu fein, in ben Ergänzungstrieb auf, der fich an den erscheinenden einzelnen Dingen als Cohäfier äußert, d. h. als Dagnetismus, die Impression der Gelbie ober Ichheit in der Materie. Der Weltkörper aber drudt noch in der Erscheinung das Sein der Idee aus; daher jeder fich für fin selbst das Ganze nimmt, und in seiner Absonderung das Universun darftellen kann. Die Schwere nimmt unaufhörlich die Differen; die allgemeine Indifferenz auf, indem fie die Goele oder den Auss druck des unendlichen Denkens an den Dingen dem Leibe verknüpf
- 2. Die andere Einheit ist, wie bekannt, die Subsuntied des Endlichen unter das Unendliche. Wie die reine Einbildung des Unendlichen ins Endliche, in der Abstraction von ihrer eingegengesetzen, also in der ideellen Bestimmtheit, der reine Raus ist: so ist diese, die entgegengesetze, in gleicher Abstraction, die reine Zeit. Der unendliche Begriff, der an dem Endlicher durch die erste Dimenston ausgedrückt ist, wird lebendig thätze indem das Endliche in ihn hineingebildet wird, wie er zum wie nen Sein, zur absoluten Ruhe wird, indem er in das Endliche eingeht. Dieser actuose Begriff, die lebendig gewordene Linie, ist die Zeit, die nur Eine Dimenston hat: das stets bewegte, ewig frische, harmonisch sließende Bild des unendlichen Denkens. Insssische harmonisch sließende Bild des unendlichen Denkens. Insssische ist auch nicht als Besonderes absolut, oder sich selbs das Absolute, sondern nur in einem Andern, welches ihm das

Absolute ist: Hinwiederum, insosern ein Ding das Unendliche in sich selbst hat, infosern ist es auch als Endliches im Unendlichen. Da nun das Schema der Einbildung des Endlichen ins Unendliche die Zeit ist, so hat ein Ding, insosern das Endliche nicht in ihm selbst in das Unendliche ausgenommen ist, nothe verdig auch die Zeit außer sich, und wird der Zeit verbunden und das, worin Endliches und Unendliches, Raum also auch , und Zeit, absolut in Eins gebildet sind.

3. Die Zeit nun, die lebendige Einheit, wird in det Schwere ber Differenz verbunden. Die relative In-Gins-Bildung aber 166 Raums und der Zeit ift Bewegung, das Mag der Zeit. Bo also ein Ding nicht die Substanz in sich selbst hat, bewegt fc nothwendig in oder gegen das, welches ihm das Wefen Diese Bewegung, dieser Fortschritt ins Sein, ift, was wir ull neunen. Um das Gefet diefer Bewegung zu erkennen, ift Mwendig zu wiffen, daß jedes Ding reell nur ift durch das, Murch es dem unendlichen Begriff verbunden und in die Allheit A Dinge aufgenommen wird. Sofern es nun blos die relative Reichheit mit sich selbst behauptet, wird ihm das Allgemeine 16 das Besondere nicht anders, als wie die Linie dem Wintel; uthin zum Dreieck verbunden. Sofern es aber dem unendlichen Begriff der Dinge verknüpft wird, welcher fich zu dem Endlichen n ihm, wie die zweite Potenz oder das Quadrat zu seiner Burzel, verhält, kann ihm jener nur als das Quadrat von ihm Mnüpft werden. Hieraus ergibt sta für das Gegenwärtige Ngmbes. Nämkich da das Sein außer dem Absoluten, ober E Differenz, in jeder Beziehung nur eine quantitative fein kann: tann fle" auch in Ansehung bes angenommenen Dinges nur untitative Diffetenz in Bezug auf den Raum, alfa Ent= tnung deffelben von dem Abbilde seiner Einheit, sein: Und :da mer die Größe jener Differenz auch die Größe der Entfernung simmt, sa hat auch diese zu dem wahren in den Raum fallenden bilde daffelbe Verhältniß, welches die reine Differenz zu der Idee

selbst hat. Jene Bemegnug geschieht, daher so, daß die Zeit nicht der einfachen Entsernung, sondern dem Quadrat der Entsernung gleich sei. Und hier liegt der Grund des Rewtonischen Gesetzt daß die Schwere überhaupt im umgekehrten Berhältnis du Quadrats der Disserenz (Entsernung) zunehme: indem der köcht steig foetfährt zu fallen, nehmen die Zeiten ab, und die Räum verhalten sich, wie die Quadrate der Zeiten.

C. Das Volltommenere nun betreffend, welches das Gin und das Leben in ihm selbst bat, so ist das Endliche dem Un endlichen in ihm auf solche Weise verbunden, daß dieses zu jenn sich nicht mehr als sein: Quadrat, sondern wie völlig Gleicht zu völlig Gleichem verhält. Wird aber bas Quadrat mit den woven es das Quadrat ift, pervielfacht, so entsteht der Würsch (A3), welcher das sinnliche Abbild der Ides oder der absolute Sinheit des Gegensages und der Einheit selbst ift. Bier ift M Wesen und die Gleichheit der drei. Einheiten im Wesondern 4 Die erfte Einheit des Weltkörpers ( tiefsten zu schapen. Einformung des Unendlichen ins Endliche) ift die, traft wilch der Weltkörper in sich felbst ift, und als solcher: feinen Rad und Distanz vom Centro oder dem Abbild der Einheit behauft Diese Einheit werden wir, um nur vorläusig umsere Ideen etwas Bekanntes anzuschließen, indes feine Centrifugaltraf nennen; die andere, die Einhildung des Endlichen ins Unit liche, wodurch der Weltkörper, indem er in fich felbst, auch Centre oder dem Absoluten ift, werden wir mit gleichem Grm (Die bride indel als seine Centripetaltraft bezeichnen. ganz ideell --- formal --- entgegengefesten Kräfte haben fil andere Bedeutung, als die einer Spoothefe, und find blos im rische Begriffe, Rategorien, durch deren Anwendung ber Berfel formale Theorien erzeugt.) Er kann nur dadurch fich selbst M

Reue Zeitschrift, St. II., S. 64 — 65, 93, 67 — 70; Brund, S. 198 — 99, 193 — 194.

Substanz sein, daß die Linie feiner Emternung in ihm lebendig wird; lebendig aber wird sie nur dadurch, das die Differenz oder bas rein Eudliche an ihm dem unendlichen Begriff gleich wirt; wicher, da er die Zeit if, der Entfernung vereint, diese zum Amlauf macht, - die Otstanz, die zur Zeit wird. Auf diese Beise find den Sphäxen ihre Zeiten eingepflanzt worden, fie elbst aber durch ihre himmlische Ratur angewiesen, durch treis inde Bewegungen das Sinnbild des Alls zu sein, das, fich: ausneitend in alle Naturen, doch stets zurückkehrt wieder in seine Einheit. Denn das, wodurch sie sich absondern und entfarnen on dem Abbild ihrer Einheit, und das, wodurch sie aufgenommerben in ben unendlichen Begriff, ift in ihnen nicht getrennt, it in den irdischen Dingen, ober in ftreitende Rrafte gesondert Misc blose Berstandestategerie verwirft somit Schelling jest ausmidlich), sondern harmonisch verknüpft. Rach dem allgemeinen Mema der Construction verhalten fic die drei Reppler'schen ksetz überhaupt wie Indisferenz oder absolute Gleichheit des Agemeinen und Besonderen, Differenz des Algemeinen und ksondern durch Differenztrung in der Form, und Wiederheretung der Bereität durch Gleichsetung des Allgemeinen und Kondern in der Aotalität, worin Beide zur Einheit reconstruirt ind; fit drücken auf biese Weise den ganzen Vernunftorganis-Me in den Bewegungen der Weltkörper vollkommen aus, und ilden unter sich felbft ein in fich geschloffenes System, den anzen Thoms ber Gesehmäßigkeit. 1

1. Ein Wesen, welches selbstfändig, gottgleich, ist nicht ir Zeit untergeordnet, sondern zwingt diese, ihm unterwürsig zu in, und macht sie sich selbst unterthan. Das Endliche serner is sich dem Unendlichen gleichsegend, mäßigt es die gewaltige leit: so das sie nicht mehr mit dem, wovon sie das Quadrut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bruno, S. 104—105, 97—98, 226; Neue Zeitschrift, St. II., <sup>1,72</sup>—73 (76, 73, 81; Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturskiosphie, **E. 35**), 78, &c.

ift, sondern mit fich selbst vervielfact der wahren Ibee gleich wird. Aus diefer Mäßigung der Zeit entspringt das himmlisk Mag ber Zeit, jene Bewegung, in welcher Raum und Zeit selbs als die völlig gleichen Größen gesetzt werden, die, durch sich selbf vervielfacht, jenes Wesen göttlicher Art erzeugen. Da die Beit in den Raum, der Raum in die Zeit untrennbar gewachsen ift: # kann diese mit dem Raum synthesirte Zeit (welche Umlausim ift) kein unmittelbares Verhältniß zum Raum als Raum (pe Diftanz), fondern nur zu dem haben, in Ansehung deffen Bill untrennbar find, welches das A' ift. Da ferner die Umlauf zeit nicht ein Theil, fondern das absolute Ganze ift (indem fi auch ihr Entgegengesettes begreift, und Diftanz und Beit abie verbunden find; welches in dem Fall nicht Statt findet): so latt ste, als reelle, sich zum A' nur als die Quadratwurzel verhalts Es folgt mithin allgemein, daß fich die Umlaufszeiten in 坑 sehung aller Weltkörper, wie die Quabratwurzeln aus den En ihrer Entfernungen vom Centro verhalten; welches das ein ber Repplerischen Gefege ift. 1

2. Wenn nun das von sich solbst Bewegte auf eine solls völlig gleiche Weise die Differenz an sich in die Indisferenz an nehmen, und hinwiederum die Indisferenz in seine Differenz stännte, entstünde diejenige Figur, welche der vollkommenste kondt der Vernunst, die Einheit des Allgemeinen und des Besondern ist, die Kreislinie. Wäre diese Form allgemein, swürden jene himmlischen Thiere in gleichen Beiten völlig gleise Bogen beschreiben: und jene Differenz des Raumes und bes Beit, welche Du in der Bewegung des Sinzelnen gegen seine Einheit, im Fall, gesehen hast, wäre völlig vertifgt. Allein dass wären alle gleich vollkommen. (Bielmehr käme ihnen nur dasser, die sich in ihnen enthüllt, wollte allgemein, das an den aber, die sich in ihnen enthüllt, wollte allgemein, das an den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bruno, S. 106; Reue Zeitschrift, St. II., S. 74-75.

vodurch sie sichtbar würde, eine Gpur des Besondenn zurückkiebe. Indem : fie ihr Angesicht an dem Himmel für Annliche lugen entschleierte, wollte fie, daß jene absolute Gleichheit, welche ie Bewegungen der Sphären lentt, in zwei Puntte getrennt phiene, in deren jedem: zwar dieselbe Einheit der Differenz nd der Indifferenz der Sache nach für unfinnliche Mugen auss wrudt, jedoch nicht bem Schein nach gegenwärtig fei. k allgemeine Ellipticität der Bahnen der Weltkörper, das weite Lepplerische Geset, nichts Anderes, als Differenzis mig der in dem: ensten ausgednückten Gleichheit. Die Ellipse:ift ihis Anderes, als das allgemeine Schema der in der Differenz Wgedrückten : In = Eine Bildung der beiben realen Einheiten, boeren Giner die Differenz der Indifferenz, in der andern die wifferenz der Differenz gleich geworden. So bewegen fich die ifch selbst zurückkehrenden Sphären nicht um Ginen Mittela Mit, sondern um zwei geteennie Prennpuntte, die Kich wechseldig das!) Gleichgemiche halten, und deren. Einens zwar ides whichde Abbild, der Einheit füllt, aus der fie genommen find, \* andere aber die Idea eines: jeden Körpers ausdrückt, foforn th selekt das AU und absolut und selbstständig ist; damit se 1 der Different felbft; die Einheit und das eigene Berhängniff nes jeden erkannt werde, als besondenes Wesen absolut und ls absolut ein Besonderes zu sein: 1.

Allein weil: auch die Differenz in dieser Beziehung nicht bie die Erscheinung, sondern auch im der Erscheinung selbst ider zur Identität gebracht; werden sollte: so find jeste himme son Geschöpfe durch eine wahrhaft göttliche Kunst gelehrt worsm, den Lauf ihren Bewegungen jeht zu mäßigen und anzuhal=

n, sest ihrem inwohnenden Teiebe freien zu folgen; und, damit if diese Art Zeiten und Räume wieder gleich würden, und, die atsernung, welche nur durch ihre Gleichheit mit der eingebornen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brupe, S. 108 — 110 (Reue Zeitschrift, St. II., S. 78).

Beit tebendig ift, nicht aufhörte, lebendig zu sein; in der größeren Entfernung in derselben Zelt einen Neineren Wogen zunich zulegen, in welcher in der geringeren der größere Bogen zunich gelegt wird. Die reelle Gleichsetzung der beiden Einheiten, dem Schema die Kreislinie ist, wird eben badurch wieder hergefalt daß die Zeiten sich nicht wie die durchlaufenen Bogen, sonden wie die ganzen Können ehmischen diesen und dem Centro wie die ganzen Können da diese, dem Inhalt nach, seinander gleich sich sollien Venn da diese, dem Inhalt nach, seinander gleich sich sollien werden. Durch diese mehr als sterdliche Ringheit, welt in der Disserenz selbst vie Gleichbeit Bewahrt, gestiebt es, ist dies Gustlinien sich, doch wahrhaft und der Idee nach Erreibale Kreislinien sich, doch wahrhaft und der Idee nach Erreibale besteilinien. Und dieses ist der Sink des Frieten Kepplist sich ein Gestreiben. Und dieses ist der Sink des Frieten Kepplist

Plelend; da die allgeneinen Kategorien hierfür vollende al wehr ausseichen: so wenn er die Neithe der Körper des Sonnt spstems mit der Neihe der Wetalle vergleicht, wobei der Son das Gold, als das getonnense Licht, zufälle, und er die Unterschie in beiden Reihen auf einen Cohlisonsunterschled zurücksicht. b will schließlich an dieser Aussührung eine "Prode" schier sie einen sinden, doch hat er Recht, ihr zu mistrauen, inden schieft kene erste, "von höhern Gründen intlehnte Beziehrigus vorzieht: Die organische Natur wird hier gänzlich verzischt: Die organische Natur wird hier gänzlich verzischt: Die organische Natur wird hier gänzlich verzischt:

So ist also bas Aniversum in der absoluten Identität, ill als in einem ordnungstofen und unförtulden Chaos; sondern absoluter Schönheit und Form, dennoch als im Chaos begriss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bruno, G. 110; Neue Zeitschrift, St. II., S. 79—80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reue Zeitschrift, St. II., G. 91—174; Gt. III., G. 92—109 (109)

sämlich im absoluten In-Cinanber, ohre Raum, ohne Reit, ohne Unterfcheid bartait und bennoch gefchieben, zugleich ale: Ginhit and Muhrit. Aber ions blefer Identität ift auch basi Uniberfum nie auf zettliche Wielse entsprungen, fondern wie es jest entspringt, ift es einig aus ihr als bas Bild ber götelichen Weisheit gerüftet und gewappnet aus dem Haupt vor ewigen Wacht entfrungen; und wie es ewig entsprungen th, entspringt es auch ten, nämlich fo, daß ihm fene nicht der Zeit, sondern des Idee nach vorangeht. Ih der Mitte aller Spharen, an dem Aboltb her Einheit, entzündete fich das unfterbeiche Sicht, wolches die ewige Ivet aller Körperlichen Dinge iff. Je mehr aber bin Ding änzeln ift und in feiner Gingelnheit beharret, befto mehr wennt w fic von dem ewigen Begeiff aller Dinge, welcher in dem licht außer hat fälls, und gehört dem an, was nicht ist, Tonben Grund von: Eetfeng ifft; der utalken Racht, der Minter mir Dinge. Das Licht ift itwider Rathe felbft: bas gottfiche heugenbe; thatige); wie bie Schwere, welche ein Gegen det Nacht h den Dag tift, das nu til eli d'e (muiterliche; empfangeude, bidende) Printep, die Ratht in der Ratut: Durch bas golle liche Peintist, welches bie pinistlichen Dinge lente, find alle hre Baidlungen und Die Etabett gerichtet: 4: 3m : Grtennen felbft ift Vet retative Gegensag bes Endlichen und Unendlichen Affet. Das Beztehen ver'endlichen Getennens auf das unenbe the Kingt das Wiffen hervor; inicht ein absolut zeitloses Erkenmen, fondern ein Gefennen file alle Beit. Burch jene Beziehung wird nothwendig Vie Anschulung mit dent, was in the endlich, unendlich und erbig iff, zugleich unendlich und zu einer unende ligen Möglichkeit von Externeniß. Das-Unendliche aber unendlich gesethis ist, was wir Begriffeinennen, die Beöglichkeit: das Endliche Abre unter das Unendiche aufgenommen, erzeugt das Mitheil, die Wirklickkeit: so wie bas Ewige, unendlich gesetht, den Shluß, die Rothwendigkeit. Sterin liegt ein fcwer zu entbiffelndes Gewebe', und eine beftimmte Articulation (der Dialettie

nämlich, deren Fachwerk nur hier und da zu berühren Schelling im Stande ift). Im Unendlichen drückt fich die Form des Ent gen; durch zwei Begriffe jaus,: Subftanz und Accideng: In der Endlichteit aber ober: Wirtlichkeit friegelt fic das Ewige duch die Begriffe der Urfache und der Wirtung. wendigkeit endlich drückt, fich das: Ewige durch den Begriff ba allgemeinen Wechselimmung der Dinge burch einander aus; und dieses ift die höchste Tatalität, welche fich in der Resterie externen läßt. Die unendliche Form im Schluffe ift die tatige rische: die endliche, die hypothetische: die am-meisten von de Rayur des Ewigen bet, die disjunctive. De hemundernswürdig Form des Berkandes! Welche Luft ift es, den gleichen Abdud. des Ewigen von dem Gerufte der könperlichen Dinge an bie herauf: zur Form des. Schluffes zur erkennen: "In Diefer gange Sphäre des Wissens waltet:eine dunchaus untergeordnete Erkund, nifart, welche wir die der Refigrion geber des Werstandes neum werben., (Schelling hat also diese Kategorien der subjection Logit, deren höhere. Bedautung ihm, wie Schlegeln, zwar duch Hegel aufgeschioffen worden gu fein fceint, dennach nicht, glich Hegel, zu Mampenten der speculatinen Bernunft erheben tonnen.)-Die Trenmeng der beiden: Welten, jener, welche das ganze Wela des Absoluten im Endlichen, und jener, welche es im Unendlicha ansbrückt, ift auch die des göttlichen von dem natürlichen Princh der Dinge. : Der Dug an i spins, verhindet, das Licht oder bie im Endlichen, das Kunftwent das Licht jenes Lichtes ober il im Unendlichen ausgehrückte emige Idee, als das göttliche Princh dem Stoffe, als dem natürlichen. Wir muffen das Universun bis dahin verfolgen, wo der absolute Einheitspunkt in die zwi relativen getreunt erscheint, und in dem Ginen den Quellpunit der reellen und natürlichen, in dem andetn der ideellen und göttlichen Welt erkennen, und mit jener zwar die Menschwerden Gottes von Emigkeit, mit Dieser die nothwendige Gottmerbun des Menschen feiern: und, indem wir auf dieser geiftigen Leitt

Erster Abschnitt. Schellings Philosophie und Religion. 1 321

frei und ohne Widerstand auf und ab uns bewegen, jest herabsteigend, die Einheit des göttlichen und natürlichen Principstetrennt, jest hinaufsteigend und Alles wieder auflösend in das Eine, die Natur in Gott, Gott aber in der Natur sehen. \(^1\)

III. Wie das Gespräch Bruno ein Bruchstück aus der reels m Reihe weiter entwickelte, so schließt fich die fragmentarische fousegung dieses Gespräche, die Schrift "Philosophie und Religion," als eine Darstellung aus der ideellen Reihe, die hier ie praktische Philosophie genannt wird, ausbrücklich den zwei vorstrgehenden Schriften an. Die äußere Veranlaffung zur Heraus= labe war die, daß, indem Schelling durch Efchenmager (in effen Schrift "Die Philosophie in ihrem Uebergang zur Richt= hilosophie," 1803) und Andere auch in seine Raturphilosophie nen "ergänzenden Glauben" hereinbrechen fah, er in diefer öhrift, den hingeworfenen Fehdehandschuh aufnehmend, sich über 18 Verhältniß von Philosophie und Glauben speculativer Weise Mart, und dergleichen zudringliche Anhänger fich allen Ernftes Abittet. 2 Doch wurde endlich auch er selber, ihrem Beispiele Agend, in diesen Glaubensdrang hineingeriffen, wie dann sein seispiel wiederum Andere nach sich gezogen hat. Wenn bei diesen estern aber, wie beim Meister, sich der Glaube auf der höhern Stufe nur reconstruirt, und reconstruiren muß, um endlich mit em absoluten Wissen vollständig ausgesöhnt zu werden (weshalb ir von ihnen auch in der Folge nach zu reden haben): so sielen me Erstern, die anfänglich zwar auch mit Schelling wenigstens Heinbar von denselben Principien ausgingen, doch bald in das ulgare Gebiet der längst abgethanen, hinter uns liegenden Gefühls= nd Glaubens = Philosophie zurück, und verdienen daher in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift, St. II., S. 85—87, 46—47, 58 (Ideen zu einer bilosophie der Natur, S. 142); Bruno, S. 119, 123—124, 126 (136, 53—155, 157—160, 164), 176—177, 222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophie und Religion, Borbericht, S. m — v1 (S. 20).

Seschichte der Philosophie weiter teine Berückschigung. Escher mayer behauptet, daß das Absolute der Philosophie noch nicht der wahre Gott sei. 2 "Sollen die herrlichsten Provinzen unsers Geistes" (ruft er pathetisch aus) "durchs Denten verdorben werden? Eine höhere Harmonie, als deren der Berstand fähig ist, ligt im Semüthe des Menschen, wo der Begriff tein Recht mehr hat. Der Glaube, der in sich selbst die Urtunde der Gottheit, die teines Zeugen aus dem Verstande bedarf, hat ein für alle Meldem Wissen entsagt." So ist Schenmayer auch noch in seine "Psphologie," die 1817 erschien, obgleich er die Terminologie der Naturphilosophie immer noch beibehielt, auch wohl hin und wieder sogar in der Sache noch mit Schelling übereinzustimmen vorgibt, doch in der That noch nicht einmal so weit, als 3 Kries, der Fühlen und Denten doch schon zu vermitteln sucht:

bierher rechne ich Windischmann, Bagner, ber später 🛝 auch noch in eine mathematische Philosophie perirrte, und Krause. Ben mit dem Ersten, der durch Bereinigung im Gebet mit Fürst Hohenlow sich von einem sechsjährigen Augenübel pollkommen curirt hatte, Hegel, 🖷 einem Briefe an seine Gattinn (Werke, Bd. XVII., S. 553), sich vor M Hand recht gut verständigt zu haben behauptet: so mag er ihm allerding zugegeben haben, daß der Glaube, die Macht des Geistes (wohl auch M Ausruhen der Augen während des langen Betens) dies Wunder bewirts konnte. Die Glaubensphilosophie ist hier, wie in Calkers betender In ahnung (Siehe Oben, Th. I., S. 428) ganz praktisch geworden. Sonk 9# Windischmann selbst, in der Nachschrift zu der nunmehr erschienenen ich Hälfte des zweiten Bandes der Schlegel'schen (nach der Borerinnerung G. 111) zu Cöln gehaltenen Vorlesungen a. d. Jahren 1804 — 1806 (G. 587) Anmerk.), Zeugniß davon, daß, "ungeachtet wiederholter mundlicher In einandersetzungen mit Hegel, er über manche Bedenklichkeit fich noch mit ganz beruhigt fühlen" könne, ja die seitdem erschienenen Begel'schen "Be lesungen über die Philosophie der Religion den Grundirrthum der Consul stantialität des Menschen mit Gott enthielten" (nur sie erst?), und "m absolutesten Rationalismus" die Bahn gebrochen hätten, "wie er sich i verderblichsten Product der Schule, in dem Leben Jesu von Strauß," offs Auch Windischmann freut sich dabei, wie Schlegel, der Befehrm Schellings (S. 546).

<sup>2</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, herausgegeben was Schelling (1813), Bd. I., H. 1, S. 65, 71.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 47-48, 53-54.

sondern sett das Gefühl über den Begriff, und überhaupt als das Höchste. Auch über den unendlichen Progress kommt er nicht hinweg, indem alle Erkenntnis ihm nichts Anderes, als eine Upproximation zur im Sanzen unerreichbaren Idee der Wahrskit ist: und bleibt durchaus im Rantisch=Jacobischen Resultate lieden, da allein das Factum des Slaubens, als eine unmittelsare Gewisheit aus Offenbarung, uns von Gott und Unsterdichteit unterrichten soll. Ja, er überdietet selbst noch Jacobi, venn er behauptet, das die Eristenz des Göttlichen unmittelbar unch ohne Juthun der Vernunft gewiss sei. Eehr richtig andte Schelling Eschenmahern ein, das die Predigt eines allem Bissen entgegengesetzten Glaubens mit dem Unglauben zulest von iner Wurzel, nämlich der verderblichsten Austlärung, stamme. Imer Wurzel, nämlich der verderblichsten Austlärung, stamme.

Shelling fagt nun: Anfänglich hatten Religion und Philophic Ein gemeinschaftliches Heiligthum. Erft als der Philosophie it einzig großen Gegenstände, um deren willen allein es werth ift, philosophiren, durch die Religion entzogen wurden, stieg der Berth des dem Wiffen entgegengesetzten Glaubens. Das Wesen " vollendeten Philosophie besteht aber darin, in klarem Wiffen nd anschauender Erkenntniß zu bestigen, was die Richtphilosophie n Glauben zu ergreifen meint. Das Besondere, was die Ahnung der religiöse Intuition vor der Vernunsterkenntnis voraus haben II, ift nichts Anderes, als ein Rest der Differenz, der in dieser indlich verschwindet. Religion ist ein bloßes Erscheinen Gottes. 1 der Seeke, fofern diese auch noch in der Sphäre der Reflexion nd der Entzweiung ift (oder, wie Segel fich ausdrückt, in der Form er Borftellung): bagegen ift Philosophie nothwendig eine höhere, nd gleichsam ruhigere Wollendung des Geistes; denn sie ist immer ifenem Absoluten, ohne Gefahr, daß es ihr entflieht, weil fie I selbst in ein Gebiet über der Restexion gestüchtet hat. Wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eschenmayers Psychologie (2. Auflage, 1822), S. 116—117, 109, 1, 107, 118—120.

<sup>3</sup> Allg. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 1, S. 1, S. 125, 119.

Eschenmaher also Sott noch über'm Absoluten der Vernunst set, so hat er die Beschreibung, die der Philosoph davon macht, nicht verstanden, indem er die absolute Identität, als Regation der Signe sätz, für ein blokes Product, welches die Vereinigung der Signe sätze liefert, oder noch gröber für eine Zusammensetzung hält.

A. Die Form das Absolute auszudrücken, welche in de Philosophie die am meisten herrschende gewesen, ift, daß c6 a sich das Weder=Noch der entgegengesetzten Bestimmungen, un doch zugleich das gemeinschaftliche Wefen beider, das Somohb Als auch, ift. Dem Absoluten tann tein Sein gutommen, al das durch seinen Begriff bestimmt ist; es ift also überhaupt im real, sondern an sich felbst nur ideal. Aber gleich ewig mit den schlechthin Idealen ist die ewige Form, die unter ihm ich da es ihr, zwar nicht der Zeit, doch dem Begriff nach vorak Diese Form ift, daß das schlechthin Ideale, unmittell als foldes, ohne also aus seiner Idealität herauszugehen, and als ein Reales sei. Die Grundwahrheit ift, daß kein Reale an sich, sondern nur ein durch Ideales bestimmtes Reales, de Ideale also das schlechthin Erste sei. So gewiß es aber M Erfte ift, so gewiß ist die Form der Bestimmtheit des Reals durch das Ideale das Zweite, so wie das Reale felbst das Ditt Der Begriff einer realen Folge, womit zugleich der der Berak derung deffen, von dem sie ausgeht, verknüpft ift, darf nit auf diese Berhältnisse übertragen werden, welche, ihrer Rate nach, blos die einer idealen Folge fein können. Die Ideen, all die besondern Formen, in welchen die Gine und gleiche Identifi objectiv wird, sind die blogen Möglichkeiten der Differenzen w keine wirkliche Differenz; denn jede Idee ist ein. Universum sich, und alle Ideen sind als Eine Idee. Das selbstitändis Sichselbsterkennen des schlechthin Idealen ift eine ewige Umman delung der reinen Idealität in Realität, die Gelbstrepräsentation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 1-4, 6-10.

ses Absoluten. Das Absolute wird sich daher durch die Form sicht in einem blos idealen Bilde von sich selbst objectiv, sondern in einem Segenbilde, das zugleich es selbst, ein wahrhaft inderes Absolute's ist. Vom Absoluten zum Wirklichen gibt steinen sietigen Uebergang; der Ursprung der Sinnenwelt ist mr als ein volktommenes Abbrechen von der Absoluteit durch men Sprung denkbar. Das Absolute ist das einzige Reale, it endlichen Dinge dagegen sind nicht real. Ihr Grund kann saher nicht in einer Mittheilung von Realität an sie, welche som Absoluten ausgegangen wäre: er kann nur in einer Enternung, in einem Absall von dem Absoluten liegen.

Durch dieselbe fille und ewige Wirkung der Form, durch kloe die Wesenheit des Absoluten sich im Object ab= und ihm inbildet, ist dieses auch, gleich jenem, absolut in sich sekle. Diefes Ichfichfelbfifein, diefe eigentliche und mahre Realität des then Angeschauten, ift Freiheit; und von jener erften Gelbst= undigkeit des Gegenbildes fließt aus, was in der Erscheinungs= klt als Freiheit wieder auftritt, welche noch die lette Spur nd gleichsam das Siegel der in die abgefallene Welt hinein= Khauten Sötulichkeit ist. Das Gegenbild, als ein Absolutes, 186 mit dem ersten alle Eigenschaften gemein hat, wäre nicht pahrhaft in sich felbst und absolut, könnte es nicht sich in seiner Belbstheit ergreifen, um als das andere Absolute wahrhaft zu tin. Aber es kann nicht als das andere Absolute sein, ohne ich then dadurch von dem wahren Absoluten zu tremmen, oder ihm abzufallen. Denn es ist wahrhaft in sich selbst und ibsolut nur in der Gelbst Dbjectivirung des Absoluten, d. h. Im sofern es zugleich in diesem ift; dieses sein Werhältniß zum Mostuten ist das der Nothwendigkeit. Es ist absolut frei lur in der absoluten Nothwendigkeit. Indem es daher in feiner Agenen Qualität, als Freies, getrennt von der Rothwendigkeit,

<sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 11 — 14, 21 — 22, 26 — 28, 34 — 35.

ift, hört es auch auf, frei zu fein, und verwickelt fich mit ber jenigen Rothwendigkeit, welche die Regation jener absoluta, also rein endlich ist. Die Freiheit in ihrer Lossagung von m Rothwendigkeit ift das wahre Richts, und tann eben deshab auch nichts, als Bilder ihrer eigenen Richtigkeit, d. h. die fine lichen und wirklichen Dinge, produciren. Das Producirende bleik immer die Idee, welche, fofern fie bestimmt ift, Endliches # produciren, in ihm fich anzuschauen, Seele ift. Das, worm fle sich objectiv wird, ift ein bloges Scheinbild, ein immer mb nothwendig Producirtes, das nicht an sich, sondern nur in Ben auf die Seele, und auch auf diese nur, sofern sie von ihrem Unid abgefallen ift, wirklich ift. Dieser Abfall ift übrigens so mit (außer aller Zeit), als die Absolutheit felbst und als die Idan Er ift außerwesentlich für das Absolute, wie für M Urbild; denn er verändert nichts in Beiden, weil bas Sefalle unmittelbar dadurch sich in das Nichts einführt, und in Anschus des Absoluten wie des Urbilds wahrhaft Richts und nur s fich selbst ist. Das erscheinende Universum hat wahrhaft will angefangen noch auch nicht angefangen, weil es ein blokes Rid sein ift, das Nichtsein aber ebensowenig geworden als nicht worden fein tann; aus demfelben Grunde tann es weder begit noch unbegrenzt fein. 1

Das Fürsichselbstein des Gegenbildes drückt sich, durch in Endlichkeit fortgeleitet, in seiner höchsten Potenz als Ichte aus. Wie aber im Planetenlauf die höchste Entfernung was Eentro unmittelbar wieder in Annäherung zu ihm übergeht, is ist der Punkt der äußersten Entfernung von Sott, die Ichte auch wieder der Moment der Rücktehr zum Absoluten, in Wiederaufnahme ins Ideale, wo in der gefallenen Welt sich wieder die urbildliche sich herstellt, jene überirdischen Mächt, ist Idean, versöhnt werden, und in Wissenschaft, Kunkt und sittlische

¹ Philosophie und Religion, S. 36-40, 43-44, 49.

thun des Menschen sich herablassen in die Zeitlichkeit. Die große klicht des Universum und seiner Geschichte ist keine andere, als sie vollendete Versöhnung und Wiederauslösung in die Absolutheit. kur durch die Ablegung der Selbstheit und die Rückkehr in ihre deale Einheit gelangt die Seele wieder dazu, Söttliches anzushanen und Absolutes zu produciren. Wer das gute Princip ohne des bose zu erkennen meint, besindet sich in dem größten aller Irrthümer; denn wie in dem Gedicht des Dante, geht auch in der Philosophie nur durch den Abgrund der Weg zum Himmel. 1

Die Seele, ihren Abfall ertennend, firebt in jedem ihrer Sheinbilder so viel möglich die ganze Idee und alle Abstufungen er Ibeen als Potenzen auszudrücken, damit fie das Ganze a einem vollkommenen Abbruck des wahren Universum mache. Die beiden Einheiten der Idee, die, wodurch fie in fich, und k, wodurch fie im Absoluten ift, find in ihrer Idealität Eine Anheit, und die Idec daher ein absolutes Eins. In dem Abfall . Ind fie zu einem Zwei, einer Differeng; und die Ginheit wird k daher nothwendig im Produciren zu einem Drei. Wie die zeit die Ginbildung der Identität in die Differenz ift, so ift a Raum nothwendig die Burudbildung ber Differenz in die Bentität (in der frühern Darstellung war es gerade umgekehrt; o formell find diese Unterschiede), die Differenz also der Aus= langspunkt. Diese, welche im Gegensat mit der Identität nur 16 reine Regation erscheinen tann, stellt fich im Puntt bar; enn er ift die Regation aller Realität. Die Identität ift da= uch geset, daß in der absoluten Geschiedenheit seder Punkt em andern vollkommen gleich ift. Das Bild der idealen Gin= tit ift in der Zeit als Bergangenheit, ein abgeschloffenes Ald für die Geele, worin fle die Differenzen als zurückgegan=' m, wieder aufgenommen in die Identität anschaut. Die reale Inheit als solche schaut ste in der Zukunft an; benn durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 41 — 42, 44, 43.

diese projiciren fich für fle die Dinge und gehen in ihre Gelbft heit ein. Die Indifferenz oder die dritte Einheit haben die bei den Grgenbilder gemein; denn die Gegenwart in der Zeit, wil fle für die Seele nie ist, wie die ruhige Tiefe des Raumes, find ihr ein gleiches Bild des absoluten Richts der endlichen Dinge. Wie das wahre Universum alle Zeit als Möglichkit in sich, aber keine außer sich hat: so strebt das Producium die Zeit dem Dritten zu unterwerfen, und fie in der andm Einheit zu fesseln. Weil aber die Seele nicht zurücktann in die absolute Thesis, die absolute Eins, producirt sie nur die Epu thefis oder die Drei, worin die beiden Ginheiten, nicht wir in Absoluten ungetrübt als ein und daffelbe Eins, das sich nich fummirt, sondern als ein unüberwindliches Zwei stehen. De Producirte, die Materie, ist daher ein Mittelwesen, welche an der Natur der Einheit und der Zweiheit, des guten und M bofen Princips, gleicherweise Theil nimmt, worin die beiden Ein heiten fich durchtreuzend trüben und ein der Gvidenz undurch dringliches Scheinbild der wahren Realität hervorbringen. 🦓 ein bloßes Idol der Seele ift fie, an fich und unabhängig w dieser betrachtet, ein vollkommenes Richts. Inwiesern nun # Seele, von der Seite ihrer Selbstheit oder Endlichkeit betrachtt, nur durch dieses Mittelwesen, wie durch einen getrübten Spiegel die wahren Wesen erkennt, ist alles endliche Erkennen nothwendig ein irrationales, das zu den Gegenständen an fich nur noch in indirectes, durch teine Gleichung aufzulösendes Werhältnif bil so daß die Dinge in der endlichen Seele nicht unmittelbar an dem Ewigen entspringen noch darauf zurückgeführt werden können sondern nur als aus einander durch die Reihe der Ursachen und Wirkungen entspringend begriffen werden können, und die Enk demnach, als identisch mit dem Producirten, in dem ganz gleicht Zustand der höchsten Versinsterung ist, wie die Natur. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 44 — 48, 57 (39).

beginnt die innerste Umwendung der Schelling'schen Dentweise, die sich dann in Schubert vollendete. Wie Fichte immer mehr davon abließ, nur dem Ich Realität zuzuschreiben: so jest Schelling, nur der Ratur. Gleichwie die Ichheitslehre zuletzt zu einem Sein und fester Objectivität gelangte, so geht die Raturphilosophie in sich, um durch Herausheben der negativen Seite der Natur den absoluten Idealismus zu verwirklichen. Obgleich Schelling in dieser Schrift die ideelle Reihe der Philossphie behandeln will, so widmet er doch auch hier einen großen Theil seiner Betrachtungen wieder der Naturphilosophie, indessen mehr nur, um an ihr den psychologischen Standpunkt des individuellen Geistes zu charakterissien.

Die Seele, nachdem fie in die Endlichteit verfentt ift, tann Die Urbilder nicht mehr in ihrer wahren, sondern nut in einer durch die Materie getrübten Gestalt erblicken. Gleichwohl erkenut fie auch so noch in thnen die Urwesen, und sie selbst als Unis Detfa, zwar differenzirt und außer einander, aber nicht blos als Chhängig von einander, sondern zugleich als selbsiständig. die Abbilder der ersten Ideen und demnach als die ersten abge= fallenen Wefen muffen der Seele diejenigen erscheinen, welche, das gute Princip noch unmittelbarer darstellend, in der Dunkels heit der abgefallenen Welt wie Ideen in eigenem Lichte leuchten, und das Licht, den Ausfluß der ewigen Schönheit in der Natur, berbreiten. Denn diese entfernen fich am wenigsten von den Ur= bildern, und nehmen auch am wenigsten von der Leiblichkeit an: Sie verhalten fich wieder zu ben dunkeln Gestirnen, wie fich die Iden zu ihnen felbst verhalten, nämlich als die Centra, in welchen jene sind. Die Seele schaut sich selbst wieder hinein in die Natur, im Licht, welches der in ihr nur wie in Trümmern wohnende, Seist ift. Denn, obgleich von dem idealen Princip bolltommen gesondert, ift die Erscheinungswelt doch für die Seels die Ruine der göttlichen oder absoluten Welt. Das in dem Sinn= lichen und Ausgedehnten Verneinte ist das Ansich, und demnach

das Göttliche. 1 Die Ratur, die im Identitätssystem das Pris mat hatte, und in der bisherigen Conftruction so ziemlich auf gleichem Rug mit ber ideellen Reihe behandelt worden mar, muß hier, wo ber dritte Standpunkt Schellings vorbereitet wird, bem Geifte weit nachfteben. Das Berabsteigen ber Geele aus der Intellectualwelt in die Ginnenwelt wird dabei sogar, nach dem Platonischen Mythus, als eine Strafe ihrer Gelbstheit aus gesprochen, wo das Positive des Insichselbstfeins fich ihr zur Rige tion verkehrt. 2 Es ift zugleich merkwürdig, wie jebe Gefialt bei Whilosophie, sobald fie an Schelling tam, unmittelbar von ihm ergriffen wurde. Nachbem er fich zuerft an Spineza, und feinen Beitgenoffen, Kant, Jacobi und Fichte, groß gezogen, greift # erwachsen zur Vorwelt, und wir seben ihn gang in der Delle weise Plato's, besonders aber der Alexandriner, deren Studiu mehrere feiner Schriften athmen, heimathlich geworden, bis af in der dritten Evolution feines Philosophirens fich ein neut Borbild wählen wird.

B. Nach dieser Art von Psychologie — einer Wiffenschaft, die Schelling indessen anderwärts sehr herabsest, weil sie die Seele nicht in der Idee, sondern allein der Erscheinungsweite nach betrachte — geht er nun an die eigentliche Aufgabe diesen Abhandlung, die Darstellung der praktischen Philosophic Nach unserer Vorstellung (heißt es) ist das Wiffen eine Eindildung des Unendlichen in die Seele als Object oder als Endliches, welches dadurch selbstständig ist, und sich wieder ebenso verhällt wie sich das erste Gegenbild der göttlichen Anschauung verhielt. Die Seele löst sich in der Vernunft auf in die Ureinheit und wird ihr gleich, wie der Verstand die gefallene Vernunft ik Hierdurch ist der Seele die Möglichkeit gegeben, ganz in die Richtabsolutheit zu fallen, und in sich selbst zu sein: so wie die

<sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 50-52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 40, 49, 56, 71.

<sup>3</sup> Vorlesungen über die Methode, G. 131.

Möglichkeit, fich gang in die Absolutheit herzustellen und im Absoluten zu fein. Der Grund der Wirklichkeit des Ginen ober des Andern liegt einzig in der Seele felbft. Diefes Berhältnif von Möglichteit und Wirtlichteit ift der Grund der Erscheinung der Freihelt. Wie das Sein der Seele in der Uteinheit und dadurch in Gott für fie teine reale Rothwendigkeit ift, wie fle bielmehr in jener nicht fein tann, ohne eben dadurch wahrhaft in sich selbst und zugleich absolut zu sein: so vermag sie hinwiederum nicht, wahrhaft frei zu sein, ohne zugleich im Uneud» ligen, also nothwendig zu sein. Wie die Freiheit der Zeuge der erften Abfolutheit der Dinge, aber eben deshalb auch die wiederholte Möglichkeit des Abfalls ist: so ift die empirische Rothwendigkeit eben nur die gefallene Seite der Freiheit, ber Zwang, in den fle fich durch die Entfernung von dem Urbild begibt. In der Identität mit dem Unendlichen erhebt fich bagegen die Seele über die Rothwendigkeit, die der Freiheit entgegenstrebt, zu der, welche die absolute Freiheit selbst ift, und in der auch das Reale, das hier, im Raturlauf, als unabhängig von der Freiheit erscheint, mit ihr in Harmonie gesetzt ist. 1

Religion, als Erkenntnis des schlechthin Idealen, schließt sich nicht an diese Begriffe an, sondern geht ihnen vielmehr vorans und ist ihr Grund. Denn jene absolute Identität, die nur in Gott ist, zu erkennen, — zu erkennen, daß sie unabhängig von allem Handeln ist, als das Wesen oder Ansich alles Hansdelns, ist der erste Grund der Sittlickeit. Dem jene Idenstität der Rothwendigkeit und Freiheit nach ihrem indirecten Vershältnis zur Welt, aber in diesem doch erhaben über sie erscheint, erscheint sie als Schickal, welches zu erkennen daher zu der Sittlickeit der erste Schritt ist. In dem Verhältnis der bewußeten Verschung mit ihr erkennt die Seele sie als Vorsehung, nicht mehr wie vom Standpunkt der Erscheinung als unbegriffene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 55 — 57 (42).

und unbegreifliche Identität, sondern als Gott, deffen Wesen dem geiftigen Auge ebenso unmittelbar durch fich selbst sichtbar und offenbar ift, als das sinnliche Licht dem sinnlichen Auge. Weil das Wesen Gottes und das der Sittlichkeit Ein Wesen ift, so ift, dieses in seinen Handlungen ausdrücken, eben so wil, als das Wesen Gottes ausdrücken. Wie es nun ein und dus felbe Geist ist, der die Wissenschaft und das Leben unterrichtt, die endliche Freiheit zu opfern, um die unendliche zu erlangm, und der Sinnenwelt zu fletben, um in der geistigen einheimisch zu sein, wie also weder Sittenlehre noch Sittlichkeit ist ohn Anschauung der Ideen: so ift hinwiederum eine Philosophie, die das Wesen der Sittlickteit ausschließt, nicht minder ein Unding. Diesen Sat, der bei Schelling hier zum ersten Dal gegen da Cschenmayer'schen Vorwurf, daß er "die Tugend ausgeschlossen" auftritt, führte Begel gegen Reinhold, - der auch Moralität und Religion mit dem Standpunkt der Naturphilosophie für unverträglich hielt, — 2 schon früher (1802) in seiner Apologie der Naturphilosophie durch, einer Abhandlung, a auf die Sock | ling sich mehrmals bezieht. 4

Die Seele ist nur wahrhaft sittlich, wenn sie es mit abset uter Freiheit ist, d. h. wenn die Sittlichkeit für sie zugleich die absoluse Seligkeit ist. Sittlichkeit und Seligkeit verhalten siedemnach nur als die zwei verschiedenen Ansichten Siner und der selben Einheit; Beide sind die gleich unendlichen Attribute Gottes.

Denn in ihm ist keine Sittlichkeit denkbar, welche nicht eine aus

1

¹ Philosophie und Religion, S. 57—59.

<sup>2</sup> Reinholds Beiträge zur leichtern Uebersicht, Bd. I., H. 2, S. 125 ff

<sup>\*</sup> Hegels Werke, Bd. I., S. 297 — 319.

<sup>4</sup> Philosophie und Religion, S. 36, 69. — In der zweiten Stelle üt ein Citat aus Plato stillschweigend nur der Hegel'schen Schrift (Hegels Werfe, Bd. I., S. 318) entlehnt. Auch mit Aristoteles zeigt Schelling, wiewohl er sich in einigen Punkten ihm nähert, noch späterhin geringe Bekanntschaft, indem er z. B. etwas als Zusaß Jacobi's behauptet, was dieser noch im Namen des Aristoteles ansührt (Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen, S. 100).

den ewigen Gesetzen seiner Ratur fliegende Rothwendigkeit, d. h. die nicht als solche zugleich absolute Seligkeit wäre; er ift das gleiche Ansich der Rothwendigkeit und der Freiheit, nicht nur in Bezug auf die einzelne Seele, welche durch die Sittlichkeit, in der sie dieselbe Harmonie ausdrückt, zur Wiedervereinigung mit ihm gelangt, sondern ebenso in Bezug auf die Sattung. Gott ist daher das unmittelbare Ansich der Geschichte, da er das Ansich der Natur nur durch Wermittelung, der Seele ist. Demu da im Handeln das Reale, die Nothwendigkeit, unabhängig von der Seele erscheint: so ift die Uebereinstimmung oder Michtübereinstimmung derfelben, mit, der Freiheit nicht. aus der Gerle felbst zu begreifen, sondern erscheint jederzeit als eine unmittelbare Manifestation oder Antwort der unfichtbaren Welt. Da gher Gott die absolute Sarmonie der Nothwendigkeit und Freiheit ift, diese aber nur in der Gefchichte im Ganzen, nicht im Ginzelnen ausgedrückt fein tann: fo ift auch nur die Beschichte im Banzen, und auch diese wur eine successiv sich entwickelnde Offenbarung Bottes. Die Geschichte ift ein Spos, im Geifte Gottes gedicha tit; seine zwei Sauptpartien find: die, welche ben Ausgang ber Menschheit von ihrem Centro bis zur höchsten Entsernung pou ihm darstellt, die andere, welche die Rückehr. Die Ideen, die Beifter, mußten von ihrem Centro abfallen, fich in der Natur, der allgemeinen Sphäre des Abfalls, in die Besonderheit einführen, damit sie nachher, als befondere, in die Indifferenz zurückkehren, und, ihr versöhnt, in ihr fein könnten, ohne sie zu stören. 1

Anfang der Geschichte. Die gesammte Geschichte weist auf einen gemeinschaftlichen Ursprung aller Künste, Wissenschafzten, Religionen und gesetzlichen Einrichtungen hin: und gleichmohlzeigt die äußerste dämmernde Grenze der bekannten Geschichte schon tine von früherer Söhe herabgesunkene Cultur, schon entstellte Reste vormaliger Wissenschaft, Symbole, deren Bedeutung längst

<sup>&#</sup>x27;Philosophie und Religion, S. 61 — 64.

verloren scheint. Rach diesen Prämiffen bleibt nichts Anden abrig, als anzunehmen, daß die gegenwärtige Menschengattung Die Etziehung höherer Raturen genoffen: fo daß diefes Geschlicht, in dem blos die Möglichkeit der Wernunft, aber nicht die Birb Hoteit wohnt, fofern es nicht dazu gebildet wird, die tiefen Potenz oder das Restduum jenes frühern Geschlechtes ift, welches, der Vernunft unmittelbar durch fich felbft theilhaftig, nachden es den göttlichen Samen der Ideen, der Rünfte und Wiffenschaften auf der Erde ausgestreut, von ihr verschwunden ift. Wir werben uns von diesem bobern Seschlecht, als der Identität, auf welcher bas menschliche hervorging, gern vorftellen, bag es wi Ratur und in unbewußter Herrlichkeit vereinigt, was das zweit Geschlecht, nur in einzelne Strahlen und Farben gestreut, alleit mit Bewußtsein verknüpft. (Ift dies nicht aber höher?) Die frühere Natur ber Erde vertrug fich mit eblern und höher gebib deten Formen, als die gegenwärtigen find: wie die Reste wa thierischen Geschöpfen, beren Gegenbilder in ber jegigen Ratur vergeblich gefucht werden, und die durch Größe und Structuf die jest existirenden weit übertreffen, beweisen, daß sie auch it andern Gattungen lebender Wefen in der Jugend ihrer Ruft höhere Exemplarien und vollkommner gebildete Sattungen gebi ren hat, die den veränderten Berhältneffen der Erde weichen ihren Untergang fanden. 1 Diefen Schluf vom Ratürlichen auf Beiftige zu machen, hat Schelling gar tein Recht, wenn aus überhaupt die thierische Riesenwelt der Vorzeit, deren Eriften die Oryktognosse uns allerdings beweist, nicht vielmehr, fatt in Bolltommeneres zu fein, ein Unbehülflicheres, Ungefolachtetett wäre. Au eine hohe Geiftesentwickelung der Borwelt aber vollends, auch wenn fle, was nicht ift, durch fosstle Menschengebilk wahrscheinlich gemacht würde, mußten wir dennoch immer ichen aus dem Grunde zweiseln, weit der einmal errungene Standpunkt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 53, 65 — 67.

des Geistes auch die Kraft gehabt hätte, sich zu erhalten. Wenn Shelling also der "später eingetretenen Inclination der Erdare," aus der er "die allmälige Deterioration der Erde" erklärt, als einer "bestimmten physicalischen Wahrheit" Glauben schenkt: warum verläßt er hier die physicalische Erfahrung, die doch eben solche Eremplare "schönerer Geburten" aus der präadamitischen Zeit, ehe "mit der wachsenden Erstarrung die Macht des bösen Princips um sich griff und die frühere Identität mit der Sonne verschwand," gar nicht aufzuweisen hat? Das Nähere hierüber bei Schubert, besonders aber bei Steffens.

Unsterblichteit ber Seele. Die Geschichte bes Uni= tersum ist die Geschichte des Geisterreichs. Die Seele, welche 16 unmittelbar auf den Leib bezieht oder das Producirende effelben ift, unterliegt nothwendig der gleichen Richtigkeit mit iesem: ebenso auch die Seele, sofern fie das Princip des Verlandes ift, weil auch diese fich mittelbar durch die erste auf das Endliche bezieht. Das wahre Ansich oder Wesen der blos erschei= unden Seele ist die Idee oder der ewige Begriff von ihr, der 1 Gott, und welcher, ihr vereinigt, das Princip der ewigen Erkenntnisse ist. Daß nun dieses ewig ist, ist sogar nur ein dentischer Say. Dieses Ewige der Seele aber ift nicht ewig megen der Anfang = oder wegen der Endlosigkeit feiner Dauer; endern es hat überhaupt tein Berhältniß zu der Zeit. Es kann wher auch nicht unsterblich heißen in dem Ginn, in welchem ieser Begriff den einer individuellen Fortdauer in sich schließt. Denn da diese nicht ohne die Beziehung auf das Endliche und den Leib gedacht werden kann, so wäre Unsterblichkeit in diesem Binn, wahrhaft nur eine fortgesetzte Sterblichkeit. Der Wunsch 14h Unsterblichkeit in solcher Bedeutung stammt daher unmittel= dr aus der Endlichkeit ab. Es ist daher Miskennen des echten Beiftes der Philosophie, die Unfterblichkeit über die Ewigkeit der Seele und ihr Sein in der Idee zu setzen: und klarer Mis= berstand, die Seele im Tode die Sinnlichkeit abstreifen und

gleichwohl individuell fortdauern laffen. Wenn Verwistelung der Seele mit dem Leibe, welche eigentlich Individualität heißt, die Folge einer Regation in der Seele selbst und eine Strafe ist: so wird die Seele nathwendig in dem Verhältniß ewig, d. h. mahr haft unsterblich fein, in welchem fle sich von jener Regation befreit hat. 1 Deffenungeachtet verfällt Schelling nachber in die phantaftischften Vorstellungen, wie wir fle in Plato's Phadon lefen; ja, wem ffe dort immer noch im Rebel des Mythus gehalten find, so wird hier im buchftäblichen Sinne eine Palingenesse der Seele angenow men, in welcher diese, je nachdem fie im gegenwärtigen Zuftand mehr oder weniger ihre Gelbstheit abgelegt und zur Identität mit dem Unendlichen geläutert hat, entweder auf beffern Sternet ein zweites, weniger der Materie untergeordnetes Leben beginnts oder, von Materie trunken, an noch tiefere Orte verstoßen with bis fie, wenn sie Alles, was blos auf den Leib sich bezieht, w fich abgesondert hat, unmittelbar in das Geschlecht der Iden zurücktehrt und rein für fich in der Intellectualwelt ewig lebt. 31

Rehnlich, doch auf eine eigenthümliche Weise, löst Schelling Bruder, Carl Eberhard Schelling, ein Arzt, der sich der Patern Standpunkte der Naturphilosophie anschließt, diese sine in einer Abhandlung "Grundsäte zu einer künstigen Seelenleht." Das so häusige ängstliche Fragen, ob wohl eine persönliche sink dauer nach dem Tode Statte sinde, rührt gewöhnlich von einst gewissen Engherzigkeit, die sich der Gemüther der meisten Messehen bemächtigt hat, her. So wie die Aussopserung eines Giegelnen für das Sanze dem Egoismus auch in der politischen Welt weichen mußte, so will zener Engherzigkeit auch der heroisk Gedanke nicht gefallen, das das Individuum überhaupt nur de Ganzen wegen und für das Ganze leben und sterben müsse. Is der urbildlichen Welt wird sich die Seele dessen erinnern, was

<sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 68 — 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 70 — 72.

bie Welt der Erscheinung ihrem Ideal Adaquates hervorges bracht hat. Je nachdem also unsere Thaten auf dieser Welt gewesen sind, werden sie uns auch Zeugniß reden vor der Seele; und dies ist die Belohnung, die unserer wartet. Die Strase aber wird darin bestehen, daß man vor der Seele der Vergessenscheit anheim fällt, wenn man nicht gethan hat, das ihrem Ideal sleicht; denn nur dieses Letztere ist beständig vor ihr gegenwärtig. 1

In diesem Aufsage, wie in des Bruders Schrift "Philosophie md Religion," tritt der thepsophische Standpunkt des Identitätshstems schon mächtig herein, besonders wo jene fortfährt: Besteht ie Sinnenwelt nur in der Anschauung der Geister, so ist jenes prückgehen der Seele in ihren Ursprung und ihre Scheidung m Concreten zugleich die Auflösung der Sinnenwelt felbst, die lest in der Geisterwelt verschwindet. In gleichem Berhältniß, ie diese sich ihrem Centro annähert, schreitet auch jene zu ihrem iele fort; denn auch den Gestirnen sind ihre Verwandlungen stimmt und ihre allmälige Auflösung aus der tiefern Stufe die höhere. Wie nun die Endabsicht der Geschichte die ersöhnung des Abfalls ist, so mag auch dieser in jener Bezie= ng von einer mehr positiven Seite angesehen werden. terfte Gelbsiheit der Ideen war eine aus der unmittelbaren Sutung Gottes herfließende: die Selbstheit und Absolutheit aber, die fie fich durch die Verföhnung einführen, ift eine felbft-Bebene; so daß fie, als wahrhaft selbstständige, unbeschadet Mbsolutheit, in ihr sind, wodurch der Abfall das Mittel der illendeten Offenbarung Gottes wird. Indem Gott, kraft t migen Rothmendigkeit seiner Natur, dem Angeschauten die elbstheit verleiht, gibt er es selbst dahin in die Endlichkeit, d opfert es gleichsam: damit die Ideen, welche in ihm ohne bfigegebenes Leben waren, ins Leben gerufen, eben dadurch tt fähig werden, als unabhängig existirende wieder in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 223—224. Michelet G. d. Ph. 11.

Absolutheit zu sein; welches durch die vollkommene Sittlichkeit geschieht.

C. Die äußeren Formen, unter welchen Religion existirt. Da Gott zu der Natur ewig nur ein indirectes Behältniß hat, und der Staat in der höhern fittlichen Ordnung nur eine zweite Ratur reprasentirt: so tann die Religion, auch im vollkommensten Staat, will sie sich in unverletzt reiner Ide lifat erhalten, nie anders als esoterisch oder in Gestalt von Myfterien existiren. Sätte man den Begriff des Beidenthum nicht immer und allein von der öffentlichen Religion abstrahit. fo würde man längst eingesehen haben, wie Seidenthum un Christenthum von jeher beisammen waren, und dieses aus jenen nur badurch entstand, daß es die Mysterien öffentlich macht denn die meisten Gebräuche und symbolischen Sandlungen ich Christenthums sind eine offenbare Nachahmung der in den Me sterien herrschenden. Wahre Mythologie ist eine Symbolik M Sucht ihr eine universelle Mythologie, fo bemächisch euch der symbolischen Ansicht der Ratur, laffet die Götter wiel Befit von ihr ergreifen und fle erfüllen: dagegen bleibe geistige Welt der Religion frei, und ganz vom Ginnenschiff abgezogen. Die esoterische Religion ist ebenfo nothwendig Mont theismus, als die exoterische unter irgend einer Form nothweiß in Polytheismus verfällt. Erft mit der Idee des schlichten Einen und absolut Idealen find alle andern Ideen gesetzt. 30 ihr folgt erst; obgleich unmittelbar, die Lehre von einem abs luten Zustand der Seelen in den Ideen und der ersten Einfa mit Gott, wo fie der Anschauung des an fich Wahren, an fi Schönen und Guten theilhaftig sind: eine Lehre, die finnbild auch als eine Präexistenz der Seclen, der Zeit nach, dargestell werden kann. Unmittelbar an diese Erkenntniß schließt fid M von dem Verluft jenes Zustandes, also von dem Absall M

Philosophie und Religion, S. 72—73.

Ibeen und der hieraus folgenden Berbannung der Seelen in Leiber und in die Sinnenwelt an. Rach den verschiedenen Anfichten, welche hierüber in der Vernunft felbst liegen, mag diese Lehre auch verschiedene Vorstellungen erfahren, wie die Erklärung des Sinnenlebens aus einer zuvor zugezogenen Schuld in den meiften der griechischen Myfterien geherrscht zu haben icheint, dieselbe Lehre aber in verschiedenen Myfterien unter verichiedenen Bildern, 3. B. dem eines fterblich gewordenen und leidenden Gottes, vorgestellt wurde. Den Abfall vom Absoluten zu versöhnen, und das negative Verhältniß des Endlichen zu ihm in ein positives zu verwandeln, ist ein anderer Zweck der teligiösen Lehre. Ihre praktische Lehre gründet sich nothwendig auf jene erfte; benn fle geht auf Befreiung der Seele von bem Leib als ihrer negativen Seite, wie der Gingang in die alten Mysterien als eine Dahingabe und Opferung des Lebens, als ein leiblicher Tod und eine Auferstehung der Seele beschrieben wurde. Die erste Absicht der Vereinfachung der Seele und hter Zurückziehung von dem Leib war die Genesung von dem Jerthum, als der ersten und tiefften Krankheit der Seele, durch die Wiedererlangung der intellectuellen Anschauung des allein Wahren und Ewigen, der Ideen. Ihr stitlicher Zweck war die Lösung der Seele von Affecten, denen fie nur so lange unterworfen ift, als sie mit dem Leib verwickelt ift, und von der Liebe des Sinnenlebens, welche der Grund und der Antrieb der Unsittlickeit ift. - Rothwendig endlich ift mit jenen Lehren die bon der Ewigkeit der Scele und dem fittlichen. Werhältniß zwis schen dem gegenwärtigen und dem künftigen Zustand verbunden. (Wenn die Präexistenz der Seelen nicht der Zeit, sondern nur dem Begriffe nach gedacht werden darf, mit welchem Rechte kann ts ein tünftiger Zustand?) Die von felbst durch diese Sulle bin= durch zu der Bedeutung der Symbole bringen, und als Autopten die Wahrheit rein, wie fle ift, ohne Bilder sehen, mußten die Staats= oberhäupter fein; denn auch die Bestimmung des ganzen Geschlichts

würde ihnen in jener letten Enthüllung klar. So wäre die Phisloophie, beren Liebhaber die natürlich Eingeweihten sind, durch folche Veranstaltung mit der Religion in ewigem Bunde.

IV. Die Methodenlehre des akademischen Studiums tann nur aus der wirklichen und wahren Erkenninif des lebendigen Zusammenhangs aller Wiffenschaften hervorgehen Diese Forderung war nie bringender, als zu der gegenwärtign Reit der Geburt einer neuen Welt, wo fich Alles in Wiffenschaft und Runft gewaltiger zur Ginheit hinzudrängen scheint. Dich Anschauung eines organischen Ganzen der Wiffenschaft ift nm von der Philosophie zu erwarten, deren Streben an fich ichn auf die Totalität der Erkenntniß gerichtet sein muß. Das Cin, wovon unfere ganze folgende Untersuchung abhängig sein with ift die Idee des an fich felbst unbedingten Wiffens, welche schlechthin nur Eines und in bem auch alles Wiffen nur Gines if desjenigen Urwiffens, welches, nur auf verschiedenen Stuft der erscheinenden idealen Welt fich in Zweige zerspaltend, in den ganzen unermeglichen Baum der Erkenntnig fich ausbreitet.] Dieses Wissen alles Wissens ift nicht ohne die Voraussezus denkbar, daß das mahre Ideale allein und ohne weitere Bat mittelung auch das mahre Reale fei, und diefes in jenem gap lich aufgehe. Wir können diese wesentliche Einheit selbst in der . Philosophie nicht eigentlich beweisen, da sie vielmehr der Ein gang zu aller Wiffenschaftlichkeit ift. Dieses aber ift die Im des Absoluten, welche die ift: daß die Idee in Ansehung seina auch das Sein ift. Durch dieses erfte Wiffen ift alles ander Wiffen im Absoluten, und selbst absolut; alles Wiffen, das sich nicht auf das Urwissen bezieht, ift ohne Realität und Bedeutung Das Wiffen in seiner Allheit ist die eine, gleich absolute Erscheit nung des Einen Universum, von dem das Sein oder die Ratur die andere ift. Im Gebiet des Realen herrscht die Endlichteil,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion, S. 75 — 80, 82.

im Gebiet des Idealen die Unendlichkeit; jenes ist durch Rothswendigkeit das, was es ist: dieses soll es durch Freiheit seine. Der Mensch, das Vernunstwesen überhaupt, ist hingestellt, eine Ergänzung der Welterscheinung zu sein: aus ihm, aus seiner thätigkeit soll sich entwickeln, was zur Totalität der Offenbarung Bottes sehlt, da die Natur zwar das ganze göttliche Wesen, aber ur im Realen, empfängt; das Vernunstwesen soll das Bild derselben göttlichen Natur, wie sie an sich selbst ist, demnach im Idealen, ausdrücken.

Die die fich in der Endlichkeit reflectirende Ginheit des stealen und Realen als beschlossene Totalität, als Natur, im laum sich ausdrückt: so erscheint dieselbe, im Unendlichen an= ischaut, unter der allgemeinen Form der endlosen Zeit. k Zeit schließt die Ewigkeit nicht aus; und die Wiffenschaft, enn sie ihrer Erscheinung nach eine Geburt der Zeit ift, geht 14 auf Gründung einer Ewigkeit mitten in ber Zeit. A Zeit ist die Wissenschaft nur, inwiesern sie durch das Indiduum sich ausspricht. Das Wissen an sich ist aber so wenig iacht der Individualität, als das Handeln an sich. Wie die hre Handlung diejenige ift, die gleichsam im Ramen der Mien Gattung geschehen könnte: so das mahre Wiffen dasmige, worin nicht das Individuum, sondern die Vernunft weiß. diese Unabhängigkeit des Wesens der Wissenschaft von der Zeit udt sich in dem aus, daß sie Sache der Gattung ift, welche lbst ewig ist. Ueberlieferung ist der Ausdruck ihres ewigen tbens. (Daran hat auch Görres festgehalten.) Es ist un= intbar, daß der Mensch, wie er jest erscheint, durch sich selbst h vom Inftinct zum Bewußtsein, von der Thierheit zur Verinstigkeit erhoben habe. Es mußte also dem gegenwärtigen lenschengeschlecht ein anderes vorgegangen sein, welches die le Sage unter dem Bilde der Götter und Heroen und erften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über die Methode, S. 7-8, 10-12, 14-15, 17-18.

Wohlthäter des menschlichen Geschlechts verewigt hat. Es gibt teinen Zustand der Barbarei, der nicht aus einer untergegange nen Cultur herstammte. 1 Dies goldene Zeitalter, welches "in den Ueberlieserungen aller Bolter als Buftand bewußtloser Glud: seligkeit und erfter Milde der Erde" vortommt, wurde in ber "Philosophie und Religion" geradezu als "empirische Sypothese" aufgestellt. Jest gesteht Schelling aber, daß eine folche keinen erfin Anfang ertläre, und die Ertlärung nur weiter zuruchschiebe. U läßt also hier die "Hypothese eines Urvolks," so wie die Frage, ob man "nichts auf die Ginheit des Allem eingebornen Erdgeifte rechnen will," unentschieden. Man könnte daher geneigt sein, ba Gesagte speculativer Weise so zu verftehen, als ob Schelling aus jenem Bustande, nur der Würde, und nicht der Zeit nach, eint Priorität einräume, obgleich er dann doch auch wiederum Orient das Mutterland der Ideen nennt. ? Go fieht für ihn mit dieses fest, was er sogar in dem transscendentaten Idealismus schon ausgesprochen hat, daß die Symbole der Mythologie, in wir eben als das geschichtlich Erfte antreffen, des höchstem Wiffel Enthüllung seien; und hierin können wir selbst feinen allerletia Standpunkt, die Philosophie der Offenbarung, wo der Mythus in immer größere Wichtigkeit erhält, schon im Reime angelegt finde

Wodurch sich Wissen von Wissen unterscheidet, ist die Form. die im Besondern aus der Indisferenz mit dem Wesen till, welches wir insofern auch das Allgemeine nennen können. Form getrennt von Wesen aber. ist nicht reell, ist blos Schein: die besondere Wissen, rein als solches, dennach kein wahres Wissen. Es ist klar genug, daß der letzte Grund und die Möglichte aller wahrhaft absoluten Erkenntnis darin ruhen muß, daß ehn das Allgemeine zugleich auch das Besondere, und dasselbe, mit dem Verstand als blose Möglichkeit, ohne Wirklichkeit, West

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorlesungen über die Methode, S. 30—32, 168 (Philosophie und Religion, S. 67—68).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 310.

ohne Form erscheint, eben dieses auch die Wirklichkeit und die form sei; dies ift die Idee aller Ideen, und aus diesem Grunde die des Absoluten selbst. Es ift nicht winder öffenbar, daß das Absolute an fich betrachtet, da es eben nur diese Identitat ift, an sich weder das eine noch das andere der Entgegengefesten fei, daß es aber als das gleiche Wesen beiber, und bemnach als Identität in der Erscheinung nur entweder im Realen oder im Idealen sich darstellen könne. Wäre es nun denkbar, daß im Realen oder Idealen selbst wieder nicht das eine oder das andere der beiden Entgegengefesten, fondern die reine Identität beider, als solche, durchbräche: so wäre damit ohne Zweisel die Möglichteit einer abfoluten Ertenninis, selbst innerhalb der Erscheinung, gegeben. Die Identität von sich felbst und seinem Entgegengesetzen als reines Sein mit Verneinung aller Thatig= teit, im Realen, ift der Raum: als reine Thätigkeit mit Berneinung alles Seins, im Idealen, die Zeit. Beide find blos relative Absolute, da sie die Idee alter Ideen nicht an sich, son= dern mur in getrenntem Rester darstellen. Wenn nun Mathe= matik ganz in jenen beiden Anschauungsarten gegründet ift, so folgt, daß in ihr eine Erkenntnifart bereschend fein muffe, die der form nach absalut ist. Die Darstellung des Allgemeinenund Besondern in der Einheit heißt überhaupt Conftruction, die von der Demoustration wahrhaft nicht unterschieden ist. Dieselbe Einheit drückt fich als die von Form und Wesen aus, da die Confirmation, welche als Externatnis blos Form scheinen würde, zugleich das Wesen des Construirten selbst ist. Die Formen der Mathematit, wie fle jest verstanden werden, find Symbole, für welche benen, die ste besitzen, der Schlüffel vertoren gegangen iff, den, nach sichern Spuren und Rachrichten der Alten, noch Eutlides besaß. Der Weg zur Wiedererfindung des ursprüng= lichen Seins kann nur der sein, fie durchaus als Formen reiner Vernunft und Ausdrücke von Ideen zu begreifen. Und so lange, als die Mathematik nicht symbolisch begriffen ift, wird sie den

blos formellen Charakter der absoluten Erkenntnisart behalten. Auf dem nun betretenen Wege wird die Philosophie auch die Mittel der Enträthselung und der Wiederherstellung jener uralten Wissenschaft an die Hand geben. ¹ Es zeigt sich hier ein Ausklang an Novalis.

Die schlechthin und in jeder Beziehung absolute Erkennt nifart, welche das Urwiffen unmittelbar und an fich felbst jun Grund und Gegenstand hat, ift die Philosophie. Darstellung in intellectueller Anschauung ift philosophische Construction; aba wie die allgemeine Einheit, die allen zu Grunde liegt, so könnn auch die besondern, in deren jeder die gleiche Absolutheit bis Urwissens aufgenommen wird, nur in der Vernunftanschaum enthalten fein, und find infofern Ideen. Die Philosophie ik also die Wissenschaft der Ideen oder der ewigen Urbilde der Dinge. Wer die intellectuelle Anschauung nicht hat, versik auch nicht, was von ihr gefagt wird; fie kann also überhamt Eine negative Bedingung ihres Bestet nicht gegeben werden. ift die klare und innige Ginficht der Richtigkeit aller blos endlicha Erkenntniß. Man kann sie in sich bilden; in dem Philosopha muß fie gleichsam zum Charatter werden, zum unwandelbaten Organ, zur Fertigkeit, Alles nur zu sehen, wie es in der Im fich darstellt. Was den Wechsel der Philosophien betrifft, f existiren die scheinbaren Veränderungen der Phisosophie nur su die Unwissenden. Sie gehen entweder jene überhaupt nicht au indem es allerdings und eben auch jest Bestrebungen genug gibl, die sich für philosophische ausgeben, in denen aber keine Epu davon anzutreffen ist. Oder sie find Verwandelungen, die einen wirklichen Bezug auf Philosophie haben; so find es Metamor phosen ihrer Form. Ihr Wesen ift unwandelbar daffelbe, seit dem Ersten, der es ausgesprochen hat. Wenn noch Umgestaltungen in der Philosophie Statt finden, so ift dies Beweis, daß fie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über bie Methode, S. 85 — 92, 95 — 96.

ihre lette Form und absolute Gestalt noch nicht gewonnen hat. Es gibt untergeordnetere und höhere, es gibt einseitigere und umfaffendere Formen; jede sogenannte neue Philosophie mus aber einen neuen Schritt in der Form gethan haben. Dag die Erscheinungen fich drängen, ift begreiflich, weil die vorhergebende unmittelbarer den Sinn schärft, den Trieb entzündet. aber auch, wenn die Philosophie in der absoluten Form wird dargestellt sein, wird es Riemand verwehrt sein, sie wieder in besondere Formen zu fassen. Die andern Wissenschaften könnten fich Glud munichen, wenn erft bei ihnen jener Wechsel der Formen ernftlicher einträte. Um die absolute Form zu gewinnen, mif sich der Geift in allen versuchen; dies ift das allgemeine Beset jeder freien Bildung. 1 Die Substanz dieser auch in der Reuen Zeitschrift gleichzeitig aufgestellten Anficht über Geschichte m Philosophie, hatte Segel 2 bereits 1801 ausgesprochen, am meführlichsten bann aber erft später in der Ginleitung zu seinen Borlesungen über Geschichte der Philosophie 3 wissenschaftlicher egründet. Selbst Schiller hat schon 1789 dieses angedeutet: Der philosophische Geift hat fich frühe überzeugt, daß im Ge= iete des Verstandes, wie in der Sinnenwett, Alles in einander steife. Er hat die Wahrheit immer mehr geliebt, als sein System, md gerne wird er die alte mangelhafte Form mit der neuern . ind schönern vertauschen. Durch immer neue und immer schönere Bedankenformen schreitet der philosophische Geist zu höherer Borefflichteit fort." 4

Den innern Thous der Philosophie, aus welchem Scheling dann die Form des äußern Organismus der Wissenschaften bleitet, bestimmt er folgendermaßen: Die absolute Form der sentität ist, sich selbst auf ewige Weise Subject und Object

Borlesungen über die Methode, S. 96—98, 115—117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berke, Bd. I., S. 167—172, 200—201.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, Bd. XIII., S. 19—64.

<sup>&#</sup>x27;Shillers sammtliche Werke, Bd. VII., G. 7—8.

zu sein. Richt das Subjective oder Objective in diesem ewigen Erkenntnifact, als solches, ift die Absolutheit: sondern das, was von Beiden das gleiche Wefen ift, und was eben deswegen duch keine Differenz getrübt wird. Dieselbe identische Wesenheit if in dem, was wir die objective Seite jenes absoluten Producitins nennen können, als Idealität in die Realität: und in dem, mas die subjective, als Realität in die Idealität gebildet; so daß in jeder von beiden die gleiche Subject Dbjectivität, und in de absoluten, Form auch das ganze Wesen des Absoluten geset ift Das Absolute an sich ist weder die, eine noch die andere diese Einheiten, aber als absoluter Indifferenz=Punkt der Form und des Wefens aufgefaßt, zugleich das nothwendige Wefen beidn Beide differenziren sich für die Erscheinung noth Einheiten. mendig, wie sich das absolute Leben der Weltkörper durch 300 Die vom Wein relativ verschiedene Brennpunkte ausdrückt. unterschiedene Form, als Einbildung der ewigen Ginheit in die Wielheit, der Unendlichkeit in die Endlichkeit, ift die Ratur: di Einheit, wodurch fich die Dinge oder Ideen von der Identifi als ihrem Centro entfernen und in sich felbst sind. Die fin der andern Einheit wird als Einbildung der Wielheit in die Einheit, der Endlichkeit in die Unendlichkeit unterschieden, und ift die der idealen oder geistigen Welt. Diese rein für sich betrachtt. ift die Einheit, wodurch die Dinge in die Identität, als 🎹 Centrum, zurückgehen, und im Unendlichen find, wie sie duch die erste in sich selbst sind. Der nothwendige Typus der Philes fophie ift, den absoluten Centralpunkt gleicherweise in den beiten relativen und hinwiederum diese in jenem darzustellen; und diell Grundform, welche im Ganzen ihrer Wiffenschaft herrschend ik wiederholt sich nothwendig auch im Gingelnen. 1

Dieser innere Organismus des Urwissens drückt. sich nut auch im äußern Sanzen der Wissenschaften aus.

<sup>1</sup> Vorlesungen über die Methode, S. 154-158.

Obsectivwerden des Wiffens geschieht nur durch Handeln, welches selbst wieder sich äußerlich durch ideale Producte ausdrückt. Das allgemeinste derselben ift der Staat, der nach dem Urbild der Ideen geformt ift. (Jeder individuelle Mensch — fagt Schiller, 1 sich an Fichte's erste "Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten" anschließend - trägt, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen idealischen Menschen in sich, den Staat, die objective Form, in deren Einheit sich zu vereinigen, die Mannigfaltigkeit der Subjecte die große Aufgabe ihres Daseins sett.) Die Staatsverfaffung ift ein Bild der Werfaffung des Ideenreichs: in diesem ist das Absolute, als die Macht, von der Alles ausfließt, der Monarch; die Ideen find die Freien; die einzelnen wirklichen Dinge die Stlaven und Leibeigenen. Die Wissens schaften, insofern fie durch oder in Bezug auf den Staat Objectivität erlangen, heißen positive Wissenschaften. Die erfte, welche den absoluten Indifferenzpunkt, in dem reale und ideale Welt als eins erblickt werden, objectiv darstellt, wird die unmittelbare Wiffenschaft des absoluten und göttlichen Wesens, demnach die Theologie, fein. Die reelle Seite, die Wiffenschaft der. Natur, insofern sie positiv ist, ist die Wissenschaft des Organismus, also die Medicin: die ideelle Seite die Wissenschaft der Geschichte, und, inwiesern das vorzüglichste Werk der letten die Bildung der Rechtsverfassung ist, die Jurisprudenz. Theologie ist die oberste Facultät, weil in ihr das Innerste der Philosophie objectivirt ist; insofern das Ideale die höhere Potenz des Realen ift, folgt, daß die juridische Facultät der medicini= ihen vorangehe. Die Philosophie, weil ste Alles ift, kann eben deswegen keine besondere Facultät sein. Die mahre Objectivität der Philosophie in ihrer Totalität ist nur die Kunst, und die vierte Facultät müßte die der Künste sein. ?

<sup>&#</sup>x27; Sämmtliche Werke, Bd. VIII., Abth. 1; S. 247, und Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borlesungen über die Methode, S. 158, 110, 159—162.

A. Theologie. Der erfte Urfprung der Religion, fo wie jeder andern Erkenntniß und Cultur ift allein aus dem Unterricht höherer Naturen begreiflich. (Hier ift die Philosophie der Offenbarung mit durren Worten ausgesprochen, und der Standpunkt der Absolutheit des speculativen Wiffens somit aufgegeben.) Ich halte den Zustand der Cultur durchaus für den ersten des Menschengeschlechts, und die erfte Gründung der Staaten, da Wiffenschaften, der Religion und der Kunfte für gleichzeitig ober vielmehr für eins: so daß dies Alles nicht mahrhaft gesondert, sondern in der vollkommensten Durchdringung war, wie es einft in der letten Vollendung wieder fein wird. 1 Das ift viel weiter gegangen, als selbst der orthodoxeste Vertheidiger des Buchstabens der Bibel behaupten wird; denn mährend diese nur Gin Mens schenpaar volltommen aus Gottes Schöpferhand hervorgeben laft, so Schelling das ganze Geschlecht. Gott gibt fich hiernach unmit telbar mit der Einrichtung der Rechts = und Staats = Werfaffungen, der Erfindung der Künste und Wissenschaften u. f. w. ab.

Ungeachtet dieser ganz schiefen Ansicht, ist die Auffassungsweise des Shristenthums doch leidlich speculativ. Besonders aber hier mird der Einsluß des Segel'schen Aufsates, "Neber das Berbältnis der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt," der unmittelbar diesen Schelling'schen Vorlesungen vorherging, unverkennbar. Doch sind die ersten Reime dieser Ansschen auch schon in Segels "Differenz" anzutressen. Im Schelling sagt, ohnt seine Eigenthümlichteit auszugeben: Im Spristenthum wird das Universum überhaupt als Seschichte, als moralisches Reich angeschaut. In der Mythologie der Griechen wurde das Unendliche nur im Endlichen angeschaut, und auf diese Weise selbst der Endlichteit untergeordnet. Sanz anders ist das Verhältnis einer Religion, die auf das Unendliche unmittelbar an sich selbst geht

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borlesungen über die Methode, S. 167, 169.

<sup>2</sup> Hegels Werke, Bd. I., S. 269.

in welcher das Endliche nicht als Symbol des Unendlichen zugleich um feiner selbst willen, sondern nur als Allegorie des ersten und in der gänzlichen Unterordnung unter daffelbe gedacht Das Ganze, worin die Ideen einer folden Religion objectiv werden, ift nothwendig felbst ein Unendliches, teine nach allen Seiten vollendete und begrenzte Welt, die Gestalten nicht bleibend, sondern erscheinend, nicht ewige Raturwesen, sondern historische Gestalten, in denen fich das Göttliche nur vorüber= gehend offenbaret, und deren flüchtige Erscheinung allein durch den Glauben festgehalten werden kann, niemals aber in eine absolute Gegenwart verwandelt wird. Da, mo das Unendliche selbst endlich werden kann, kann es auch Wielheit werden; es if Polytheismus möglich. Da, wo es durch das Endliche nur bedeutet wird, bleibt es nothwendig eins; und es ist kein Poly= beismus, als ein Zugleichsein göttlicher Gestalten, möglich. Jeder ksondere Moment der Zeit ift Offenbarung einer besondern Seite Bottes, in deren jeder er absolut ift. Was die griechische Religion ils ein Zumal hatte, hat das Christenthum als ein Nacheinander. Die Religion der griechischen Welt verhält fich zur driftlichen, wie Ratur und Geschichte. Gott wird in der Natur gleichsam exoterisch, nwiesern das Symbol unabhängig von der Idee genommen wird: der Idee nach aber, esoterisch. In der idealen Welt, also vor= 1ehmlich der Geschichte, legt das Göttliche die Hülle ab; sie ist 'as laut gewordene Mysterium des göttlichen Reichs. Es ist Gott elbft, der die Ideen offenbart. Der Begriff der Offenbarung f darum ein schlechthin nothwendiger im Christenthum. Ideen deffelben können allein durch Handeln objectiv werden. Bie im Heidenthum die Ratur das Offenbare war, dagegen die beale Welt als Mysterium zurücktrat: so mußte im Christen= hum vielmehr, in dem Werhältniß als die ideelle Welt offenbar ourde, die Natur als Geheimniß zurücktreten. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über die Methode, S. 169 — 173, 181 — 182, 174.

Die historische Construction des Christenthums tann bon keinem andern Punkt, als der allgemeinen Anficht ausgehen, das das Universum überhaupt, und so auch inwiefern es Geschichte ift, nothwendig nach zwei Seiten differenzirt erscheine; und diese Gegensat, welchen die neuere Welt gegen die alte macht, if für fich zureichend, das Wefen und alle besondern Bestimmungen des Christenthums einzusehen. Der Schluß der alten Zeit und die Grenze einer neuen, deren herrschendes Princip das Unede liche war, konnte nur dadurch gemacht werden, daß das wahn "Unendliche in das Endliche kam, nicht um dieses zu vergötten, fondern um es in seiner eigenen Person Gott zu opfern, und Die erfte Idee des Christenthums if dadurch zu versöhnen. daher nothwendig der Mensch gewordene Gott, Chriftus, als Gipfel und Ende der alten Götterwelt, der die Menschiff in ihrer Riedrigkeit anzieht. Er selbst geht zurück ins Unsicht bare, und verheißt flatt feiner nicht das im Endlichen bleibenk Princip, fondern den Geift, das ideale Princip, welches vieluch das Endliche zum Unendlichen zurückführt und als solches die Licht der neuen Welt ift. Daß Gott in einem bestimmten Me ment der Zeit menschliche Natur angenommen habe, dabei fan schlechterdings nichts zu denken fein, da Gott ewig außer alle Die Menschwerdung Gottes ift also eine Menschmas dung von Ewigkeit. Der Mensch Christus ist also in der Er scheinung nur der Gipfel und insofern auch wieder her Ausm derselben; denn von ihm aus sollte sie dadurch sich fortseten, M alle seine Nachfolger Glieder eines und dessetben Leibes warch von dem er das Saupt ift. Die Ginheit Aller im Geift bei M Getrenntheit im Einzelnen als unmittelbare Gegenwart darge stellt, diese symbolische Anschauung ist die Rirche, als lebendigt Runftwerk. Die durch Alles hindurchgehende Antinomie des Get lichen und Natürlichen, hebt sich allein durch die subjective Bis stimmung auf, Beide auf eine unbegreifliche Weise als Eins zu denken; eine solche subjective Ginheit druckt der Begriff des

Erster Abschnitt. Schellings Methode des akademischen Studiums. 351

Bunders aus. Berföhnung des von Gott abgefallenen Endlichen durch seine eigene Geburt in die Endlichkeit, ist der erste Gedanke des Christenthums: und die Vollendung seiner ganzen Ansicht des Universum und der Seschichte desselben in der Idee der. Dreteinigkeit, welche eben deswegen in ihm schlechthin nothwendig ist. Der ewige, aus dem Wesen des Vaters aller Dinge geborne Sohn Gottes ist das Endliche selbst, wie es in der ewigen Anschauung Gottes ist, und welches als ein leidender und den Verhängnissen der Zeit untergeordneter Gott erscheint, der in dem Sipsel seiner Erscheinung, in Christo, die Welt der Endlichkeit schließt, und die der Unendlichkeit, oder der Herrschaft des Geistes, eröffnet.

B. Wie das Absolute felbst in der Doppelgestalt ber Natur und Geschichte als Ein und dasselbe erscheint, zerlegt die Theo= logie, als Indifferenzpunkt der realen Wissenschaften, sich von der einen Seite in die Historie, von der andern in die Ratur= wissenschaft, deren jede ihren Gegenstand getrennt von dem andern, und eben damit auch von der obersten Ginheit betrachtet. berhindert nicht, daß nicht jede berfelben in fich den Centralpunkt berstellen, und fo in das Urwiffen zurückgehen könne. Könnte in beiden das reine Ansich erblickt werden, so würden wir das= selbe, was in der Geschichte ideal, in der Ratur real vorgebildet Die vollendete Welt der Geschichte ware selbft eine ideale Natur, der Staat, als der äußere Organismus einer in der Freiheit selbst erreichten Harmonie der Rothwendigkeit und der Freiheit. Auch die Geschichte kommt aus einer ewigen Ginheit, und hat ihre Wurzel ebenso im Absoluten, wie die Ratur. Die Zufälligkeit der Begebenheiten und Handlungen findet der gemeine Werstand vorzüglich durch die Zufälligkeit der Indivis duen begründet. Ich frage dagegen, was ist denn dieses oder jenes Individuum Anderes, als eben das, welches diese ober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorl. über die Methode, S. 179—181, 192—193, 183—185.

jene bestimmte Handlung ausgeführt hat. War also die Handslung nothwendig, so war es auch das Individuum. Was allein als frei und demnach objectiv zufällig in allem Handeln erscheinen kann, ist blos, daß das Individuum von dem, was vorherbestimmt und nothwendig ist, dieses Bestimmte gerade zu seiner That macht. Uebrigens aber und was den Erfolg betrifft, ist es, im Suten wie im Bösen, Werkzeug der absoluten Nothwendigkeit.

Gelbft unter bem Seiligsten ift nichts, das heiliger wan, als die Geschichte, dieser große Spiegel des Weltgeistes, dies ewige Gedicht des göttlichen Verftandes. Erft dann erhält die Geschichte ihre Vollendung für die Pernunft, wenn die empiris schen Ursachen, indem fle den Verstand befriedigen, als Weitzeuge und Mittel einer höhern Rothwendigkeit gebraucht werden Gefcichte ift weder das rein Verftandes=Gefegmäßige, dem Begriff Unterworfene, noch das rein Gesetlose, sondern was mit dem Schein der Freiheit im Ginzelnen Rothwendigkeit im Ganza verbindet. Die ewige Rothwendigkeit offenbart fich, in der Beit der Identität mit ihr, als Natur, wo der Widerstreit des Unendlichen und Endlichen noch im gemeinschaftlichen Reim des Ende lichen verschloffen ruht. Mit dem Abfall von ihr offenbart st fich als Schicksal, indem sie in den wirklichen Widerstreit mit der Freiheit tritt. Die neuere Welt ist allgemein die Welt der Gegenfätze; und wenn in der alten im Ganzen das Unendlicht mit dem Endlichen unter Giner gemeinschaftlichen Sulle veremigt liegt, so hat der Geift der spätern Zeit zuerft diese Sulle ge sprengt, und jenes in absoluter Entgegensetzung mit diesen erscheinen lassen. Denn wie die alte Welt allgemein die Welt der Gattungen, so ift die moderne die der Individuen: dort if das Allgemeine wahrhaft das Besondere, das Geschlecht wirft als Individuum, hier ist umgekehrt die Besonderheit der Ausgangspunkt, die zur Allgemeinheit werden foll (ein Schillerfon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über die Methode, S. 213-214, 177-178.

Gebanke 1). Die neue Welt beginnt mit einem allgemeinen Sünsbenfall, einem Abbrechen des Menschen von der Natur. Richt die Hingabe an diese selbst ist die Sünde, sondern, so lange sie ohne Bewustsein des Gegentheils ist, vielmehr das goldene Zeitalter. Das Newustsein darüber hebt die Unschuld auf, und sordert daher auch unmittelbar die bewuste Versöhnung und die freiwillige Unterswerfung, die, an die Stelle der bewustlosen Identität mit der Natur und an die der Entzweiung mit dem Schicksal tretend, und auf einer höhern Stufe die Einheit wiederherstellend, in der Idee der Vorseshung ausgedrückt ist. Das Christenthum also leitet in der Geschichte sem Periode der Vorsehung ein. Und Görres hat diesen Gegensaus, wie Schelling schon im System des transscendentalen Idealiszuns, der Eintheilung der Weltgeschichte zu Grunde gelegt.

Als den Gegenstand der Siftorie bestimmten wir die Bilmg eines objectiven Organismus der Freiheit oder des nach um göttlichen Worbilde geformten Staats, der das unmittelwere und fictbare Bild des absoluten Gesammtlebens der Wifmschaft, der Religion und der Kunft im Ganzen der Menschkit ist. Die Harmonie der Nothwendigkeit und Freiheit, die ich nothwendig äußerlich und in einer objectiven Ginheit ausmudt, differenzirt sich in dieser Erscheinung selbst wieder nach wei Seiten. Die vollkommene Erscheinung derfelben im Idealen ft der volltommene Staat, deffen Idee erreicht ift, sobald das Besondere und das Allgemeine absolut eins, Alles, was nothmendig, zugleich frei, und alles frei Geschende zugleich noth= bendig ift. Indem das äußere und öffentliche Leben, in einer bictiven Sarmonie jener Beiden, verschwand: mußte es durch as subjective in einer idealen Ginheit ersest werden, it Kirche ift. Der Staat, in seiner Entgegensetzung gegen die irche, ift selbst wieder die Raturseite des Ganzen, worin Beide

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sämmtliche Werte, Bd. VIII., Abth. 4, S. 256 — 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borlesungen über die Methode, S. 218—219, 222, 153—154, . 75—176 (134; Kritisches Journal der Phil., Bd. II., St. III., S. 37).

eins sind. Die Einheit mußte bas Seerschends werden, abn nicht in der absoluten, sondern abstracten Gestalt, in der Mo narchie, deren Begriff mit dem der Kirche wesenklich versichten ist. Im Gegentheil mußte die Bielheit oder Menge durch ihn Entgegensezung mit der Einheit selbst ganz in Einzelnheit zu fallen, und hörte auf, Werkzeug des Allgemeinen zu sein.

C. Um die Ratur als die allgemeine Geburt der Ihn zu faffen, muffen wir auf den Ursprung und die Bedeutung m diefen selbst zuruckgehen. Jener liegt in dem ewigen Gefete in Absolutheit: fich selbst Object zu sein. Die Ideen find die in zigen Mittler, wodurch bie befondern Dinge in Goft fein tonna; fie find die ersten Organismen der- göttlichen Selbstanschaum fle verhalten fich als die Seelen der Dinge, diefe als ihre Lin Wie das Abfolute in dem ewigen Erkenntnisact Ach felbft i den Ideen objectiv wird, so wirken diese auf eine ewige Di in ber Natur. Won der Philosophie ist die erste und nothwendis Absicht, die Geburt aller Dinge aus Gott ober bem Absolute zu begreifen; und inwiefern die Ratur die ganze reale Seite dem ewigen Act der Subject-Objectivirung ift, ift Philosophi ber Natur die erste und nothwendige Seite der Philosoppi überhaupt. In der Ratur, als der blos relativ=realen Seit (1 ben besondern Dingen), ist die reale Ginheit im Mebergewiff fo daß fie im Gegenfat, gegen die andere Seite, wo das Ibnit hüllentos, unverstellt in ein Anderes hervortritt, als das Athi tive, die lettere bagegen als das Postive und das Princip W! jener erscheint. Die Natur ift, als die Geburt aller Dinge, bi ewige Nacht: und, als diejenige Einheit, wodurch diese in fi selbst sind, das Aphelium des Universum, der Ort der Entst nung von Gott, als dem mahren Centro. 2 Gerade so nenn Hegel die Natur das absolute Anderssein der göttlichen Idet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorlesungen über die Methode, S. 226, 236 (Jahrb. der Medick Bd. I., H. 1, S. 5), 229 – 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorlefungen über die Methode, S. 239 — 242, 254 — 255; Ariischel Journal der Philosophie, Bd. II., St. III., S. 43.

Erker Abschnitt. Schellings Methode des akademischen Studiums. 355

Urber das Studium der Phyfit und Chemie wiederholt ober ergänzt Schelling meift nur das früher Gesagte. Der Weltförper (heißt es) gleicht der Idee, deren Abdruck er ift, darin, daß er, wie diese, productiv ift und alle Formen des Universum aus sich hervorbringt. Die Materie, obgleich der Erscheinung nach der Leib des Universum, differenzirt sich in sich felbst wieder gu Seele und Leib. Der Leib der Materie find Die einzelnen förperlichen Dinge, in welchen die Ginheit ganz in die Bielheit und Ausdehnung verloren ift, und die deswegen als unorganisch erscheinen. Wie die körperlichen Dinge der Leib der Materie find, so ist die ihr eingebildete Seele das Licht. Der Reim der Erde wird nur durch das Licht entfaltet; denn die Materie muß Form werden und in die Besonderheit- übergeben, damit das Licht als Wefen und Allgemeines eintreten tann. 1 Weiter betämpft Shelling die Theorie der Poren in der Physit, und die Stoffe and Materien der Chemie, 2 gang wie es Hegel 8 später in feiuer Naturphilosophie gethan. Auch die Polemik gegen Newtons Altractiveraft (wie die schon früher angeführte gegen seine Farbeulehre) flimmt völlig mit der Hegel'schen übereig. 4

Das Gebiet der Physit in ihrer gewöhnlichen Absonderung beschränkt sich auf die Sphäre des allgemeinen Gegensates zwissen dem Licht und der Materie oder Schwere. Die absolute Wissenschaft der Natur begreift in einem und demfelben Ganzen sowohl diese Erscheinungen der getrennten Einheit, als die der höhern organischen Welt, durch deren Producte die ganze Subsitet. Objectivirung, in ihren zwei Seiten zugleich, erscheint. Wie der Organismus nichts Anderes, als die Natur im Kleinen und in der vollkommensten Selbstanschauung ist, so muß auch

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 272 — 278.

3 Encyklopädie, §. 293, S. 291 — 292; §. 334, S. 344 — 346,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über die Methode, S. 261, 267, 289 — 271.

Borl. über die Methode, G. 266; Neue Zeitschrift, St. II., S. 76. (Hezels Encyklopädie, §. 270, G. 263—266; §. 320, G. 323—325.)

die Wiffenschaft deffelben alle Strahlen der allgemeinen Erkenntnif ber Ratur wie in Ginen Brennpunkt zusammenbrechen und Die Medicin, die Krone und Bluthe aller eins machen. Raturwiffenschaften, muß allgemeine Wiffenfchaft der organischen Ratur werden. Sind die Raturforscher alle, jeder in seiner Art, Priester und Dollmetscher gewisser Raturkräfte: so bewahrt de gegen ber Arzt das heilige Feuer im Mittelpunkt, und schant -ben unmittelbar gegenwärtigen Gott in dem Wirken und Leben eines organischen Leibes. Das, wodurch der Organismus Ausdruck der ganzen Subject = Objectivirung ift, ift, daß die Materic, welche auf der tieferen Stufe dem Licht entgegengesetzt und als Substanz erschien, in ihm dem Licht verbunden und bloss Mecidenz des Ansta des Organismus, und demnach ganz Fom wird. In dem ewigen Act der Umwandlung der Subjectivität in die Objectivität kann die Objectivität oder die Materic m Accidenz fein, dem die Subjectivität als das Wefen oder bit! Substanz entgegensteht, welche aber in der Entgegensezung sells! die Absolutheit ablegt, und als blos relativ Ideales (im List) erscheint. Der Organismus ist es also, welcher Substanz mi Accidenz als vollkommen eins, und, wie in dem absoluten M der Subject=Objectivirung, in Eins gebildet darstellt. Für die körperlichen Dinge, deren Begriff blos der unmittelbare Begrif von ihnen selbst ift, fällt die unendliche Möglichkeit aller all Licht außer ihnen. Im Organismus, deffen Begriff unmittelbe zugleich der Begriff anderer Dinge ift, fällt das Licht in be Ding felbst. Entweder ift nun das ideelle Princip der Maint nur für die erste Dimenston verbunden; in diesem Fall enthält das organische Wesen blos die unendliche Möglichkeit von fic selbst als Individuum oder als Gattung. Oder das Licht hat auch in der andern Dimenston der Schwere fich vermählt, so if die Materie zugleich für diese, welche die des Seins in andem Dingen ift, als Accidenz gesett, und das organische Wesen entr hält die unendliche Möglichkeit anderer Dinge außer ihm. In

dem ersten Verhältnif, welches das der Reproduction ift, waren Möglickeit und Wirklichkeit beibe auf das Individuum beschränkt, und dadurch selbst eins: in dem andern, welches das ber selbftfändigen Bewegung ift, geht das Individuum iber seinen Kreis hinaus auf andere Dinge; Möglichkeit und Birtlickeit können hier also nicht in Gin und daffelbige fallen, veil die andern Dinge ausbrücklich als andere, als außer dem Individuum besindliche gesetzt sein sollen. Wenn aber die beiden vorhagehenden Verhältnisse in dem höhern verknüpft werden, und die unendliche Möglichkeit anderer Dinge doch zugleich als Birklickeit in daffelbe fällt, worein-jene, so ift damit die höchste function des ganzen Organismus gesett: die Materie ist in ider Beziehung und ganz Accidenz des Wesens, des Idealen, velches an fich productiv, aber hier, in der Beziehung auf ein moliches Ding, als ideal zugleich finnlich = producirend, also Moanend ift. Wig auch die allgemeine Ratur nur in der pttlichen Selbstanschauung besteht und die Wirkung von ihr #, so ift in den lebenden Wefen dieses ewige Produciren selbst Aennbar gemacht und objectiv geworden. 1

D. Wissenschaft der Kunst. Die Kunst ist eine Verständigerinn göttlicher Geheimnisse, die Enthüllerinn der Ideen: eine ungeborne Schönheit, deren unentweihter Strahl nur reine Inelen inwohnend erleuchtet, und deren Sestalt dem sinnlichen luge ebenso verborgen und unzugänglich ist, als die der gleichen Bahrheit. Dem Philosophen ist die Kunst eine nothwendige, wie dem Absoluten unmittelbar aussließende Erscheinung, und wer insosern hat sie Realität für ihn. 2 Selbst die dahin hat Icht die Philosophie über die Kunst sest, und zwar noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über die Methode, S. 279–280, 283, 285 (Jahrbücher er Medicin, Bd. I., H. 1, Worrede, S. v-v1), 287–288, 290–293.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 305, 307 — 308.

unumwundener, als Segel es fich 1801 zu thun getraute, 1 wohl nur iem nicht zu birert in Widerspruch mit bem bisherigen Philosophiten Schellings ju gerathen, eine Ruckficht, die biefer gegen fich felbft nicht zu beben brauchte, und die fpater auch bei jenem 4 fortstel, nachdem fein Freund Folgendes gefagt: Dit Runft, obgleich gang absolut vollkommene In-Gins-Bildung be Rralen und Idealen, verhält fich doch felbst wirder zur Philo fophie, wie Reales zum Ibralen. In diefer löft der lette Gegen fat des Wiffens fich in die teine Identifat auf, und nichtsbefte weniger bleibt auch fle im Gegenfat gegen die Runft immit nur ibeal. Infofern! das Idetlle inemer ein boberer Refler in Reetten ift; insofern ift in dem Philosophen nothwendig ad moch ein höherer ideeller Rester von dem, was in dem Künste reell ift. Sieraus erhellt nicht nur überhaupt, daß in der Phille sophie die Kunst Gegenstand eines Wissens werden könne, sondet auch, daß außer der Philosophie und anders als durch Philos sophie von der Kunft nichts auf absolute Art gewußt werbet könne. Philosophie der Kunft ift nothwendiges Biet des Phill sophen, der in dieser das innere Wefen feiner Wiffenschaft i in einem magifchen und symbolischen Spiegel ichant. Det geisterte Raturforscher lernt durch ffe die mahren Urbilder M Formen', die er in der Natur nur verworren ausgedesickt findet, it - den Werten der Runft; und die Art, wie die finnlichen Dinge a jenen hervorgehen; duich diese felbst sinnbildlich erkennen. 3 B dann Schelling bie Ratur mit der Dante'fchen Solle vergleicht, ? mit dem Fegefeuer "die Gefcichte, deren Ratur finfenweises Im fchreiten ift, nur Läuterung, Mebergang zu einem abfoluten Buffant. Dieser ift nur in der Runft gegenwärtig, welche die Ewigkeit anticipirt, das Paradies des Lebens und wahrhaft im Centro ift."

5 Degels Encyflopadie, §. 556 flg., S. 368 flg.

¹ Hegels Werke, Bd. I., G. 269 - 270.

<sup>3</sup> Vorlesungen über die Methode, S. 313 - 314, 320 - 321.

<sup>4</sup> Kritisches Journal der Philosophie, Bd. II., St. III., S. 43.

## Drittes Kapitel.

Die theosophiche Maturphilosophie.

Die Confirmation im "Mostluten ließ, die Dinge nicht aus m herdusteten. Die theosaphische Baturphilosophie betrachtet un näher, iwis: frech, indamites an Gett; als feiner Wurzel, esestigt bleibt, Dansalung: Gotten:ist', und: dus wolchem Grunde t sich in ihnen darstellt. Die Theosphie ist vine Rücktehe in m Standpunkt des Iventitätefyficius, idder: fie daß fie auch den utrichert. fich izer bewähren weiß: 11 Befonders hier:legt, Gelling um. Weth darapis, das die absolute Production des Philosophis in Wiffens in ::der intellerwiellen Anschausung zugleich ein abdi Gegebenes und Expahirenceift. Indem das dentende Subject 4 Wehtheit bei:Spelling:nicht in fich entylicelt, sondern nur Ad findet, fo ift diese Speculation von der. Staubensphilos hie eigentlich gar nicht mehr verschieden. Estist aber nicht i Glaubensphilosophie: der Reflexion, welche im Much und dem Inblichen. Progense Aecken : bleibt , sondern ; wie die Schleiers mortide, vine Miche, Dienaus der Schafucht in die Befrieffe ms mid den gegenwärtigen : Danuf des Absoluten zupäckgeholt Die biakekthiche iseine und Horbeitgung aber des :: Gubjepts Dijecte, die bei Schleiendrather der aus der Restexionsphilos hie ihm moch andlebende. Meberret war, aft hier gaustich getilgt, fle in Golger: (der höcksen: Mentlärung der Gianbenaphilohit):dem absolüten Inhalt wieder gegenübertritt und mit demlen sich gusamakenzuschmicken ftrebt.

In den "Aphorismen zur Einkeining in die Raturphilohie," die 1805 in den Jahrbüchern der Medicin (Bd. I., Heft 1,
1—88) erschienen, theilt Schelling zunächst den metaphysischen
n seiner neu gewonnenen Ansichten mit. Diesen entwickelt
dann in verschiedenen andern Abhandlungen, indem er Ratur,

Sittlicteit, Runft, Religion im Lichte des neuen Standpuntis betrachtet, und geht im letten Erzeugnig feines Beifies bis p einem ausgesprochenen Abfall von aller Speculation fort. 3m Ersteigung dieses theosophischen Standpunkts mar ihm die aus mehreren seiner Schriften dieser Periode hindurchblidende Lecime Jacob Böhms behülflich, über deren bisherige Unterlaffung a sted sether anklagi, und die ihm vielleicht von Hegel, einem großen Berehrer biefes Thoosphen, angerathen worden wa Görres versucht; ihm: auch in biefes, lette Stadian feiner phi losophischen Laufbahn zu folgen, ja bis an Friedrich v. Schul beranzillownen. Aud bie Betanntschaft Shellings mit Hamam Schriften, ben er einen tieffitnigen; webrüftigen: Deift neunt, fall in diese Beief und ver vehdankte sie "seinen eigerven Westindie nach; Jakoblini:2: "Gegen: Fichte, : veril ihm iden : Woswurf moss die verfchriesuften und feiteuften Schwätzurer zu lefon und zu w mugen, se vertheibigt er fich auf die Art, baf er fagt: Mit Eign heit, aller Sibang ber Schulen und Gefchiedenheit der Meine gen muß anfhören, und Alles zufammenfliefen zu leigem giefe und lebenbigen Wert. Jest bilft nicht mehr Webren, ober 30 becten; denir bie Frucht; die reif ift; brithe mit Macht at in Zag. In ben Serzen' und Geiftern bieter'Menfchen liegt in Geheimniß, das da ausgesprochen feine will; sund. es wird mit gesprochen werden. Ob ich eine Schulenwill? Gebt mir Einf ver Att, wier ichtiffet gefunden habe, und forgt, daß auch m Butunft Begeisberte nicht fchiene underich verspreche ench in noch ven Opogoog, dus elugénde Princip, auch file die Wift fchaft. (Segel?) Dierzu bedarf est teiner Schüler, formie teine Hauptes noch Meifters. Reineit beheet ben Anbern, ober ift Mi Andern verpflichtet, soudern Juder dem Gatt, der aus Alla

\* Fichte: Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, S. 266...

หวาง (วิทิสหาวา เวลาหน้า ( ) เดิดหว

Darlegung des wahren Bathültuisses den Netwerhäl, S. 156–15%.

2 Philosophische Schriften, S. 346, 388, 489—490; Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen, S. 94, 173—174, 192 Anmerkung.

redet. Im diese Borschmelzung selber noch vorzunehmen, läßt er auch in dieser Theosophie Spinozistische Ansichten und Aeusestungen erst recht mit den bieher gebonuchten und nen hinzugestommenen Elementen, besonders den Gedanten Böhme und den Remlatonider, unterlausen, und bildet so einen polisändigern Etletticismus, als das spätere Fichte sche System ist.

I. Metaphysik der Theosophie, Das Absolute, das et jest fast ausschließlich Gott nennt, wird beschrieben, und seine Erkentnisart angegeden. Sierauf geht Schelling zur Betrachtung der endlichen Dinge über, und gibt drittens das Werhältnis bader Geiten zu einander an.

A: Allemahre: Erfahening; iftereligiös. : Das im der Erfahring allein: Sciende ist oben das Lèbendige, Ewissi, ober Gott. Bottes Dafeinrift eine empirische Wahrheit, ja der Grund aller Cfahrung. Es gibt teine höhere Offen burung meber im Miffenfaft, noch in Beligion ober Kunft, als die der Göttlichkeit des All. Wohl ist Religion nicht Philosophie; aber die Philosophie, welche nicht in heiligem Einklang die Religion mit der Wissenschaft berbände, wäre auch jemes nicht. Wohl erkenne ich etwas Böheres, benn Wissenschaft. Und wenn ben Wissenschaft mu diese zwei Wege zur Erkenntniß offen find, der der Angegse oder Abstraction, und der des synthetischen Ableitens, so läugusp wir alle Wissenschaft des Absoluten: Es läst sich von Gost nichts absondern; deun eben darum iff er absolut, weil: sich von ihm nigt abkrahicen läßt. Es läßt fic nichts heekciten aus Bett, als werdend oder entstahende deun eben; danum ist er Gott, weil er Alles ift. Spreulation ift Alles; di.h. Gooven, Betrochten dessen, was ist in Gatt. Die Wissenschaft selbst hat nur insoweit Werth, als ste-speculativ ist, d.h. Contemplation Gottes, wie ex ist. I

Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphil., S. 154, 157; Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahrbürcher der Medicin, Bd. I., H. 1, Borrede, S. zv11 (Bd. II., H. 2, S. 2, S. 283); S. 3, 9 — 10, 28 — 29.

Die Bernunft town michte bejahen, nie was bie unendtide Wesition seiner felbflift. Dieses ift, die Libte du Mefolutheil. Die Bernunft, inwiefein fit Gott affirmint, tann nichts: Andetes affirmeren, med vernichtet zugleich fich iselbst als eine Besondscheit, als etwas anger Gott. Das Denken ift nicht mein Denten, und bas Sein nicht mein Seinis dem Alles if nur Gottes Boer Des Alls. Beberhaupt gibt est micht eine Bewanft, die wir hatten, sondern wur eine Berniust; die uns ha In nichts außer Gott, fo est and bie Erbennenig von Batt mu Dit unendliche Strenntniff; welche Gott von fich feibft hat in der ewigen Gelbftbejahung. Etibewiedtimiches zindent erif Miles. Bejahung-ded Geins iftignichtst Anderes gedennt Bas Gen felbfis und obacife Erkenwung des Svinis. Diese pättliche Schie beschung bricht bie bete Intelligeng zu ib er: Fotius ber Belifted fahuing burds die fly als profitalities Bewustfein bürch bas "In din 4 midfiricht. 13 Gott ist nicht das Höchte, fondern er ist m folichten Cine; verift micht anguschauen: als . Gipfel ober Ente Tondern als Centrum; picht-tir Organfat siner Peripherie, for bern als Alles: wi Mileir. - Es gibt baber dein Auffleigen bu Beteintnik 200 Gett, fordein nut: un mittelkare Erkennun, aber auch Lette anthittelbure, die des Menfchen wäre; sonden nuti. des Göteltthen dueth das Göteliche. "Wee es vind Bebmide hele otis Eriatus igibt; die den Winschen auft gättliche Win Mich grizul Baktein, wir estreiht sifte for gebt estreine götlich Gebriedenheite ber Gebennenig, wolche reicht aus wein Menfon Willst - flowent, winds in Sus Sas Extrements and das Extants als Politie ? ebenfo, wete dort bas Bandelnde; verfchwirden. In Wierspeuch: gegene die Beitscheift par speciative Phili sägt Schelling hier: Mbsolute Identität des Subjectiven und Ob jectiven tann nicht bloges Gleichgewicht fein ober Synthis Tak tel. Danistary of the care of the second second

des wahren Berhältnisses der Natürphil., S. 50, 141, Anm.), 17–18.

fondern allein gangliches Einsfein. Die Bernunft fest in biefer Ibee weber bie Regation von Gegenfägen, noch fest fie auch wirklich Gegensage in ihr: fle find nicht, benn ihre positive Identifat ift gefett; und fie find auch nicht nicht, benn es ift nicht ihre Regation gefest. Die absolute Ibentität bes Subjectiven und Objectiven ift nicht bas befondere Befen Gottes (benn das Wefen Gottes ift tein Befonderes), sondern das Wefen aller Dinge, das schlechthin Allgemeine, das Gleiche in Allein; wovon der Grund nur in Gott liegt, det die unendliche Affits mation seiner selbst ift, und burch welchen, ale allgemeine Subflanz, alle Gubftang gleichfalls in fich Einheit ver Affirmativen und des Affirmirien ift. Die Absolutheil ober bie unendliche Elbstbejahung ift das erbige Jurungehen, nicht als Sandlung, fondern als das ewige Sein und Bestehen Gottes in fich felbft. Gott ift alfo das allein Wirkliche, eben daher allein Anschauliche, und in allem Areschaubaren wirklich allein Angeschaute. Und fo Bott nicht in dieser Welt die Wirklichkeit ift, so wird er wohl überhaupt nicht die Wirklichkeit sein, b. h. er wird nicht Gott fein. Die bisberigen Ertlärungen enthalten die blogen Anfange der Philosophie, über welche mit Jemanden zu ftreiten völlig 10000 zwedlos ist. 1

B. Von dem ewigen Richtsein des Endlichen. Alle wahre Betrachtung unch des Einzelnen ist Intuition actueller Unendlickeit: Sott ist die ünendliche Position von sich selbst, hrist: Gott ist die unendliche Position von unendlichen Position und ihrer selbst. Sine actuelle Unendlickeit lauterer Selbstbesiahung ist begriffen in der schlechthin einfachen und untheilbaren Bejahung, damit Sott sich selbst bejahet. Jede Position folgt unmittelbar aus Gott, als ein eigenes All. Gleich ewig und tins in Gott ist die untheilbare Einheit der Unendlichkeit von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 22—23, 26—29 (Darstung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, S. 14—15).

Positionen, die in ihm begriffen find, und das unendliche fin fichselbftfein diefer Positionen, welches wir auch schlechthin bie Unendlichkeit nennen wollen. Denn das Unendliche ist unendlich und für fich felbst, nur inwiefern es in Gott als absoluter Em beit begriffen ift; abgesehen von diefer Einheit, fiele es der blesa Relation mit Anderem anheim. Die Einheit aber ist wahr Einheit, mahre Affirmation ihrer selbft; nur insofern sie das ik Gleiche bejahet, nämlich was Position von sich selbst und als auch für sich selbst, ift. Ein All yermag nicht zu sein, was bloße Einheit ift, in der das Leben des Besondern unterdrick ift, sondern nur das, darin mit der Einheit auch die unendlick Freiheit des besondern Zehens besteht. Gott und All find daha pöllig gleiche Ideen; und Gott ift unmittelbar fraft seiner Im die unendliche Pasition von fich selbst (von ihm Gleichen), ju sie absolutes All. Hinwiederum ift das All nichts Anderes, den die Affirmation, damit Gott fich felbst bejahet, in ihrer Einkit und actuellen Unendlichkeit. Und da Gott nicht ein von diese Selbsibejahung verschiedenes Wesen, sondern eben durch fin Wesen die unendliche Bejahung seiner selbst ift: so ift das A nicht ein von Gott Berschiedenes, sondern felbst Gott. Du gottgleiche All ist nicht allein das ausgesprochene Wort Gotth sondern selbst das sprechende, nicht das erschaffene, sondern de selbst schaffende und sich, selbst offenbarende auf unendliche Diffe Rur das All ist wahrhaft geschieden und für sich, weil außer im Richts ist. 1 Das abstracte Fürstchsein hat nämlich das Andersseit fich noch gegenüber; nur das mahrhafte Fürstchsein hat das Anders sein in fich aufgenommen, und ift darin bei fich. Schelling fpricht so hier eigentlich ganz schon in Kategorien der Hegel'schen Logit. Die Idea ist das Besondere, impiesern es als eine ewist Mahrheit in Gott ift: das Leben des Dinges in Gott. Das Zeitleben aber ift nur das Leben des Dinges, so weit es duch

<sup>&#</sup>x27; Sahrb. d. Medicin, Bd. I., H. 1, S. 30—34; Bon der Weltseele, S. xxxxx

bie bloßen Verhältniffe der Positionen unter einander möglich ift; d. h. es ift ein nichtiges Leben. Das Centrum ober die absolute Einheit ist das Bekräftigende in jeder Position. Das in der Beziehung der Positionen auf einander Entstandene, inwiefern es blos auf Relation beruht, ift, wie die Bilder find, welche von zusammengelenkten oder aus einander gebrochenen Strahlen unter gewiffen Berhältniffen hervorgebracht werden; es if nicht, weil es kein unum per se, sondern ein bloßes unum per accidens ift. Dieses Bild, bas nichts für sich und an sich ift, wird gleichwohl in diesem Richtssein für sich Widerschein sowohl ber Unendlichkeit, als der Einheit. Die Idea ist der in dem Richtsfein des Dinges für fich durchleuchtende Blig, der 16 sichtbar und erscheinen macht. Wir sehen die Position mit m, was an fich Richts ift, also eine Mischung von Realität md Richt = Realität. Das Ding ist daher ein bloßes Mittel= besen. Jedes Wesen existirt in der Zeit nur mit so viel seiner elbst, als an ihm Relation ist; und auch nur dieses, was in Bott ewig vernichtet ift, wird an ihm durch die Zeit vernichtet. Iche Qualität der Natur ist eine unvertilgliche, ewige und noth= vendige Position Gottes. Das Dasein des Menschen dauert nur 10 lange die Werhältniffe der Positionen sich so gefügt haben, daß die Idea in ihnen widerleuchtet. Aber jene ftreben unauf= jörlich nach der anfänglichen Freiheit. Der Mensch vergeht, obald.jene Bedingungen vergehen, ohne daß deshalb etwas im Ill berschwände: wie der Regenbogen verschwindet, obgleich alle Elemente seiner Erscheinung bestehen, wenn nur ihre bestimmte vechselseitige Relation geändert ift. In dem Werden und Wersehen der Dinge schaut das All sein eigenes heiliges und unend= iches Leben an. Rie vermag die Ursach eines Dinges es der dubstanz oder dem Wefen nach zu schaffen; ste bestimmt an hm allein das Richtwesentliche. In Ansehung des All ist die ndlose Dauer nicht vom Augenblick verschieden; es wäre gleich mendlich in diesem, wie in jener. Auch die Seele, nicht in ihrem

Centro gefaft, fondern creatürlich, ift nicht minder ein lediglich. transttipes Wesen oder Phanomen, als die Dinge oder der Leib, welchen fie erkennt. Warum ift nicht Richts, warum ift über: haupt Etwas? Das All ist dasjenige, dem es schlechthin un möglich ist, nicht zu sein: wie das Nichts, dem es schlichhin Dem Richts ift daher nur das M unmöglich ift, zu fein. schlechthin entgegengesett, keinesweges aber das Ding, sonden dieses nur beziehungsweise und zum Theil; benn es ist ihm nicht folechthin unmöglich, nicht zu fein, fondern nur fofern ce mit andern Dingen und im Verhältniß zu ihnen ift. Die Inch dieser Betrachtung ift die Einsicht: daß das Endliche ewig nicht wahrhaft zu sein vermag, daß nur Unendliches ist, absolut, ewige Position von sich selbst, welche Gott ist und als Get -Ail. Blos durch verworrene Betrachtungsart verwandelt fich det Weltall für uns in ein System von Körpern: wahrhaft aber if if der unendliche und unfterbliche Gott, der in dem Weltspfiem ich und allgemeine affectionslose Substanz, das durchaus und in icht Rücksicht Bestimmungslose, ift. 1 Läuft fo diese Philosophi hoher Offenbarung nicht Gefahr, in den trivialften Theismis zurückufallen, aus dem Schelting felber uns befreit hat?

Dies ist das Wunder aller Wunder, das Geheimnis in ewigen Liebe, welche allein durch den Gegensatz zur Einheit mit sich selbst dringt: daß, was für sich absolut sein möchte, denud es für keinen Raub achtet, es für sich zu sein, sondern es min und mit den Anderu ist. Der Typus des dreieinigen Weste drückt sich im Größten, wie im Kleinsten ab. Dieser Gott, in dem das Wesen aller Dinge ist, der aber selbst in ungetrüber Einheit besteht, sest aber außer und über den besondern Dingen noch das schlechthin potenzlose Bild seiner potenzlosen Identifik. Wo nämlich alle Qualitäten der Natur zusammentressen, de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. der Medicin, Bd. I., H. 1, G. 34, 36—38, 49, 40—4, 46, 50—52, 62—63, 69.

verschwindet alle. Potenz, und das Böttliche, felbft, witt hervor, und leuchtet durch in der quantitäts- und dimenfonslesen Bernunft, welche das auf der Schöpfung nichende Antlig Gottes ift. 1 Diefe Identität in Goft wird jett, zum Gegenfate gegen die frühern Behauptungen, won der Indiffetenz unterschieden, die nur in den abgeleiteten Dingen sei. Ebenfo-tritt: die Abscheidung des Grundes der Ratur, als der ewigen Geburt, aller Dinge, upn der zeitlichen fichtbaren Ratur, als der bles unter Relationen bestehenden Erscheinung derfelben, immer ftarter hervor. . Ueberidie Potenzen, die hier die Onalitäts : Unterschiede im Universum genannt werben (fo bag auch hier das Studium Bohm's die Rategorie der Quantität verdrängte), kommt nichts Reues vor, außer eurg, daß das Licht, als die Unendlichkeit in der Einheit bestimmt, blos für einen einzelnen Ausbruck dieser Stufe der Ratur angesehen wird; und Alang und andere Erscheinungen mit ihm in gleichen Rang erhoben werben, die Gowere bas Berg ber Dinge, nicht aber ihre Besonderheit ansehen soll u. s. w. Der Unterschied der Potenz gilt aber nicht mehr in Bezug auf das Ding selbft, fondern wird neur gemacht in Relation eines Dings auf andere besondere Dinge. Das Ganze der "göttlichen Alles auflösenden Philosophie" wird dann in folgendem allgemeinen Schema dargestellt; jedoch mistraut Schelling hier schon diefer Methode seines zweiten Standpunkts; indem er den Misbrauch mit angefeben, den Görres und Andere damit getrieben, und daher jest die davor warnt, die den Geift nicht haben, dieses Schema zu beleben.

> Gott. Das All.

Relativ reales All.
Schwere (A<sup>1</sup>), Materie.
Licht (A<sup>2</sup>), Bewegung.
Leben (A<sup>3</sup>), Organismus.
Das Weltspstem.
Der Mensch.

Bernunft. Philosophie.

Relativ ideales All. Wahrheit, Wissenschaft. Güte, Religion. Schönheit, Kunst. Die Geschichte.

Der Stagt. :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 52 (Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, S. 60), 59, 63, 69.

Während in ber Reuen Zeitschrift, die Gegenfähr ibeil, die Einheit das Reelle war, ist jest die Differenz roell: Denn das Endliche, wie bas Unendiche, jedes diefer Attribute Goties, if selbst göttlich und von eigner Gelbstftandigteit. Die Einheit Beider ift teine endliche, in der nur vernichtbare Gegenfate be griffen find, die ber Berbindung bedürfen, sondern eine gottlicht Ibentität folder, deren jedes für fich fein könnte, und doch nicht ift ohne das Andere. Der Vernunft ift der Gegenfat ebenfo utsprünglich und mahr, als die Einheit. Der Gegensat mis fein, weil ein Leben fein muß; denn der Gegenfat felbft ift bu Leben und die Bewegung in der Einheit. (Die gegensathst Quantität ist in der That nur das Todte.) Aber die wahre Ide tität hält ihn selbst unter sich als bewältigt; d. h. sie set in als Gegenfat und als Einheit zugleich: und ift so exft die it fich bewegliche, quellen de und schaffende Ginheit. 1 Dies, M die göttliche Liebe bis zur Realität der Gegenfate herabsteiß ohne sich zu verlieren, ist eine viel tiefere Bestimmung, als die der früheren Indifferenz; und Schelling nähert fich damit 116 mehr dem Standpunkt Hegels, den dieser übrigens schon 1801 in seiner "Differenz" ganz deutlich ausgespröchen hatte, indem " zuerst fich biefer dem bisherigen Gebrauche Schellings gang ent gegengesetzten Terminologie bediente. 2 Soweit konnte Shellin aber mit Begel nicht gleichen Schritt halten, daß, ungeachti bi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 53—56, 66, 60, <sup>70, 52</sup> (Bon der Weltseele, S. xlix); Darlegung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, S. 49—50.

Degels Werke, Bd. I., S. 256—257. — Später hatte Sinclair, in mit seinen Ansichten zwischen beiden Männern steht, und auch die Raus philosophie auf das Einzelne der Physik in seinem Werke, "Bersuch eins durch Metaphysik begründeten Physik" (1813), anwenden wollte, dasselbe it einigen allgemeinen Sähen (S. 148) aufgestellt: "Die höchste Grundsons der Dinge ist das vollkommenste Füreinander-Sein, daß sie, indem kauf das Vollkommenste an sich sind, zugleich auf das Vollkommenste in Sanzen sind, eine Vereinigung des Unterscheidens und Richts unterscheidens," u. s. f.

Realität der Gegenfäße, seine Identität darum nicht eine burchaus und in jeder Rücksicht unbestimmte, und somit schlechthin impotente würde.

C. Berhältnif bes Endlichen zum Unendlichen. Die Endlichkeit besteht nur in den Relationen der Wesenheiten auf einander, die Gott ihnen nicht geben, nicht positiv in ihnen bejahen, aber auch nicht nehmen (wenn schon als nichtig in Bezug auf fich felbst seten). kann; - nicht nehmen, weil er ste fonst zu einem reinen absoluten All machen müßte, wie er selbst ift. Die Endlickeit ift daher von Ewigkeit mit und bei dem Unendlichen, nämlich mit den Wesenheiten des All, ohne wahren Ursprung (da fie kein eigentliches Sein ift) und ohne positive Folge aus Bott. 1 Doch kann Schelling die speculative Bernichtigung des Endlichen, zu. der er felber uns angeleitet, nun nicht mehr festhalten, wenn er fagt: Dein wirkliches oder gegenwärtiges Leben als Mensch ift allerdings nur Dein Leben in und unter Relas lionen, und infofern blos die Erscheinung Deines wahren und wigen Lebens. Aber nicht nur ift Dein Wesen oder Deine Bea, und zwar als Deine (weil Gott nicht so arm ift, daß er nach Allgemeinbegriffen schaffte), eine ewige Wahrheit in Gott, sondern auch die Relation selbft, durch welche Du wirklich bist, ift (obgleich nichts an sta) doch mit der Wesenheit zugleich, also auf ewige Weise zeitlos in Gott. 2 Hier wird nicht nur bie Relation zu etwas Substantiellem, sondern sogar, wie bei Jacobi, das intelligible allgemeine Wesen der einzelnen Dinge du einem abstracten Verstandesbegriffe gemacht, um sich daran einen Borwand für das Perenmiren der Endlichkeit, die als solche in die Intellectualwelt erhoben wird, zu reserviren. Durchaus Phantastisch aber wird diese Apotheose des Einzelnen badurch, daß es als Einzelnes, wie in der persischen Religion, zugleich

¹ Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 75 — 76.

² Ebendaselbst, S. 76—77.

1

seine besondere Idee im Segensatze zu. den andern Einzelnen derselben Gattung behalten soll, als wenn nicht alle einzelnen Dinge derselben Gattung Eine Idee haben müßten.

Das Endliche ift an fich selbst nichts, und in seinem Gein nur Widerschein des Absoluten; es ift nur die Relation selbs, und mittelbar das, was in Relation ift, sofern es in Relation Aber dieses Richts aller Relation ift nichts außer dem All, sondern selbst das All. Das All sett die mit den Wesenheiten gleich ewigen Relationen derfelben ewig als Richts, und ift in fofern das Richts aller besondern Dinge als Dinge, da es in Gegentheil die Position der ewigen Wesenheiten ift. vom Absoluten ift die Lehre vom absoluten Richts der Dinge, als endlich existirender. Die einzige und eigentliche Gunde ift eben bit Existenz selbst (was Baader schon bestritt). Das Sein der Dingen Gott ist ihr Nichtsein in Relation auf einander: so wie dann in Gegentheil ihr Sein in Relation auf einander nothwendig i Richt = in = Gott = fein oder ihr Nichtfein in Ansehung Gottes invole virt. Das Endliche ift überhaupt nicht; allein das Göttlicht ift. Wenn Alles, was die endlichen Dinge als solche von Gott unut scheibet, in einem reinen Mangel, in nichts Positivem besicht: ! muß das Reelle oder die Substanz in allen Dingen nur Eins nämlich Gott, sein. 1 Und doch sollte vorhin jeder Mensch ein befondere Idee als eine ewige Wahrheit in Gott besigen.

Warum Gott es zu dem Andern seiner kommen läßt, hit Schelling besonders in diesem letten Standpunkte seines Philissophirens untersucht. Schon das bereits Angeführte hat dies Bir hältniß angedeutet. Klarer, und ganz speculativ, ist es in der Streits schrift gegen Fichte enthalten: Ein Wesen, das blos es selbst mart als ein reines Eins, wäre nothwendig ohne Offenbarung in ihm selbst; denn es hätte nichts, darin es sich offenbar würde. Es könnte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 80 — 82, 86 — 87 (Par. legung des wahren Berhältnisses der Naturphilosophie, S. 95, 146).

eben darum nicht als Gins fein; denn bas Sein, bas actuelle, wirkliche Sein ist eben die Selbstoffenbarung. Soll es als Eins sein, so muß es sich offenbaren in ihm selbst; es offenbart sich aber nicht, wenn es blos es felbft, wenn es nicht in ihm felbst ein Anderes, und in diesem Andern fich selbst das Gine, also wenn es nicht überhaupt das lebendige Band von fich felbst und einem Andern ift. Dieses Andere, da es nur durch das Band der Eriftenz des Ginen, also nicht außer dem Ginen ift, kann von diesem Ginen nicht verschieden, sondern felbft nur das Gine sein, aber als ein Anderes. Ferner, es tann auch nicht erft zu dem Einen hinzukommen oder werden; benn es gehört ja zu der Existenz des Ginen, und ift also mit diesem feienden Ginen ichon elbst da, und nichts außer ihm. Was als Eines ist, muß in um Sein felbst nothwendig ein Band feiner felbst als Einheit md seiner felbst als des Gegentheils oder als Wielheit sein; und nieses Band eines Wesens, als Eines mit ihm selbst als einem Bielen, ift eben felber die Existenz dieses Wesens. Diese Existenz f Gott, welcher fich offenbart als die Einheit im Gegentheil. 30 existirt mahrhaft weder das Gine als das Gine, noch das Biele als das Wiele, sondern eben nur das absolute Band oder it lebendige Copula Beider, die ewige Einheit des Prädicirenden und brädicirten; ja eben diese Copula ift allein die Eriftenz selbft, mit nichts Anderes. In dem Wechsel von Entstehen und Bergehen entfließt das Werbundene, als ein Spiel der ewigen Luft, ich selbst zu bejahen. Der Abdruck dieses ewigen und unendlichen Sichselberwollens ift die Welt, die vollständige und in progressiver Entwickelung ausgebreitete Copula selber. 1 Diese Gelbstoffenbarung der göttlichen Einheit als eines Gegensages ift der Punkt, voraus die Solger'sche Philosophie entsprang. In dieser lebendigen Identität, sest Schelling in Jacob Böhm's Manier hinzu, nun haft.

Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphil., S. 53—54, 16—58, 66 (Von der Weltseele, S. xx11—xxv; Jahrbücher der Wedicin, 8d. II., H. 2, S. 150 Anmerkung).

Du zumal den Widerstreit oder das Leben, und die Einheit oder die Sänftigung des Lebens. Denn die Einheit ist in der Vielheit, als in einem ewigen Gegenwurf ihrer selbst, bejaht; und die sille Einigkeit des Wesens bricht durch den Gegensaß, und macht me darin auch ihn selbst und zugleich sich offenbar. Das Universum, d. h. die Unendlichkeit der Formen, in' denen das ewige Bank sich selbst bejaht, ist nur Universum durch die Einheit in der Vielheit. Entstehen und Vergehen sind an sich oder dem Posttiven nach betrachtet, selbst nur das Sein; und nichts sirbt dem wahrhaft Reellen nach, es müßte denn Gott selbst sierben.

Das Berhältnig diefer Anficht zur Erfahrung als Ertent niß kann kein Werhältniß der Entgegensetzung, sondern nur bie einer ursprünglichen, innern Ginheit sein. Das göttliche Bal aller Dinge, diesen in der Schale der Endlichkeit verschloffma und in ihr allein quellenden und treibenden Lebenskeim, full auch die Empirie zu Tage zu fördern. Hätte fie diesen 3ma je vollkommen und allseitig erreicht, so würde ihr Gegensag mil der Philosophie, und mit diesem die Philosophie selbst als in eigene Sphäre oder Art der Wiffenschaft verschwinden. wäre mahrhaft nur Eine Erkenntniß; alle Abstractionen im sich auf in die unmittelbare freundliche Anschauung. Das Som wäre wieder ein Spiel und Lust der Ginfalt, das Schwaft leicht, das Unfinnkichste das Sinnlichste, und der Mensch durft wieder frei und froh in dem Bud der Natur felbst lesen, desa Sprace ihm durch die Sprachverwirrung der Abstraction und der falschen Theorien längst unverständlich geworden ist. lang verkannte Natur selbst wird, Alles erfüllend, durchbrechmi alle Blättlein und Bücher werden sie nicht aufhalten: alle Systeme der Welt nicht hinreichen, sie zu dämmen. Dann wird Alle einig und Eins werden, auch in der Wiffenschaft und Erkennts

Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie, S. 59. (Bon der Weltseele, S. xxv), 66—67.

, wie schon von Ewigkeit Alles einig und Eins war im in und im Leben der Natur. \(^1\) Schelling vergist nur, daß höchste Genuß allein die reise Frucht der sauren Arbeit des ikens sein kaun; und ganz sanguinisch ist die Hoffnung, daß dereinst nur den Mund würden auszuthun brauchen, damit die Wahrheit empirisch sertig und anschaulich hereinsliege.

II. Diese Metaphysik seines theosophischen Standpunkts wird auf die einzelnen Potenzen des Universums angewendet.

A. Die Natur betrachtet vornehmlich der Verlauf der hrbücher der Medicin, und hier tritt die Terminologie Jacob hm's immer mächtiger hervor: In allem einzelnen Wirklichen eben die Existenz selbst (die Substanz) das Grundlose, Un= liche, allein aus fich felbst Fagliche. Die Stätte der Einheit dagegen ist die ewige Nacht, als des an und für sich Menbaren; ste ift nur an und mit dem Unendlichen, nichts rhaft Reelles, sondern lediglich eine Fassung oder Imalation, welche ohne das, so sich in ihr faßt, niemals erschei= tonnte. Du fehst die Dinge weder ohne die Substanz, denn utflichen fle in die Racht: noch mit ihr, benn so durchscheinet has Eine. Durch die göttliche Einigung und die Einbildung Dinge in das Centrum der Substanz empfinden ste das ewige sein in sich felbst. Das Princip der Identität sagt nichts beres aus, denn die ewige Copula dessen, das an sich selbst mit dem, das an und für sich felbst nicht sein könnte, b. h. absolute Identität des Unendlichen und des Endlichen. M Bernunftsatz werden also nicht Gleiche, sondern wirklich gegengesetzte verbunden; in Gott ist die Wirkung (d. h. das Dicirte) mit der Ursache (dem Prädicirenden) nicht nur zu= fondern absolut Eins. Die Substanz, als das Gemüth Innere der ewigen Ratur, die heilige Seele der Welt, if Quellpunkt alles empfindlichen Daseins, welcher auch in der

Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphil., S. 68 – 69, 164.

fichtbaren Ratur als das Herz schlägt, und, Alles bewegend un umtreibend in ihrem heiligen Leib, jede Regung verursacht un die Innigkeit aller Erzeugnisse. 1 Daß die Substanz alle Ding ift, indem sie das Sein aller durch einander mäßigt, nm Schelling fogar die göttliche Temperatur. Aus der Berini gung des Maßes (fährt er fort) mit der unendlichen Kraft m springt das heitere Götterbild Idea, ein Empfängniß der wh wendigen Lust des reinen Bejahens, aber gefänstigt durch d . Einheit Aller. In der Natur find lebendige Begriffe, die nicht weiter find, als die Begriffe der Seele, die nicht gehabt weich sondern für sich bestehen und als für sich bestehend ohne Restein wirken. Sebe die einzelnen Dinge auf, deren unendliche Bit hung und ewige In-Gins-Bildung zu sein die Ratur der 34 ftanz ift, oder dente fle je und vor irgend einer Zeit als 4 gehoben: und Du hebst die Substanz selbst auf. find in der natura naturans, wie eine Conception oder Ein dung in der Geele ift. 3

1. Die Ueberschwänglickeit der Kraft, wie sie dennoch gehit ist durch das innere Maß, stellt sich in den Dingen, so wie siegenseitiger Ausschließung offenbar sind, als Ausdehnungstrick dadurch sie auch in der That ein blos äußeres Leben in Estauf einander haben, oder sich gegenseitig und äußerlich offenbar Weder ganz äußerlich noch ganz innerlich, weder völlig offenbar noch völlig verborgen, zwischen Beiden angehalten, sieht Wendergebild der Materie, ein Sewächs und Inbegriff licher Kräfte und das erste Ebenbild des All. Wie alle Aulest ausgelöst sind in die Existenz der Einen Substand welcher Alles gehört: so nimmt das Höhere das Niedere in auf, als ein zu seiner Existenz Gehöriges. Erde, Lust, Werden in die Pflanze, die Pflanze in das Thier, das nich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. der Medicin, Bd. L, H. 2, S. 3—6, 8, 34—35, 9—10 (

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 10, 12, 28 Anmertung, 16, 19.

Thier in das höhere, Alles zulett in das Geftirn, das Gestirn selbst in das AU, das AU in die ewige Substanz aufgenommen. Iedes Riedrere gehört also zur Existenz eines Höheren, Alles zulegt zur Eristenz des ewig Ginen und unendlich Wollen; aber eben darum wird es nicht von ihm hervorgebracht, fondern ift mit ihm zumal. Ein Jedes, das nur dieses, d. h. ein völlig Bestimmtes ift, ruht; ein Jedes aber, das entweder ein Meh= reres ift, als es in diesem Augenblick offenbaren kann, ober Mehreres zu fein trachtet, als es gegenwärtig in der That ift, von dem fagt man, daß es sich bewegt. Indem die Substanz das einzelne Ding ift, ift fle unmittelbar auch alle Dinge, welche mit jenem zwar in der natura naturans, aber in der natura naturata auf keine Weise zumal und Eins sein können. Sie Meint daher fortzuschreiten, weil sie selbst actu, auch das Ginzelne stiend, Mehreres ist, als dieses wegen eigener Eingeschränktheit pu fassen vermag: daher sie ihm fort und fort in immer Anderes hin und über zu strömen scheint. Aus diesem Grunde bleibt die Ratur, alles Wechsels der Formen unerachtet, der Substanz nach immer dieselbe. Da das Sein aller Wesen, wie sie in der Subdanz in der That zumal vorhanden find, ein untheilbares ift, fo find dem äußern Leben nach alle Dinge in Sag und Liebe gleicherweise gegen einander gestellt (jenes, weil ste sich ausschließen in der Existenz: dieses, weil Gines des andern Erganjung ist), und werben vielfach bewegt in Einigkeit und Streit, auf diese Weise die Stille der Ewigkeit laut machend, und die Einheit offenbarend in Geschiedenheit der Kräfte. Die lautere Einheit in der Unendlichkeit ift in der Natur als Schwere; denn die Schwere ift dasjenige, kraft beffen jede Position im All ein Centrum für fich ift. 2

Der Raum ist die Form der Substanzlosigkeit, des Besiahten ohne das Bejahende, oder der Dinge in der Abstraction

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. d. Medicin, Bd. I., H. 2, S. 21 (17), 23, 29—30, 32; H. 1, S. 55.

von der Substanz. Das Bejahende in der Abstraction vom Bejahten, oder im Gegensatz mit ihm angesehen, ist das Princip
der Zeit. Raum und Zeit sind zwei relative Negationen von
einander: in Jedem ist eben das wahr, wodurch es das Andere
negirt; so ist in der volltommenen Ausgleichung Beider das Wahr
gesetzt. Als dies Dritte zu jenen Beiden setzt Schelling die Materie; was dann in der Hegelschen Naturphilosophie tiesn
begründet worden. Auch bringt er für die Begriffsbestimmung der
Schwere noch eine neue Wendung herein: Die Einheit der
Dinge ist das Scheimnis der Schwere in der Natur. Dem in
derselben ist das Band des Ganzen auch die Position des Einzelnen; weshalb sie im Raum das Aushebende des Raumes, als
der Form des Fürsichbestehens, ist, und damit die andere som
der Endlichteit, die Zeit setzt, welche nichts Anderes ist, dem
die Regation des Fürsichbestehens.

2. Die Unendlichkeit in der Einheit scheint wieder in der Natur durch das Licht, in welches die Allheit der Dinge aufgelöst ist. Das Wesen in dem Licht, als das allgegenwärtige und unendliche Denken, erfüllt Alles auf ideale Weise, wie is der Schwere auf reale. Nur in der Einheit mit dem Lichtwesse der andern Seite des Bandes, erscheint auch das Band in der Schwere selbst als bejaht. Denn das Wesen im Licht verhältschap zum Wesen in der Schwere als dessen Begriff oder Bejahung. Das Lichtwesen offenbart dassenige an dem Ding, wodurch is eine ewige Wahrheit hat, als eine zugleich ewige und durchaus einzige Conception der unendlichen Lust der Bejahung; is ik die Substanz, sosen sie auch im Einzelnen ist. Go sehr ins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., Heft 2, S. 122, 124; Bon & Beltseele, S. xxxv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 126.

<sup>\*</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., Heft 2, S. 130—131; Bon der Weltseele, S. xxvII.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jahrb. der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 1, S. 55; Bd. II., \$2, S. 142-144 (Bon der Weltseele, S. xxxvi).

Butgegengesette schlägt die Identitätslehre um, daß fie sogar die Absolutheit der Ginzelnheit behauptet. Schelling fast ferner: Die Burzel alles einzelnen Daseins ift das Band des unendlichen Begriffs mit dem Ginzelnen. Die Schwere reducirt beständig ille Dinge auf diese Wurzel des Daseins; das Lichtwesen das pgen ift das Exponentiirende dieser Wurzel. Das Wesen in ur Sowere ift das Princip des Richtfürstchseins der Dinge; 1as Lichtwesen dagegen ist das Princip des eigenen Lebens der Dinge. Die Schwere ist in Ansehung der Dinge ihre ewige Centripetenz, das Lichtwesen dagegen ihre Centrifugenz. List ift eben das seinem Begriff nach in sich Seiende, was dazu kiner andern Potenz bedarf. Aber eben, um sich als dieses zu tweisen, thätig zu offenbaren, bedarf es des gegenwirkenden kincips der Finsternis, welche also Grund seiner Actualistrung ft, und nothwendig - nicht dem Begriff, wohl aber der Zeit 46 — vorangehen muß. Die Finsterniß ist ursprünglich nur in Sein außer fich. Das Licht ift Ursache eines Insichfeins a Finsterniß; fle ist schöpferisches Princip, das aus dem Richt= tienden etwas Seiendes (die Creatur) hervorruft. Das ewige ad zeitliche Leben jedes Dings ift nur Gin und daffelbe Leben; md es gibt kein numerisch anderes Leben außer dem zeitlichen: ondern dasselbe, was der Postion nach das ewige ist, ist im Bejahten das zeitliche. Sätte die Welt je angefangen zu fein, o müßte behauptet werden, daß das Sein nicht aus dem Wesen Bottes folge, d. h. die Idee Gottes selbst mußte aufgehoben ottden. 1 Dies ist die Spinozistische essentia, quae existentiam nvolvit, der Meberrest des ontologischen Beweises vom Dasein Bottes: nur daß damit zugleich das Dasein der Welt bewiesen ft, als der alleinigen Existenz jenes göttlichen Wesens. Bestimmtheit und Ausführung ins Einzelne tann Schelling aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrb. der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 146—147 (Allgem. Zeitschrift deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 1, S. 1, S. 101—102), 152, 155.

auch hier noch nicht gelangen. Von der Schwere und dem Lichte springt er wieder in diese allgemeinen Betrachtungen über: und verspricht die specielle Naturphilosophie zum letten Male, 1 ohnt auch diesmal sein Versprechen zu halten.

In der der zweiten Ausgabe der Schrift Von der Wellsecht vorangeschickten Abhandlung "Ueber das Werhältniß des Realen und Idealen in der Natur" versucht er zwar, nach Aufstellung einiger allgemeinen Säte, die ganz mit den bisherigen der Jahr bücher, denen wir fle daher auch eingestreut haben, übereinstimmen, auf das Einzelne zu kommen, wird hierbei aber ganz formell schematifirend: Die Schwere für fich organifirt sich zu einer eigen thümlichen Welt, in der alle Formen des göttlichen Bondel, aber unter dem gemeinschaftlichen Siegel der Endlichteit begriffen find. Im Reich der Schwere selbst ist der Abdruck der Schwei das Starre: der Abdruck des Lichtwesens, als des andern Ban des, die Luft; der Abdruck des dritten Bandes, der eigentlichn Ibentität, dasjenige, in welchem das Urbild der Materie am reinsten dargestellt ist, ist das Wasser, das vornehmste der Dings von dem alle Productivität ausgeht, und in das sie zuruckläuft. So eklektisch wird hier Schelling, daß er selbst die Philosophie des Thales seinem Systeme eingewoben hat. An einem andem Orte verschmäht er ebensowenig die Argumente des Meliffus fü die Ewigkeit und Unveränderlichkeit des Universum. 3 Er fahrt fort: Wenn das dem Verbundenen eingebildete Band in dem Beitlichen das Ewige, in der Richt=Totalität die Totalität # erfaffen sucht, so ift der Ausdruck dieses Strebens Dagnetis Das Band im Gegentheil, wodurch das Zeitliche in hat Ewige, die Differenz in die Identität aufgenommen ift, ist dat allgemeine Band der Elektricität. Wo aber Beide sich aus gleichen und aus beiden Banden ein drittes wird, tritt die Pros

<sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 158.

<sup>2</sup> Von der Weltseele, S. XL — XLII.

<sup>3</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 156.

ductivität der nun mit sich selbst organisch verstochtenen Natur abermals hervor, in den chemischen Schöpfungen und Um= wandlungen, durch welche nun erst jeder Theil der Materie, sein eigenes Leben zum Opfer bringend, in das Leben des Sanzen eintritt, und ein höheres organisches Dasein gewinnt. \(^1\)

3. Das Wesen in der Schwere und das Wesen im Licht find, in ihrer Trennung von einander, immer noch blos ideale Factoren der Natur; denn die schaffende Natur eint auch fie selbst wieder, und nichts Reales ift in der Natur, das blos dem einen ober andern von beiden angehörte. Die wirklichen Potenzen in der Natur können sich eben darum auch nicht blos wie Schwere, Licht, und die Identität derselben verhalten; denn in ' allem Wirklichen ist bas dreifache Band Beider ausgedrückt. Das Dunkel der Schwere und der Glanz des Lichtwesens bringen erft zusammen den fconen Schein des Lebens hervor, und vollenden das Ding zu dem eigentlich Realen, das wir fo nennen. Es ift Eine und dieselbe Natur, welche auf gleiche Weise das Ein= zelne in dem Ganzen, und das Ganze in dem Einzelnen sett, als Schwere nach Identification der Totalität, als Lichtwefen nach Totalifirung der Identität tendirt. Diese Folge der realen Potenzen stellt fich der Betrachtung dar: die erste als die allgemeine Metamorphose der Natur, oder als das erste Aufblühen der Dinge aus der Schwere; die andere als dynamisches Leben, als erfte innere Verknüpfung der Dinge; die dritte als orga= nisches Leben, als gleich vollkommene Entfaltung des innern und äußern Lebens. 2 Hier scheint, im Gegensat zum "Ersten Entwurf der Naturphilosophie," der allgemeine Organismus oder das Shstem der Himmelskörper nicht mehr das Dritte, sondern das Erste, und der einzelne Organismus das Lette, Wollendetste du sein. Doch fällt Schelling sogleich wieder in seine ursprüngliche

<sup>1</sup> Von der Weltseele, S. xliv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., Heft 2, S. 156—157 (Bon der Weltseele, S. xxxvi, xxxix—xl).

Ausscht zuruck: Wie nun das dreifache Band der Dinge in dem Ewigen selbst als Sins liegt und durch seine Einheit das Sanze hervorbringt, so gebiert jenes endlich, da es durch die Menschennatur nur als im Vergänglichen sich selbst erkannt, als den durchaus vollkommenen und unvergänglichen Abdruck von sich selbst, den Weltbau und die göttlichen Alles aufnehmenden Gestirne. Das Christenthum sagt im Segentheil, Sott ist Mensch, nicht Sonne, Mond und Stern geworden.

Wie mit den urbildlichen Dingen gleich ewig auch die Relationen derselben, aber als ewig nichtig in Bezug auf das All gesetzt sind, so daß jene unverändert von diesen bestehen: so seit der lebende Organismus, als ein partiales All, eine zeitliche Ewigkeit, die Relationen seines Lebens, und die Bestimmungen, die es in diesen erhält, ewig als nichtig' in Bezug auf sich selbs, und behauptet die besondere Form seines Seins als eine selbs, wesentliche und urbildliche. Was in ihn ausgenommen ist, lebt, so lange das Ganze besteht, ein der Verwandlung und der Zeit entzogenes Leben: nur das Unwesentliche hat seinen mit dem Wesentlichen zugleich gesetzen Wechsel, und entsteht und vergeht beständig; die Urgestalt aber, die zur Identität mit dem Wesentlichen erhobene besandere Form, bleibt, wie durch göttliche Sanction, vom ersten Keime an dis zur letzen Entwickelung, underändert dieselbe.

Beruht der Organismus im Allgemeinen auf der Wirklicheit und Selbstbejahung der absoluten Copula, so muß auch in jeder einzelnen Sphäre desselben der Gegensaß und die Einheit der beiden Principien dargestellt sein. Das dunkele Band der Schwere ist in den Verzweigungen des Pflanzenreichs gelöst und dem Licht aufgeschlossen. Die Knospe des Lichtwesens bricht in dem Thierreich auf. Die absolute Copula, sener Beider

<sup>1</sup> Bon der Weltseele, G. xlix - L.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. I., H. 1, S. 1, S. 170—171.

Einheit und Mittelpunkt, tann fich felbft nur in Ginem finden, und fich nur von diesem Punkt aus, in wiederholter Entfaltung, aufs Neue zu einer unendlichen Welt ausbreiten. Jenes Eine ift der Mensch, in welchem das Band das Verbundene vol= lends durchbricht und in seine ewige Freiheit heimkehrt. wahre Einheit der beiden Principien ift aber die, bei welcher zugleich ihre Wesentlichkeit besteht. Wäre jedes von beiden nur durch ein Theilganzes, nicht aber durch ein Selbstganzes darge= flellt: so mare damit die Selbstständigkeit eines jeden aufgehoben, und jenes höchste Verhältniß einer göttlichen Identität ausgelöscht. (Siehe Oben, S. 368). Dieses Werhältniß ist einzig in m Gegensatz und der Einheit der Geschlechter dargestellt. Das Reich der Schwere, wie es im Ganzen und Großen fich in er Pflanzenwelt gestaltet, ist im Ginzelnen durch das weibliche, as Lichtwesen durch das männliche Geschlecht personificirt. 1 de Mitte des Schelling'schen Philosophirens, der Schematis= us, durchdringt so auch den Anfang und das Ende.

Das heilige Band, durch welches die beiden Ersten eins nd, empsinden wir in unserm eigenen Leben, und dessen Wechst, empsinden wir in unserm eigenen Leben, und dessen Wechst. I. 3. B. von Schlaf und Wachen, wo es uns bald der dem beimgibt, bald dem Lichtwesen zurücksellt. Die Allstopula ist in uns selbst als die Vernunft, der heilige Sabath der Natur, und gibt Zeugnis unserm Geist. Hier handelt sich nicht mehr von einer außers oder übernatürlichen Sache, ndern von dem unmittelbar Nahen, dem allein Wirklichen, zu im wir selbst mit gehören und in dem wir sind. Gegen die Bissenschaft, welche wir lehren und deutlich erkennen, sind mmanenz und Transseendenz völlig und gleich leere Worte, sie eben selbst diesen Gegensatz aushebt, und in ihr Alles sammensließt zu Einer Gottsersüllten Welt. Von Allem, was trnunft als ewige Folge von dem Wesen Gottes erkennt, ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon der Wettseele, S. xlym—xlix.

in der Ratur nicht allein der Abdruck, sondern die wirkliche Geschichte selbst enthalten. Die Ratur ist nicht blos Produt einer untbegreislichen Schöpfung, sondern diese Schöpfung selbst: nicht nur die Erscheinung und Offenbarung des Ewigen, vielmehr eben dieses Ewige selbst. In thierischen Organismen hypostasint, tritt das erst grundlose Wesen dem Betrachter immer näher und näher, und blickt ihn aus offenen bedeutungsvollen Augen au. Wie das menschliche Fleisch ein Chaos aller Farben: so du menschliche Sprache das Chaos aller Tone und Klänge, und darum recht eigentlich das Fleisch gewordene Wort. In der Sprache ist die höchste Identität der Seele und des Leibes. Die Sprache vergegenwärtigt unmittelbar das Unendliche; durch sie sas Allgemeine des Menschen sich im Besondern; sie ik absolutes Ergreisen der Totalität durch die Identität.

In den "Kritischen Fragmenten," mit denen Schelling sin nen Antheil an den Jahrbüchern der Medicin beschließt, hist es unter Anderm: Die Zeit wird kommen, da die Wissenschaft ten mehr und mehr aushören werden, und die unmittelbate Erkenntniß eintreten. Rur in der höchsten Wissenschaft schlich stage, wo nicht mehr der Mensch steht, sonden das ewige Sehen selber in ihm sehend geworden ist. Andhus Schelling hierauf mit vieler Aussührlichkeit ein seltenes Musik eines ganz leeren Schematismus und Parallelismus zwischen werschiedenen Sinnen und den Klassen der Thiere ausgestellt schwerschiedenen Sinnen und den Klassen der Thiere ausgestellt schwessen feiner Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage, daß einzelne seiner Gedanten aus schlecht nehmet der Klage der Klage

Don der Weltseele, S. L-Lrv; Jahrbücher der Medicin, B. 2. S. 302 — 303.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 284, 287. <sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 287 — 303.

ides Rachschreiben in seinem Hörfaale verbeten haben. Seit ich ie Industrie und den Misbrauch, sagt er, ber mit den Ideen er Raturphilosophie getrieben wurde, gefehen, entschloß ich mich, as Sanze bis auf eine Zeit, wo jener nicht mehr zu beforgen tht, einzig der lebendigen Mittheilung vorzubehalten. werschämtesten unter jenen Plünderern der Raturphilosophie at bis jest nur eben dieses Ganze gefehlt, um auch darüber erfallen zu können, anstatt daß fie bis jest, im Ginzelnen nach= prechmd, durch jeden Bersuch, selbst ein Ganzes zu organistren, ur ihre gangliche Unfähigkeit zu ber Sache geoffenbart haben. Darum bleibe ihnen das Einzelne ferner preisgegeben; das Sanze estehe, wie bisher, in lebendiger Ueberlieferung unter den wahrs aft Eingeweihten. 1 Gollte, seit den dreißig Jahren, daß dies tichrieben, der Grund der Zurüchaltung des Ganzen nicht fort= tfallen sein? Wer treibt jett, und seit lange, noch Misbrauch Mr Industrie mit naturphilosophischen Ideen? Hat nicht Schelng früher selbst zu wiederholten Malen das Ganze darzustellen Agebens versucht? Was also ift das hier Gesagte Anderes, als eine ubrede, um feine eigene Unfähigkeit in Darftellung diefes Ganzen bemänteln? Denjenigen seiner Freunde, der innerhalb jenes ' stitraums mit diefer Darstellung Ernst machte, schildert Schelng selbst, da, wo er im prophetischen Helldunkel mehrere seiner hüler harakteristrt. Denn wenn man in der einen Beschreis ing Baader ober Steffens, in einer andern Schubert (er spricht tinem Offan der Naturphilosophie) wiederzusinden glauben un u. s. f., so unterliegt es keinem Zweifel, daß Folgendes auf itgel geht, weil es schlechterdings auf keinen Andern gehen kann: Einen tenne ich, der ift von Natur ein unterirdischer Mensch, dem das Wiffen substantiell und zum Sein geworden ist, wie den Metallen Klang und Licht zu gediegener Masse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 303 — 304.

vollständige Personlichkeit des Erkennens." Roch hatte fi Hogel von der Schule öffentlich nicht getrennt.

B. Die Freiheit. In demjenigen Theil der Borrede zu der Philosophischen Schriften, der sich auf die Abhandlung: "liche das Wesen der menschlichen Freiheit" bezieht, bemerkt Schelling das der Gegensat von Ratur und Seist, von Rothwendigks und Freiheit, den innersten Mittelpunkt der Philosophie ausmaß, und die Betrachtung desselben, die er in diesen Untersuchungs vornimmt, obgleich selbst noch eine partielle Darstellung, dennet den Begriff des ideellen Theils der Philosophie mit völliger Bostimmtheit vorzulegen und tiefete Ausschlüssse über das Ganze in Spflems zu liefern im Stande sei.

Die Folge der Dinge aus Gott ift eine Selbstoffenbarm Gottes. Gott aber tann nur fich offenbar werden in dem, m ihm ähnlich ift, in freien, aus fich felbst handelnden Bil Co werden die Gedanken wohl von der Seele erzeugt; aber erzeugte Gedanke ift eine unabhängige Macht, für fich fortwif tend. Rur das Freie und so weit es frei ift, ift in Gott: M Unfreie und so weit es unfrei ift, nothwendig außer Gott. gibt in der letten und höchsten Inftanz gar tein anderes Ech als Wollen; Wollen ist Ursein. Der reale und lebendige Begif der Freiheit ift, daß fie ein Wermögen des Guten und M Bösen sei. Dieses ift der Punkt der tiefften Schwierigkeit der ganzen Lehre von der Freiheit. Die höhere Rothwendigich gleich weit entfernt von Bufall, als Zwang oder äußerem Be stimmtwerden, ist vielmehr eine innere, aus dem Wesen in Handelnden selbst quellende Rothwendigkeit. Hier liegt der Punk bei welchem Rothwendigkeit und Freiheit vereinigt werden mufici das Wesen des Menschen ist wesentlich seine eigene That.

¹ Jahrbücher der Medicin, Bd. II., H. 2, S. 284 — 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philosophische Schriften, Vorrede, S. vIII—1x.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 414 — 415, 419, 422, 465, 467.

Da nichts vor ober außer Gott ift, fo muß er den Grund einer Existenz in fich selbst haben. Dieser Grund ift nicht Gott bsolut betrachtet, d. h. sofern er existirt; denn er ift ja nur der kund seiner Existenz. Er ift die Natur — in Gott, ein von m zwar unabtrennliches, aber doch unterschiedenes Wesen. Ratur n Allgemeinen ift daher, als Grund des Seins der absoluten bentität, Alles, was jenseits des absoluten Seins der absoluten bentität liegt (ein Sag, der schon in der Zeitschrift für specuative Physik vorkam, aber hier erft seine reale Bedeutung und lawendung findet). Ihr Vorhergehen ift weder als Vorhergehen n Zeit nach, noch als Priorität des Wesens zu benken. In em Cirkel, daraus Alles wird, ist es kein Widerspruch, daß 16, wodurch das Eine erzeugt wird, selbst wieder von ihm erzeugt erde. Es ist hier kein Erstes und kein Lettes, weil Alles sich tgenseitig voraussett, keins das Andere und doch nicht ohne Sott hat in fich einen innern Grund seiner 15 Andere ist. riftenz, der infofern ihm als Existirenden vorangeht; aber ebenso Gott wieder das prius des Grundes, indem der Grund, auch 6 solder, nicht sein könnte, wehn Gott nicht actu existirte. m von Gott geschieden zu sein, muffen die Dinge in einem on ihm verschiedenen Grunde werden. Da aber boch nichts uber Gott sein kann, so ist dieser Widerspruch nur dadurch usulösen, daß die Dinge ihren Grund in dem haben, was in Jott selbst nicht er selbst ist, d. h. in dem, was Grund seiner kistenz ist. Wollen wir uns dieses Wesen menschlich näher ringen, so können wir sagen: es sei die Sehnsucht, die das wige Eine empfindet, sich selbst zu gebären. Es ist dies der ingig rechte Dualismus, nämlich ber, welcher zugleich eine Ginuit mläßt. 1 Schelling will, wie Böhm, das negative Princip Ms Gott selbst begreifen; und das ist allerdings die Aufgabe, ie Begel gelöft hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil. Schriften, S. 429—431 (Zeitschr. f. spec. Physik, Bd. II., H. 2, S. 114).

Michelet G. d. 96. II.

Schelling fährt über jenes Wefen fort: Dieses ist an den Dingen die unergreifliche Bafis der Realität, der nie aufgehende Reft, du was sich mit der größten Anstrengung nicht in Verstand auslösm läßt, sondern ewig im Grunde bleibt. Ohne dies vorausgehabe Duntel gibt es teine Realität der Creatur; Finsterniß ift ip nothwendiges Erbtheil. Alle Geburt ift Geburt aus Dunkel Licht. Aus dem Dunkeln des Verstandlosen (aus Gefühl, Sch sucht, der herrlichen Mutter der Erkenntnis) erwachsen erf i lichten Gedanken. Entsprechend der Sehnsucht, welche als de noch dunkele Grund die erfte Regung göttlichen Daseins erzeugt fich in Gott felbet eine innere reflexive Vorstellung, du welche, da fie teinen andern Gegenstand haben kann, als Go Gott fich felbst in einem Cbenbilde erblickt. Diese Borftellu ift das Erste, worin Gott, absolut betrachtet, verwirklicht obgleich nur in ihm felbst. Diese Worstellung ift zugleich Verstand, das Wort jener Sehnsucht, in dem Sinne, wie me fagt, das Wort des Räthsels. Und der ewige Beift, der M Wort in sich und zugleich die unendliche Sehnsucht empsich von der Liebe bewogen, die er felbst ift, spricht das Wort au daß nun der Verstand mit der Sehnsucht zusammen freischaff der und allmächtiger Wille wird, und in der anfänglich roll losen Natur als in seinem Element oder Werkzeuge bildet. Di erfte Wirkung des Verstandes in ihr ift die Scheidung der Kraft indem er nur dadurch die in ihr unbewußt als in einem Sama aber doch nothwendig enthaltene Ginheit zu entfalten vermas Von hier aus geht er ganz ins Böhm'sche einer gährenden Mil von einer in der Zeit eingetretenen Offenbarung Gottes, 464 Schöpfung, über, in das ich den Lefer nicht führen will; 2 mas er dann bis auf die heutige Stunde in seinen mündlichen Em lesungen, die er "Philosophie der Mythologie" nennt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Schriften, S. 432 — 434.

Bergleiche auch Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutschen Bb. I., H. 1, S. 95 — 96, 100.

1

in Vernehmen nach, nur weiter entwickelt, vorträgt. Und wenn vie erzählt wird) er der Hegel'schen Logik vorgeworfen, daß un darin auf Radeln gehe, so ist divses seiner Theosophie in sem Maße zurück zu geben.

Geinem eigentlichen Gegenstande näher rückend, fagt Goely ferner: Die Seele eines Weschs muß um so vollkommener n, jemehr es bas, was in den andern noch ungeschieden ift, hieden enthält. In der höchsten Scheidung der Kräfte geht s allerinnerste Centrum auf. Jedes Raturwesen hat ein dop= les Princip in fich, das jedoch im Grunde nur Ein und das mliche ift, von den beiben möglichen Seiten betrachtet. Das erfte incip ist das, wodurch diese Wesen von Gott geschieden, oder mich fie im Mogen Geumbe find. Aber der Proces der Schöpfung t nur auf eine innere Transmutation ober Berklärung des änglich dunkeln Princips in das Licht. Das Princip, sofern us dem Grunde flammt und dunkel ift, ift der Eigenwille Ereatur; ihm steht ber Verstand als Universalwille entm, der jenen als blokes Werkzeug gebraucht und sich unter= Met. Wenn aber endlich, durch fortschreitende Uinwandelung Gheidung aller Kräfte, der innerste und kieffte Puntt der änglichen Dunkelheit in einem Wesen ganz in Licht verklärt so ift der Wille deffelben Wesens zwar, inwiefern es ein Belnes ift, ebenfalls ein Particularwille, an fich aber, oder das Centrum aller andern Particularwillen, mit dem Ur= len ober dem Werstande eins; so daß aus Beiden jetzt ein lges Ganzes wird. Diese Erhebung des allertiefsten Centri Licht geschieht in keiner der uns statbaren Creaturen, außer Im Menschen ist die ganze Macht des sinstern neips, und in eben demfelben zugleich die ganze Rraft des its. In ihm ist der tiefste Abgrund und der höchste Himmel, t beide Centra. Der Wille des Menschen ist der in der gen Sehnsucht verborgene Reim des nur noch im Grunde vors denen Gottes, der in der-Tiefe verschlossene göttliche Lebens=

blick, den Gott erfah, als er den Willen zur Ratur fafte. I Menschen allein hat Gott die Welt geliebt; und eben dies Ebw bild Gottes hat die Sehnsucht im Centro ergriffen, als sie m dem Licht in Gegensat trat. Der Mensch hat dadurch, baff aus dem Grunde entspringt (creatürlich ift), ein relativ a Gott unabhängiges Princip in fich; aber dadurch, bag eben die Princip — ohne daß es deshalb aufhörte, dem Grunde m duntel zu fein — in Licht vertlärt ift., geht zugleich ein Son in ihm auf, der Geift. Erft im Menschen also wird das allen andern Dingen noch zurückgehaltene und unvollständige M völlig ausgesprochen. Aber in dem ausgesprochenen Wort of bart sich der Geift, d. h. Gott als actu existirend. Inden die Seele lebendige Identität beider Peinespien ift, ift fie I und Geift ift in Gott. Wiere nun im Geift des Menschal Einheit beider Principien ebenso- unauflöslich als in Got, wäre kein Unterschied des Menschen von Gott; d. h. Gott Geift murde nicht offenbar, und es ware teine Beweglich der Liebe. Denn jedes Wesen kann nur, in seinem Gegent offenbar werden. Diejenige Ginheit, die in Gott ungertrem ist, muß also im Wenschen zertrennlich fein; und dieses if Möglichteit des Guten und des Böfen. 1

Der Mensch ist Geist als ein selbstisches, besonderes, bett geschiedenes Wesen, welche Berbindung eben die Perstik lickteit ausmacht. Dadurch aber, daß die Selbstheit mit Geist ist, ist sie zugleich aus dem Ereatürlichen ins Uebenraufliche gehoben; sie ist Wille, der sich selbst in der völligen sich von beiden Principien erblickt. Der Eigenwille ist nur dabu Seist, daß er wirklich in den Urwillen umgewandelt ist: so er zwar als Eigenwille im Grunde noch bleibt, weil immer Grund sein muß, aber blos als Träger und gleichsam Bestill des höhern Princips des Lichts. Dadurch aber, daß sie den Ge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Schriften, S. 436 — 438 (451 — 452).

it (weil biefer über Licht und Finsterniß herrscht), - wenn er imlich nicht der Geift der ewigen Liebe ift, - tann die Gelbft= it sich trennen von dem Licht, oder der Gigenwille kann ftreben, 18, was er nur in der Identität mit dem Universalwillen ift, s Particularwille zu fein. Diefe Erhebung des Gigenwillens das Bofe; benn er firebt, das Verhältniß der Principien kzutehren, den Grund über die Urfache zu erheben, den Geift, n er nur für das Centrum erhalten, außer bemfelben zu ge= auchen. Das Band der Kräfte ift gewichen; und der Parti= larwille ftrebt, aus dem emporten Seer der Begierden und iste (indem jede einzelne Kraft auch eine Sucht und Luft ift), t eigenes und absonderliches Leben zu formiren. Das Bofe nmt nicht aus der Endlichkeit an und für fich selbst, fondern s der zum Selbftfein erhobenen Endlichkeit. In dem zertrenn= Banzen find bie nämlichen Elemente (bas Materiale), die bem einigen Ganzen waren (von dieser Seite ift das Böse pt limitirter, als das Gute); aber das Formale in Beiden ift y verschieden. Im Bofen, wie im Guten, muß Gin Wefen 1; aber die in diesem enthaltene Temperatur ist in jenem in stemperatur verkehrt. Es ift nicht die Trennung der Kräfte fich Disharmonie, sondern die falsche Ginheit derselben; Die k beziehungsweise auf die wahre eine Trennung heißen kann. ine falsche Einheit zu erklären, bedarf es etwas Positives, iches im Bösen angenommen werden muß, aber so lange etklärbar bleiben wird, als nicht eine Wurzel der Freiheit in: m unabhängigen Grunde der Ratur erkannt ift. Ift in dem lenschen das finstere Princip der Selbstheit und des Eigen= Mens ganz vom Licht durchdrungen, und mit ihm eins: so if It, als die ewige Liebe oder als wirklich existirend, das Band Rräfte in ihm. Sind aber die beiden Principien in Zwieiht, so schwingt fich ein anderer Geift an die Stelle, ba Gott n sollte: der umgekehrte Gott nämlich, jenes durch die Offenrung Gottes zur Actualistrung erregte Wesen, das nie aus

der Potenz zum Actus gelangen kann, das zwar nie ift, abn immer sein will. Der Ansang der Sünde ist, daß der Menschleibst schaffender Grund werden, und mit der Macht des Eentrigdas er in sich hat, über alle Dinge herrschen will. Dem sich bleibt auch dem aus dem Eentro Gewichenen immer noch de Gefühl, daß er alle Dinge gewesen ist, nämlich in und mit Gekt Darum strebt er mieder dahin, aber für sich, nicht wo er es stante, nämlich in Gott. Bei gegenwärtiger Begriffsbestimmund des Bösen beruft sich Schelling auf Franz von Baader (mit das er früher über diesen Punkt nicht übereinstimmte); und so ich sich der Eklekticismus auch durch den weitern Verlauf der Absahlung, indem Leibnitz, Spinoza, Plato, selbst Augustin u. s. halten müssen. Denn im Rhythmus eigener Gedanken in Schelling nun einmal nicht lange einherschreiten.

Die Wirklichteit des Bofen ift eigentlich der griff Gegenstand der Frage; und zwar ift zu erklären, nicht etwa, 📭 das Bose nur im einzelnen Menschen wirklich werde, sond seine universelle Wirksamkeit, oder wie es als ein unverkands allgemeines, mit dem Guten überall in Kampf liegendes Prin Da es unland aus der Schöpfung habe hervoxbrechen können. bar, wenigstens als allgemeiner Gegensas, wirklich ift, so if zur Offenbarung Gottes nothwendig gewesen. Der Menso auf jenen Gipfel gestellt, wo er die Selbstbewegungsquelle i Er kann nicht Guten und Bösen gleicherweise in sich hat. der Unentschiedenheit bleiben, weil Gott sich offenbaren muß. muß daher ein allgemeiner Grund der Versuchung jum Bil Der Wille der Liebe und der Wille des Grundes fin sein. zwei verschiedene Willen, beren jeder für fich ift. Der Grund muß mabhängig von ihr wirten, damit ste reell existire, um wenn, ste nun dennoch durch ihn, wie das Licht durch die Finfice nif, hindurchbricht, in ihrer Allmacht erscheine; ste werden die

Ebendaselbft, S. 441 — 442.

¹ Philosophische Schriften, S. 438 — 440, 447 — 448, 474 — 475.

prade dadurch eine, daß fie geschieden find. 1 Diesen Gegensat, me dem Schelling die Schöpfung der Ratur erklärt, überträgt r dann auch auf das Reich der Geschichte, und fieht ihn in der keburt des perfonlichen Seiftes des Bosen einerseits, und des wildlichen und göttlichen Menschen andererseits, welcher, als das n die Welt gesprochene, persönlich gewordene Wort, Menschheit der Selbsiheit annimmt und die Offenbarung im bestimmteften dinne des Worts ift: Er ift der Mittler, um den Rapport der chöpfung mit Gott auf der höchsten Stufe wieder herzustellens enn nur Perfönliches kann Perfönliches heilen. Die Natur ift as erfte oder alte Teftament, da die Dinge noch außer dem entro, und daher unter dem Gefete find. Der Mensch ift der nfang des neuen Bundes, durch welchen, als Mittler, da er bft mit Gott verbunden wird, Gott (nach der letten Schei= mg) auch die Natur annimmt und zu sich macht. Der Mensch also der Erlöser der Ratur, auf den alle Vorbilder derselben itm. Beide Offenbarungen, die erste und die lette, stehen und Uen mit einander, find einerlei Offenbarung, nur in verschies men Zeiten und durch verschiedene Mittel. 2 Wollends mythisch id Shelling aber, wenn er auch in der Geschichte die Wirk= Meit des Bofen erft in eine spätere Zeit versegen, und bamit ht seine frühere Affertion einer untergegangenen Götter= und etoen=Zeit, als des goldnen Zeitalters, beweisen will: ja zu= . ft, ganz in Weise der Borstellung, vom Ende aller Dinge, als t vollkommenen Actualistrung Gottes, redet. Bes Weiteren mber follten fich zweifelsohne die nicht erschienenen "Welt= ter" auslaffen.

Shelling bemerkt hierauf, daß Gott in seiner Selbstoffen= rung sich auch als sittliches Wesen verhalte, das mit Persön=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophische Schriften, S. 451 — 452, 454.

Philosophische Schriften, S. 457, 460 — 461, 504; Denkmal der brist von den göttlichen Dingen, S. 172 — 173.

<sup>3</sup> Philosophische Schriften, S. 458 — 459, 493 fig.

lichteit, Bewußtsein und Freiheit gehandelt habe. Hier tretes nun die Fragen von der Zulaffung des Bofen, vom Vorherscha Gottes u. s. f. auf. Und es muß gesagt werden, Schelling lift fi gang nur in Weise der Leibnigischen Verftandesmetaphpfit, wen er auch dieselbe zu bekämpsen meint. 1 Hatte Jacobi diese, in Jahre vor der Herausgabe seiner Schrift "Von den göttlich Dingen" geschriebene Abhandlung gelesen, er würde unmögli mit solcher Bitterkeit Schellings frühere Ansichten angegriff haben; ja er hätte ihn triumphirend zu den Seinigen gabl tonnen, so sehr auch der klare durchsichtige Gefühls = Rationalin mus Jacobi's gegen die trübe Tiefe diefer Mpftit immer n abstechen muß. So wenn diese fortfährt: Auch in Gott ma ein Grund der Dunkelheit, wenn er die Bedingung nicht gu f machte, fich mit ihr als Eins und zur absoluten Personlich verbände; und wenn auch in Gott eine wenigstens beziehung weise unabhängige Bedingung ift, so ift in ihm felber ein Du der Traurigkeit, der aber nie zur Wirklichkeit kommt, sond nur zur ewigen Freude der Ueberwindung dient. Hätte sich 🕅 um des Bösen willen, was daraus folgte, nicht felbst geoff bart, so hätte das Bose über das Gute und die Liebe gefit Damit also das Bofe nicht ware, mußte Gott nicht fein. 2 A Gott des Theismus lebt in dem so widerstandslosen Element der abstracten Identität, daß ihm folche Gegensätze, in welchn der Gott dieser Mystik fic durchset, nicht von ferne berühmt In den Ausdrücken wird Schelling aber so Böhmisch, das " fogar vom Grimm, und einer Schärfe fpricht, burch die M die actuelle Güte des allgemeinen Willens empfindlich werde.

Wir treffen endlich auf den höchsten Punkt der ganzen Unter suchung. Es muß vor allem Grund und vor allem Existirenden, also überhaupt vor aller Dualität, ein Wesen sein. Wie können wir

¹ Philosophische Schriften, S. 480 — 486.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 487, 492.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, S. 493, 488.

es anders nennen, als den Urgrund oder vielmehr Ungrund? Da es vor allen Gegenfäßen vorhergeht, so kann es nicht als ihre Identität, sondern nur als die absolute Indifferenz bezeichnet werben: fle ift nicht ein Product der Gegenfate, noch find fle implicite in ihr enthalten; sondern sie ift ein eigenes von allem Gegensat geschiedenes Wesen, bas darum auch tein Prädicat hat, als eben das der Prädicatlofigkeit. 1 Haben wir hier nicht (wie Hamann fich ausbrückt) den metaphpfischen Delgögen des höchsten Wefens in leibhaftiger Gestalt wieder vor uns? Doch sett Schelling zur Erläuterung Folgendes, mas er eine bialektische Erörterung mennt, hinzu: Reales und Ideales, Finsterniß und Licht, können von dem Ungrund niemals als Gegenfätze prädicirt werden. Aber es hindert nichts, daß fie nicht als Richtgegensätze, d. h. in der Disjunction und jedes für sich von ihm prädicirt werden. Un= mittelbar aus dem Weder=Roch bricht also die Dualität hervor. Der Ungrund geht in zwei gleich ewige Anfänge aus einander, nicht daß er beide zugleich, sondern daß er in jedem gleicherweise, elso in jedem das Ganze, oder ein eigenes Wesen ift; er theilt fich nur, damit die Zwei durch Liebe eins werden. In dem Geist ift das Existirende mit dem Grunde zur Existenz Eins; er ist die abfolute Identität Beider. Aber über (?!) dem Geift ift der anfäng= liche Ungrund (der Water), die allgemeine, gegen Alles gleiche und doch von nichts ergriffene Ginheit. Särte, Abgeschnittenheit und Born auf der einen Seite, Einheit und Sanftmuth auf der andern, find die zwei Wirkungsweisen Eines Wesens, das sich damit wirklich in zwei Wesen scheidet. 2 Durch alle diese Con= cessionen wird Schelling den Theismus doch nicht befriedigen. Und um dies zu beweisen, brauchen wir nur folgende Stelle anzuführen: In dem Ungrund oder der Indifferenz ist freilich keine Persönlichkeit. Aber ift denn der Anfangspunkt das Ganze? 8

¹ Philosophische Schriften, S. 496 — 498.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 498—501.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 505.

Gott tommt also immer erft-burch ben Menfchen zur Personlich: teit. — Auch diese Abhandlung schließt Schelling damit, eine Reihe anderer zu versprechen, in denen allmälig das Ganze bes ibeellen Theils der.Philosophie dargestellt werden soll. Jugleich bemerkt et, er erkläre fich noch immer in der Untersuchung begriffen, und wach fich wohl auch immer darin begriffen erklären. Er fei überzeugt, mur Wiffenschaft und Dialektik werden jenes öfter als wir denten dagewesene, aber immer wieder entflohene, uns Allen vorschwebende und noch von Keinem ganz ergriffene Spftem sest halten und zur Erkenntniß auf ewig bringen. Dem Vorwuf der Unklarheit eund Unbestimmtheit in der Darstellung will n durch die Ausflucht der Absichtlichkeit begegnen, und fürchtet, bis diese Abhandlung, wie die Schrift "Philosophie und Religion," wegen ihres Inhalts gänzlich ignorirt werden murde. 1 In da That, wie konnte das philosophische Publicum von der in den Tag des Wissens leuchtenden Darstellung der Raturphilosophic in den Zeitschriften für speculative Physik mit einem Male den Sprung in dieses nächtliche Glaubensdunkel machen, und 31 trauen zu einem Schriftsteller behalten, der folch' einen salto mortale vor den Augen desselben wagte?

Selbst Eschenmayer, in einem Briefe (1810) an Shelling über diese Abhandlung, wirst ihm scharfsinnig vor, daß, wenn Gott den Grund seiner Existenz in sich selbst hat, der Grund gerade dadurch aushöre, Grund zu sein, und mit der Existenz in Eins zusammensalle, ja diese Ansicht eigentlich Gott aus setwas dem Teusel Aehnlichem hervorgehen lasse; denn das sie doch wohl der dunkele Grund der Existenz Gottes. Durch die Anwendung der Rategorien von Grund und Folge werde Gott zu einem Verstandeswesen herabgewürdigt, und gegen Schellings frühere Behauptungen erscheine diese Annahme als ein Rückschritt.

¹ Philosophische Schriften, S. 511, 503 Anmerkung (508).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bb. I., hest i. S. 39-40 (57).

Bierauf gibt Cichenmaber aber ein mertwürdiges Stud Schemas tismus zum Beften, bles um, zum Kantischen Resultate zurudkehrend, zu beweisen, daß der Mensch so bescheiden sein muffe, die Idee Gottes auch nicht von ferne erreichen zu wollen, da Gott nur im Glauben, nie im Wiffen gehabt werden konne. 1 "Mur einmal," sest er im angeführten Schreiben binzu, "in der ganzen Abhandlung finde ich Sie auf dem Standpunkt, wo der Uebertritt von der Speculation zum Glauben nicht mehr fehlen sollte; und dies ift in der Prädicatlosigkeit des Ungrundes." 2 In der That, wenn der speculativere Verlauf der Untersuchung uns nicht wieder mit ihrem Verfaffer verföhnte, wir müßten Eschenmagern Recht geben, wenn er ihn, wegen dieser Inhaltslosigkeit seines Gottes, einladet, lieber ganzlich in das Lager der Glaubensphilosophie hinüber zu mandern. Schelling mar jedoch früher immer nur im Anlauf zu dem Sprunge begriffen, den er erft im jüngsten Product seiner Muse herzhaft ausgeführt.

Den Haupteinwand Eschenmayers bekämpft Schelling nun in seiner Antwort (1812) in der Art, daß er sagt, der Grund und das Eristirende, indem sie in Eins zusammensallen, brauchen darum doch nicht einerlei zu werden, wiewohl sie zu Einem Wesen gestören. 3 Es ist nach Hegel'scher Ausdrucksweise "ein Unterschied, der keiner ist," der Schellingen vorgeschwebt haben mag, d. h. eine Identität der Gegensätze, welche dieselben nicht blos verschwinden läst, sondern im Ausheben ausbewahrt. Sonst fertigt Schelling die Bescheidenheit der Akatalepsie mit der geistreichsten Retorson ab: "Wenn, wie Sie sagen, meine Vernunst in dem, was sie

Ullgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., Heft 1, S. 41—43, 48—50, 55—56 (92). — Auch Oken, im Lehrbuch der Naturphilosophie (1. Ausgabe), Bd. II., Vorrede, S. x—xv, theilt einen philossophirenden Brief Eschenmayers an ihn mit, wo ein ähnlicher Schematissmus Kantische Resultate in Friesisch=Calker'sche Vorstellungen auslaufen läßt. Weiter ist Eschenmayer eigentlich nie gekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allgem. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 1, S. 59.

<sup>3</sup> Evendaselbst, S. 85;—86.

von Gott bejaht, sich über Gott gestellt hätte, so würde ja die Ihrige in dem, was sie von Gott verneint, es ebenso, ja noch weit entschiedener thun, indem sie sich a priori, ohne alle Unterssuchung, blos subjectiv über Gott abzuurtheilen erlaubt, da ich im Gegentheil nichts aus mir selbst von Gott behaupte, sondern nur seinen Wegen nachzugehen suche. Auf welcher Seite liegt dann wohl die Anmasung unter dem Schein der Bescheidenheit? Auf welcher unter der Hülle demüthig lautender Verneinungen der Dünkel menschlichen Urtheilens? Sie sagen, Gott muß schlechterdings übermenschlich sein. Wenn er nun aber menschlich sein wollte, wer, um Ihnen eine Frage, die Sie bei anderer Gelegenheit thun, zurüczugeben, wer dürste etwas dagegen einwenden?" 1

C. Die Kunft. Dem begeisterten Forscher allein ift die Natur die heilige, ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus fich selbst erzeugt und werkthätig hervorbringt. einer folchen Ratur ift die Kunst Rachahmerinn. Zedem Ding stehet ein ewiger Begriff vor, ber in dem unendlichen Verftande entworfen ist. Aber wodurch gehet dieser Begriff in die Wirk lichkeit und in die Verkörperung über? Allein durch die schafe fende Wiffenschaft, welche mit dem unendlichen Verstande ebenso nothwendig verbunden ift, wie in dem schaffenden Geifte des Künstlers das Wefen, welches die Idee unfinnlicher Schönheit faßt, mit dem', welches fie verfinnlicht darstellt. Das Kunfweit wird in dem Mage trefflich erscheinen, in welchem es, das Siegel. bewußtloser Wiffenschaft tragend, uns die unverfälschte Kraft de Schöpfung und Wirksamkeit der Ratur, wie in einem Umriffe, Der Künstler muß fich also vom Product oder Geschöpf entfernen, aber nur um fich zu der schaffenden Kraft zu erhebm, und diese geistig zu ergreifen. Hierdurch schwingt er sich in bas Reich reiner Begriffe; er verläßt bas Geschöpf, um es mit tau fendfältigem Wucher wiederzugewinnen. Jenem im Innern ber

¹ Allgem. Zeitschr. v. Deutschen f. Deutsche, Bb. 1., H. 4, G. 90-91 (46).

Dinge mirksamen, durch Form und Gestalt nur wie durch Sinnbilder redenden Naturgeist soll der Künftler allerdings nacheifern; und insofern er diesen lebendig nachahmend ergreift, hat er selbst etwas Wahrhaftes erschaffen. Wie follte irgend etwas außer dem Wahren wirklich sein können, und was ift Schönheit, wenn sie nicht das volle, mangellose Sein ift? Welche höhere Absicht tonnte demnach auch die Runst haben, als das in der Ratur in der That Seiende darzustellen? Rur auf der Oberfläche find ihre Werke scheinbar belebt. In der Ratur scheint das Leben tiefer zu bringen, und fich gang mit bem Stoff zu vermählen. Aber die Runft stellt in der blos oberflächlichen Belebung ihrer Werke in der That nur das Nichtseiende als nichtseiend bar, Judem fie den Begriff: als das allein Lebendige in den Dingen darstellt, alles Andere aber als wesenlos und eitzen Schatten, hebt sie das Wesen aus der Zeit herqus. Es bestehet kein Eins zelnes durch seine Begrenzung, sondern durch die ihm inwohnende Rraft, mit der es fich als ein eigenes Ganzes dem Ganzen gegen= über behauptet. Wie die ganze Schöpfung ein Wert der höchsten Entäußerung ift, so muß der Künftler zuerft fich felbst verläugnen, und ins Einzelne hinabsteigen, die Abgeschiedenheit nicht somend, noch den Schmerz, ja die Pein der Form. 1

Der Seift der Natur ift nur scheinbar der Seele entgegengeset, an sich aber das Wertzeug ihrer Offenbarung; er wirkt swar den Gegensatz der Dinge, aber nur damit das einige Wesen, als die höchste Milde und Bersöhnung aller Kräfte, hervorgehen könne. Alle andern Geschöpfe sind von dem bloßen Naturgeist getrieben, und behaupten durch ihn ihre Individualität; im Menschen allein, als im Mittelpunkt, geht die Seele auf, ohne welche die Welt wie die Natur ohne die Sonne wäre. Die Seele ist also im Menschen nicht das Princip der Individualität, son= bern das, wodurch er sich über alle Selbstheit erhebt, wodurch

¹ Philosophische Schriften, S. 345—346, 353—358,

er der Aufopferung feiner felbst, uneigennütiger Liebe, und, was das Höchste ift, der Betrachtung und Ertenntnis des Wesens der Dinge, eben damit der Kunft, fähig wird. Gie ift teine Eigenschaft, tein Bermögen oder irgend etwas der Art ins Besondere: sie weiß nicht, sondern ift die Wiffenschaft; sie ift nicht gut, sondern ift die Gute; fle ift nicht schön, sondern ift die Schönheit selber. Sie foll im Dargestellten stehtbar weiden als Uetraft des Gedantens, wenn menschliche Wefen ganz erfüllt von einem Begriff, einer wurdigen Betrachtung, vorgestellt wer den. Das böchfte Berhaltniß der Kunft zur Ratur ift babuch erreicht, daß fle diese zum Mebium macht, die Seele in ihr p verfichtbaren. 1 Ueber ben Begriff ber Tragodie, über bas Un: häktniß der Sculpkur zur Malerei u. f. f. 2 kommen einzelne genielt Blide vor, die wir bei Begel in wiffenschaftlichem Busammenhangt begründet und entwickelt wiederfinden werden: auch Schellingen eigene über Geschichte ber Malerei, 3 u. f. w.

D. Gott. Am meisten ist Schelling von dem Jacobischen Principe durchdrungen, und hat sich durch dessen Seschrei jum Abfall bestimmen lassen, gerade da, wo er bessen heicken Amgrissen die herbste Vertheidigung entgegensett, in dem "Dentmalder Schrift von den göttlichen Dingen:" Der wissenschaftliche Theismus ist noch nicht gefunden. Es ist Angelegenheit der Menschheit, daß der bloße Glaube an ein persönliches Besta, das Urheber und Lenter der Welt sei, sich in wissenschaftliche Ertenntnis vertläre. Ur Serbeisührung derselben commential er eine Stelle Jacobis, die also lautet: "Es tann nur zwissauptklassen von Philosophen geben, solche, welche das Bollstommnere aus dem Unvolltommnern hervorgehen und allmälig sich entwickeln lassen; und solche, welche behaupten, das Bollstommnere aus dem Unvolltommnern hervorgehen und allmälig sich entwickeln lassen; und solche, welche behaupten, das Bollstommnere aus dem Unvolltommnern hervorgehen und allmälig sich entwickeln lassen; und solche, welche behaupten, das Bollstommnere aus dem Unvolltommnern hervorgehen und allmälig sich entwickeln lassen; und solche, welche behaupten, das Bollstommnere aus dem Unvolltommnern hervorgehen und allmälig sich entwickeln lassen; und solche, welche behaupten, das Bollstommnere aus

¹ Philosophische Schriften, S. 368 — 369, 374.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 370, 375 flg.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 377 flg.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen, G. 63-65.

tommenste sei zuerst, und aus ihm beginne Alles, — oder es gehe nicht voraus, als Anbeginn, eine Natur der Dinge, sondern es gehe voraus und es sei der Anbeginn von Allem ein sittliches Principium, eine mit Weisheit wollende und wirkende Intellisgenz, ein Schöpfer-Sott." Diesen Segensat des Theismus und Naturalismus, von denen Jacobi behauptet, daß zwischen Beiden keine Annäherung möglich sei, vereinigt nun Schelling dennoch zu einer dritten Ansicht, in welcher, wider Jacobi's Ausspruch, esche sich ausgleichen und indisserenziren.

Um diese Ausgleichung vorzubereiten, fagt nun Schelling zunächst über jene Worte Jacobi's: Ein Ganzes kann in einem Zustande von Involution vorhanden sein. Das Dasein eines lebens digen Gottes ift eben darum erweislich, weil dieses lebendige Dasein ms einem nothwendigen Grunde, deffen wir uns nothwendig bewußt verden, und der insofern vor und unter dem lebendigen Das ein ift, sich selbst entwickelt, also auch aus ihm zu entwickeln ist. Dieser Grund ist wieder Gott selber, aber nicht als bewußter, atelligenter. Gott muß etwas vor sich haben, nämlich sich selber, mn es nicht ein-leeres Wort ift, Gott sei absolut. Das Tiefste, Berborgenste in Gott, seine Aseität, ift nicht schon selbst Bewußttit, also der bewußte Gott. Daß sich das Vollkommnere aus tinem eigenen Unvollkommnern erheben laffe, darin liegt iichts Widerfinniges. Dem blogen Vermögen nach, ift das Boll= ommenste zuerst. Rothwendig muß das Allervollkommenste — Bjenige, welches die Vollkommenheit aller Dinge in fich hat or allen Dingen sein. Die Frage ift aber, ob es als das Mervollkommenste zuerst war; welches schwer zu glauben ist, weil 5, im wirklichen Bestty der höchsten Wollkommenheit, keinen hund zur Schöpfung und Hervorbringung so vieler Dinge itte, durch die es nur weniger vollkommen werden konnte. amit wird aber nicht widersprocen, das Dasjenige, welches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacobi's Werke, Bd. III., S. 382. <sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 382—384.

zuerst war, eben das ist, welches das Allervollkommenste ift. Es geht nothwendig voraus die Ratur des Wesens selber, das sich durch die Schöpfung zum actu Bolltommensten aus fich selbst evolvirt hat; und diese Ratur kann nicht mit dem Wesen selbst von einerlei Art fein. Wenn des eigentlichen Wesens Art in Liebe und Gute besteht, so tann seine vorausgesette Ratur nicht auch in Güte und Weisheit bestehen, weil sonft kein Unterschied wäre; in ihr muß also ein Mangel, wenigstens selbstbewußter Güte und Weisheit, oder ste muß bloge Stärke sein. Es muß auch das sttliche Wesen, eben um ein solches zu sein, und um sich als solches zu unterscheiden (worin eben der Actus der Par fönlichteit besteht), einen Anfang seiner felbst in sich selbst haben, der nicht sttlich (wohl zu unterscheiden von unsittlich), aber doch) schon potentia oder implicite sittlich, und kein absolut Entgegen gefettes von Freiheit oder Sittlichkeit ift. Gine Intelligenz fant nicht so blank und bloß auf sich selber als Intelligenz beruhm. Was der Anfang einer Intelligenz in ihr selber ist, kann nicht wieder intelligent sein, indem sonft keine Unterscheidung wani es kann aber auch nicht schlechthin nichtintelligent sein, chen weil es die Möglichkeit einer Intelligenz ift. Also wird es em Mittleres sein, d. i. es wird mit Weisheit wirken, aber gleich fam mit einer eingebornen, instinctartigen, blinden, noch nicht bewußten Weisheit. (Gut!) In dieser Umschreibung des Jacobie schen Sages habe ich meinen Naturalismus offen und deutlich genug dargelegt; zu diesem Atheismus bekenne ich mich. Mit ihn widerlegen kann, ber komme, bem werde ich fteben. 1

Schelling selber findet den Hauptinhalt der Zacobischen Polemik in dem Sate enthalten, daß Naturalismus und This mus unverträglich seien, und gibt im Folgenden die Natur ihm Ausgleichung näher an: Sie müssen auf irgend eine Weise bei sohnt werden, wenn dies gleich nicht durch ein Einerleimachen,

Denkmal der Schrift von den göttl. Dingen, S. 74, 76—82, 84-87.

abern nur durch eine Berknüpfung geschehen tann, berjenigen ht unähnlich, die zwischen Leib und Seele Statt findet. ne den Naturalismus; welcher eine Natur in Gott behauptet, n Spftem möglich ift, welches Bewußtsein, Intelligenz und ien Willen in Gott behauptet: so ist der Naturalismus die undlage, das nothwendig Vorausgehende des Theismus. Nur ammen bringen ste ein Lebendiges hervor. Die Frage kann r die sein, auf welche Art fle in Verbindung zu segen' seien. 1 if die Unterscheidung Jacobi's: "Daß das Absolute Grund sei d nicht Urfache, behauptet der Naturalismus; daß es Urfache and nicht Grund, der Theismus," 2 antwortet Schelling: if es als Beides gedacht werden muffe. Gott, oder genauer procen, das Wesen, welches Gott ift, ist Grund in zweierlei rstand, der wohl unterschieden werden muß. Einmal ist er und — von fich selbst nämlich, sofern er sittliches Wesen ift. r Gott macht sich auch zum Grund, indem er eben jenen il seines Wesens, mit dem er zuvor wirkend war, leidend ht. Wie kann sich Gott zur Schöpfung herablassen, als in= ter sich, nämlich einen Theil (eine Potenz) von sich, zum mde macht, damit die Creatur möglich sei und wir das Leben en in ihm? Aber er macht sich zugleich zum Grunde seiner bft, da er nur insofern, als er diesen Theil seines Wesens nicht=intelligenten) dem böhern unterordnet, mit diesem frei der Welt, über der Welt — nach dem Jacobi'schen Auss i als Urfache — lebt. So lange der Gott des modernen tismus das einfache, rein wesenhaft sein follende, in der That. mesenlose Wesen bleibt, so lange nicht in Gott eine wirk-Breiheit erkannt, und der bejahenden, ausbreitenden Kraft tinschränkende, verneinende (eine Ratur, ein negatives Prins entgegengesetzt wird: so lange wird die Läugnung eines

Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen, G. 88, 90-93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobi's Werte, Bd. III., S. 404.

persönlichen Gottes wissenschaftliche Aufrichtigkeit sein. Es ift allgemein und an sich unmöglich, ein Wesen mit Bewußtsein pu denken, das durch keine verneinende Kraft in ihm selber in die Euge gebracht worden, — so allgemein und an sich unmöglich, als einen Kreis ohne Mittelpunkt zu denken.

Jedes Leben ohne Unterschied geht von einem Zustande der Einwickelung aus, da es beziehungsweise auf den nachfolgendet Bustand der Ent= und der Auswickelung wie todt und sinftr ift, dem Samenkorn gleich, ehe es in die Erde gesenkt win Jacobi redet viel von einer Gewalt des Guten, und spricht 114 Plato: Gott sei der Ursprung und die Gewalt des Guten. fordert das Gute selbst etwas, wogegen es Gewalt äußern lan und was insofern nothwendig — nicht eben das Bose, all doch - das Richtgute ift. Wenn es von dem Guten nicht in vorgebracht sein kann, weil dann Gott ja der Ursprung umd Gewalt des Richtguten wäre: so ift es schon da, und das Gul Weil aber die indem es sich erhebt, kann es nur finden. Richtgute — nur tein wirkliches, aber doch ein mögliches Guid ein ins Sute Verwandelbares ift, weil es also doch das God der Möglichkeit nach enthält, weil ferner das Richtgute i felber das Seiende, sondern nur der Grand des Seienden, na lich des Guten ift, den dieses als Anfang seiner felber in M selbst hat: so können wir sagen, nicht nur das Erste, d. i. M Allem Seiende, sei das Sute, sondern auch das nicht felbe Seiende, welches das Gute als einen Grund seiner selbst in fi hat, sei ein innerliches oder verborgenes Gutes, ein Gutes M Möglichkeit nach, also auf jede Weise sei das Gute der Anich und das Erste. 2 Wenn Schelling nun aber behauptet, die von Jacobi gegen ihn citirte Stelle des Aristoteles 3 (bit # übrigens nur aus der ungenauen Uebersetzung Jacobi's tent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Denkmal der Schrift von den göttl. Dingen, S. 94—95, 97-9

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 107, 100-102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Metaphysica, N, c. 4, p. 1091 (Bekk.), p. 300—301 (Brand)

vielmehr für ihn spreche, t so misversteht er fle völlig. Aristoteles . fagt überall, besonders aber in der berühmten Stelle des zwölften Buches der Metaphysit, daß die Welt nicht aus dem Chaos, noch das Wirkliche aus dem Möglichen entsprungen sei, sondern das Wirkliche vielmehr das Erste sei, gerade was Jacobi auch gegen Schellings Theogonie urgirt; und daffelbige muffen wir auch als den schon von Aristoteles erkannten Sinn einer Stelle des Platonischen Timäus behaupten, wenn die unthische Faffung der Borte' Schellingen auch einigermaßen berechtigt, ihn' für fich anmführen. 2 Auch folgender Bufat, ben Schelling macht, läßt den Einwand Jacobi's nicht gänzlich verschwinden: Ich setze Gott als Erstes und als Lettes, als A und als D; aber als das A ist er nicht, was er als das O ist. Und inwiefern er nur als dieses Gott sensu eminenti ist, kann er nicht auch als jenes Gott in dem nämlichen Sinne fein, noch, aufs Strengste genommen, Gott genannt werden, es wäre denn, man sagte ausdrücklich, der unents: faltete Gott. 3 Die Ansicht Schellings, in der sonst (nicht für die Natur, wohl aber für die Geschichte) das ganz Richtige fleckt, erhält nur dadurch ein schiefes Ansehen, daß er diesen Begriff Gottes in ein Zeitverhältniß bringt, statt daß jenes A und D nur dem Begriffe nach als Früheres und Späteres unterschieden, und die gange zeitliche Entwidelung als ein für Gott nicht existirender, sondern an und für fich nichtiger Schein aufgefaßt werden mußte.

Wie sehr Schelling aber auch den Jacobischen Theismus bekämpft, so bemüht er sich doch überall, selber als ein Theist zu erscheinen, besonders in dem dritten Abschnitt des Denkmals' (S.115 sig.), den er "das Allgemeine (eine allegorische Vision)" nennt, wo er sogar zu zeigen sucht, daß die Ausklärerei Jacobiss kein Theismus sei, und überhaupt dessen ganze Manier zu philo-

Denkmal ber Schrift von den göttlichen Dingen, S. 102-104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Aristotelis Metaphysica, A, c. 6, p. 1071 b, Bekk. (p. 246 ed. Brandis.); Platonis Timaeum, p. 30 (p. 25 Bekk.).

Denkmal der Schrift ven den göttlichen Dingen, G. 112-113.

sophiren kritistrt. Uebrigens enthält diese Wiston wenig Geschmad und poetische Erfindung, und fast keine Philosophie.

E. Statt der Weltalter kam wieder "durch äußere Beranlassung" nur ihre Beilage heraus, "Ueber die Gottheiten von
Samothrace," der "man hoffentlich zugestehen wird, auch ganz
für sich und ohne alle Beziehung existiren zu können. Sie ist
zugleich Ansang und Nebergang zu mehreren andern Werken,
deren Absicht ist, das eigentliche Uripstem der Menschleit
nach wissenschaftlicher Entwickelung, wo möglich auf geschichtlichem Wege, aus langer Verdunkelung ans Licht zu ziehen.
Richt zufällig geht der allgemeinern Untersuchung die besondere des
samothracischen Systems voran; denn wie gemacht zum Schlüsse
aller übrigen ist durch hohes Alter, wie durch Klarheit und Einsachheit ihrer Umrisse, die Kabirenlehre." Dier hat Schelling als
den Ansang dazu gemacht, die Wythologie als die Symbolit speculativer Wahrheiten selber zu behandeln, indem er uns ein Bruchstüt
aus seiner Philosophie der Mythologie zum Besten gibt.

Die Abhandlung selbst, die sich gewissermaßen als ein historischer Beleg für die Säter der "Untersuchungen über die menschliche Freiheit" hinstellt, will etymologisch und philologisch an Creuzers Symbolik sich anschließend, 2 herausbringen, das in diesem ältesten reinsten Gottesdienst der erste verehrte Kabin, Arieros (Seres), Hunger, Armuth, Schmachten, Sucht, Bedürftigkeit, Sehnsucht (daher das Suchen der verlornen Tochter, wie des Gottes durch Isis) bedeute, also das, was Schelling den Grund der Existenz nennt. Dasselbe will er dann auch in den phönizischen Rosmogonien, und den persischen Mythologemen über die umendliche Zeit wiedersinden. Die zweite Gottheit, Axiotesso, soll Proserpina (auch Isis) sein: Als der Hunger nach Wesen, den wir noch als das Innerste der ganzen Natur erkennen, ist

<sup>1</sup> Ueber die Gottheiten von Samothrace, Nachschrift, G. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 79.

³ Ebendaselbst, S. 4—17, 53—63.

Eeres die bewegende Rraft, durch deren unabläffiges Anziehen aus der ersten Unentschiedenheit Alles wie durch Zauber zur Wirklichkeit oder Gestaltung gebracht wird. Die ursprünglich gestaltlose Gottheit nimmt in Persephone Gestalt an. Zauberinn ift Perfephane als erfter Anfang zum künftigen leiblichen Dafein, als die, welche dies Kleid der Sterblichkeit webt, und das Blends wert der Sinne hervorbringt. 1 . Die dritte Gestalt, Ariotersos, ist, nach Schelling, kein Anderer, als der den Aegyptern Ostris, den Griechen Dionysos, den Deutschen Othin war; aber Hades und Dionpfos find dieselben. Er überwindet den Bauber der Persophone, mildert ihre Strenge, dämpft und beschwört jenes Urseuer. Axiokersa und Axiokersos erbauen zusammen das Weltall durch einen doppelten Zauber, da der spätere den frühern nicht aushebt oder vernichtet, sondern überwindet. Gine Kraft (Ceres, Ist, Persephone, oder wie man sonst die erste Natur nenne) entzündet das Feuer: eine löscht und befänftigt es, und wird dadurch erster Eröffner der Natur, sie in mildes Leben und sanfte kiblickeit aufschließend; diese ist Ostris oder Dionysos. 2

Die weitere "Folge der Persönlichkeiten, als eine neue Reihe von Offenbarungen, bis in die Sieben = und Achtzahl fortgesseit, "3 übergehe ich, indem an jenem Beispiele schon sich zeigt, in welchem Sinne die Schrift "Religion und Philosophie" Seisbenthum und Christenthum zu versöhnen bestrebt war. Wenn lämlich der tiesste Kabire der erste entsernteste Ansang alles wirtsichen, offenbaren Seins ist, der verborgene Sott: so war der lächste Wesen oder Srundansang der ganzen sichtbaren Natur, die Offenbarung desselben in der Natur; der dritte der Herr Ver Geisterwelt, die Offenbarung im Geiste. Ueber Natur und Keisterwelt sieht das die Beiden sowohl unter sich, als mit dem leberweltlichen Vermittelnde, Kadmilos oder Hermes: über diesen

<sup>1</sup> Ueber die Gottheiten von Samothrace, S. 17-19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 18, 20, 67, 73 – 74.

<sup>3</sup> Chendaselbst, S. 25.

allen der gegen die Welt freie Gott, der Deminrg, Zeus. Als ein von untergeordneten Persönlichkeiten oder Naturgottheiten m einer höchsten, fle alle beherrschenden Persönlichkeit, zu einem überweltlichen Gott aufsteigendes Syftem war die tabirische Lehre.1 Jene ersten Gottheiten hält Schelling für diejenigen Kräfte, durch deren Wirken und Walten vorzugsweise das Weltganze besteht: Sie sind also weltliche, tosmische Gottheiten, Glieder Einer vom Tiefsten ins Höchste aufsteigenden Kette, die fich endlich alle in Eine höchste Persönlichkeit verklären, — die Mittler zwischen dem Menschen und der höchsten Gottheit. Der innere Ginn des Ru birenspftems ift Darstellung des unauflöslichen, in einer Folge von Steigerungen vom Tiefften ins Sochste fortschreitenden Lebend, Darstellung der allgemeinen Magie und der im ganzen Weltall immer dauernden Theurgie, durch welche das Unfichtbare, ja Ueberwirkliche unablässig zur Offenbarung und Wirklichkeit ge bracht wird: ein aus ferner Urzeit geretteter Glaube, der reinst und der Wahrheit ähnlichste des ganzen Seidenthums. in griechischer Götterlehre (von indischer und anderer morgen ländischer nicht zu reden) zeigen sich Trümmer einer Erkennink ja eines wissenschaftlichen Systems, das weit über den Umfreis hinausgeht, den die älteste durch schriftliche Denkmäler bekamt Offenbarung gezogen hat. Jeder mag fuchen, diese wunderbart Anzeigen so gut er kann weiter zu verknüpfen, aber fehr natürlich ist doch, sich nach einer Erklärung der so allgemeinen Mysterien form schon in den älteften Zeiten umzusehen. Was war and die strenge Absonderung des jüdischen Wolks Anderes, als ein den Mysterien ähnliche Anstalt, nur daß sie nicht zwischen Mat schen desselben Wolks, sondern zwischen Ginem Bolt und alla übrigen eine Scheidewand zog? Erst das Christenthum sollt alle Schranten aufheben. 2 In den Anmertungen verspricht a

<sup>1</sup> Ueber die Gottheiten von Samothrace, S. 27-28,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaselbst, S. 26, 24, 39, 41, 30, 97.

vieder ohne Wort zu halten, jenes Urspftem, das die gemeinschaftliche Quelle und der Schlüffel aller religiösen Lehren und Borftellungen fei, in seiner Sanzheit herzustellen. 1 -

III. Die Phtlosophie der Offenbarung, welche efoletische Lehre des Hörfaals bleiben zu sollen scheint, wird nicht (wie so eben) threm Inhalt, wohl aber ihrem Ursprung nach in Shellings letten Worten, die alfo abermals nur vorbereitend find, angebeutet. 3 Indem er hier das Werhültnig der deutschen Philosophie zum Philosophiren Coufins angibt, tadelt er die exstere, daß, während die nie aufzugebende Absicht aller Philosophie auf allgemeine Werständigung gehe, man es erlebt habe, bag eine gänzliche Unfähigkeit und Unfertigkeit fich auszudrucken als ein Kennzeichen philosophischer Inspiration gelte. 8 Schelling behauptet ferner, daß auch die deutsche Philosophie Erfahrung voraus= seze, und alle Philosophie individuell auf der Erfahrung beruhe: Auch wir fallen nicht, wie Coufin es sich denkt, mit unserem Anfang vom Simmel. 4- iSondern Schelling will "von dem nothwendig zu Denkenden, d. h. eigentlich von bem nur nicht nicht ju Denkenden anfangen," b worunter er dann (wie Jacobi) das rein Rationale, das reine Product der speculativen Bernunft, .

1 lleber die Gottheiten von Samothrace, S. 87, 108.

<sup>&#</sup>x27;Stahl, der sich ihm anschließt, indem er eine neue Berbindung von Philosophie und Christenthum herbeiführen will, zieht auch die weitern Consequenzen aus einer solchen Denkungsweise, und ergeht sich, in politi= scher Rucksicht z. B., in Declamationen gegen den Liberalismus, die den Shlegel'schen gang ähnlich sind. Den Adel macht er zum Träger des ganzen öffentlichen Lebens, der geschichtlichen Erinnerung und Einheit der Nation. Ja, er sieht in der Religion den einzigen Grund für die Ausschließung jedes Fortschritts, wenn er sich auch ausdrücklich dagegen verwahrt, daß er sie zu einem Mittel herabsetze: und nähert sich sogar dem katholischen Standpunkt in mehrfacher Beziehung. (Die Philosophie des Rechts nach geschichts licher Ansicht, 1830-1833, Bd. I., S. 353-363; Bd. II., Vorrede, S. vi  $-xv_1$ ;  $\mathfrak{S}$ . 343, 326 -327).

Bictor Cousin über französische und deutsche Phil. u. s. w., S. v.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. x11.

Ebendaselbst, S. x111.

3. B. die Voraussetzung der Spinozistischen Substanz, versteht. Die speculative Idee des Absoluten wird ihm jetzt blos zu etwas Unabweisbarem, was sich uns nothwendig als Ansang ausdrängt, das ihm auch jetzt noch unmöglich ist, nicht zu denken, das aber, wie wir sehen werden, allen positiven Gehalt bei ihm verloren hat, und zu einer rein negativen Größe geworden ist.

Bei dieser Gelegenheit, und da auf Coufin auch Hegels Philosophie nicht ohne Einfluß geblieben ift, läst sich Schelling über das Berhältniß seines Systems zum Standpunkt diest seines Freundes also aus: "Diejenige Philosophie, welcher man in neuerer Zeit am bestimmtesten ihre Mebereinstimmung mit dem Spinozismus vorgeworfen, hatte in ihrem unendlichen Subjects Object, d. h. in dem absoluten Subject, das seiner Ratu nach sich objectivirt (zum Object wird), aber aus jeder Objectpität (Endlichkeit) siegreich wieder hervor = und nur in eine höhm Poteng der Subjectivität zurückritt, bis fie, nach Erschöpfung ihrer ganzen Möglichkeit (objectiv zu' werden), als über Alle flegreiches Subject, kehen bleibt, - an diesem also hatte jent Philosophie allerdings ein Princip nothwendigen Fortschreitens. Wenn aber das rein Rationale reines Subject ift, so ift jend Subject, welches auf die angenommene Weise sich steigernd von jeder Objectivität nur zu höherer Subjectivität fortschreitet, das Subject mit dieser Bestimmung ist nicht mehr des rein Rationale; fondern eben diese Bestimmung mar eine, duch lebendige Auffassung der Wirklichkeit, oder durch die Rothwadigkeit, sich das Mittel eines Fortschreitens zu versichern, dien Philosophie aufgedrungene empirische Bestimmung." Shilderung paßt viel beffer auf den unendlichen Anstoß der Fichte's schen Philosophie; und wenn Schelling fein eigenes Philosophica meint, so hätte Segel allerdings Unrecht gehabt, ihm im Bm - trauen zu sagen, daß er über Fichte's Subjectivitätslehre hinaus sei. Die Sache ist aber die, daß Schelling die Absolutheit seines speculativen Standpunkts jest selber nicht mehr verfieht. "Diese

Empirische hat ein später Getommener, ben die Ratur ju einem neuen Wolffanismus für unsere Zeit prädeflimirt zu haben schien, gleichsam instinctmäßig badurch hinweggeschafft, daß er an die Stelle des Lebendigen, Wirklichen, dem die frühere Philosophie die Eigenschaft boigelegt hatte, in das Gegentheil (das Object) über- und aus diesem in sta selbst zurückzugehen, ben wgischen Begriff sette, dem er durch die seltsamste Fiction oder Hopostaffrung eine ähnliche nothwendige Selbstbewegung zuschrieb. Das Lette war gang seine, von dürftigen Köpfen, wie billig, bewunderte Erfindung, wie auch, daß eben dieser Begriff in seinem Ansang als das reine Sein bestimmt wurde. Des Princip der Bewegung mußte er beibehalten, denn ohne ein solches war nicht von der Stelle zu kommen; aber er veränderte das Subject derfelben." (Er legte fle nämlich in die Sache felbft, nicht in ein finglytes absolutes Subject, das fich dennoch von Augen Stoff berholen muß. Shelling aber, weil er diesen immanenten Rhythmus der Sache felbst nie gewinnen konnte, tam eben deshalb nicht von der Stelle, sondern blieb immer nur in der leeren Ract des Absoluten, worin, wie Segel 1 treffend fagt, "alle Rühe schwarz find," stecken. Gin ihon erwähnter Schüler Schellings, Stahl, will diesen Vorwurf gigen Segel retorquiren, und bringt überhaupt bereits 1830, obgleich die Resultate Segels utiliter acceptirend, ganz ähnliche Beschuldigungen gegen Hegel vor, 2 die gewiß mit den hier pan Shelling gemachten einen gemeinsamen Ursprung haben.) "Weil aber der logische Begriff es war, der sich angeblich bewegte; nannte er die Bewegung eine dialektische; und weil im frühern Shkim die Fortschreitung allerdings in diesem Sinn keine dialettische war" (ste war ein leeres Schematifiren), "so hatte dieses Shkem, dem er das Princip der Methode, d. h. die Möglichteit, ein Spftem auf seine Weise zu machen, ganz allein ver-

<sup>1</sup> Berte, Bd. II., S. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stahl, Philosophie des Rechts, Bd. L. S. 259, 265, 274.

dantte, nach ihm gar teine Methode: Die einfachste Art, bie eigenthumlichfte Erfindung beffelben fich anzumaßen. logische Gelbstbewegung des Begriffs (und welches Begriffs!) hielt, wie vorauszusehen, so lange vor, als das System inner halb des blos Logischen fortging. Go wie es ben schweren Schull in die Wirklichkeit" (fle ist ja aber bei Begel schon eine kate gorie innerhalb der Logit-felbft) "zu thun hat, roift der gaden der dialektischen Bewegung ganzlich ab; eine zweite Spothek wird nöthig, nämlich daß es der Idee, man weiß nicht warun, wenn es nicht ift, um die Langeweile ihres blos logischen Seins gu unterbrechen, beigeht ober einfällt, fich in ihre Wemente au einander fallen zu laffen, womit die Ratur entstehen foll." Abn wie versteht Schelling denn sich felbst, wenn auch er die Gin neinwelt durch einen absoluten Sprung und mahren Abfall ven Absoluten entstehen läßt? Und warten set fich denn bei ihn Gott die Natur als den Grund seiner Existenz voraus? etwa auch um der Langenweile, das ewige Gineriei des blofm Urgrundes oder Ungeundes zu fein, eneflichen zu können? "Die erfte Woraussetzung der angeblich nichts voraussetzenden Phile sephie mar, daß der rein legifche Begriff als solcher die Eign schaft oder Ratur hat, von selbst (denn die Gubjectivität be Philosophirenden sollte ganz ausgefchlossen sein) in sein Geget theil umzuschlagen (fich gleichsam überzustürzen), um dann wiede 'in sta selbst zurückzuschlagen; was man von einem Lebendigs Wirtlichen denten, von dem blogen Begriff, aber weder denie , noch imaginiren, fondern nur eben fagen tann." Schelling Mi gift, daß der göttliche Gedanke - d. i. eben der logische Begiff — das Lebendige und Wirkliche selber ift. "Das Abbrechen M Idee, d. h. des vollendeten Begriffs von fich felbft, war eine zweite Fiction. Denn diefer Uebergang (zur Ratur) ift nicht mehr ein dialektischer, sondern ein anderer, für den es schwei fein möchte, einen Ramen zu finden, für den es in einem mil rationalen Syfiem teine Rategorie gibt, und für den auch bet

Erfinder felbst in seinem System teine Kategorie hat. Bersuch, mit Begriffen einer foon weit entwickelten Realphiloophie (an einer solchen war seit Carteflus gearbeitet worden) mf den Standpunkt der Scholafit gurudzugehen" (dieser Worourf fiammt von einem modernistrenden Aristophanes ber), "und ie Metaphyfit mit einem rein rationalen, alles Empirische usschließenden Begriff anzufangen, wiewohl selbst dieser nicht sesunden oder richtig erkannt war, und das vorn abgewiesene Empirische durch die Hinterthür des Anders - oder Sichuntrenwerdens der Idee wieder eingeführt wurde: diese Episode in der Beschichte der neuern Philosophie also, wenn sie nicht gedient pat, dieselbe weiter zu entwickeln, hat wenigstens gedient, aufs Rene zu zeigen, daß es unmöglich ift, mit dem rein Rationalen an die Wirklichkeit heran zu kommen." 1 Me wenn das: Bernünftige nicht eben das allein.Wirkliche, wäre, md außer der absoluten Vernunft noch etwas Anderes in Wahrs tit existirte!:

Ich habe diese Stelle in ihrer ganzen Musführlickeit auszeschen, weil ste- das Ende, welches die Schelling'sche Philosophie, nicht ohne daß man es voraussehen konnte, in die Erfahzung hinein, mit Schrecken genommen hat, in das klarste Licht stell. Während die frühern Schriften Schellings vom Lobe Segels etfüllt sind, weil diese "vollständige Persönlichkeit des Erkennens" Schellingen seinen wissenschaftlichen Standpunkt erst recht zu eigen machte, darin befestigte und seine engen Grenzen erweisterte: so ist es ganz in der Ordnung, daß, nachdem Schelling selbst demselben entsremdet worden, auch seine Berehrung sür Segel verschwand. Doch wenn Schellings Sinnesänderung bissher nur aus mündlichen Neußerungen verlautete, warum jest nach Begels Tode erst das Schweigen brechen? Weil der Boranssegangene nichts erwiedern kann? Oder seine der philosophischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Victor Cousin über deutsche und französische Phit., S. x111—xv.

διαδοχή treu gebliebenen Freunde und Schüler weniger fucht bare Gegner schienen? Hrgeln verdammend hat fich aber Schel ling felbst den Stab gebrochen. Denn wenn das Erfassen der Wirklichkeit durch die in den Zeitschriften für speculative Physi gefhilderte absolute Vernunft, in welcher Sein und Erkenna tins find (und. eben dies nennt Segel den logischen Begriff), eine bloke Episode der modernen Philosophie war, so gehört du Identitätssystem der Raturphilasophie mit dazu. Der bisher m uns dargestellte Schelling ist also nicht mehr derselbe, welchn noch in München keht. Er ist ein abgeschiedener Geift, ein hem der intelligiblen Welt, der im Reiche des Geiftes ewig ibni wird. Der sich uns jest in diesem neuen Gewande zeigt, be ducch den schmählichsten Abfall: von fich selbst und von der 1808 fattie der Wernunft, fich in die Abhängigteit gegen ein Gegebench Empirisches begeben, und durch diese Rückkehr in die Unmundig keit des Denkens, wie die letzte Phrase jenes Ausfalls sie am deutlichsten ausdrückt, felbst sich zu Schulden kommen laffen, mat er Hegeln grundlos vorwirft, die Beiten der Scholaffit gurud rufen zu wollen. Die: Sage, welche der Berfolg diefer Boni enthält, werden das Gefagte unwiderlegbar beflätigen.

Dleichwie alle jene Formen, die man als apriorische bezeich net, eigentlich nur das Regative in aller Erkenntnis (das, vhne welches keine möglich ist), nicht aber das Positive (das, durch welches sie entsteht) in sich schließen, und wie dadurg der Charakter der Allgemeinheit und Nothwendigkeit, den sie stagen, nur als ein negativer sich darstellt: so kann man in jenem absoluten prius, welches, als das schlechthin Allgemeine und Nothwendige (als das überall nicht und in nichts nicht se Wentende), nur das Seiende selbst sein kann, ebenfalls nur das wegativ Allgemeine erkennen, das, ohne welches nichts ist, aber nicht das, wodurch irgend Etwas ist. (Ist das nicht gerade das, was Friedrich von Schlegel und ganz ausdrücklich Eschemahrt behaupten, zu deren Plattheit die speculative Mystik der theore

phischen Raturphilosophie lettlich herabgefunden sich erweist? dmit ift aber das Absolute der Speculation auch Schellingen m Abstractum des höchsten Wesens im Theismus geworden.) krlangt man nun aber das Lette, d. h. verlangt man bit poffne Urfache von Allem, und daher auch positive Biffenhaft (auch dies ift ganz Schlegelisch): so ist leicht einzusehen, s man zu dem posttiven, aber den negativen in sich tragenden, afang weder auf dem Wege des Empirismus allein, — denn ester wicht nicht bis zum Begriff des allgemeinen Wesens, welcher r seiner Ratur nach apriorische, nur im reinen Denten mögliche igtiff ift, — noch auf dem des Rationalismus, der seinerseits er die bloße Denknothwendigkeit nicht hinaus kann, zu gelan-1 bermag. Für die subjectiv nöthige Vorbereitung zu der silosophie, von der hier die Rede ift, hat der philo= hische Geist felbst bereits besser, als durch das Cousin'sche Absteigen zu psychologischen Thatsachen, geforgt, der in den iceenen philosophischen Systemen, wie fie auf einander folg= , seine Lehrjahre zurückgelegt, und in Rationalismus und birismus seinen böchsten Segenfat hervorgebracht hat. möchte darum hier allerdings etwas dem von Coufin so mahr htefflich dargestellten Etlekticismus (wenn dies gleich viel= ht nicht das paffende Wort ift) Aehnliches an seinem Plage Meint Schelling etwa, daß Hegel in jenem Gegenfag ingen sei? Weiß er nicht, daß Hegels Rationalismus zugleich totalen Empirismus des Stagiriten in fich aufgenommen, Bigel also nicht ein Wolf ift, der auf einen Leibnig, sonn bielmehr ein Aristoteles, der auf einen Plato — den alten selling — folgte.

Diese Vorbereitung ist nur eine subjectiv nothwendige, nöthig für den erst zu jener Philosophie zu Erhebenden, nothwendig zum Verständniß der Erklärung, mit der ste rein beginnen

<sup>&</sup>lt;sup>!</sup> Bistor Cousin über deutsche und französische Phil., S. xv1—xv11.

tonnte: 3ch will nicht das bloge Seiende, ich will das Seiende, das Ift oder existirt. (Wenn Hegel in der Anmerkung damit abgesetigt wird, daß er das bloße Sein ohne das Seiende, das Abstractun eines Abstractums, wolle: so wird fich vielmehr zeigen, daß er nich weiter als Schelling geht, und außer dem Ift und dem Existicula, auch das Wirkliche und Objective in den logischen Begriff ha einbringt.) In diesem Sinn alfo steht der Philosophie noch im große, aber in der Sauptsache lette Umanderung bevor, with einerseits die positive Ertlärung der Wirtlichkeit gewähren with ohne daß andererseits der Vernunft das große Recht entjogn wird, im Besit des absoluten prius, selbst des der Gottheit, & fein: ein Befit, in den fie nur spät fich feste, ber allein fi von jedem realen und personlichen Werhältnig emancipirte, m ihr die Freiheit gab, die erforderlich ift, um felbst die position Wiffenschaft als Wiffenschaft zu besitzen. Hierbei wird also auf der Gegensat von Rationalismus und Empirismus in eins viel höhern Sinn als bisher zur Sprache kommen, in welch man fagen kann, daß ber mahre Gott nicht das blos allgemis Befen, sondern felbst zugleich ein besonderes oder empirifots (Dies ist ohne Zweifel die nähere Erklärung der im "Denkmal von Schelling verfochtenen Behauptung, daß er ein Theift ich Ebenso wird dann auch eine Vereinigung Beider in einem En wie fie bisher nicht zu denken mar, zu Stande kommen, in eine und demselben Begriff (wäre das nicht der logische Bor Hegels?), von welchem, als gemeinschaftlicher Quelle, das bid Gesetz des Denkens, alle secundaren Denkgesetze, und die Die cipien aller negativen oder fogenannten reinen Bernunstwift schaften ebensowohl, als von der andern Seite der positive I halt der höchsten, allein eigenttich so zu nennenden Wissenschaft sich herleitet. 1 Diese Verschmelzung der Glaubensphilosophie, eines innern Empirismus höherer Art, mit dem Rationalisun

Bictor Coufin über deutsche und französische Phil., G. xv11-111.

wofür Schelling baun eben in feinen Bortragen den Ramen einer Philosophie der Mythologie als der bloßen Erklärung gegebener religiöser (heidnischer sowohl als driftlicher) Vorstellungen gebraucht, haben selbst einige Begel'sche Schüler dankbar angenommen, deren Bormann Soschel öffentlich seinen Frieden mit Shelling geschloffen, 1 während Andere im Stillen gleiche Gefinnungen hegen. Und Stahl tritt mit der vorlauten Behauptung auf, daß mit diefer "geschichtlichen Ansicht" Schellings eine neue Mera in der Philosophie beginne, während Stahl doch selbst bald darauf von sich gesteht: "Reues zu finden, ist überhaupt nicht die Absicht; gerade das Uralte, der Glaube der Menschheit von Anbeginn ift das Wahre, was der schlichte Sinn ewig als solches erkennt" u. f. f. 2 Go zeigt denn auch seine ganze Darftellung, bei Herausstreichung der historischen Juristenschule, \* ein Auslaufen ins Populare, das uns einer weitern Berücksichtigung ganzlich überhebt. Schelling aber läßt fich sogar zu einer Phrase herab, die selbst einem Beneke munden mußte: Gern haben wir dahen auf Seite der Franzosen und anderer nicht minder begabten Nationen, die sich durch den empirischen Standpunkt' ihrer Philosophie so sehr von den Deutschen unterscheiden, dieses Festhalten am Empirismus schon längst als eine bloße, wenn auch zum Theil nur blinde Protestation — nicht gegen Philosophie, sondern gegen den einseitigen Rationalismus uns gedacht, von dem die Deutschen (Schelling an ihrer Spige) bis jest nicht lassen konnten; und gerade in ihrer Abneigung gegen diesen haben wir, wenn auch in ziemlicher Ferne, ein Mittel der künftigen Berftändigung mit ihnen gesehen. 4 Wenn Schelling, wie er ebendaselbst bemerkt, schon sechs Jahre früher in diesem Sinne an

<sup>&#</sup>x27; Göschel: Ueber die Unsterblichkeit der menschlichen Seele (1835), **6**. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stahl: Die Philosophie des Rechts, Bd. I., Vorrede, S. v11, x1v.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. I., Vorrede, S. vIII; Bd. II., S. 175, 216 u.s. f. Bictor Cousin über deutsche und französische Philosophie, S. x1x.

Coufin einen Brief absandte: so ift es um so befremblicher, das er so spät mit seiner neuen Ansicht öffentlich herausruckte. Doct kommt zu ben obigen Gründen der Zurüchaltung nicht noch ber hinzu, daß es allerdings viel kosten muß, ehe man sich entschlick, eine der schönsten Stellen in der Rette der philosophischen Tradis tion aufzugeben, um eine solche Apostasie zu begehen? Wenn wir daher mit Schelling uns noch in Harmonie zu segen hofften, f ift es mit dem alten, keinesweges mit dem neuen. Wir find nicht geneigt, seinen mit Jug und Recht erworbenen philosophischen Ruf so leichtstnnig fallen zu lassen, als er felber. 1 Jene Ueber einstimmung hervorzubringen, halten wir auch jest noch durchaus nicht für unmöglich; nur mußte Schelling davon abgebracht werben, daß seine Methode allein einen realen Proces in die Philosophie einführte und Hegels Methode nur der Proces des logischen Begriffs sei. 2 Denn 'nicht nur, daß das Denten als Vernunft, wie es auch der alte Schelling weiß, schon das absolut Reak in sich schließt: so erhält jedenfalls in der Anwendung auf die Natur und den Geist der dialektische Proces des logischen Begriffs bei Hegel die Realität, welche der neue Schelling ausschließlich feinem neuen Spfteme bindicirt.

Wir legen hier ein sehr gutes Geständniß seines Schülers (Stahl, Philosophie des Rechts, Bd. I., S. 270) zu den Acten: "Hält man auf dem Standpunkte des frühern Schelling'schen Spstems daran fest (daß nämlich alle Dinge solche seien, welche nicht anders sein und gedacht werden können; wodurch Sott aufhöre, freie Ursache der Welt zu sein), so muß man unvermeidlich zum Standpunkte Hegels gelangen." Also ist dennoch dab Hegel'sche Lehrgebäude die nothwendige Fortentwickelung des philosophirenden Geistes aus dem ursprünglichen Principe Schellings, die neuern Schelling'schen Ansichten aber vielmehr nur episodische Auswüchse von gang ephemerer Dauer.

<sup>2</sup> Victor Cousin über deutsche und französische Philosophie, S. xxv.

## Zweiter Abschnitt.

## Shelling'sche Schule.

Phit, als die Darstellung seines Systems im zweiten Hefte des veiten Bandes der Zeitschrift für speculative Physik 1801 herstellung, folgendermaßen: "Gleich nach Erscheinung dieses Fragmits sing das Verläumden und Verfälschen auf der einen, und Erläutern, Bearbeiten und Uebersetzen auf der andern Seite, wovon das in eine vermeintlich genialischere Sprache (da zu icher Zeit ein ganz haltungsloser poetischer Taumel sich der pfe bemächtigt hatte) die schlimmste Sattung war. Zetz scheint wieder eine gesundere Zeit einsinden zu wollen. Das Treue, isige, Innige wird wieder gesucht."

Das Erste, was sich nun hier aus der Schelling'schen Philoshie entwickelt hat, ist dies Suchen der Methode, das Schemasten in seiner abstractesten Form sestgehalten, welches, sich über Islammten, auch ganz-empirischen Inhalt der Natur versitend, das Absolute in ihren Erscheinungen darzustellen strebt, noch ausdrücklicher als Schelling die Naturphilosophie zur ihr Philosophie erhebt, indem alle Sestaltungen des Unissum als Ausslüsse des Absoluten erscheinen, und zum ersten al ein Sanzes, was Schelling immer nur versprach, wirklich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schellings Philosophische Schriften, Vorrede S. x—x1.

Diens Lehrbuch der Naturphilosophie (1. Ausg.), Bd. II., Vorrede, IV: "Uebrigens hat meine Lehre nichts mit dem Ethischen zu thun, dern ist durch und durch Physica." — So wollte Oken, nach einer ndlichen Aeußerung, Hegeln Sitz und Stimme in der Versammlung Naturforscher nur als einem Psphologen gewähren, indem nämlich Seele doch auch zur Natur gehöre.

Wichelet G. d. Ph. II.

aufgestellt wird; — die schematisirende Raturphilosophie auf Lorenz Okens. Zweitens wirst sich die Naturphilosophie auf den andern Pol, und beschäftigt sich ausschließlich mit der Darstellung der geistigen Seite, besonders der Sittlichkeit; — die ethische Raturphilosophie Kleins. Endlich wird die Besiehung des Seistes auf die Natur, der Ursprung desselben aus ihr, und zugleich ihre Erlösung durch Erhebung in das Gebied des erstern, was eigentlich schon die Tendenz des dritten Scholingsschen Standpunkts war, zur Hauptangelegenheit des Philosophicens gemacht; — die mystische Naturphilosophie.

## I. Torenz Often.

Lorenz Oten, geboren zu Freiburg, habilitirte sich zum als Privatdocent der Medicin in Söttingen, wurde 1807 km fessor der alten Geschichte auf der Universität zu Zena, 1811 herzoglich sachsen-weimar'scher Hofrath, und 1812 Prosessor Philosophie und Naturgeschichte zu Zena. Dieses Amtes wurder indessen 1819, wie Fries, nach der Wartburgsseier, entlasse und privatissete seitdem in Zena und Basel, bis er in neut Zeiten bei der Gründung der Münchener Universität an desse ben eine Prosessur erhielt, die er noch bekleidet. Mit Ausnahl von Steffens ist es Schellingen gelungen, fast alle Häupter seine Schule, die sich übrigens, Oten vielleicht allein ausgenommen der Glaubensphilosophie in die Arme geworfen, jest in Nünden um sich zu versammeln.

Von mehreren naturphilosophischen Schriften, die Neit 1802 verfaßte, heben wir besonders das "Lehrbuch der Ratphilosophie," in drei Bänden, 1809—1811, als diejenige kaus, in welcher er das systematische Ganze der schematischen Naturphilosophie darzustellen unternommen hat: im ersten Baithe zwei ersten Theile, im zweiten das erste und zweite Eldes dritten Theils, und dessen drittes Stück im dritten Band Das Wert, welches "seinen Freunden Schelling und Steffen

bedicirt ift, beschäftigte ihn neun Jahre; bereits 1802 theilte er Eschenmahern, der sich sehr lobend darüber ausließ, das den Grundideen nach schon damals fertige Manuscript mit, und hielt sichs Jahre (Göttingen dazu gerechnet) Vorträge darüber. Die zweite "umgearbeitete Auflage" erschien 1831 in Einem Bande. Er verwahrt sich in den Vorreden der ersten Ausgabe ausdrückslich dagegen, daß dieses Werk zu denjenigen naturphilosophischen gehöre, welche ein Spiel der leeren Phantasie und nichts als Formelwesen sind; er habe eine Wissenschaft ausstellen wollen. Doch wenn er dann bemerkt, daß, wo er Gott das Feuer oder das Wasser nenne, solche Ausdrücke nur shmbolisch zu nehmen seien: so könnte man fragen, ob denn Bildlichkeit des Aussbrucks in die Wissenschaft gehöre, oder nicht vielmehr Sache der Phantasse und leeres Formelwesen sei.

Die Schuld davon trägt seine Methode, die er die natur= Philosophische nennt, und über deren schematistrendes Verfahren er ein sehr klares Bewußtsein hat: Ich habe sie mir geschaffen, um die Sbenbildlichkeit des Einzelnen mit dem Göttlichen, des Organischen mit dem Unorganischen, des Mineralischen mit dem Elementarischen, des Elementarischen mit dem Aetherischen ber= auszuheben. 3. B. "Der Organismus ift das Ebenbild des Planeten; er muß daher kugelig sein, und so viele Grundprocesse in sich haben, als es Planetenelemente gibt." Diese Methode ift nicht die wahrhaft ableitende, sondern die gewissermaßen dicta= torische, aus der die Folgen hervorspringen, ohne daß man weiß wie, gleich den algebraischen Formeln, welche, durch einen Zauber hervorgerufen, vor uns wie Riesen stehen, die man nicht faßt, aber von deren Wirklichkeit man doch so überzeugt ift, wie von seiner eigenen. Ich habe diese Methode nicht leicht als die alls einige Verfahrungsart, um auf Resultate zu kommen, gewählt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie (erste Ausg.), Bd. I., Vorrede, S. ш; Bd. II., Vorrede, S. ш, vi; Bd. II., Vorrede, S. viii — х.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. I., S. v—vi; Bd. II., S. III—IV.

sondern ste gleichsam nur nebenher mit fortgeführt, um die philossophische Einheit in allen Dingen und die eigentliche klare Einsstädt in das Wesen des Weltalls meinen Zuhörern beständig vorzuhalten. (Diese Methode ist nur die consequente Durchsührung der Schelling'schen Construction.) Ich bitte nicht zu wähnen, als ging' ich blind zu Werk, und schriebe Zeug aus Papin, was ich vorher nicht einem besondern Darandenken untersworsen hätte." Dehr schlimm für den Schriststeller, der dies zu sagen nöthig sindet!

Einleitung. Die Naturphilosophie ist die Wissenschaft von der ewigen Verwandelung Sottes in die Welt, von dem Zerfallen des Absoluten in eine Vielheit von Erscheinungen, und wie es in dieser Welt dennoch ganz fortwirkt. Die Naturphilosophie zerfällt sogleich in drei Theile: der erste muß handelt von Gott und seinem Handeln, der zweite von den einzelner Erscheinungen der Welt, und der dritte von dem Fortwirken des göttlichen Handelns in den einzelnen Dingen. Sott ist aber das Ganze; in ihm muß die ganze Welt verschlossen liegen, und nichts kann neben Sott sein. Der erste Theil ist die Lehre von Sanzen, Mathesis: der zweite die Lehre vom Einzelnen, Ontwologie: der dritte die Lehre vom Ganzen im Einzelnen, Pneumestologie.

A. Mathesis. Das Sanze oder die reine Wissenschaft muß in zwei Lehren zerfallen, in die Lehre von dem immateriellen Ganzen, und in die von dem materialen; jenes gibt die Theosophie, dieses die Hylogenie. Es wird also das Verhältsniß Sottes zur Welt zuerst streng wissenschaftlich ausgesprochen: es wird sodann gezeigt werden, wie es zu denken ist, wenn geseigt wird, die Welt sei aus Nichts entstanden, wie es dem allerdings nicht anders sein kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. III., Vorrede, S. vII—VIII.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. I., S. vII — vIII.

<sup>\*</sup> Chendaselbst, Bd. I., S. 1, vm; Bd. II., S. xvm.

- 1. Die Naturphilosophie, insofern ste die Senests der Welt darstellt, stellt die Senests der Sedanken Sottes dar. Die Natursphilosophie muß die Formen aussuchen, in denen Gott denkt; und indem ste dieses thut, stellt sie die Formen der Welt dar. Die Naturphilosophie ist daher in ihren höchsten Principien Theosophie.
- a. Richts=Gott. Alle Realität kann fich nur in der Vielheit offenbaren: wo diese nicht ift, ift die Wirklichkeit verschwunden; fie ift Zero geworden. Alles Realwerden ift ein Heraustreten der Idee aus fich, ein Erscheinen als ein Bestimmtes, Begrengles: und alles Realwerden der Idee ist ein Endlichwerden. Klar ft es, daß das Reale gleich sei dem Idealen, daß das Reale ur das zersplitterte, endlich gewordene Ideale, daß alles Endihe zusammengenommen gleich sei dem höchsten Idealen. Reales nd Ideales find eins und daffelbe, nur unter zweierlei Formen. Jas lette ift daffelbe unter einer unbestimmten, ewigen, einfachen orm; das Reale aber ift auch daffelbe, jedoch unter der Form " Mannigfaltigkeit, der Wielheit. In Beiden ift eine Unendhkeit: im Realen eine Endlofigkeit einzelner Formen, im Idea= n aber ift Gine endlose Form; hier Eine Ewigkeit, dort eine inendlichkeit. Das Realwerden ist daher kein Entstehen eines itwas, was vorher nicht gewesen; es ist nur ein Extensivwerden u Idee. Dem Wesen nach herrscht vollkommene Identität ischen dem Idealen und dem Realen; nur die Form macht ren Unterschied. Das Eine Wesen hat eine ideale Form, die orm der reinen Ginheit: und eine reale, die Form der Zerfal= nheit. Die Monas unterliegt keinen Zeit = und keinen Raumstimmungen; sie ist weder endlich noch unendlich, weder groß h klein, weder ruhend noch bewegt; sondern sie ist alles dieses, d ist alles dieses nicht, — ste ist ewig. Dieses ist das Absok. Die Charaktere des Zero fallen mit den Charakteren des

Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 16.

Absoluten zusammen. Das O als O schlechthin hat gar kein Prädicat: es ist nicht Etwas, ist nicht Nichts, nicht positiv, nicht negativ, nicht Gins, nicht Wieles, nicht geformt, nicht ungeformt; von ihm gilt tein Sein, und tein Richtsein; es ift nicht, und ift auch nicht nicht, nicht endlich, nicht unendlich; es ift bas Unaussprechbare, Wortlose, — das Absolute, ohne alle Bestimmung. Ungeachtet dieses Unbeschreibbaren, Pradicatiosen, abrt schlechthin Fagbaren, fieht der Mathematiker doch Alles in ihm Wie die ganze Mathematik aus dem Zero hervorgeht, so mis Alles, was ein Einzelnes ift, aus dem Absoluten hervorgegangen fein. Absolutes und Zero find nur nach den Wiffenschaften bei schiedene Benennungen; wesentlich sind fie eins. 1 Da haben wir den negativen Charakter des Absoluten, wie er bei Eschenman und Andern, und zulett auch bei Schelling felber hervorttal Die ganze Schelling'sche Schule zeigt fich von vorn herein mit dem theosophischen Principe behaftet, auf welches der Urheber if am Ende gekommen.

Die reale Unendlichkeit ist nichts Eigenthümliches, sonden sie fit nur eine beliebige Wiederholung des Idealen, ein unach hörliches Poniren der Ideen. Die Idee ponirt, ist eine Relie tät, eine Endlickeit. Das Endliche ist selbst das Ewige, pom oder negirt: und unterscheidet sich durchaus nicht von ihm, ab durch die Position. Ein und dasselbe Wesen ponirt ist ein Endliches, ein Sein: nicht ponirt, ist ein Ewiges, ein Schweim über allem Sein. Alles Endliche ist die unaushörliche Position des Ewigen, und das Ewige ist die Nichtposition des Endliche Das Zero ist aber Nichts: die Einheit demnach ein Nichts, son oder bestimmt. Das Nichts wird ein Etwas, ein Endliches, wieder blosse Position seiner selbst: und das Etwas wird zu ein Richts durch die blosse Vernachlässigung dieser Selbstposition. Duchts, die Kichts, einmal als ein Richts gesetzt, ist == 1. Von kein

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphil., Bd. I., S. 3-7 (Die Zeugung, 1805, E.A

Erzeugung, von keinem Herausgehen kann die Rede fein, fon= ern von der völligen Gleichheit und Zugleichheit des Richts mit em Etwas. (Es ift ein jungfräuliches Gebähren, setzt die zweite susgabe hinzu.) Das Nichts an sich ist die monas indetermiata, das ponirte Nichts ist die monas determinata. Es ist ichts real, als das Absolute selbst. Alles Einzelne ist nichts ir sich; in ihm ist nur, oder vielmehr es selbst ist nur das lbsolute, aber nicht das Absolute an sich, sondern dieses Absolute. ejaht. Die Existenz des Einzelnen ist nicht seine Existenz, sondern mr die Existenz des Absoluten unter einer beliebigen Wieder= iolung (zum wahrhaften Unterschied kommt das Schematisiren ämlich nicht); denn Sein und Bejahen find eins, und die Fort= auer bes Seins ift ein fortdauerndes Segen des Absoluten oder es Richts. (Wir sehen hier die Rücktehr zu dem Dienst des Foi. Benn aber die rationalistische Glaubensphilosophie Jacobi's Gott ls das reine Sein auffassen durfte, so kann es der Raturphilo= phie nicht mehr verargt werden, ihn unter der entgegengesetten htegorie zu begreifen; eine ist so gut, oder vielmehr so schlecht, ls die andere.) Es existirt nichts als das Richts, nichts als das bsolute, nichts als das Ewige; und alle einzelne Eristenz ist ine Trugexistenz. Mur die unbestimmte Monas existirt; alle inzelnen Dinge find Monaden, Richtse, die aber bestimmt woren find. Existirt nichts als das Absolute in allen möglichen Biederholungen, wodurch die endlichen Formen erzeugt werden, <sup>1 kann</sup> auch nicht von der Dauer des Einzelnen geredet werden. denn wie kann dauern, was nicht ift? Es gibt keine Dauer user dem Absoluten, dieses aber dauert ewig; denn es ist ja <sup>Fins</sup>, unveränderlich, Richts, Position seiner selbst. Die Dauer es Einzelnen ist die Dauer des Absoluten. Da dieses in Ewigkeit onirt, in Emigkeit eine Einzelnheit wird, und auch in Ewigkeit iese Position aufhebt, so muß auch die Dauer alles Einzelnen d.h. doch wohl, nach dem Folgenden, einer Totalität von Einzeln= eilen) in Ewigkeit bestehen; das Einzelne selbst aber dauert nicht

ewig, weil es nur ein Einzelnes ift, insofern fich die Positionen folgen. Das Abfolute muß fich in Ewigkeit poniren, weil is fonft nichts wäre; es muß aber auch in Ewigkeit die Position aufheben, weil es sonft ein bloges Endliches ware. Daher ift die Sefammtheit des Endlichen gleich ewig mit dem Absoluten das Einzelne aber tritt hervor und verschwindet, wie die Zahla in der Arithmetik. Alles Verschwinden des Endlichen if i Zurückgehen ins Absolute. Es ift aus dem Richts entflande ift selbst das seiende Richts; daher muß es auch wieder in Richts zurückgeben. Aber biefer Rückgang gelingt nie. Die Bin nichtung ift nur ein Uebergeben der accidentalen Enteledie einen andern fubstantialen Theil. Die Seele der Dinge mi nicht vernichtet, indem fie dieselben verläßt; fle geht wieden Gott zurud. Aber indem fle in Gott. ift, bestimmt fle ihn, wich Welt zu werden; und so wird fie mit einer neuen Subst verbunden. Rur die Seelenwanderung existirt, deren A durch Gott geht; wie er daher Individuen in sich zurückruft, er andere aus fich ausgehen: das Verschwinden und Erscheinen Individuen ist nur eine Metamorphose des einen in das anden

Im Absoluten sind zwei Tendenzen, welche beide ungetrennt eins sind. Es hat die Tendenz, sich zu segen: und die, sich auszuheben. Indem es sich ponirt, sest es sich stagegenüber, und zwar aus ganz eigener Kraft, aus seiner Ennzuhdie es selbst ist. Es ist Selbstposition von sich selbst; die Ponirende und das Ponirte sind eins. Das Reale ist das den Absoluten gegenüberstehende Absolute selbst; das Realwerden des Absoluten ist demnach eine Selbsterscheinung des Absoluten Alles Einzelne ist nichts, als eine Selbsterscheinung. In jeden Wesen sind Zwei; aber die Zwei sind das Eine Wesen selbst, das Realwerden bes Stessen sind Zwei; aber die Zwei sind das Eine Wesen selbst, das sine Stessen selbst, das sine Stessen selbst, das sine Stessen selbst, das sine Wesen sind das eine Wesen selbst, das

¹ Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 9—12 (zweite Ausgalle, 10), 14, 77; Bd. U., S. 18.

fegen fich felbft. Das Gelbsterscheinen des Absoluten ift Selbftbewußtsein. Das felbstbewußte Absolute ift Gott. Gott ift das seiende (felbstbewußte) Nichts. Die Weltschöpfung ift nichts Anderes, als der Gelbstbewußtseinsact Gottes. Gott tam erf jum Selbstbewußtsein durch das gesprochene Wort (loyog), die Welt. Was in unferm Bewußtsein die Vorstellungen find, das find die einzelnen Erscheinungen der Welt im Bewußtsein Gottes. Die weltlichen Dinge haben für Gott nicht mehr Realifat, als unsere Gedanken für unser Bewußtsein. Gott erschafft ewig, weil er ewig zum Selbstbewußtsein kommt, weil er das ewige Selbstbewußtsein, und nichts Anderes ift. Es hängt nicht von der Willtur Gottes ab, fich seiner bewußt zu sein oder nicht; Gott ift nur Gott im Bewußtsein seiner felbft. Gott dentt, und dieses in Gott Gedachte ift ein reales Ding. Würde Gott nicht dens ken, so wäre keine Welt, und er wäre selbst nicht. Was nicht denkt und kein Gedachtes ift, ift nicht: nun ift aber alles Gedachte das Denkende selbst; wo also kein Gedachtes ist, kann kein Denkendes, kein Gott sein. Alles, was wir sehen, find Gebanten Gottes; wir sehen nur Gott benten. Dber vielmehr, da wir auch nichts Anderes als Gedanken Gottes find, so merken wit nur die Succession der Gedanken Gottes. Ein Naturkörper ift ein erstarrter, trystallister Gedanke Gottes, ein Wort Gottes. Da nun Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit denkt, fo muß auch die Welt, sein Gedankenreich, von Ewigkeit zu Ewigkeit, d. h. ohne Anfang und ohne Ende fein. 1

b. Formen des göttlichen Denkens oder Seins, Sandeln Sottes. Mit dem Entstehen der Realität ist wesentlich die Triplicität gesetzt: nämlich das Ponirende oder das absolute Zero, das Ponirte oder das relative Zero, und die ganze Selbsterscheinung. Diese drei Formen oder Ideen, in welche das Absolute ursprünglich zerfällt, werden durch ihr wiederholtes

¹ Lehrbuch der Naturphil., Bd. I., S. 12 — 16 (Bd. III., S. 193, 199).

Erscheinen felbst zu aller Mannigfaltigkeit; fle find fich alle gleich, fe find zugleich und eins: und die erfte (ponirende), die zweite (ponirte) und die dritte (verbindende) nur der Anordnung und dem Werthe nach. Die erfte durchaus unabhängige Idee if erfreut, fich in die zwei andern (die erreichte Entzweiung und Wiederaussöhnung), die von ihr ausgegangen, zu verwandeln. Das Thun oder Leben Gottes besteht darin, ewig sich selbst an juschauen in der Einheit und Zweiheit, ewig fich zu entzweien und doch eine zu bleiben. Das Einzelne besteht aus der Position der drei Ideen. Alle Dinge find aus der Dreiheit ausgegangen, oder Alles ift die Dreiheit selbst in der Wiederholung. Das Wesen des Alls besteht in der Dreiheit, welche Ginheit ift, und in der Einheit, welche Dreiheit ift. Die erste Idee ist das Defen aller Wesen, das Urwesen, die ovoia, in sich ruhend, ohn Bewegung, ohne Zeit, ohne Ausdehnung; die erste Form des göttlichen Denkens ift die ufiale. In der zweiten Idee erscheint die ovoia aber sich selbst, sie zerfällt in Zwei. Dieses Zerfalln ift nicht ein thatloses Schweben in sich, wie in der ersten Ide, fondern ein Handeln. Die Dhas ift das reine Thätige, das Schaffende, Verändernde, das eigentlich Beseelende des Absoluten. Ich nenne dieses Urhandeln Gottes Entelechie; die zweite Form des göttlichen Denkens ift die entelechiale. In da Trias ist die ovoia entelechial gesett: das ewig in sich schwe bende, trage Richts ift thatig und bleibend zugleich gesett; the ift Gestalt. Die dritte Art des göttlichen Denkens und Scins ift die Form. 1 Oten nähert fich hier noch mehr der neuplate nischen Theosophie, als Schelling es bereits that.

α. Auf dem Wesen, auf der οὐσία Gottes beruht Alles; aus ihm geht alle Action, Entelechie, Bewegung und Form her vor: oder vielmehr in allen entelechialen und formalen Ausdrücknist nichts ausgedrückt, als das Wesen, die οὐσία, auf verschiedenen

Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 16 — 19.

Bwsen der Position. Diese ovola ist das nicht Darsiellbare, pas nie Erscheinende, das überall Seiende, aber sich immer Entschende, wenn man es zu haschen glaubt, das Seistige, welches in Alles verwandelt (zweite Ausgabe: in Allem kund thut), wer doch dasselbe bleibt. Die ovola ist die Position schlechthin, hne alle Segenposition: der schwebende Punkt im All, um den ich Alles sammelt und von dem Alles ausgeht.

β. Entelecie Gottes. Durch das Poniren entsteht Succession. Das Handeln der Uridee besteht in einem ewigen Wiederholen des Wesens = Zeit. Die Zeit ift nur das active Denken Gottes, mithin von Ewigkeit her. Das Wechseln ber Dinge ift die Zeit. Göttlich find fie, insofern fie die Zeit, die Position des Absoluten selbst, find; irdisch, insofern sie verschwin= dende Zeitmomente, verschwindende Götter find. Jede Kraft in der Welt ift eine Selbsterscheinung, eine Position von - und oder eine Polarität; jedes einzelne Ding ift eine Duplicität. Die Offenbarung der Polarität ift Bewegung; fie ift felbst leine Duplicität, sondern Ginheit, aber Resultat der Zweiheit. Es gibt überall teine rein mechanische Bewegung, nichts ift in ber Welt durch Stof so geworden, wie es ist; aller Bewegung liegt ein innerer Act, eine Entelechie, zu Grunde. Die Bemegung ift der fich immer erscheinende Gott. Es gibt tein Ding, welches ohne Bewegung wäre; eine Ruhe gibt es nur im Abso= luten, im Nichts (zweite Ausgabe: im Ewigen, im Richts der Natur). Die Bewegung der endlichen Dinge aus Polarität oder die entelechiale Bewegung ift das Leben der Dinge. Leben gibt es tein Sein. Alles, von dem man ein Sein aussagen kann, ist nur durch das Leben. In der Welt ist Alles ebendig; ste selbst erhält sich nur dadurch, daß sie lebt, wie ein rganischer Leib sich nur erhält, indem er durch den Lebens= roces sich immer neu erzeugt. (In einer Abhandlung, "Idee

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 20 (zweite Ausg., S. 17).

der Pharmatologie als Wiffenschaft," sagt Oten: Was der Leib der Natur und wie der Leib der Natur ift, das ist und so ist dn Leib des Menschen. Beide find gleich organistrt; im Leibe but Ratur liegen dieselben Organe an derselben Stelle und mit dens felben Functionen, wie fle sich wieder im Menschen sammeln und ordnen. 1 — Ein Gedanke, den Schubert in Bezug auf das Sonnen system verfolgte.) Jedes lebende Ding ift ein doppeltes: ein fu fich Bestehendes, und ein in das Absolute Gingetauchtes. In jeden find daher zwei Processe, ein individualistrender, belebender, mi ein universalirender, tödtender. Durch den Tödtungsproces su das endliche Ding das Absolute selbst zu werden: durch den be lebenden aber die Mannigfaltigkeit des Alls, und doch dabei i Einzelnes zu bleiben. Je mehr demnach ein Ding von ba Mannigfaltigen des Alls in sich aufgenommen hat, defto belebt ift es, defto ähnlicher ift es dem Absoluten. Gin einzelnes Din welches alles Einzelne in sich aufgenommen hat, wäre in sein Einzelnheit gleich dem Absoluten felbft: es wäre das reale A folute, als bestimmte Monas. Mit einem folden Wefen wa die Schöpfung geschloffen. Ein folches Geschöpf ift der endlicht Gott, der leiblich gewordene Gott: der Mensch ift diejenige Idee Gottes, in der fich Gott ganz zum Object wird. Da Mensch ift Gott, vorgestellt von Gott; Gott ist ein Mensch vorstellend Gott in einem Selbstbewußtsein. Die einzelnen Eigen schaften, die Gott von fich vorstellt, find die weltlichen Dinge. Wenn aber Gott in diesem Gewühle von Vorstellungen zu seiner eigenen, ganzen Worstellung kommt, so entsteht der Mensch. Dit Belebung ist ein Abfall von Gott; denn es ist das Bestreben, felbst das Absolute sein zu wollen. In allem Lebendigen ift t nur das Absolute, das lebt. Ein Raturding ift nichts, als eine fich bewegende Bahl: ein organisches, eine fich felbst aus sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahrbücher der Medicin, herausgegeben durch Marcus und Schelling. Bd. II., H. 1, S. 75.

3weiter Abschnitt. Okens Lehrbuch der Naturphilosophie. 429

selbst bewegende Zahl; ein unorganisches, eine durch ein anderes Ding bewegte Zahl. 1

y. Gestalt Gottes. Die erste Bewegung des Absoluten ift eine Ausbreitung seiner selbst in die Wielheit, wodurch nicht blos ein Raceinander, sondern auch ein Nebeneinander gesetzt ft. Das Absolute ist nicht blos ponirend, die Zeit: sondern uch ponirt, der Raum, die siehengebliebene Zeit. Raum und Zeit sind nichts besonders zum Absoluten Singekommenes, son= dern sind es felbst, Formen Gottes. Alle zeitlichen Dinge sind uch im Raum, und begrenzt. Rur Gott ift durch den ganzen Raum ausgedehnt; indem er handeln wollte, wurde er Zeit: adem er aber Zeit war, wurde er Raum. Zeit und Raum aben mit dem Puntte angefangen, mit dem räumlichen Richts. dieser Punkt sett sich nothwendig ins Unendliche; er dehnt sich us nach allen Richtungen und nothwendig in gleichen Entfer= ungen. Ein solch' ausgedehnter Punkt ift die Sphäre. Wenn bott real werden will, so muß er unter der Form der Sphäre scheinen; der seiende (zweite Ausgabe: erscheinende) Gott. ist ne unendliche Rugel, die vollkommenste Form, die Urform. Die ctive Erweiterung des Punktes, als ein bloßes Wiederholen effelben, ift Linie, in der Sphäre aber Radius. Die Linie utsicht Gott, indem er sich bewegt, indem er denkt. In dem lugenblicke, in dem der Punkt aus sich tritt, hat er eine Peri= berie um fich, ift er Raum. Das Wesen der Linie besteht nicht nin, daß ihre beiden Enden ins Unendliche mit gleicher Beeutung fortlaufen, sondern in ihrer Radialität, d. h. darin, daß in End gegen das Centrum gekehrt, central, convergirend, ablut geworden, das andere aber gegen die Peripherie gekehrt, bergirend, endlich, Wielheit geworden ift, - die Polarität der nic. Die Urlinie ist eine mit zwei entgegengesetzten Charakteren

lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 21 — 28 (zweite Ausbe, S. 19 — 20).

producirte Linie. Das Wesen des Urgegensages ift ein centre peripherischer Gegensat. Urpolarität ift Centroperipherität Alle realen Linien find mit dem einen End in Gott gewurzelt, mit dem andern in der Endlichkeit. Gott kann in der Zeit nur all Radius auftreten. Die Urlinie ift in beständiger polgrer Action, welche Spannung beißt; jede Linie ift nichts Anderes, als bieft; Spannung. Die Peripherie ift die Grenze der Sphare, mb mithin eine Fläche. Das Wesen der Fläche ift Grenze. Die Linie ift ein langes Nichts, die Fläche ein hohles Richts, bi Sphäre ein dides Nichts, turz das Etwas ift ein Nichts, welche nur Prädicate erhalten hat; alle Dinge find Richtse mit mi schiedenen Formen. Die Bewegung der Sphäre kann nicht sorte schreitend fein; denn fle erfüllt ja Alles. Gott ift eine rotirend Rugel; die Welt ift der rotirende Gott. (Alle ehrwürdigsch Gestalten des Alterthums bis auf Parmenides und die Ppip goreer spiegeln sich in dieser Theosophie ab.) Alle Bewegn ift treisförmig: die gerade, nur mechanische, existirt nicht (die sich, fügt die zweite Ausgabe hinzu). 1

2. Hologenie. Das Göttliche nähert sich der Erscheinung ber Materialität, je individualer es wird; denn es wird imme begrenzter, und erhält immer mehr Prädicate. 2

a. Wesen des Nethers. Das Bestreben, vermöge dessa die Dinge im Sentrum sein wollen, ist die Schwere, die Samp lung der Einzelnen im Absoluten, die Seele der Dinge, da vollkommen ponirte Sott als Sentrum, das Sott werden wols lende Ding. Als die real gewordene odoia ist die Schwere die gemeinschaftliche Mutter des Endlichen. Sine endliche Sphäre die schwere ist, ist Materie, Sott als vollendetes Object. Die Materie hat an sich keine Existenz, sondern es existirt nur die Absolute in ihr. Es ist Alles Sott, was da ist; und auße

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 29—36 (zweite Ausguit. S. 26—28, 30).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 37 — 38.

Bott gibt es schlechterdings nichts. Alles, was ift, ift material. Immaterialität ift nur ein heuristisches Princip. Rur Gott ift immaterial, ein Axiom, das Formlose, Polaritätslose, Zeitlose (nämlich das blos Regative, oder das Nichts, nach Oken). Das materiale Universum heißt Ratur, der material gefeste Gott. (Zweite Ausgabe: Gottes Wirkungen, ausgesprochen, material geset, find Natur.) Die unmittelbare Position Gottes nenne ich Urmaterie, Aether; Gott und Aether find identisch. (Aristo= telismus tritt, wie schon früher, so hier besonders hervor.) Der Aether ift das erscheinende Richts, ein daseiendes Richts; er hat kein Leben, aber in ihm liegen alle Principien des Lebens. Der Aether an fich ist die absolute Indifferenz der Materie, also das materiale Richts. Ein Chaos hat nie existirt. Das Allgemeine existirt nie, sondern nur das Besondere. Von Ewigkeit her war eine Vielheit von Aetherkugeln. Jeder Weltkörper hat zwei Bewegungen in fich: die eine geht auf Darfiellung des Abfoluten in ihr selbst, durch eigene Rotation; die andere strebt wieder in das Absolute zurück, durch die allgemeine Rotation um die universale Axe. 1

b. Entelechie des Aethers. Der Aether steht von Ewigsteit her mit sich selbst in Spannung, indem er in zwei Pole aus sich herausgetreten ist, als das Gleichbild des seienden Gottes (zweite Ausgabe: des seienden Uractes). Der Aether ist von Ewigkeit her in positive und negative Qualität, in eine centrale und in eine peripherische Substanz geschieden, Sonne und Planet; Beide können nicht ohne einander sein, sie sind der Idee nach nur Sin Stück, nur Sine Linie mit zwei Enden. Die Aetherspannung ist eine Action, welche nach der Linie wirkt; diese lineare Thätigkeit ist Licht, das Leben des Aethers oder sein Denken, — der ungespannte, indifferente Mether mithin Finsternis. Das Licht ist daher eine spaltende, zerreisende

Lehrbuch der Naturphil., Bd. I., S. 39-46 (zweite Ausg., S. 35)

Action. Das Licht ist die erste Erscheinung Gottes, ist Gott selbst ponirend. Das Selbstbewußtsein Gottes überhaupt ohnt besondere Sedanken ist Licht, der leuchtende Gott. Das Licht ist keine Materie: die Sonne strömt daher nichts aus, indem sie die Planeten beseelt, sondern gibt nichts her als den Impuls; ihr blokes Fesseln der Planeten ist Licht. Alles ist Licht, was Materie ist, und ohne das Licht ist nichts.

c. Form des Aethers. Der formlose Aether, indem a fich bewegt, muß mit einem Phanomen verknüpft fein, das auf Ausdehnung und auf Identificirung deffen geht, welches duch das Licht polaristrt worden ist. Diese Aether=Action geht mithin nicht auf Spannung, nicht auf Production von Unterschieden in demselben, sondern auf Lösung der Spannung, und auf Ausdebs nung, auf indifferente Darstellung des Raums. Diese Action, welche zugleich universal ift, fann nur die Wärme fein; bewegin Aether ift Warme. Die Warme ift der Streit des indifferentmi Alethers mit dem Lichte; die Wärme ift das Resultat des Lichts, aber mit ihm gleich ewig. Die Wärme sucht Gleichartigkeit in das Ungleiche zu bringen, das Licht umgekehrt. Wärme mit Licht ift Feuer, die Allheit des Aethers, des seienden Gottel Gott vor seinem Entschlusse, eine Welt zu erschaffen (frühen Sätze beweisen, daß Oten dies nur bildlich meint), war Finftet niß: in dem ersten Acte der Schöpfung aber Feuer. tein höheres, vollkommneres Symbol der Gottheit, als das Feuer. Gottes ganzes Bewußtsein, ohne individuale Gedanken, ift Frut. Alles, was ist, ist aus dem Feuer entstanden, Alles ist nur " kältetes Feuer; so muß auch Alles, was vernichtet wird, wiede in das Feuer zurückgeben. Alle Aenderung der Dinge ift eine Feueranderung. (Ganz Heraklitisch.) Es ift nun die Triplicität . des Absoluten (zweite Ausgabe: des Uractes) in dem Universum

Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 47-52, 65 (zweite Aufgabe, S. 37, 39).

lständig aufgezeigt. Gott (in sich) seiend ist Schwere, handelnd is sich tretend) Licht, Beides zugleich (oder in sich zurücktehrend) Wärme. Dieses sind die drei Ersten in der Welt, und gleich Drei, welche vor der Welt waren; sie sind die erscheinende eieinigkeit — Feuer. Wit dieser Theosophie, — die der sellingschen in den "Aphorismen über die Naturphilosophie" t unähnlich ist, und, wenn sie schon 1802 Eschenmahern mitzeilt worden, selbst ältzr ist, als die von Schelling, diesem also nfalls bekannt sein konnte, 2 — ist nun aber dei Oken das olnte abgesunden: und er ergeht sich jest um so gemächlicher breiter im Einzelnen, wo wir kürzer sein wollen.

B. Ontologie. Statt den weitern Inhalt aus diesen scipien abzuleiten, wie am Ende Oten doch eine Art von uction jener drei Principien aus Gott geleistet, wird nun Nebrige blos empirisch ausgenommen; und oberstäckliche Anamertreten die Stelle der Beweise. Der für die Erkenntbes Einzelnen vergessene Gott wird nur zuweilen wieder in merung gebracht, und z. B. gesagt: Gott als Dyas ist Eleksus. Ein und dasselbe Schema wird Allem nur angeheftet: Ratur wird nie müde, sich zu wiederholen; immer setzt ist Ramliche, nur auf andere Stellen. Durch diese verstete Stellung müßte es aber eben als ein Anderes aufgezeigt in. In der Kosmogenie ist der richtige Gedanken ausschen: Das Sonnenspsiem ist nicht mechanisch entstanden, em dynamisch; nicht durch Würfe aus der Hand Gottes, durch Stöße und Verirrungen ist es so geworden, sondern

Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 53—56 (zweite Ausgabe, 43).

Wenigstens spricht Oken (Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. III., de, S. v1) ausdrücklich von mehreren Gelehrten, in deren Händen is Manuscript befunden habe. Sollte es dem Meister nicht vorzugsvorgelegt worden sein?

Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 112.

Chendaselbst, G. 140.

durch Polaristrung nach ben ewigen Gesetzen des Lichts. inte auf folgt die Lehre von den Elementen, die Geologie, menblich die Geogenie. Die Farbe fast Oken richtig als du Mittleres, das er aber fälschlich Gemisch (das wäre Grau) und von Licht und Finsternis. Ueberhaupt schließt er sich in Best auf das Princip und die Unterschiede der Farbe (wie auch and Naturphilosophen, z. B. Schelling, Steffens?) der Göthesse Theorie an. Den speculativen Uebergang der Elemente (z. Luft und Wasser) in einander hält er fest u. s. f.

C. Pneumatologie. Wie in der Geogenie die einfle Erdarten, so werden hier die Gattungen und Species des M tabilischen und animalischen Organismus mit großer Aussell lichkeit entwickelt. In einem erften Stude "Organosophie"! der Organismus ziemlich oberflächlich definirt als "ein in dualer, totaler, in fich gefchloffener, durch fich felbft erregter Wenn Oten behauptet, es sei tein Di bewegter Körpet." 4 nismus erfcaffen, der größer als ein infusorialer Punkt ift, 🎙 dern nur entwickelt:. fo tonnte man weiter zurückfragen, mil nicht auch dieser Punkt blos aus dem Unorganischen enten worden set. Wozu die Sucht zu schematistren führen tam, A folgende Phrase: Das Weib ift (organisch betrachtet) bles 200 der Mann blos Bruft. 6 Doch klingt ein Höheres an, will weiter heißt: In der Befruchtung fleigt der Geift herunter, hält sich nicht zu boch Fleisch zu werden. Der Geift st verloren; er geht durch den Samen in das neue Gefcoff ibe Die Verrichtungen des magnetischen Hellsehers werden semt

<sup>&#</sup>x27; Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. I., S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alt und Neu, Bd. II., S. 8—9; Anthropologie, Bd. II., S. <sup>163</sup>(Polemische Blätter zur Beförderung der spec. Physik, H. L., S. <sup>86</sup>-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lehrbuth der Naturphilosophie, Bd. I., S. 98 — 101, 118.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 10.

Gbendaselbst, S. 31.

<sup>6</sup> Ebendaselbst, S. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 120; Bd. III., S. 219.

die eines reinen Geistes gehalten; Oken sest ihn Gott gleich, weil er die Verhältnisse der Welt durchblicke. Damit stimmt aber kaum, was er später halb platoniskrend sagt: In der Leber let das Ahnungsvermögen, in ihr prallt der Hirngebanke wieder, n ihr brütet der Geist bewnstlos jahrelang.

Ganz zulett, nach Beschreibung aller Thierarten, kommt es um eigentlichen Gegenstande der Pneumatologie in dem funfehnten Buche "Berrichtungen der Thiere:" Die unmateriale bolarität des Organischen ist Scele. Der höchke Seist ist ein ergliederter Mesmerismus, wovon jedes Glied selbsiständig für h hingestellt ift. Das Stelett dieses gegliederten Geistes wiffen= haftlich dargestellt, wäre die Wiffenschaft des Geistes, die eigent= A sogenannte Philosophie. Die Geistesphilosophie ist das benbild der Naturphilosophie; denn der Geist ist nur die geistige atur, und die Natur nur der schwere Geift. Die Philosophie uf sich aus der Naturphilosophie entwicken, wie die Blüthe 16 dem Stamm; denn die Natur ift der zerlegte und ruhige tift, den man nach Wohlgefallen handhaben tann. Eine Philo-Hie oder Ethit ohne Naturphilosophie ift ein Unding. el wesentliche Glieder als die Naturphilosophie hat, in so viele uf auch die Geistesphilosophie zerfallen. Der Geist ist nur die inste Ausgeburt der Natur, und daher ihr Symbol, ihre Sprache. \* och gesteht Oten, daß die Philosophie des Geistes noch nicht da , ihm auch Zeit und Kraft fle aufzustellen fehle: und er also t ihre Stelle und Methode andeuten wolle, ohne sie zu entdeln. 4 So verweift er uns offenbar selbst auf Klein hin.

Die Raturphilosophie läuft wieder in Theosophie aus, wie und Anfang und Ende gegen jene empirische Mitte absen (daher nennt er jene Theosophie auch nur Einleitungspunkt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. III., G. 151.

² Ebendaselbst, S. 360 — 361.

<sup>&#</sup>x27; Cbendaselbft, G. 357 — 359.

<sup>4</sup> Ebendafelbft, G. 360, 356.

und Rebenface 1): Wenn dem Thier endlich alle seine Organ zum Object werden, durch Anschauen des Weltall, durch Anhom des in Symbole aufgelösten Thiers, so schaut es sich selbst au erscheint sich selbst und ist sich seiner ganz bewußt. Alle Scha fich anschauend, alle in eine Seele aufgelöft, find eigentlich Geik So ist Gott die Allheit der Weltseelen, und daher der Allgeik Der universale Geift ift der Mensch. Im Menschengeschlicht Gott Fleisch geworden. Der Mensch ift der Sohn Gottes; fin Sprace ift der Geist Gottes. Gott gleich handeln, ift frei haw deln; denn es ist ein Anschauen aller Seelen. Die Bernunft ift göttlicher (zweite Ausgabe: Welt=) Verftand. Die Kunf die Darstellung des Willens der Ratur; schön ift, was Gotte Willen in einem Naturstück darstellt (zweite Ausgabe: was Welt in einem Stud der Welt ausdrückt). Die höchste Rate schönheit ift das universale Stud der Ratur, der Mensch i lette Ziel des Willens der Natur. Das Ziel der Natur ift, Menschen wieder in fich zurückzukehren. Die Sculptur ift ! Runft der Heiden, deren Götter Menschen find; Die Malerei die Runft der Christen, deren Menschen Götter, Beiligt I Die Darstellung der Vernunftwelt ist Wiffenschaft. 2 4 Eintheilung derselben, die Oten gibt, ift aber ganz willtim und spielend; und es wirkt angenehm, daß er hinzufügt, " können sie nicht entwickeln." Höchstens ift, was er über King kunft fagt, noch des Aufbehaltens werth: Wie in der Dichte alle Künste sich vermählt haben, so in der Kriegekunst alle Mitte schaften und alle Künste. Die Kriegskunft ift die höchste, all benfte, göttliche Kunft. (Die zweite Ausgabe fest hinzu: die sin der Freiheit und des Rechts, des seligen Zustands des Menicht und der Menschheit, — das Princip des Friedens.) Der Held der höchste Mensch. Der Held ift der Gott der Menscheit. Du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lehrbuch der Naturphilosophie, Bd. II., Borrede, S. III, xvIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas., S. 368 — 370, 372 — 373 (zweite Ausg., S. 498 – 499)

n Helden ist die Menschheit frei. Der Held ist Fürst. Der eld ist Gott. Der stegt, der dasselbe Mittel zum Zweck nicht jeut, das die Natur wählt. Der Deutsche handelt noch nach m Verstand, und ruht noch in der Philosophie. \(^1\)

In der zweiten Ausgabe ift die Naturphilosophie nicht mehr s allein Herrschende, sondern der Gegensat von Ratur = und eistesphilosophie, der in der ersten Ausgabe nur ganz am Ende ngeschwärzt wird, ist hier an den Anfang als die Grundeinmilung der Philosophie gestellt. Was Oten früher Pneumatogie, nennt er jest Biologie. 2 Uebrigens besteht der Unterschied ider Ausgaben, wie schon aus den obigen Anführungen erhellen m, im Ganzen darin, bag in der zweiten die Rühnheit des Ausuds gelähmt und die Schärfe der Bestimmungen verwischt ist; shalb ich meiner Darstellung auch durchaus die erste Ausgabe Brunde legen mußte. So wird nunmehr vom Richts gesagt: as Zero ist der Uract; es ist also kein absolutes Richts, wern ein Act ohne Substrat. 3 Den Begriff der Sünde fimmt Oten jest näher fo, bag zu dem Sage der erften Ausgabe, der Mensch ist als Abbild des Absoluten frei," hinzugefügt 18: "als Abbild der Welt unfrei." Und wenn es früher blos 4: "Der Mensch ift nur Mensch, insofern er den Dünkel u, Gott gleich sein zu wollen;" so lautet die zweite Ausgabe: Des Menschen Erkenntniß seiner Gleichheit mit Gott, ohne Acuninif seiner Ungleichheit oder Rothwendigkeit, gibt den ichn der absoluten Gottgleichheit oder Freiheit. Diese Hof= ht ift ein Abfall von Gott. Die Verföhnung oder die Rück= hrung zu Gott ist die Erkenntniß der Nothwendigkeit. othwendigkeit kommt aber in den Menschen durch seine Gleichheit t der Natur." 4 Ueberhaupt macht sich eine, wenn gleich leise,

¹ Lehrb. der Naturphil., Bd. III., S. 373—374 (zweite Ausg., S. 501).

<sup>&#</sup>x27; 3weite Ausgabe des Lehrbuchs der Naturphilosophie,  $\mathfrak{S}, 4-2$ .

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 11.

<sup>&#</sup>x27;Ebendaselbst, S. 23 — 24 (erste Ausgabe, Bd. I., S. 26 — 27).

Oken selbst vielleicht unbewußte Tendenz bemerklich, sich theisischen Ansschen zu nähern, und Gott und Welt weiter anseinander zuhalten: "Es wird sich in der Folge zeigen, daß das Geisischer vorhanden ist als die Ratur, und daß dassenige Geisischen welches das All umfaßt, Gott ist. Die Naturphilosophie und daher von Gott aufangen." In der ersten Ansgabe war die Welt, als das Product des göttlichen Selbstbewußtseins, gleisewig mit diesem. Sonst ist aber im Einzelnen der construiend sormalismus wo möglich noch überboten, und z. B. das Schulder vier Elemente, welches schon in der ersten Ausgabe eine gestellte, und in dem "Lehrbuch der Naturgeschichte" allgemen herrscht, durchgreisender als Eintheilungsprinzip gebraucht worde

## II. Klein.

Seorg Michael Klein wurde am 9. April 1776 ju Michem geboren. Er war zuerst Professor und Rector oder Contra an mehreren Symnasten, zu Münnerstadt im Würzburgisch zu Regensburg, und zu Würzburg selbst; seit 1808 lehrte als Professor die philosophischen Vorbereitungswissenschaften Lyceum zu Bamberg: und wurde zulest Prosessor der Philosophischen der Universtät Würzburg, woselbst er am 19. März 1820 seine

Schon Schelling rühmt von Kleins erster Schrift, mit er auftrat: "Beiträge zum Studium der Philosophie als Wiffschaft des All," 1805 (2. Auflage 1812), daß ste die religiö Ideen der Naturphilosophie in gedrängter Kürze darlege. Die vergriffene Schrift habe ich nicht erhalten können, verweise dauf die Auszüge, welche Kirner, doch gewiß auch hier, wie im paraphrasirend, davon gegeben hat. Als eine weitere Aussulabieser Schrift erschien später "Darstellung der philosophil Religions und Sittenlehre," 1818. Um den ideellen Theil

<sup>1</sup> Jweite Ausgabe bes Lehrbuchs der Naturphitosophie, G. L.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schellings Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphisse.

6. 10, Antwerdung.

pilosophie, "welchem die Demtung der verschiedenen Wirtungseisen des menschlichen Seistes, sowohl als einzelner, als nach
tem Zusammenhange unter einander, wesentlich obliegt,"
Uftändig darzustellen, gab Klein in demselben Jahre auch eine
t Logit, unter dem Titel: "Anschauungs = und Dentlehre,"
taus, die nach der Borrede als eine Umarbeitung der im Jahre
10 erschienenen "Verstandeslehre" anzusehen ist. Endlich
wieb er noch: "Versuch einer genauen Bestimmung des Begriffs
am philosophischen Geschichte" in den Beilagen zu den Würzstist Aussigen von 1802, S. 145 fig. Hätte ich in den Bestis
tist Aussagen von Klein über die Geschichte nur das bisher in
Echule Ueberlieserte wiederholt, oder etwa einige Schritte
wärts gegen Segel hin gethan hat.

Die Schelling'sche Schule ift unmittelbar von dem Seiste Rückletz zu dem Hergebrachten insicirt, welcher beim Stifter ift erst später eingebrochen ist; sie hat sogleich (ich nehme ner Lorenz Oten rühmend aus) ganz unverholen ausgesprochen, mu Schelling erst vor wenigen Jahren sich entschloß. So will im die Natur = oder Identitäts = Philosophie von dem Worsus eines Religion und Sittlichteit gefährdenden Pantheismus stim, obgleich er ebenso auf der andern Seite den aus ihr worgegangenen religiösen Nysticismus tadelt. Klein sieht in er nückternen Mitte zwischen beiden Extremen, und will auch bersinnliches und Erscheinendes, Ewiges und Zeitliches, Speslation und Empirie zu einer bloßen Ausgleichung beingen. \*\*

1 ihn schloß sich Johann Caspar Sög an, der, ohne sich zu men, 1907 "Anti-Sextus oder über die absolute Erkenntniß

Rleins Anschauungs : und Donklehre (zweite Auflage, 1824), Bots, G. in — x.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. III.

deligions: und Sittenlehre, Borrede, S. Iv, v1—v11; Anschauungs: Denklehre, Borrede, S. x1—x11.

von Schelling" schrieb, eine Antwort auf den gleichbetitelten "Sextus" (1804) Franz Bergs, Professors der Kirchengeschicht zu Würzburg, welcher in Weise Eschenmayers gegen Schelling einherzog, von Göt aber nur, so boch diefer auch zu fiehen meint, in gleichfalls Eschenmayer'scher Weise mit den Reflexionswaffa des gewöhnlichsten Rationalismus bekämpft wurde. Es heißt in Antisertus: Der Charafter der Idee des Absoluten tann nich positiv angegeben werden, alle Beschreibungen deffelben tome nur eine negative Bedeutung haben. Schelling läugnet nicht i Realität der Erscheinungswelt für fich; sie ist uns kein kon Dag die Dinge außer uns Realität haben wiffen wir. Das Absolute ift der Erfcheinungswelt teinesmit fremd, sondern der innigste Geift derselben. Das 3ch vel fowindet wirklich nicht ganz und gar; allein man erten zugleich, daß das-Ansich deffelben das Absolute felbst, oder, and ausgedrückt, daß unser Denken eine Form (Erscheinungswif des Absoluten sei. Sier wird für den, der spreutative Werhaltu faffen mag, völlig deutlich, daß nicht bas Absolute, i Eine und Identische, das Wesen, erscheinen ton sondern daß Alles, was ift, nur der objective Ausbruck (14 Gegenbild) deffelben fei. Alle erscheinenden Unendlichteiten enthalten in dem absolut Unendlichen, das, als rein identisch Thätigteit, nicht erscheinen tann, - der Indifferenzpunkt, nur durch Wermunft angeschaut, nicht gedacht werden tann. M dies absolut Unendliche, das Unendliche an sich, das aufer all Form, wimmt die Form des Endlichen und Unendlichen an, ten sich (wie reden menschlicher Weise) in entgegengesch Thätigkeiten, um erfcheinen zu können. In das Absolute ich wir keine Differenz, wenn es gleich als ein Differentes erschim muß. 1 Das Wesen und die Erscheinung bleiben also, wie dem Kantischen Standpunkt, dennoch immer außer einander.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antisertus, S. 17, 44—45, 66, 47, 68, 92, 103 (116—117)

A. Anschauungs = und Denklehre. Die Logit ift keine von dur Metaphysik unadhängige und für sich bestehende Wissensschaft, sondern vielmehr nur der allgemeinste Ausbruck von dieser. Die somellen logischen Bestimmungen empfangen ihr Leben und Wirten von den reellen Gesehen des Seins in der Metaphysis, und missen sich danach richten. Ich stimme: also der Kauptsache nach mit denen überein, die nach dem Beispiele der Alten Logit und Metaphysik als Sine Wissenschaft unter dem Ramen "Logit" darstelten. (Hiermit ist wohl Segel gemeint.) Die verschiedenen Wirtugsweisen des Geistes stimmen wesentlich überein, und ossenderen alle das Gleichartige blos in verschiedenen Weisen; sons wirde Zwiespalt, nicht Einheit im Gesse herrschen. Alle Denkgeiche drücken das Allgemeine von einem wirklichen Besonzeiten aus.

In der Einleitung, welches den Begeiff der Erkenntnis angibt, nennt er das Ueberstemliche auch Bing = an = fich : oder Wesen: und unterscheidet drei Arten der Erkenntniß, die sinnliche Erfahrungskeinetnis, die Erkenntnis des blos Ueberfinnlichen als Verrunfterkenntniß, und die Verbindung Beider, welche die Philosophische Erfahrung bittet. 2 Es fleht fast so aus, als ob Schelling in feiner letten Schrift, hieraus seine ganz über= einfimmende Eintheilung geschöpft habe. Was aber Klein felbst betrifft, so muß schon der Gebrauch der Kategorie Ding = an = fich uns stutig machen, und einen Krypto=Kantianismus bei ihm ver= muthen laffen, der sich dann auch im Folgenden kund gibt: Alle unsere finnlichen und überfinnlichen Kenntnisse können sich nur entweder auf die Natur= oder Menschen=Welt beziehen, weil ts außer diesen keine andere für uns erkennbare Gegenstände gibt. Selbst Gott, als das von Beiden unab= hängige, in und durch sich seiende Wesen, kann von uns nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anschauungs : und Denklehre, Borrede, S. vi — viii, xii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendasebst, S. 2—3.

fosern erkannt werden, als er sich in der Ratur und Menschheit auf irgend eine Weise uns geoffenbart hat. Die Shelling'sche Speculation ist vollkommen zur Berstandesansicht herabgesetz; und so wird auch diese Logik, ungeachtet der Versprichungen
der: Borrede, auf das ganz gewöhnliche Formelle hinauslausen:
ste will sogar keinen undern Zweit haben, als "die Möglichteit
viner vollkändigen Erkannenis der Erscheinungswelt" zu unterfuchet, die Klein dum auch in lauter Berstandes-Rategorien
fucht. Gelbst auf Thatsachen des unmittelbaren Bewußtseins
wird sich dabei berufen.

: 1. Die Anschauungstraft ift, als finnliche Wahrnhmung unfrei: als Einbildungstraft, entweder reproductive, a h. frit Wiederholung ehemals gehabter bildlicher Vorkellungen, ober schöpferische, die aus den bereits gehabten neue Anschaumgen bildet: endlich Phantaffe, die in der Berfinnlichung der über finnlichen Ideen der Wernunft besteht. \* Der Gefühlesinn wird als der der Cohaffon, der eigentlich materielle. Sinn, bezeichnet Der Gemichken foll der Luft und Elektricität: der Geschmad. Ann der demischen Wirkungsweise der Natur und dem füssige Qustande ber Körper: der Gefichtfinn dem Lichte, mit dem bal Muge gleichartiger Beschaffenheit: und der Gehörfinn bem Tom, dem Innersten der Körper, dem Magnetismus (im Stuben nach Gestaltung — dager Chladni's Wersuche —), entsprechen. \* Ru die unmittelbare Erkenntnis durch die Sinne, so wie die unmit telbare Wernunfterkenntnif als intellectuelle Anschauung, gewöhrt, nach Klein, oine feste Meberzeugung; und in dieser Weise ferthille sophirend, fällt er bis in die Gefühlsphilosophie zuruck. 7 Als die

<sup>1</sup> Anschauungs. und Denklehre, S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 7.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 9 — 18.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebendaselbst, S. 27—28.

<sup>6</sup> Ebendaselbst, S. 31 — 41 (45).

<sup>&#</sup>x27; Cbendaselbst, S. 48-49, 51-52.

volltommenste Durchdringung ber äusern und der innern :Ans schauungstraft wird der divinatorische oder Allsium angegeben, die unmittelbare Erkenntuistraft des allgemeinen Lebens der Dinge, eine ummittelhare Empfindung, der schon die Thiere gleichsam als Oratel der Natur, z. B. bei Menderung der: Witterung u. f. w., fähig find: Im Menschen wird er zu einem wahre hast gottähnlichen Schuwen; die Schronten der Individualität sind gleichsam aufgehoben, und der Geift wirkt, wie der der Gattung. Da Ausbewahrung werth ist noch die Definition des Gedächts nisses: Das Gedächtniß ift eine Wirkung ber Unendichteit bes freien Geistes, traft welcher er unendlich, mannigfaltige Borftels lungen schaffen, behalten, und nach Willfür im Bewußtsein ver= gegenwärtigen taun; es ift ein fortschreitendes Werschmelzen ber Gedankenwelt mit dem freien Selbst, ein vielseitiges.Anziehen und Aneignen der Bilder und Worstellungen in das eine, Alles ereinigende und frei beherrichende Gubject. 2

2. Die Denklehre oder Logik zerfällt, wie bei Kant, in Analytik und Dialektek. Die Schellingsche Schule hat hiermit ihre Unfähigkeit, über das Denken Sigenes vormbringen, praktisch bewährt, indem Klein ganz nur in der Heerstraße germeiner Logik versirt, und nicht einmal an den transscendentalen Orschtspunkt Kants im Entschutesten hinaureicht. Hier erkennt man die Quelle des Antisertus: Da das Uebersinnliche der Dinge nicht selbst als solches erscheint, so kann es auch nicht von Außen in uns gebracht werden, sondern muß schon zuvor in uns sein. Das das Princip des Erkennens eins sei mit dem substantissen Sein der Dinge, heißt nicht so viel, als sei der Geist ganz dasselbe oder auf dieselbe Weise, was die von ihm unabhängigen Dinge sind; sondern er kann als erkennendes Weisen in der Form das Erkennens solche Begriffe bilden, welche auf

<sup>&#</sup>x27; Anschauungs - und Denklehre, G. 54, 56.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, G. 62.

<sup>3</sup> Ebendaselbft, S. 79, 84.

ideelle Art dasselbe sind und das enthalten, was die Segenstände auf reelle und objective. Dahin ist es mit dem Shelling'schen Gebanken: der Iventität des Reellen und Ideellen gekommen!

B.: Die praktische Philosophie, wo Klein "mehr auf das Albsemeine, als auf das Besondere Rücksicht genommen," und "eine wissenschaftliche Darstellung der allgemeinen Ideen alla stillichen Wirksamkeit vor Augen hatte," fcheint besser ausgefallen zu sein; und wir können dies zugeben, wenn wir einmal über den theistisch zationalistischen Sessätzpunkt und das daram sies den Kesultat hinwegsehen.

1. Der allgemeine Theil entwickelt hauptsächlich in Begriff des Guten und Bösen. Und indem Klein zur Ertennt niß beffetben einen allgemeinen Wiberftreit entgegengesetzer Rrifth wie Schleiermachers Reben über die Religion, in der gange wis kennbaren Welt nachweist, so findet er diesen im Menscha als Sinnlichkeit und Bernunft, Eigenwille und Universalwilk wieder: Erhebt der Monsch den Eigenwillen (die Selbstsucht, das creatüeliche Begehren) zum Princip des Lebens, so entsteht de Bose; macht er den Vernunftwillen zum Herrschenden, so entstiff das Bute. Das Bose und Gute als solches liegt weber in M Selbstheit noch in der Vernunft, sondern in der freien Unich sedmung der einen unter die andere; und jedes wird erft duch den Gebrauch, welchen der freie Wille von seiner unbedingtel Herrschaft macht. Der Eigenwille und der Bernunftwille, Beit in ihrer Bereinigung, find zum fittlichen Geben des Maffin Der Geift vermag aus fich felbst wenig, wem " nothwendig. sto nicht anschließt an die angeborne Natur des Menschen, a feine natürlichen Triebe, Begierden, Gefühle, turz, an fan angestammte Individualität, um ste zu burchdringen und zu wer geistigen, und dann durch ste zu wirken: ste sind zwar an si

Unschauungs: und Denklehre, S. 177—178.

<sup>2</sup> Religions: und Sittenlehre, Borrede, G. ш, кг.

bem Seiste nicht seindlich entgegengesetzt, werden aber Feinde seiner Absichten, wenn sie ohne seine Leitung wirken wollen; in der Trennung vom Seiste betrachtet, sind sie noch nicht böse, indern nur das noch nicht zu Stande gekommene Sute. Ein Jah, der auch in der Schleiermacher'schen Ethik angedeutet ist.

In derselben Weise und wie Klein an Schellings Schrift iber das Wesen der menschlichen Freiheit anknüpfend, nur spemlativer und auf die metaphysische Grundlage tiefer eingehend, uchte Blasche in seiner Schrift, "Das Böse im Einklange mit m Weltordnung dargestellt" u. s. w., 1827, diesen Gegenstand uszuhellen. Auch nach ihm hat Gott, in dem kein Gegensatz sei, m Gegensat nach Außen, als das unendlich mannigfaltige All n Dinge. Der Mensch, wie Alles in der Schöpfung, sei Glieb mes Spstems. Einzugreifen in diesen Organismus, sei gut. )er Bose werde dagegen diesem organischen Charakter seiner latur untreu, er wolle die Glieder des Ganzen nur als Mittel i seinen individuellen Zwecken gebrauchen. Da das Universum s Allganzes nie bose sei, so sei eine Theodicee völlig unnüt. s gebe nichts absolut Böses, es sei nur relativ in Beziehung us Einzelne. Denn der Abfall des Einzelnen, welcher nothiendig sei zur Offenbarung der Einheit, sei im Universum immer ur vollendeten Verföhnung zurückgeführt. 2

Das Gesetz des sittlichen Lebens ift nach Klein: Strebe ich Gottähnlichkeit; oder: was Dein Geist Dir als eine göttsche Wahrheit vorhält, das vollbringe auch durch Dein freiessandeln. Die Ideen, in welchen sich die göttliche Offenbarungssiese in der Welt abspiegelt, und nach welchen der Geist Gottes sein und Wirkungsart in der Welt erkennt, sollen die Gesetz ir den freien Willen dei seinen Gestinnungen und Handlungen in; er soll sich freiwillig dem unterwersen, was sich in ihm

Religions: und Sittenlehre, S. 3, 12, 17—21, 28 (31), 23—24. Blasche: Das Böse im Einklang mit der Weltordnung, S. 124—13, 187—198.

als ursprüngliche und nothwendige Forderung ankündigt, und das er als das ihm eingeborne Gegenbild Gottes anerkennen muß. Dem zusolge durchdringen sich im menschlichen Seiste Nothwens digkeit und Freiheit, doch so, daß in Ansehung ihrer vereinigten Wirksamkeit dieser die Leitung anvertraut ist. Unsere Bestimmung ist, durch freie Selbstthätigkeit das Vernünstigsein in Nothwens digkeit zu verwandeln.

2. Da bei Klein die Kantischen Ideen, Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, mit der Begründung der Sittlichkeit zusammen hangen, so ist auch ihm die Religionslehre ein Aussluf de Moral. Und wie er für diese sich auf Schleiermacher beruft, fe sett er auch bei jener ein Abhängigkeitsgefühl voraus. 2 hin bricht die Subjectivität der Reflexionsphilosophie, und zwar bit Rlein zunächft in ihrer ganzen Krafheit, wieder in die absolut Identitätslehre ein, und muß sich nun zur bloßen Form jend speculativen Inhalts läutern. Das ift die Bedeutung des weiten Verlaufs diefer Geschichte der Philosophie: Die Resultate da Shelling'schen Schrift "Philosophie und Religion," denen Rkin aber freilich nur Wahrscheinlichkeit zuschreibt, \* geben Hand in Sand mit jenen rationalistischen Resultaten und kommen zu eine trüben Vermischung mit ihnen, indem das gegenfatlofe, indiffe rente Wesen, was Schelling durchaus von dem vollendeten, di Gegenfäße überwindenden Gott unterscheidet, nunmehr zum bo sten Wesen geworden ift. Jene Ausgleichung geschieht aber in der Weise, daß der Geift, als göttlichen Ursprungs, zwar seinem Wesen nach bestimmt sei, das Göttliche zu erkennen und im gemäß zu wirken: daß aber an und für sich und Beziehung zu feiner Schöpfung Gott boch wieder nicht ertant werden könne, fondern nach seinem absoluten Sein für uns in überschwenglicher, transscendenter Gegenstand sei; so daß Gott alfe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religions: und Sittenlehre, S. 43, 68 - 69, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 135 (Borrede, S. x111 — x1v).

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 166.

nur so weit erkennbar, als er fich in seiner Schöpfung geoffenbart bat. 1 Als ob in ihr sein absolutes Sein verborgen geblieben wäre!

3. Was die specielle Sittenlehre betrifft, so unterscheidet Klein, wie Schleiermacher, drei sittliche Begriffe, Tugend, Pfticht und Gut: und handelt dann von den Gütern, des Leibes, des Geistes, und des geselligen Lebens. Die She, das erste dieser letteren, fast er richtig als die Einheit der Persönlichkeit von Mann und Weib. Als die übrigen bezeichnet er Freundschaften striche, Staat u. s. w. In Bezug auf Gelehrtengesellschaften streift Klein an Fichte's Bestimmung des Gelehrten an. Das Leben des Staats hat ihm die Vervollkommnung des Menschensseschet zum Zweite, die Bestimmung des Staats sei also nicht blos die Sicherung des Eigenthums und der Schus der Personen.

## III. Die miftische Maturphilosophie.

Die mystische Naturphikosophie wirft sich nicht mehr einseitig auf die eine oder die andere Reihe der Wissenschaften, wie Oten und Klein; sondern indem se die lebendige Beziehung beider Pokinzen des Universums aufzufinden sucht, derknüpft fie jene beiden ersten Richtungen, und wird Totalität des speculativen Whens, ablegend sowohl die blos schematistende Phantoffe Otens, als die verständige Reslexion Kleins. Wird nun von det Ratur als dem Ersten ausgegangen, und von ihr, durch Auszeigung des Regativen derselben, zum Geiste fortgeschritten, 6 haben wir den Standpunkt Schuberts. Baader im Gegens theil, ursprünglich in der geistigen Seite verfirend, nimmt auch von ihr den Anfang, wm fle von der Ratur umwinden zu laffen. Steffens endlich, als die Bollendung und der Gipfel der Schule, hat auch einen doppelten Ausgangspunkt, und bringt die höchste Durchdringung beider Pole zu Stande.

Religions: und Sittenlehre, S. 172-173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaseths, G. 233, 235—236, 258, 263, 297, 305—306, 311, 320—328.

## cal. A. Schuffert.

Meyer, dem er auch eines seiner Werke widmete, in der letten Beit in den Adelstand erhoben, war zuerst praktischer Arzt in Freiberg, lebte seit 1806 in Dresden, bis er 1809 Director des Realinstituts in Nürnberg wurde. Im Jahre 1816 wurde er Erzieher am medlenburg=schwerin'schen Hofe zu Ludwigslust, und 1819 Prosessor der Naturgeschichte zu Erlangen. Segenwärtig ift er Hofrath und Prosessor zu München. Er ist auch der Erziehn König Otto's von Griechenland gewesen. In diesem Jahre (1837) machte er eine Reise nach Aegypten, Palästina und Griechenland.

Seine zahlreichen Schriften gehen von der Natur=Betrad tung aus, um sich dann zur Betrachtung des Geiftes und des all gemeinen Lebens Beider zu erheben. Bu der erften Klaffe gehören: "Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften," 1808 (zweite Aufl. 1817, dritte 1827); und die sich daran anschließende Schrift, "Die Urwelt und die Fixsterne," 1822. "Was in diesen heiden Schriften nur von der einen Seite betrachtet oder tus ermähnt werden konnte, findet der Leser ausführlicher, und von einer andern mehr wiffenschaftlichen Seite beleuchtet in dem Bucht: Allgemeine Naturgeschichte ober Andeutungen zur Geschichte und Physiognomik der Natur," 1826; dessen zweite, gänzlich umgearbeitete Ausgabe in 3 Bänden, 1835 — 1837, unter dem Titl "Die Geschichte der Ratur" erschien, und nun, als spftematische Resumé aller seiner naturphilosophischen Schriften, ein geschloste nes Sanze und das Segenstück zur Geschichte der Seele bildet.1 Bur andern Reihe seiner Werke kann gerechnet werden: "Die Symbolik des Traumes," 1814 (zweite Aufl. 1821, dritte 1837); und "Die Geschichte der Seele" (zweite Aufl. 1833). Endlich

Ghuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften (1827). Borrede, S. IV; Die Geschichte der Natur, Bd. I., Borrede, S. V.

verknüpft diese beiden Reihen die Schrift: "Ahnungen einer allsemeinen Geschichte des Lebens," 3 Bände, 1806—1821. Das Wert "Altes und Reues aus dem Gebiete der innern Seelenstunde," 4 Bände, 1816—1837 (2. Auslage des ersten Bandes 1825), gehört, als mehr gemüthlich und ascetisch, nicht hierher.

1. Die Geschichte ber Ratur. Den gang richtigen Gedan= m der spätern Schriften Schellings, daß die Ratur das Regative, er Abfall von Gott fei, bildet Schubert, vornehmlich in den "Ansich» m," weiter aus, indem er ihn zugleich mit jener Lehre von einem lwolke (denn durch sich felbst komme der Mensch zu nichts, son= em die Weisheit der Väter sei aus einem gemeinsamen Quell der therlieferung und geistigen Anregung gekommen) 1 in Verbindung tingt, und verallgemeinernd nicht nur den Menschen, sondern auch eganze Ratur in einen solchen Urzustand, von dem ste abgefallen i, versett. Schubert, ursprünglich von einer religiöfen Tendenz griffen, wie er sich denn auch mehrmals auf den Wandsbecker oten beruft, 2 und in Jacob Böhm's Terminologie spricht, 3 bt in der Sehnsucht nach einer jenseitigen Welt: Sienieden' chseln täglich Licht und Finsterniß, Tag und Nacht. Da jenits der Pforten des irdischen Daseins ftehen Beide unveränder= h und unbeweglich fest, hier Licht, da Finsterniß. bstraction!) Aus Beiden geht der Hauch der Geisterwelt herein i die Menschenseele, und an Beiden fühlt fie; das find Ele= ente der Welt, in welcher ich zu Hause bin. 4 Schubert fällt er dabei doch nicht gänzlich in die Trennungen der Restexions= ilosophie zurück; sondern es beginnt mit ihm und zieht sich m nun durch die Schule hindurch eine mit der Prätenston der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 32, 14; <sup>2</sup> Geschichte der Natur, Bd. I., S. 7, 11, 547.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 57, 67, 263; Beschichte der Natur, Bd. I., S. 571.

<sup>3 3.</sup> B. Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 80.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. 7.

Ertennbarteit des ewigen Wefens der Dinge vertnüpfte Glaubente philosophie. In der muflischen Union mit der Geisterwelt stimmt a einerseits das wehmüthige Rlaglied über den Verluft der urspring lichen Wolltommenheit, ebenso aber dann das freudige Jauchzen in Buverficht an, ju "ben Bütten des Ursprungs" wieder zurücht tehren: Die stille Belt der Gestirne, die eigentliche hohe Radte feite der: Ratur, ift eine das ferne Vormals, wie das Runstig weissagende Zeuginn jenes Seins, das vor der Zeit gemin, und nach der Zeit bestehen wird. Eine andere Ansicht der Rod und der nächtlichen Natur ift der Gedante des Vergehens und i Todes. Der Rachtwandler niedern Grades, der uns einen Bil in das verborgene Bergangene und Künftige, in das verborgm Innere der Gedanken der Natur und des Menschen gewährt, der thierische Magnetismus, die nächtliche Begeisterung. 24 höhere und mache Sehergabe ift die der prophetischen Begeistem in der das innere Erkennen zur täglichen That wird, der sellen fländige Wille nach allen Seiten hindurchbricht zum Leben. 1 Die Rachtseite der Natur herausheben, heißt ihm also so viel, als in Momente angeben, welche auf einen Untergang der jetigen Ralin und das Hervorbrechen einer höhern Welt in ihr hindeuten.

Worin besteht denn nun dieser vollendete Zustand der Ratu, dessen Werlust wir zu beklagen haben? Diese Frage beantworts Schubert solgendermaßen: So viel scheint gewiß, daß einmal is unserer Natur allgemeine höhere Principien gewaltet haben, is Beziehung auf welche Producte und Wirkungen möglich wurden, welche von den jezigen Wechselwirkungen der todten Natur ebens verschieden waren, als die Bewegungen und Regungen der fir mentation und Verwesung von denen des organischen Lebens Eins Alles in Allem, und Alles in Beziehung auf das Eins, Alles durch Kraft und nach dem Lebensgeses des Einen; ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 2-6.

<sup>2</sup> Bergl. Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, Th. Bd. I., S. 403.

agtgen das Einzelne an das Einzelne, gleichsam um fich vor em Sinabfturzen zu schützen, fest angeklammert. Das, was die ereinzelten Raturen unferer jegigen Welt, nach bem ihnen eigen= numlichen Gefete der Zuneigung und Wahlverwandtschaft, am migsten und heftigsten aufsuchen, führt gerade auf nächstem und itzestem Wege zum Untergang und zur Vernichtung hin. Wenn k Erde im Anfang in der höchsten Fülle und Ueppigkeit die thensbedürfnisse hervorbrachte, und jener kräftige Trieb der then Zeit allmälig abnahm: so tam fich die Ratur durch den Amschen, den fie den Aderbau gelehrt, erft dann zu Sulfe, als k Zeit des ersten Ueberflusses schon vorüber war. So lange lede und Wort in ihrer ursprünglichen Bestimmung und Bentung blieben, waren allerdings Rame und Sache, Wort und hat, Rede und Gewährung oder Erfüllung eine und dieselbe Iche. Bei dieser ehemaligen Einheit zweier anjett (wo keines m beiden mehr das ist, was es eigentlich war und sein sollte) eit getrennter Dinge, war umgekehrt auch die Ratur, bas Bus mmenwirken ihrer Kräfte und die Berkettung ihrer Begeben= tien eine solche lebendige Sprache. Was die Menschensprache rad, das sprach auch jene Gottessprache; und auch der alte sappift Natur konnte und durfte bis an die Stunde seines linschlafens nichts Anderes reden, als was zur Sache gehörte. s mag also allerdings eine ältere ursprünglichere Sprache des Emschengeistes geben, eine Muttersprace, in welcher die Worte 18 Ramen in einem so innigen und nothwendigen Werhältnif it dem Wesen der Dinge selber stehen, als der lebende Rerv ilt seinem Glied, eine Ratutsprache des Geistes. Die Sprache 18 Gebetes ift selber vom Geschlecht jenes Wortes, durch deffen raft die Welt geworden und welches alle Dinge erhält. le Natur war, ihrem ganzen Inhalt nach, dieselbe Offenbarung ottes an den Menschen, die späterhin als Buch der Bücher 14 in anderer Form ausgetreten. Dem anfänglichen Menschen ar das finnlich offenbarte Wort der äußern Ratur durchaus

perständlich. Uns aber, seit jener großen Sprachverwirrung, it die unserer Natur eigenthümliche Sprache ihrem tiefern Sinn nach unverständtich; wir bedurften der in Worten ertheilten, geschriebenen Offenharung. Seitdem also in der Ratur der Dinge nicht mehr die alte ursprüngliche Beziehung auf die Ursache ihne Paseins und Wirkens Rame und Rennwort ift, sondern gezwungene und unvollkommene Beziehungen auf sehr untergeordnik Brede zur Sprache gebracht worden find, wollen fich die aus einander geriffenen Werse des großen Gedichts nicht mehr auf einander reimen. Es ist wohl noch wie eine dunkel träumenk Erinnerung an das alte ehemalige Einssein des Wortes ub der Sache. Die Natur alten Styls ist eigentlich keine so gon unbekannte Sache. Solche Phänomene nach altem Styl neum wir Munder; sie stellen sich überall ein, wo That und Ma Eines werden. Ja, auch der aus seinem rechten Zusammenha herausgeriffene und getrübte Spiegel zeigt einem verftandige Auge noch deutlich, was er einst sein sollen und gewesen: und der Ratur läßt sich immer, wie in einem in lauter hieroglyphi schen Gestalten geschriebenen Buche, derfelbe Inhalt erkennen der der Inhalt aller Inhalte ift. Das einzige alltäglick Wunder, welches die jetige Natur noch vermag, ist das k Es ist die Zeugung eine gerade wie der Lichtstud Generation. von Oben nach Unten gehende Richtung der obern belebenda Gewalt, deren Weg, wie jener des Lichtstrahls, nur wenig duch den Widerstand des Mediums, in welches er hinejngehet, &brochen, und von seinem Wege abgebogen werden kann. Auch der Mensch in seinem jezigen Zustande ift, gleich der ihn umgebendet Natur, die er als Gewand um fich träget, eine folche prophetik Hieroglyphe. Er, so wie er jest ift, ist nicht das, was er ich follte und möchte; aber er geht allerdings guter Hoffnung mit dem zukünftigen Menschen. Beffer aber mare es gewesen, bat, was war, wäre mit dem Sein zufrieden gewesen, und hätte nicht scheinen wollen, so schön und unterhaltend auch das Scheinen

aussehen mochte. Wort und That waren nun nicht mehr bei= sammen, sondern liefen, freilich einander immer parallel bleibend, weit von ihrer ursprünglichen Bafis weg; — die große Umkehrung der Tagseite in die Nachtseite. Aber gerade da, wo der alte Rif am färkften geschen, und die beiden Lebenselemente am tödts lichften von einander gefchieden maren, da gefchahe die Bereinis gung und Heilung. 'Das Wort wurde wieder That und (nicht blos so zu fagen, sondern wirklich) Fleisch. Dadurch war nuit der Weg gefunden, worauf auch das Menschenwort wieder That, Bitte wieder Erfüllung, Rame wieder zur Sache geworden; und wer den Weg aus Erfahrung kennt und felbst gegangen ift, fer weiß, daß es so mahr ift. Hie und da wollten und wunschen die Menschen wohl, wieder gut zu machen, was nicht gut stmacht war, und zurückzugeben, was genommen war; aber es thite der rechte Wille und die Kraft dazu, das Wort blieb ohne that. Einer aber war Mann von Wort, und machte wirklich jut, was gut zu machen war, gab zurück, was genommen war, en ganzen eigenen Willen, alles Eigenstreben des Menschen= jerzens, alles Wünfchen und Begehren deffelben in die Sande us höhern Lebens und Wollens, — und das Wort ward that. Das alte Geheimniß ift dann wieder gelöft; Symbol und symbolische Handlung find, in Kraft des Wortes, wieder Besen und Wahrheit geworden. Hierin ist die Verbindung des kibliden mit bem Beiftigen von neuem hergestellt: der Schein ft wieder Wesen, Zeit zur Ewigkeit geworden; und wer das Wort hat und hält, der flirbt nicht. 1

So ist nach Schubert der Wiedergestaltungsproces vollens
det, und der vollkommene Zustand, der als Vergangenheit und
Zukunst gesetzt war, ebenso in die Gegenwart durch Christus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 74 – 75, 31, 40, 44 – 45 (Die Geschichte der Seele, 1833, S. 693, 695, 951; Die Symbolif des Traumes, 1837, S. 98), 47, 49 (62 – 65; Die Geschichte der Natur, Bd. II., Abth. 2, S. 394), 50 – 52 (81).

ì

hereingezogen. Wenn die absolute Volltommenheit aber an der Anfang verlegt wird, warum wäre fie hernach blos Ziel geworden, und hätte sich aufgehaben, nur um beim Selbigen anzukommen? Erft das sich wiederherstellende Wolltommene ist das Volltommene, das Erfte daher nur an sich das Bolltommenste, also noch nicht realistrt: wie Schelling schon richtig bemerkte, deffen Theosophic Shuberten hiermit noch zu speculativ ift. Denn nichts ift unspeculativer, als zwei solche reale Bolltommenheiten, welche so in Unvolltommenes zwischen fich nehmen; fie mußten es, so zu sagen erdrücken, und nichts Anderes zwischen fich dulben. Das Wahn ift also vielmehr die fich entwickelnde allgemeine Vernunft, welch in diesem Scheine der Zeit zugleich das ewig sich selbst Gleich Unwandelbare, die absolute Gegenwart der Ginheit von Giff und Leib ift. Jest und immer ift das Wort fogleich That, w Das Schiefe bei Schubert ift, daß in jenen Denken Sein. erträumten Zustande ursprünglicher Wollendung jeder individue Mensch sta, als solcher, auf diese Weise zu einem Zauben aufwerfen würde. Sat er aber, ungeachtet seiner Individualitä nur den Willen des Absoluten im Auge: so gelingt es ihm sidd mal noch heutigen Tages, sein Wort sogleich in That zu ber wandeln, seine Bitte unmittelbar erfüllt zu sehen. Bon Sokgi der jenes Princip der Wiedergeburt von ihm entnommen und 1669 manches Andere mit ihm gemeinschaftlich hat, unterscheidet su Schubert dadurch, daß er diese Wiedergeburt mehr als die Self that des Geistes: von Kant und den Glaubensphilosophen der Reflexion dadurch, daß er fie als einen dieffeitigen Zufiand be Mit diesen hat er die Form der Subjectivität, mit schreibt. jenem die Objectivität des Inhalts gemein; und so nähem M beide Stämme deutschen Philosophirens immer mehr der gam lichen Durchdringung. Auch prophezeit Schubert das Morgen roth der Wiederherstellung als ein nicht mehr gar fernes. 1 All

<sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, G. 7&

Mittel, um biefen 3med zu erreichen, gibt er bann bie Dagie, iber die gute und echte, an, welche die Beziehung der Raturen mf ihren rechten, Leben gebenden Mittelpunkt wieder herftelle, md überhaupt mit reinen Händen, durchs reine Wort, wirke. 1 Es beginnt nun, fagt er, mitten im Jest die neue Ratur. In der Seele, in welcher nun nicht mehr der eigene niedere, ondern ein höherer Wille lebt, geschiehet das Wunder der Reeneration. Auch die echte Wiffenschaft will eigentlich nichts Inderes, als das Herabbringen des allein zu liebenden Gegen= landes vor die Organe der sehnenden Seele zu bewirken; und de echte Raturwiffenschaft bat in ihrem kleinern Kreise teine abere Bestimmung, als die Natur in ihrem größern Kreise selber M: Alle, welche die Sprache ihrer Gestalten und lebendigen käfte verstehen wollen, von allen Richtungen her der lieben Bahrheit entgegenzuführen. 2 Das geiftige Jenseits wird dann ber ebenfo in einer spätern Schrift wieder zu einem räumlichen knseits: Zwischen den Chören der Sterne gehet das Licht nie uhr unter; dort in den Sternenhaufen der Höhe leuchtet, aus msend Sonnen zugleich, ein ewiger Tag. Das kann nur eine Rimath für solche Bewohner sein, deren geistigere Natur des Bechfels zwischen Licht und Dunkel, zwischen Tag und Racht, ucht mehr bedarf. Es wohnet ein Ahnen im Beift des Menschen, wiches sich zu jener Welt des Lichtes nicht fremd, sondern viel= Mhr mit ihr verwandt fühlt. 3 Hier ift der lette Schimmer on Speculation verfcwunden.

a. Run zeigt Shubert im Einzelnen die Nachtseite der Natur auf. Er sucht, was er besonders in "einer Zugabe zu den Ansichten," in der Schrift "Die Urwelt und die Fixsterne," veiter entwickelt, zu beweisen, daß die Fixsterne nicht von ölcher grob körperlichen Art und Natur seien, wie unsere Sonne,

<sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chendaselbs, S. 88 — 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Geschichte der Natur, Bd. I., S. 114, 122.

sondern nur als die leuchtende Sonnenatmosphäre, als zarte Lichtnebelbälle von der Ratur des unvergänglichern Lichts, ohnt sonderliche Dichtigkeit erscheinen. Und hier wie dort erinnert a fthr gut im Voraus noch dies: Go lange der Mensch eine gewift innere Unendlichkeit, eine gewiffe innere Ewigkeit, ein geistig Großes, überall gleich Rahes, an welches sich weder das Ma der Zeiten noch des Raumes anlegen läffet, noch nicht richt , tennt, sucht er fich gerne (benn Bedürfniß dazu, das Gehnen de Menschengeistes nach einer ewig bleibenden und Stand haltenda Bewunderung und Anbetung, ift da) eine äußere Unendlichtet und Grenzenlosigkeit des Raumes, und macht sich eine Miniam Ewigkeit durch das Zusammenthürmen von Millionen Milliona Jahren der Dauer der Sonnenstysteme und Milchstraßen. 1 Ebms fteptisch verhält er sich gegen die ungeheuren Zahlen, welche fi die Ausdehnung des Weltalls aufgestellt werden: und bemak ganz richtig, ein solches unendlich fein Sollendes sei doch nur ein endliches Ungeheueres. 2

Bur Geschichte der Erde übergehend, sest er auch det Alter der jesigen Gestalt ihrer durch die allgemeine Katastropke eines chemisch = elektrischen Krystallisationsprocesses entstandence Oberstäche nicht so hoch, sondern fünf bis sechs Jahrtausend, hinaus: und sest in diesen Zeitpunkt auch die Entstehung des Wenschen, nämlich gerade zur Zeit, als (nach astronomischen Berechnung) die Serbstnachtgleiche mit der Sonnennähe der Erde zusammentraf, diese mithin den belebenden Einstuß der Some in seinem stärksten Maße empfangen habe. Doch nimmt et hirr eine früher ausgestellte Ansicht zurück, wonach die unvollkommen Organisationen erst durch einen lang dauernden Entwicklungsgang sich zu den vollkommnern erhoben hätten: und behaupta jest, besonders gegen Stessens, das viel Speculativere, daß, weil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturw., S. 97—98 (Die Urwell und die Firsterne, Borrede, S. v; S. 4—5, 71, 81, 104, 120).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Urwelt und die Firsterne, S. 15 — 30 (24), 48 — 69.

Beides wesentlich zusammen gehörig, es auch zugleich entstanden Mit ebenso richtigem Tacte und aus demselben peculativen Grunde, aus welchem Schubert diese erste Hypothese urwarf, weist er auch eine zweite von einer mehrmals zu Grunde jegangenen und wieder neu begonnenen Schöpfung von der Hand. In der That die Natur ist die zeitlose Voraussezung des Geistes, md die vermeintliche Geschichte der Ratur ift ein Rebeneinander, velches die Geognoffe dann als ein Nacheimander interpretirt. Rur Eine Veränderung mag die Ratur betroffen haben, aber nicht für M, sondern zu Gunften des Geiftes; nämlich die, wodurch fie fähig vurde, das leibliche Gehäuse des Seiftes, die Menschengestalt, n tragen. Der Geift bat eine Geschichte, bas Menschengeschlecht Mo auch einen Anfang. Diese zeitliche Erscheinung wieder in en Begriff der Ewigkeit zurüchuführen, in dem die Natur flets with geblieben war, das ist das Ziel der Geschichte. In Bezug uf jene Umgestaltung der Natur fagt Schubert: Die Betrachtung a Erdveste lässet uns auf das Dagewesensein zweier Hauptmounte einer Neues gebärenden Aufregung ihres Innern schließen. der eine war jener Moment, durch welchen das Hauptgezimmer " Oberfläche, durch welchen die beiden Reihen der Bergarten nitten in . dem hochfluthenden Gewäffer erzeugt und gestaltet vurden: der andere dagegen war der, durch welchen ein großer thil des anfänglichen Bestandes der Dinge duf unserer Erd= berfläche wieder aufgelöft, und die jest herrschende Stimmung tt Ratur begründet wurde. 3 Die Meinung Schuberts scheint u sein: Durch den ersten Moment möchte die Erde zur Erzeu= jung des Menschengeschlechts geeignet geworden sein, durch den mdern sie ihn aus dem ewigen Frühling des Paradieses gestoßen aben, — als die Erde, nach der frühern Weltzeit, welche von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Urwelt und die Firsterne, S. 263—265, 271, 291—292, 295, 97—301, 316; Die Geschichte der Natur, Bd. I., S. 535—536.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Urwelt und die Firsterne, S. 319—360.

<sup>3</sup> Die Geschichte der Natur, Bd. I., S. 498.

der Schöpfung dis zur großen Fluth dauerte, ausgehört hatte, auch in "der Polarzone ein Palmenklima" zu haben. <sup>1</sup> Anders wärts nennt er die Flötzeit die dritte Periode, wo am Ende das allgemeine Gewässer nahe dis zu seinem jetzigen Stand als Meer vermindert worden: die vierte Periode aber das Reich die zietzen Atmosphäre, die vulcanische Zeit. <sup>2</sup>

Auch die nähere Art und Weise der Entstehung der Erde such er fich ferner tlar zu machen. Die Atomistit betämpfend, wil er nämlich das Weltgebäude aus einer gestaltlosen Flüssigkeit, also auch die Erde mit ihren Urgebirgen und das ganze sell Land durch Riederschlag aus dem Gewäffer, hervorgehen laffen (Ift Leucipp denn gegen Thales ein Ruckschritt?) Die Rebel flecke, als künftige Weltspfleme, befänden fich noch in solden Und in unserem Sonnenspftem sei derselle flüffigen Zustande. Unterschied. Der Mond, fast gänzlich ohne Wasser, sei in det letten ftarren und trodnen Zustande, der alle Planeten erwark: die ganze Natur des Kometen bezeichne dagegen das System de Dunftigen, Flüssigen. Von den Planeten fiehe Venus und Macu auf einer spätern Stufe der Vollendung, als die Erde, wight ihrer stets heitern, wolkenleeren Atmosphäre: die kleineren Ple neten hätten eine ungleich bichtere Atmosphäre, als. die Ent Jupiter, Saturn und Uranus seien noch an ihrer ganzen Der fläche mit Waffer bedeckt, und von den wildesten atmosphärischt Erscheinungen umgeben: Mars und die Erde in dem Zustande M mittlern Vollendung, obgleich die lettere in ihrer planetarifce Reife schon weiter fortgerückt sei, als jener, der noch eine dichten Atmosphäre habe; so daß die verschiedenen Perioden der Ent noch räumlich in der Reihe der Planeten neben einander gefus den werden. Und so sei auch von Mercur bis Saturn eine felt

Die Urwelt und die Firsterne, S. 227; Die Geschichte der Ratu. Bd. I., S. 525—526; Die Symbolif des Traumes, S. 78.

<sup>2</sup> Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, Th. II., Bal., S. 381.

Ibnahme der Dichtigkeit bemerkbar, nur daß Uranus, als die ichere Außenstäche des Sonnenspstems, wieder etwas dichter sei. <sup>1</sup> Bir dürsen, schließt er dann schematistrend diese Zusammenstelung, die vier sonnennähern Planeten, Wercur, Benus, Erde, Mars, mit der Klasse der metallischen Fosstlien des sesten Erdsörpers vergleichen; die vier Asteroiden, Besta, Juno, Ceres und ballas (anderwärts nennt er sie den Indisserenzpunkt, <sup>2</sup> auch den Rittelpunkt unseres Planetenspstems <sup>3</sup>), entsprechen den salzigen sossilien: die drei äußersten Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, im erdigen Fosstlien. <sup>4</sup>

Das Resultat dieser Betrachtungen ift nach Schubert, daß bit eine ewig neue, nie flillstehende Schöpfung ihr unendliches lagewerk führen sehen, und in der ewigen Wiedererneuerung m Welten zu immer höherem Dasein die Zuversicht einer solchen mendlichen Wiedererneuerung auch des einzelnen Daseins aus h selber finden: Wenn auch auf Erden die goldene Zeit des daradieses längst vergangen und der Mensch hinausgetrieben borben in die letten Kämpfe der Geschichte, so erfreut fich vielticht selbst noch auf Planeten unseres Systems die Natur ihrer then, noch nicht aus dem ewigen Ursprung abgewichenen Bes obner, während vielleicht auf andern der Kampf der Geschichte on geendet, und der Mensch schon zur letten höchsten Klarheit 1st Lebens durchgedrungen ift. b Dieses mußte auf den ausgetrockieten, jenes auf den noch mit Waffer bedeckten Statt finden! Das Infich und die Idee des Menschengeistes wird nicht nur in der Zeit, ondern auch im Raume als ein Wor und Nach, ein Vorne und dinten, des Erdlebens aufgefaßt, und so wenigstens in eine wenn

Unsichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 98—103, 07—108, 119, 136 (Die Urwelt und die Firsterne, S. 46, 39—42; hnungen einer allgem. Gesch. des Lebens, Th. II., Bd. I., S. 389—403).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahnungen einer allgem. Gesch. d. Lebens, Th. II., Bd. I., G. 234, 392.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Urwelt und die Fixsterne, S. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Geschichte der Natur, Bd. I., S. 146, 149 — 150.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 126—127.

auch nicht für uns seiende Gegenwart hineingezogen. Doch zieht Schubert selbet dies Resultat durch eingestreute Fragezeichen in Zweisel. Immer wäre die Hoffnung daraus zu schöpfen, daß, abgesehen von den andern Planeten, doch in Zukunst wenigkend auf der Erde selbst dieser selige Zustand einmal eintreten werdt. Ia, in einer spätern Schrift heißt es sogar ausdrücklich: So if in der ganzen Welt des Sichtbaren, ohne den Menschen, dus Warten und Hoffen auf ein Etwas, das gewesen und das künsig ist, — ein Etwas, dessen nur der Geist des Menschen als eines Gegenwärtigen genießt. Auch in der Natur erwacht, dies bemerket der sie verstehende Geist des Menschen, das Ihnn einer zukünstigen Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Aber da Ahnen wird zur Gewisheit, das Harren der Ereatur zur Erfüllung, im Geist des Menschen. Und hiermit hat Schubert diet Ansschla auf ihren richtigen Werth zurückgeführt.

b. Ueber die "fogenannte unorganische Ratur" bement Schubert, daß im Granit der Glimmer das Pflanzenreich (but Wasserstoffgas), der Feldspath das Thierreich (den Sticksoff). der Quarz das Mineralreich (Sauerstoffgas) repräsentire: 1118 (nämlich nach seiner frühern, später zurückgenommenen Anfich) das Urgebirge sich gebildet habe, ehe es eine Pflanzen = und Thire welt-gab, weil keine Spur davon sich in ihm vorstude. Erk m dem Eintreten der Atmosphäre (die unferem Planeten, was die organischen Körpern die Sinnesorgane) in die Wechselwirfung mit der festen Masse, und dem durch die Atmosphäre vernittels ten Einfluß der Sonne, sei auch das organische Leben mit feinen mannigfaltigen Gestalten hervorgegangen; in der Urgit sei die ganze Erdoberfläche noch von Wasser bedeckt gewesen. Die Urgebirge (heißt es) gleichen den Erzeugnissen des vulcanischa Feuers; die Flötzgebirge, deren Gefüge riesenhaft blättrig (96 schichtet) ift, gleichen den Niederschlägen aus dem Gewäffer. G

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte der Seele, S. 59-60.

find zwei Geschlechter eines creaturlichen Bewegens, welche fich bei jeder neuen Entstehung geschäftig zeigen. Bei dem Entstehen der Erdveste erscheint uns das passtv aufnehmende Geschlecht als trhstallinische, das selbsithätig bewegende als organisch = plastische Ordnung des Gestaltens. Ein und dasselbe gewaltige Moment des Schaffens mar es denn, welches an dem einen Punkt der Erdveste den troftallinischen Rern der Gebirge, mit der ganzen in ihm verschlossenen Mannigfaltigkeit der unorganischen Gestalten, an dem andern Punkt aber die Reihe der geschichteten Bergarten, mit der ganzen von ihnen umfaßten Mannigfaltigkeit der organischen Formen hervorrief. Diese organischen Formen, welche vir in dem größern Theil der geschichteten Gebirge finden, waren ticht Thiere oder Pflanzen der gewöhnlichen Zeugung und Verbesung; es waren die unmittelbaren Ausgeburten einer Schöpfer= kast, welche bei jedem Pulsschlag ihres Bewegens eine Fülle us mannigfaltigsten Lebens über die Sichtbarkeit ergoß. 1. So wist Schubert ein geistiges Band nach, welches die Ratur, von Blied zn Glied gehend, um alles Lebendige geschlungen, — den Bang des allgemeinen Lebens von einer geringern Vollendung u immer höherer, deffen höchstes Product der Mensch sei: doch indt sich in der Natur eigentlich nicht, wie beim Menschen, ein Aufeinander und Nacheinander, sondern nur ein Nebeneinander. 2 Das Rähere über diesen allgemeinen Zusammenhang des Lebens pird uns noch in der Folge beschäftigen.

c. Die eigenthümliche Bestimmung des Mineralreichs st: ein zurückstrahlender Spiegel und Condensator der Leben ördernden Kräfte zu sein, die von Oben kommen. Es ist, als ätte da in die starren Felsen und ihre einzelnen Steinarten ein

Unsichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften, S. 146, 149. 152, 171, 189—190, 147; Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des bens, Th. II., Bd. II., S. 9—10; Bd. I., S. 404; Die Geschichte der atur, Bd. I., S. 315, 370—372, 487.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturm., S. 222, 221, 242, 244.

vorüberwandelnder, bober finnender Geift unmittelbar mit eigener Hand für meinen Geift das Räthsel alles irdischen Seins und Gestaltens hineingeschrieben, auf bessen Lösung ich finne. Die Eine Eigenschaft des Pflanzenreichs, einen Schlaf zu ichlafen, welcher niemals zum Wachen wird, gehet unmittelbar aus der andern, aus dem Berfenttsein in ein beständiges Wert bei leiblichen Erzeugens und Ernährens, hervor; denn mur aus den Schlafe empfängt das Wachen, nur aus der unwilltürlichn Ernährung das willtürliche Bewegen feine Rrafte. sammte Pflanzenreich erscheinet hiernach als ein großes Systen der Gefüße, darinnen für das Reich der lebenden Wesen bas nährende Flüssige zubereitet und enthalten ift. Ru dieset 36 flimmung wird aber die Natur ber Semächse nur befähigt duch das Entbehren einer alleinherrschenden, allvereinenden Mitte, it sich beim Thier zum Seelenorgan gestaltet. Im Thierreis endlich gibt fich uns ein Gesammtorgan des Empfindens und Bewegens kund, deffen Anregung aus einer obern Welt der un fichtbaren Anfänge herkommt, und welches dann durch die gang irdische Leiblichkeit bis hinan zum selbstbewußten Geift des Mer schen fich fortsetet. Das Thierreich ift auf diese Weise ein Bud, welches die Entwidelungsgeschichte des Geiftes im Menschen bas bildlich erzählt. Das Reich der Mollusten lebt blos, wie die Somnambüle, durch das Shftem der Ganglien. Bei den Im fecten ift auch ein bloges Banglienspftem vorhanden, das aber hier ganz in die Rechte des Cerebralspftems getreten ift u. f.m.

Als den Durchbruch und die Besteiung des im Imen schlasenden Hoffnungsteims jener tünftigen astralischen Region bezeichnet Schubert den thiertschen Magnetismus, der die Hülle, die "das Verständige" (nach Heraklitischer Denkart) in uns umgibt, lüste, wobei die Selbsthätigkeit der innern Organt

Die Geschichte der Natur, Bd. II., Abth. 1, S. 7—8; Abth. 2, S. 274—275; Bd. III., S. 7; Die Geschichte der Geele, S. 53; Or Symbolik des Traumes, S. 200:

vorzüglich und am leichteffen an solchen Theilen des lebendigen Körpers und an folden Individuen hervortrete, in und bei denen die Gelbftthätigkeit ber außern Organe geschwächt, ge= hemmt, gelähmt sei. 1 Doch ebenso nennt Schubert das innere Lebensprincip, durch deffen Verftärtung und Aufregung thierische Magnetismus als körperliches Seilmittel wohlthätig wirkt, ein untergeordnetes; benn es sei Rüdwirkung der unter= geordneten Theile, besonders des Magens (des Systems der Bangliarnerven)' und der mit ihm zunächst verbundenen Organe auf das Gehirn (das Cerebralspftem), mährend welcher fich dieses passiv verhalte. 2 Beides scheinbar Entgegengesetzte vereint er so, Mf er eben in ber Krantheit des Leibes höhere geistige Thätig= kit durchbrechen fieht: In jenen von dem gefunden Leben abbeihenden Zuständen erwachen viel tiefer liegende Kräfte unserer katur, deren Wirksamkeit von einem viel erhabeneren Umfange 1.3 Als den Begriff des thierischen Magnetismus gibt er aber n: Daß überhaupt zwei getrennte menschliche Wesen in gewisser hinsicht eins zu sein vermögen. Das Geistige in uns, selbst ienn es hierin nur den körperlichen Kräften des Anorgischen, . B. dem Licht, dem. Magnetismus, der Elektricität gliche, irft, durch keine Entfernung gehindert, auf alles Werwandte müber. Der Magnetismus ist im Kleinen, was der Tod im Rosen und auf vollkommnere Weise ist. Die dem Tode öfters Athergehenden Erscheinungen einer hohen Begeisterung, der Vor= mungen und anderer Zustände, die dem Somnambulismus und sellschen so nahe verwandt sind, sind die Momente, wo die ienschliche Natur die Anker nach einer schönern Seimath lichtet, 10 wo die Schwingen des neuen Daseins sich regen, deffen ffere Hülle vielleicht hier zum Theil fichtbar wird. Das Wort, ! Rede, ist dann das Einzige, was den Menschen (den selbst-

3 Ebendaselbft, S. 306.

<sup>&#</sup>x27; Ansichten von der Nachtfeite der Naturwissenschaften, G. 263 — 267.

<sup>2</sup> Chendaselbst, S. 273, 304 (Die Symbolit des Traumes, S. 179).

fein deutscher Rame als den Deutenden — mens — bezeichnet) vor dem Thier unterschridet; es ist schon in den Zuständen des magnetischen Scheintodes das Einzige, was der wollenden und bewegenden Seele als gehorchender Leib zurückbleibt: darauf hindeutend, daß nur das recht und seinem Ursprung gemäß gebrauchte Wort es sei, was den Menschen des Seistes, was den innem Menschen, vollenden und für ein höheres Sein gestalten könne, — ja daß dieses ihm gegebene und von ihm angenommene Wort der neue Leib sein werde', welcher allein für ein Leben der Ewigsteit gemacht ist. 1

Diese Abwendung vom blos Natürlichen zum Geistigen be schreibt Schubert zum Schluß nun folgendermaßen: Wenn überal die untere Region des Scheines an der Speise, die ste begeht, flirbt, so bleibt dagegen die höhere gute Region der Wahrheit und des Wesens immer als Erbe der aufgehäuften Güter zurüc, und wendet, ihrer Natur gemäß, Alles zum Guten und Befter Die Rahrung, welche der wiedererwachte, (innere) höhm Trieb, der wieder nach Oben und heimwärts strebt, nimmt, if demnach von anderer, bleibenderer Art, als die Speise des Socie nes in der Scheinregion. Diese Speise trägt andere Frück, als die des Scheines, ein immer höheres, helleres Leben des innern, aufs Unvergängliche gerichteten Triebes. Das Leben im Höhern führt zu dem immer vollkommnern Sterben am Rieden, und umgekehrt, das immer tiefere Sterben am Niedern zu imma volltommnerem Leben im Böhern, - ein Sterben der gangen Belt und Region der Sinnlickeit und finnlichen Selbstheit, um und an und in dem Menfchen. 2

2. Die Geschichte bek Seele. Wir unterscheiben an unserer eigenen Ratur zwei verschiedene Reiche des Seins, in deren jedem ein eigenthümliches Gesetz des Entstehens und Forts

<sup>2</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturw., S. 315—316, 318.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ansichten von der Nachtseite der Naturw., S. 293, 300—302; De Geschichte der Seele, S. 386—387 (61).

währens herrschet: das Eine ift das Reich des Geistigen, das andere das des Materiellen. Die Weise des Entstehens im Reiche des Geiftigen ift ein Act der Schöpfung, das Entstehen im Reiche des Materiellen beruhet auf einem Act der natürlichen Erzeugung; jener vollendet sich zumal, in einem Momente: dieser ilmälig, in einer fich fortsetzenden Reihe von verschiedenen Mo= nenten. Die anfängliche und ursprüngliche von beiden Weisen fi die der Seele. 1 Hier set Schubert nun der Rachtseite des Biffens, welche in der Ratur hervortritt, das Positive entgegen, velches sich im Reiche des Jutelligiblen entfaltet. Die Ginthei= ung und den Stoff des hier zu Betrachtenden gibt er aber also n: Das Ausgehen der Seete, zuerft in den buntfarbigen Schein er leiblichen Gestaltung, welche das Leben nur finnbildlich erfasset, unn in das Wefen des Menschen, wie endlich in diesem die icele zu fich felber und zu Gott komme, — dies zu beschreiben, bie Aufgabe und der Endzweck der Pfychologie. 2

a. Vorbildliche Abspiegelung des Wesens der eele in der Natur des Leibes. Mit dieser Hand voll taubes — dem Leibe des Menschen — spielet, so lange ste bend sich bewegt, ein Strahl des Geistes, der von Oben kommt id nach Oben wieder entsleucht. Ein Lebenshauch von Oben tründet die Flamme, welche aus dem unansehnlichen Staube s lautere Gold scheidet, mitten im Menschen des Fleisches den tenschen des Geistes wecket und gestaltet, welchem der Tod serner n Leid thut. Mit einem allgemeinen, großen Kreislause der se und niedersteigenden Lebenskräste unserer Sichtbarkeit tritt on der lebende Leib durch das Athmen, die Seele aber zuschst durch die Wahrnehmungen der Sinne in Verbindung. is Sehen des Auges ist nur ein Mitleuchten mit dem Leuchs den, das Hören des Ohres nur ein Mittönen mit dem

Die Geschichte der Natur, Bd. II., Abth. 2, S. 269 — 270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Geschichte der Seele, S. 2.

Tönenden, das Erkennen des Menschengeistes nur ein Milfen mit dem Seienden. Das Verlangen der lebenden Seele geflak tet die Glieder, durch welche es wirket, nach der Art des Mer langten. Da, wo in einem Stoffe das Streben nach Bereinigung mit der das Höhere vermittelnden Luft — das Brennbarmeidn beginnt, da bemerkt der Geruch die Annäherung des von Oben nach Unten wirkenden (elektrischen) Princips. Da Gie schmad bemerkt, nur auf einer tieferen Entwidelungestufe, bat felbe aufwärts strebende Sehnen der Dinge, das fich dem Im als Licht darstellt. Denn eben diesem Zuge, der als Licht us mittelbar nach einer höhern, Alle tragenden Ginheit gerichtet & entspricht in einer niedern Region ein anderer vorbereitender 34 welcher ein vermittelndes Abbild jener Ginheit in dem Gleich artigen, Körperlichen sucht. Diese Richtung, welche den Ruff punkt, flatt in der höhern Ginheit, in einem vermittelnden Zwift gliede findet, wird in unserer Rörperwelt als chemischer Vorge der Auflösung und Wiedervereinigung erkannt; auch der baff bestimmte Sinn ist eben der Geschmak. Während wir durch vier Sinne des Hauptes zunächst nur den Kreislauf der Lem bewegungen in der äußern Natur bemerken und erkennen, bemalt wir durch das Gefühl dieses Auf= und Niedersteigen, Aus: 11 Einwärtsgehen jener Kräfte an unserm eignen leiblichen Befa.

Die Geschichte der Zeugung: Nur das Beseelte vermit zu zeugen. Die Liebe der Geschlichter und der fruchtbringent Wechselverkehr derselben beruhet auf einem Vorgange da Bers zückung und Entrückung der lebenden Seele aus dem eigne Leibe in das Wesen, in die Natur eines fremden. So mit auch, wenn die Stimme der waltenden Liebe in der Seele eine net, nicht nur Sine Kraft, es werden alle Kräfte des Leibes mit der Seele wach, und von einem Bewegen ergriffen, welches auf

Die Geschichte der Seele, S. 62 — 64, 195 (Die Gesch. der Rom Bd. III., S. 6), 199, 202, 207.

ösend auf die enge beschränkende Selbstheit wirket, und welches inem Fortziehen aus dieser hinaus in die Form eines neuen beins gleichet. Das, was Aristoteles die Form benennet, durch wiche aus unsichtbarem Anfang jedes sichtbare Wesen gemacht widen, ist es, dessen unmittelbar gemachten Einsluß die Seele 1 der Stunde der Liebe empfindet.

h. Die Seele des Menschen. Im Traume, wenn ie Seele, sei es auch nur im geringen, vorbildlichen Maße, om Leibe etwas frei geworden, entschließt fich die Seele, jene ufern und fremden Wege, welche jest ungangbar geworden, zu tlassen, und die angemessenern Wege ihret eigenen Ratur zu hen: sie betrachtet die Dinge mit dem selbsissandigen, innern inne, und augenblicklich wird die Welt wieder tageshell und les klar. Die Wirksamkeit und Weise der Seele wird dem= 4, sobald fie in mehr oder minderm Grade unabhängig vom be sich zu äußern vermag, eine so ganz eigenthümliche und A der gewöhnlichen verschiedene, daß wir daraus schließen kön= 1, was die Seele für fich allein in ihrer Besonderheit vom be sein möge. (Vielmehr ift sie im Traume gerade erft recht t ihrer Leiblichkeit verwickelt.) Die Seelenthätigkeit wird auf iem zwiefachen Wege zu jenem vorherrschenden Berhältniß 3en ihre Leiblichkeit gebracht: einmal dadurch, daß die Bewe= ng des Lebens in der leiblichen Region sehr gehemmt und hwächt, ja wie vernichtet wird; dann aber auch dadurch, daß geistige Thätigkeit bis zu einer Höhe aufgeregt und gesteigert , auf welcher fie nicht mehr vom Gefäß des Leibes gehalten d erfaßt werden kann, sondern frei aus diesem hervortritt oder selbe zersprengt. 2

lleberhaupt ist im Traume mehr und mehr jener Theil un-18 Selbst, welchen wir, zum Unterschied von dem Geist, Seele

Die Geschichte der Seele, G. 255-257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 379-381.

mennen, vorherrschend und auf feine ihm eigenthümliche Biff thätig, mabrend hierbei ber Geift ein mehr ober minder paffin Zuschauer bleibt, welcher der aus und nach eigenem Triebe the tigen Seele diesmal nur in ihrem um so leichteren, fraftigem Sange folgt, nicht ihr, wie im Wachen, Gefete und Bewegmy gibt. Geschieht es beshalb, daß eine im Sonnenlichte von Don gefund und stark geworbene Seele auch aus eigenem Antrick im Traum ihre Richtung nach Oben nimmt: fo trägt fit in Beift, durch deffen wachen Ginfluß ihre Kräfte fonst gehemm und gebunden find, auf ihren frei gewordenen Schwingen mi empor; und der Geist genießt alsdann einen Vorschmad in jenem ihm künftigen Zustande, wo der Grund jenes befandig Rampfes, jenes gegenseitigen Widerftrebens und wechselfeitig , Beschränkens zwischen ihm und der ihm zugeordneten Raif gänzlich gehoben und nicht mehr fein wird. In der Spra des Traums verräth fich ein eigenthümliches Bermögen unfc Natur, welches mährend des ganzen jetigen Daseins, sein eigentlichen Umfange nach, verhüllt zu bleiben pfleget. Gi dies die liebende Fähigkeit unserer Ratur, durch welche dieft einem Andern, Höhern oder Niedern, eine zu werden, - 200 Organ deffelben zu sein vermag. 1

Die uns umgebende Natur, in allen ihren mamigfalle Clementen und Sestalten, erscheint ursprünglich als ein Modeine Offenbarung Sottes an den Menschen, deren Bussellebendige Sestalten und sich bewegende Kräfte sind. Auf diese Weise wird dann die Natur ein älterer, freilich nicht mehr seiner ursprünglichen Gestalt vorhandener Abdruck jener Rabe bildersprache, welche die Seele, als die ihr ursprüngliche matürliche, im Traume und in den hiermit verwandten Instituten den der Begeisterung redet. Eine solche Gemeinschaftlichteit den der Begeisterung redet. Eine solche Gemeinschaftlichteit der Sprache unserer Seele und des höchsten schaffenden Princip

Die Symbolik des Traumes, G. 18—19; 274—275.

lässet auch auf eine andere tiefere Uebereinstimmung Beider schließen. Dasselbe Princip, aus welchem die ganze uns umgesende Natur hervorgegangen, zeigt sich unter Anderem auch bei er Hervorbringung jener Traum= und Natur=Bilderwelt thätig, byleich gerade diese Thätigkeitsäußerung, in dem jezigen Zuslande, nur ein sehr untergeordnetes Geschäft der Seele ist. Die katur scheint ganz mit unserm versteckten Poesen einverstanden. Ist und Hochzeit liegen sich in der Ideenassociation der Natur o nahe, wie in der des Traums, Eines scheint oft das Andere ubedeuten, Eins das Andere herbeizussühren oder vorauszusezen; e erscheinen östers in der Sprache der Natur als zwei gleichsteutende Worte, davon nach Gelegenheit eins für das andere setzt wird.

Das ursprüngliche Sehnen bes Geistes ift nach Oben, nach was Söherem als er selber ift, — nach Gott gerichtet, dem sich als Organ dahin geben, von welchem er bestrahlt, belebt, 196zogen werden möchte. Das Streben und Sehnen der Seele nach Unten, nach dem, was niederer Art ift als die Seele, h dem Sinnlichen und Leiblichen gerichtet, welches die Seele h zum dienenden Organ aueignen, bestrahlen, beleben, beherr= im möchte. Der Geift, seiner ursprünglichen Richtung folgend, ärt als Träger der Kraft, durch welche und in welcher Alles , zum freien Herrscher über das Sinnliche und Ratürliche worden: mährend er, in dem Wahn des jezigen natürlichen bens befangen, vermöge welchem er sein eigenes Sehnen in b der Seele verwandelt und eingesenkt hat, zum Sklaven jenes iedern geworden, das er nur, so lange er mit der Wurzel nes Lebens vereint blieb, Kraft hatte zu beherrschen. drede, wenn ich diese Schattenseite meines Selbst einmal im aume in ihrer eigentlichen Gestalt erblicke! Go lange die in Region des Ganglienspstemes werkthätige Seele mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Symbolik des Traumes, S. 37—39.

ganzen Brennpunkt ihrer Reigungen an ihrem Leibe festhält, beschränkt sich ihre Erkenntniß und Wirksamkeit zunächst blos auf diesen engen Kreis. Sobald sie aber, von dieser Kette frei gelaffen, sobald der fallende Stein nicht mehr von dem einzelnen Puntte, an welchem er vorhin Ruhe gefunden, gehalten, son-· bern von der ganzen Erdmasse' angezogen wird, dann steht sic, beschauend und erkennend, der gesammten Materie, an dem einzelnen Punkt nur fie im Leibe gekettet war, gegenüber, und es öffnen fich ihr neue Erkenntniffe, welche weit außerhalb da engen Schranken ber gemeinen Sinnlichkeit liegen. Go wie di im Sanglienspftem werkthätige und beschäftigte Kraft der Sch noch jest der Sinn ift, auf welchen alle Ginfluffe einer bohan geistigen Region einwirken: so ift fle auch ursprünglich das Organ durch welches der Mensch bildend und verändernd auf die im umgebende Natur einwirken konnte. Von allen jenen Kräftig welche die im Sanglienspftem wirkende, bildende Seele bestschiff fatt jener göttlichen Sprache, deren Worte die Gegenstände äußern Natur, deren ewiger Inhalt Gott und 'die Liebe 📭 Menschenherzens zu ihm gewesen, ift uns nur noch ein Laut of Wesen und Körper, ein nicht mehr bildendes und schaffend fondern ohnmächtiges und kraftloses Wort, die Stimme und gemeine Wörtersprache — ein armer Rachhall — übrig gebliche Es wird uns jenes Vermögen unserer Natur als die Gabe eine neuen, höhern Gefichtes, deffen Blid weit über die Schrant unserer Natur hinüberreicht, wichtig: wichtiger noch als das Do gan, in welchem die Wahlverwandtschaft unseres Wesens-mit einer höhern, göttlichen Region begründet ift. 1 Wie richtig Soubat nun aber auch die Ratur des innern Seelenlebens beschrieben, ? ift es doch sein ungeheurer Irrthum, folcher im Gegentheil mit drigern Region des an fich dumpfen Gefühls eine vorherige un zukünftige Klarheit anzudichten; und schon aus diesem Grund

Die Symbolik des Traumes, S. 153, 190, 225, 228 - 230, 27.

muß uns die darauf sich stütende Klarheit seines jenseitigen Zusstandes mehr als verdächtig erscheinen. In diese Seisterseherei des Jenseits vertieste sich Schubert so sehr, daß er nicht nur Schwedenborgs Autorität auerkennt, i sondern sogar die Vissonen ies Pfarrers Oberlin gläubig verzeichnete und als Anhang zu einer Symbolik des Traumes herausgab.

Much fpielt bei Schubert, wie bei den Glaubensphilofophen iberhaupt, das Gefühl eine wichtige Rolle: Was für den Leib md seine Erhaltung Speife und Getränte, das ift für die Seele ie Region der Gefühle. Gefühle find es, welche in dem innern, fichischen Leben die erfte Kraft zum Wirten erwecken, und welche achmals diese Kraft nähren, wachsen machen und vollenden. Bei ner genauern Beachtung unserer Gefühle werden wir immer nden, daß sie auf ein noch nicht Gewordenes, Rünftiges gehtet find, daß fie ihrem Wesen nach auf ein inneres Werden h gründen. Die mächtigsten und andauernosten in uns find \*, welche auf ein Werden, nicht des jetigen, sterblichen, son= m des fünftigen, ewigen Menschen gerichtet find, deffen Reim itten in dem Wesen des irdischen Lebens geboren und entfaltet Die ursprüngliche Sprache des Menschen, wie fie uns ud. A Traum, die Poeste, die Offenbarung kennen lehren, ist die Prache des Gefühles: und, da der Gefühle lebendiger Mittel= unt und Seele die Liebe ift, die Sprache der Liebe. Das temeingefühl ift das Medium, wodurch Seele zu Seele spricht, itele der Seele sich vernehmlich machet. Die Seele ist es, in um innerem Rath und Willen die verborgenen Anfänge der och fünftigen Handlungen und Worte liegen. (Gut!) In der iele des Menschen wird das Gemeingefühl durch einen Strahl Beiftigen und Göttlichen zum Gewiffen und zur Sprache 's Gewissens verklärt, — die unmittelbarsten Aeußerungen jener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Symbolif des Traumes, S. 143-148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 281 — 385.

Bilder= und Sestaltensprache, deren sich das geistige-Organ ber ursprünglichen Sprache bedienet. 1

Wie die Empfindung und das Gefühl auf ein Gewordenfein und Werden, das Begehren auf ein Bewegen gegründet if, so beruhet das Erkennen auf einem lautern Sein. In ber Seele des Menschen wohnet ein Mitgenoffe und Abglang des ewigen, feligen, vollkommenen Seins; und diefer Abglang ik der erkennende Geift in uns. Das Wort, wenn es von dem Wesen des innern Menschen redet, nennet jenen Theil deffelben, welcher in Gott ewig gewesen und vor ihm nun ewig bleibet wird, den Geist: das aber, was für fich felbst einen Anfang genommen und ohne den Geift ein Ende haben wurde, die Get des Menfchen. Die Seele, welche der Mensch mit dem Thich gemein hat, lehrt uns teine Rraft tennen, die mächtiger als Tod fei. Der Geift aber, welchen der Mensch aus Gott empfant gen, und empfängt, ift mächtiger als ber Tod und feine Schrede und dieser fichet die Verwesung nicht. Aus dem fterbenden, sicht baren Leibe scheint fich die Seele ein Etwas, zurückzubehalten welches ein unfichtbarer Leib (!) genannt werden kann: ein Reim der Unfterblichkeit, in welchem eine reproducirende Ruff ruhet, welche zu ihrer Zeit das Verlorne wieder zu erzeugen m aus dem verwandelten Staube den sichtbaren Leib von Rence zu gestalten vermag. \* Bis zu diesem phantastischen Uebersprin gen aller Naturgesetze, wobei die Geele noch in einem Amifche zustande ohne Gefühl und Erinnerung, wie das Ungeborn im Mutterleibe, a weder Fisch noch Fleisch sein soll, ist die Ratur philosophie heruntergekommen.

c. Die Lehre vom Geift. Der Geift ift es, welcher in Menschenseele ein verknüpfendes Band mit der erbarmenden Lick

Die Geschichte der Seele, S. 473, 469, 526, 529 (Die Spublit des Traumes, S. 135, 114).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 541, 651, 668, 672.

<sup>\*</sup> Ahnungen einer allgem, Gesch, des Lebens, Bd. I., G. 392-393

a mit dem Sein der Gottheit wird, und welcher der Seele ugleich mit den Kräften des Extennens oder Mitseins mit Gott hon hienieden einen Vorschmack der Seligkeit gibt. Das Leben er Seele wird nur durch den Geift und in ihm ein bleibendes, in ewiges. Das vermittelnde Organ, welches der Seele zu dem Beschäft ihrer neuen Werleiblichung gegeben worden, das Organ, belches schon hienieden, im vergänglichen Leben des Leibes, den Balsamduft der Ewigkeit athmet und den Vorschmack der Freude hne Ende empfindet, ift der Glaube. Die hehre Herrschaft ks Geistes hast Du tennen gelernt, wenn Du in Freud' wie n Leid nicht mehr nur das Sehnen, sondern den tiefen Frieden er Erfüllung empfunden, in der Schwachheit des Vergänglichen md Wandelbaren die unwandelbare Kraft der Ewigkeit, im Tod Denn hier ift die Macht, welche bas Wesen der dinnlichkeit mit seinem Schmerz und seiner Lust nicht nur be= legt, sondern zur göttlichen Art erhebt und verklärt. 1

Dieses ist die nächste Bestimmung der Kunst: dem Seist 28 Menschen von einem Sein der Ewigkeit zu zeugen und ein behnen nach diesem Sein in ihm zu weden. Kunst und Wissenschuen nach diesem Sein in ihm zu weden. Kunst und Wissenschuer sach sien, durch welchen durch dasselbe Geschäft der Engel gesten, durch welches ihm das geoffenbarte Geses ward; ja ste elber sind gute Engel, welche sich in den Zeiten der Wölker und deiden zu dem Menschlichen gemacht, damit sie diesem bezeugten, as in und über ihm ein Göttliches sei, und damit sie die Seele Wenschen zu dem Werk vorbereiteten, daß einst in ihr vollzwen und erfüllen sollte die Zeit des Geistes. Wie Justin der Märthrer, will Schubert ihnen also, namentlich der griechischen Philosophie, nur eine propädeutische Stellung für den Glauben des Ehristenthums lassen, und behauptet ihre Auslösung in die "neue, nnerlichere Gestaltung" der Religion, gerade wie nach einer verschollenen Ansschle eines frühern Geschichtsschreibers der Philosophie,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte der Seele, S. 699, 703 — 706, 749, 947.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 858 — 859 (898, 909).

Stanley's, seit dem Christenthum keine neuern Philosophien mehr entstanden sein sollen. Die Seschichte, sagt Schubert, wie Gott geoffenbaret worden im Fleisch, ist die Erfüllung, nach welcher alle Bewegung des Werdens und Wechselns der Begebenheiten, alle Aufblühen und Versinken der Weltenreiche hingerungen.

Wie die Sprache zum Gefange, ja wie das Menschenlich, welches in Worten fingt, zu dem lieblichen Ton der Flote, fe verhält sich die Wissenschaft zur Kunst. Denn die Wisse schaft, von welcher wir hier reden, ift felber verwandt, ja fie if Eines mit dem Menschenwort, und darum so alt, als dieset Rur das Wort machet den vorüberrinnenden Fluß der Erschie nungen zu etwas Gedenkbarem, zu einem Fesistehenden für da erkennenden Geift. Und dieses Feststehende, das ihm gleichet, M von seiner eigenen Art ift, das hat der selbsterkennende Geist im Menschen von seinem Erwachen an gesucht, und wird daffelle suchen, so lange sein Wesen in der Sichtbarkeit mahret. Dim an ihm erft, seinem Ergänzenden, findet er fich selber. Die rechte Wiffenschaft, wenn fie erkannt hat, was der Mensch in sich und was er durch Gott sei, wird auch erkennen, was alle Dinge wahrhaft für den Gebanten und für das Wesen ich Menschen, was sie wahrhaft für einander felber sind. & ein Sein, aus welchem alles Sein gekommen, ein felbsthätigt Wirken, was dem Wirken aller Lebendigen seinen Anfang mit feine Kraft gegeben. Der Geist aber, der alle Dinge halt und umfängt, machet das Wirken und Bewegen der einzelnen Diese zu einem lebendigen, aus vielen Gliedern verbundenen Lible ja zu einem hehren Tempel der Gottheit. Und wenn die Mil Beiten, auch des tiefern Erkennens, vor Allem nur das geschrie was alles Gedenkbare um, in und durch Gott sei: so wird auch eine Zeit des Geistes kommen, welche in dem Licht des golle lichen Erkennens siehet und weiß, was Alles das, was ift und

Die Geschichte der Seele, S. 912-913.

var, Eines für das Andere, was Eines für Alle, Alles für Eines ind und sein sollen. Und diese Wissenschaft des Göttlichen und es Menschlichen, des Seistigen und des Natürlichen zugleich, st die wahre Wissenschaft. Dierbei verfällt Schubert (aber ornehmlich nur in seiner spätern Zeit) in einen Etlekticismus, em Schelling'schen ähnlich, indem er z. B. öfters Aristotelische, esonders aber Heraklitische, doch auch selbst Kantische Gedanken en seinigen einslicht.

Auch im Politischen neigt Schubert fich zu Friedrich von Shlegels Ansichten, wie alle die, welche in den Fesseln eines ünstlich heraufgeschraubten modernen Mysticismus befaugen sind: Der erste Grund aller Verfassung und Haltung des Staats in dem Verhältniß der Familien gefunden. Es hat Gott it Geschlechter geschaffen, damit aus der Verschiedenheit und linseitigkeit der beiden die Liebe hervorgehen sollte. Der Mensch M hienieden durch die Liebe zum sichtbaren Gegensatz für die iebe zu einem Unsichtbaren, Allerfüllenden: durch die Unters infung und den Gehorsam gegen eine äußere Herrscherordnung, # Unterwerfung des eigenen Willens und zum Gehorfam gegen bott erzogen werden. Darum hat die Weishett aller Zeiten, ' bald ihr die Wahrheit eingeleuchtet, daß unser Wesen nicht illein für das vergängliche Leben des Fleisches, sondern für ein kben der Ewigkeit gemacht sei, alsbald auch erkannt, daß die ufere Ordnung, welche über den Willen und die ftreitenden leigungen Bieler den Willen Eines durchs Gefet, herrschenden jürsten stellet, für die Erziehung und für das Wohlergeben der Bölker die beste und heilsamste sei. Sie ist eine von Gott gesetzte Irdnung; denn sie ist so tief und fest ins Herz des Menschen Morieben u. s. w. a Gin durchaus theokratisches Princip!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte der Seele, S. 892 — 893, 915 — 916.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 76, 248, 369, 422, 544 — 545, 552, 704, 898, 98, passim.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 935, 938.

Die Religion. Der Mensch fühlt sich überall, sei es gern oder ungern, von einem Band gehalten, das seinen Seist verstnüpfet mit einem Reich des Seistigen: durch ein Band, das ihn zurückzeucht aus der Fremde des Vergängkichen nach einem Seim der Ewigkeit. Die Einigkeit im Seist durch das Band des Friedens, in dem Alle, welche würdiglich wandeln des Beruses auf die Eine gemeinsame Hoffnung, Ein Leib sind und Ein Seist, — dieses ist (wie bei Kant und Fichte) die Kirche.

Die Vollendung dieses Zustands sett er dann in einen bestimmten Moment der Zukunft, als das Ende aller Dingeles wartet ein unerschütterlich sestes Hoffen in der Seele des Menschen, wenn die Hütte des irdischen Leibes zerfällt, eines Baues von Gott, eines Hauses, das ewig ist im Himmel. Die schöne Erde mit dem Schmuck ihrer Auen und den hehren Vesten ihrer Sebirge wird nicht für immer ein Feld des Unfriedens und des eitlen Geschreis der Empörer bleiben. Es ist uns im Wort verheißen: Siehe, es wird Alles neu werden, und Erde und Weer, wie der Himmel, sollen voll werden seines Lobes. Dam werden die Geschlechter der Erde in Frieden beisammen wohnen, gleich wie in Einer Stadt, deren Mauern Heil und deren Ihm Lob heißen. Es ist immer anzuerkennen, daß Schubert den Himmel, wenn auch erst künstig einmal, auf Erden versetzt.

3. In den Ahnungen einer allgemeinen Seschichts des Lebens treten die speculativsten Sätze des Schubertschen Philosophirens auf, wie Schubert sie besonders am Anfang seiner Laufbahn ausgesprochen: An jedem endlichen Dinge, wie volltommen es auch erscheine, haftet ein Mangel, welcher der Ergäuzung von Außen her bedarf. Die Eine Art der Wesen hat des in Fülle, was der andern sehlt; und nur auf diese Weise entstehet in unserer Sichtbarkeit ein Bewegen und Leben. Wäss

Die Geschichte der Seele, S. 952 — 953, 955.

² Ebendaselbst, S. 956.

nicht eine Entgegensezung, wäre nicht eine Mannigfaltigkeit der Dinge, so wäre auch tein Zug des einen gegen das andere. Die Entzweiung ift dieses, daß das eine, für fich allein unvoll= fländig, feine Ergänzung in einem außer ihm gelegenen andern findet, und eben barum in einer beständigen Entäußerung, in einem beständigen Sterben begriffen ift. Die Gluth des Todes verzehrt die ftarre Besonderheit, und hebt endlich das Dasein des Einzelnen auf, indem es dieses mit seinem ewigen Ursprunge, dem Weltganzen, vermählt. Und diese Vermählung ift es, welcher alle Dinge mit innigem Verlangen entgegen gehen. Go fterben die Dinge an der Nähe Gottes. Das Streben alles Lebendigen 3thet dahin, daß sie das All, das Weltall in sich empfingen, hm gleich würden. Von den ersten Regungen des Lebens oder ber wechselseitigen Reigung, auf den tiefften Stufen des Seins, megt fich Alles nach der Gemeinschaft mit den Weltkräften, us welcher allein Leben tommt. Allen aber ift Eine Urfache 116 Lebens und des Todes, nach Ginem find die Augen und die derzen aller Creaturen gerichtet. Doch nur wenigen, die fich er ewig schaffenden Ginheit in des Lebens höchster Schöpfung mähert haben, wird unmittelbare Erfüllung: ben andern, in der Welt der gröbern Masse, wird sie durch Vermittelung. Es tann tein Ginzelnes nach dem Bunde eines andern Ginzel= um einer besondern Eigenschaft oder gleichsam Sonderbarkeit villen, welche das Eine vor dem Andern voraus hat, verlangen; 16 kann überhaupt nichts Besonderes das Streben eines Dinges bon der allgemeinen, allmächtigen Richtung ablenken. 1

Es ist nur Ein Grund des Daseins, durch welchen Alles st. Dieser ewige Mittelpunkt alles Seins und Lebens, durch iesen Einsluß in jedem Moment Alles von Neuem geschaffen, Illes erhalten wird, ist es, um dessen Gemeinschaft das Leben

Die Gesch, der Natur, Bd. II., Abth. 1, S. 1—2; Abth. 2, S. 270; Ihnungen einer allgem. Gesch. des Lebens, Th. L., S. 20, 31—33, 210.

aller Wesen treiset. Das einzelne Ding wird nicht um sein felbst: es wird um der andern Dinge, lebt und stirbt um eines höhern Ganzen willen. Rach der nähern Gemeinschaft jenn Urface alles Seins gehet das Sehnen der Geschlechter, wenn sie die Vereinigung mit glühender Begierde suchen. Jener Orm alles Daseins ist in allen Dingen, und diese sind nur Modifi cationen deffelben; sie find Gine Substanz. Jedes einzelne Weln vermag deshalb, einem andern untergeordneten Grund des Du seins zu werden. Die Wollkommenheit des Ginen vor dem Anden ist in nichts Anderem gegründet, als daß jenes den allgemeinen Grund des Dafeins volltommener in fich ausspreche, als dieses. Hier ift der Einfluß Spinoza's und der Neuplatoniker under kennbar. Die Ansichten des Ersten legt er auch da zu Grund, wo er auf das Verhältniß der Seele zum Körper zu spricht Ueberhaupt aber nähert er sich hier noch am meifte dem Schelling'ichen Identitätssyfteme.

In der untern Region der geschaffenen Dinge macht sied aus dem übersinnlichen Obern nach der Sinnenwelt hindes steigende Bewegung zulest als Schwere kund. Die von Unter nach Oben strebende Bewegung erscheint als Licht. Schwer ist der schaffende Sinstuß der Gesammtmasse auf ein Einzelnet. Die Schwere ist uns daher von dieser Seite in der Körperwelt ein Zeichen von Unvollkommenheit; die Leichtigkeit dagegen ber kündet uns einen Zustand höherer Vollendung, welcher das Einzelne endlich seinem Sanzen gleichsetzt. Mit jeder höhern karzwandelung legen die Dinge einen Theil der Masse, welche sie nach der Erde herabzieht, ab, bis sich endlich im Tode, nach der Abwersung aller gröbern Bande, des Lebens schönste Blütha entsalten. So ist auch im Anorganischen das Reich des allge meinen Todes, die Luft, in welche endlich sast alle übergehm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahnungen einer allgem. Geschichte des Lebens, Th. I., S. 33-34 (377, 381; Die Geschichte der Seele, S. 76).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 385 — 386.

jugleich das Reich der Liebe, das herrliche Brautbett der Stoffe. Was uns Vernichtung des Besondern scheint, ist die Entfaltung bes schönsten Strebens in allen. Rur der Stoff an allen Din= jen ift vergänglich, das Streben in allen ift unsterblich und wig; und in jeder neuen Verwandelung wird es nur herrlicher, nächtiger wiedererkannt. Der Aether ist die lette, schönste Vervandelung, welche die Stoffe, endlich von ihrer gröbern Bafis Afteit, erlangen. Die Dinge werden in jenem Schaffen ihrer Linheit, dem Weltganzen, gleich, und erzeugen in untergeord= uten Dingen ihr eigenes lebendiges Wirken. Wärme ist vor= uglich ein Ausdruck dieser schöpferischen Wirkung, und bedeutet Ethöhung des Strebens, ein Ganzes, nicht mehr dieses Beson= ere, zu sein, und ein immer vollkommneres Gelingen dieses drebens. Schall endlich nennen wir jene schaffende Einwirkung mes mit der festen Erdmaffe im innigsten Bunde stehenden Kör= ers auf das minder von diesem Bund Ergriffene, (gewöhnlich) uf die Luft. 1

Auf unserm Weltkörper wäre kein selbstständiges Leben, keine hätigkeit der Individuen ohne den Segensat; wir sehen überall, vo die Dinge einer lebendigen Regung fähig werden, zuerst ihn eworgehen. Wie sich das innere Leben allmälig entfaltet, so reitet zugleich der Gegensat seine Schwingen immer mächtiger us, und endlich erreichen Beide den höchsten Moment ihrer lerklärung zugleich. So ist Leben und Wirken Woment ihrer lerklärung zugleich. So ist Leben und Wirken vom Gegensat. nzertrennlich; dieser selber scheint nichts Anderes, als Lebens= ähigkeit zu bedeuten. In dem Augenblick der Vermählung rkennen wir erst die eigentliche Bedeutung der Gegensäte, sie aren vorhin in ihrer Trennung beide unwirksam und ohne legung; die Vermählung ist der Augenblick einer neuen Schöp= mg, der Belebung des Sinzelnen zu selbstständigem Wirken.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Geschichte der Seele, S. 5; Ahnungen einer allgem. Geschichte & Lebens, Th. I., S. 36 – 37, 49 – 51, 57, 218, 331.

If alles Leben und Wirken nur eins und geht allein aus Einer Urface hervor, so muß sich auch diese Gleichheit alles Lebens überall nachweisen laffen. Es muß uns deshalb in dem Lika des Einzelnen daffelbe Zeitmaß wieder begegnen, was wir it dem Leben des Weltalls erkennen. Das magnetifirte Gifen w folgt tein anderes Gefet, als das seines Ganzen, seines Dib körpers. Was heißt demnach Magnetismus Anderes, als bes Einweihung eines einzelnen Körpers in das innere Leben be Erdganzen? Elektricität nennen wir die Einwirkung eine festen Körpers, welcher, von der Centraltraft der Erde innige ergriffen, als vorhin, das erhöhte Streben feiner irdischen Rate an andern hierin minder mächtigen Dingen außer fich übt. Die Beugung, ber Moment einer neuen Schöpfung, verkundet 🙀 Dinge laut ale Ausbrucke des Alls, als Organe des Weltgeift Es erscheint den Geschlechtern in dem Augenblick der Bermal lung das Ideal, die Grundnorm ihres Daseins; und sie will in dem Erzeugten sichtbar. Alle diese Momente der höhfe Offenbarung des allgemeinen Lebens werden durch den Gegenfa erft möglich. Das höchste Erscheinen der Gegenfätze in im Vermählung ift überall die Offenbarung jener ewigen Ursch aus welcher Allen Leben und Dasein tommt, nach deren Semen schaft Alle streben. 1

Diesen Einen "Geist des Lebens, welcher allein im emisse. Schaffen ist und besteht," nennt Schubert das Leben, des Wort, Gott, und nimmt einen ewigen Kreislauf alles Lebens an: Alle Naturen sollen gleich ihm schaffen; und das Kott welches ist die Verklärung der Dinge, soll in ihnen allen seit land das Reich des Lebens soll Aller sein, und die Zeit sahn der Ewigkeit werden. Und das Leben eilt, daß es die Bahn der Zeit vollbringe. Denn dieses ist die Bahn der Wesen um ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahnungen einer allgem. Geschichte des Lebens, Th. I., S. 214-214, 331, 221—223.

}weiter Abschn. Schuberts Ahnungen einer allgem. Gesch, des Lebens. 481

n, und hinterlassen ihr Leben dem, was aus ihnen geboren un. Sie aber sterben, wenn sie das Wert vollbracht haben; d im Tode geschieht es, daß sie zu einem neuen höhern Dasein kugt werden. Die Erde aber, wenn sie das Wert der Nacht hassen, entschlummert sie, und wird in den Bund der Sonne sgenommen und zu neuem Leben gezeugt. Von Neuem geboren ib der höhere Mensch aus dem ewigen, heiligen Ideal.

Auch im Leben des Sonnenspftems will Schubert, an die i Keppler'schen Analogien anknüpfend, die allgemeine Har= nie und Uebereinstimmung desselben mit dem Organischen und 1 Gesetze des allgemeinen Lebens überhaupt, besonders durch hweisung der empirischen Zahlenverhältniffe, aufdecken: und mistrt dabei, wie Schelling und Segel, deren Ersterem er die Anregung zu diesen Untersuchungen zu verdanken gesteht, m die Newtonischen Sphothesen. Aus diesen Untersuchungen It er den Schluß: "So find denn Planeten und Sonne nicht n Gegenfäße, von der Art aller andern; sondern es ist auch hnen, wie in der Wechselwirkung aller Gegensätze, ein Wechsel den Action und Reaction. Die Sonne ift an fich der höhere, tive Gegensat, zu welchem sich der Planet nur in der Sonerne seinerseits positiv verhält. Endlich find die Monde der uten das dritte Glied." Ja, Schubert zieht fogar mit naturfophischem, jedoch geistreich begründetem Schematismus, den er sen später selbst ungenügend sindet, eine vollständige Parallele den den Gliedern des Planetenspftems und des menschlichen in welcher die vier der Sonne nächsten Planeten den , die Asteroiden den Hals, Jupiter Bruft und Arme, Saturn en oder Leber, Uranus die Geschlechtstheile repräsentiren Sbenso schreibt er, um den Zusammenhang alles Lebens \

Ahnungen einer allgem. Gesch. des Lebens, Th. I, S. 370-372, 427. Ebendaselbst, Th. II., Bd. I., S. 146-292 (227, 233-235, 254); I., S. 3.

nachzuweisen, gewissen "kritischen" Zahlen eine allgemeine Bedeutung und Einstuß in der ganzen Ratur zu. <sup>1</sup> Endlich sind er in den übereinstimmenden Mythologien aller Bölter, nid den Schronologien, die er dann wieder mit den Zahlenverhältnist des Planetenspstems parallelistet, das Seheimnis des im sich exschienenen Schlangentreters offenbart, und auch die Zeit sim Erschienenen Schlangentreters offenbart, und auch die Zeit sim Erscheinung so ziemlich richtig vorhergesagt. <sup>2</sup> Wenn Schlinzest in seiner Philosophie der Nythologie, die er aber die immer noch nicht als ein fertiges Ganzes zu geben vermocht diese Uebereinstimmung aller Wölter in Rücksicht auf jene Ost bavung, wie es heißt, durch ein ungeheneres historisches Main begründen will, so liegt der erste Anstoß hierzu in diesen Schullsschen Säßen.

## B. Baaber.

Franz Xaver Baader, später in den Ritterstand eines wurde am 27. März 1765 geboren, promovirte, lebte zurst München, und schrieb schon 1786 physscalische Abhandlus Rach einer elsjährigen Abwesenheit, worunter eine Reise England und Schottland 1792—1796 gehörte, kehrte est. December 1796 nach München zurück. Hier wurde er latursürstlicher Münz= und Berg= Rath, 1799 Landesdirectionst bei der vierten Deputation im Berg= und Salinen=Wesen, Ansang des Jahres 1800 Administrator des ersten Bergrind bald darauf im selben Jahre am 5: April Oberbergmeisen, alich 1808 Oberbergrath. Auch ist er Mitglied der München Akademie der Wissenschaften, und lehrt seit der Gründung Münchener Universität 1826 an derselben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, Th. II. II. S. 293 — 355; Bd. II., S. 7 — 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Eb. II., Bb. II., S. 4—5, 61—345, 394, 399-(Die Urwelt und die Firsterne, S. 387—415; Die Symbolit des Titel S. 44—66).

Ursprünglich von der Glaubensphilosophie, nicht aber det ationalistischen, die Speculation haffenden Jacobi's, 1 ausgegans m, und so einerseits die Raturphilosophen in Pausch und Bogen erdammend, 2 andererseits ebenso überall gegen die "freche" utartie des Kantischen Moralprincips polemistrend, s führt laader, wie Schubert, öfters Claudius als Gemährsmann an, 4 alt fich aber besonders an ältere und neuere Mystiker, wie lacob Böhm, Tauler, Angelus Gileffus, St. Martin, Le Raiftre u. s. f., deren er die meisten durchgehends citirt. Wie lacobi nur aphoristisch, ja fast desultorisch philosophirend, strebte 'dann aber boch, - in das Element der Glaubensphilosophie, t ein Ueber und Außer behauptet, den speculativen Inhalt der aturphilosophie von der Immanenz des Höhern im Menschen neinknetend, — Beides, so gut es ging, mit einander zu vermelzen: und zwar durch die spikfindig provinzielle Unterscheing, daß das Ewige zwar inner dem Zeitlichen, aber nicht dem Zeitlichen vorhanden sei. 5 Es ist das Eigenthümliche fer aus der Schelling'schen Richtung ausgewachsenen Glaubensilosophie, der fich auch Hegelianische Auswüchse anschließen,, 6 Erkennen des Absoluten nicht aufgegeben, und dennoch die solutheit des Erkennens verfehlt zu haben.

Seine Schriften find meift nur einzelne Auffage, Abhand=
1gen, Gelegenheitsschriften. Einige berfelben, besonders die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., Heft 4, 467—470; Säpe aus der Bildungs- und Begründungslehre des Lebens, 10; Fermenta cognitionis, Heft VI., S. xI—xII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur la notion du temps, p. 37.

Beiträge zur dynamischen Phil., S. 141; Allgemeine Zeitschrift von utschen für Deutsche, Bd. I., H. 4, S. 469, 471; Ueber die Begründung Ethik durch die Physik, S. 21; Sur la notion du temps, p. 41; Ueber inations = und Glaubenskraft, S. 11—12; Sätze aus der Bildungs = Begründungslehre des Lebens, S. 33, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bb. I., Heft 4, 463, 469; Fermenta cognitionis, H. II., S. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 11 — 12, 19, 35, 55 — 56, 74, 76 — 77, 104, 106 — 109.

frühern, feit 1796 größtentheils einzeln oder in den Schelling'= schen Jahrbüchern der Medicin erschienenen, hat er gesammelt herausgegeben unter dem Titel "Beiträge zur bynamischen Philos sophie im Gegensage der mechanischen," 1809, wo er sich, schon von der Vorrede an, auf Seiten des Spiritualismus wirft, und "manches Mystische und Apokalyptische" verspricht, sich jedoch nicht blos gegen den Obscurantismus der Aufklärung und des Ignorantismus, sondern mit derfelben Energie gegen den da Pigotterie erklärt. 1 Baader hat, wie Schelling, die ganz richtige Einficht, daß unsere sogenannten Myfliter mit den Auftlaren gemeinschaftliche Sache machen, indem fich Beide im absolute Richts der Unerkennbarkeit Gottes begegnen, und so im Finsten die Hände drücken, wie sehr fle auch am Tageslichte einander 3 bekämpfen meinen, und scheinen wollen. Im Jahre 1813 liefen Baader als Beitrag zu der Allgemeinen Zeitfchrift von Deutscha für Deutsche (von der übrigens nur Gin Band erschienen ift) da Auffat, "Gedanken aus dem großen Busammenhang des Lebens (H. 3, S. 305 — 318; H. 4, S. 462 — 471): und gab auch ein akademische Rede, "Ueber die Begründung ber Ethik durch die Phyfit," heraus. Baader lebte theilweise in der höhern Gefele schaft, und so hat er seine Flugschriften, oft in Briefform hohen Personen addressirt: 3. B. dem Grafen Stourdza "Uebe die Vierzahl des Lebens," 1818; dem Fürsten Golizin "Ucha die Extase oder das Verzücktsein der magnetischen Schlafredner, 1817 (ein zweites Stud ift an Eschenmager gerichtet), Sur la notion du temps, 1818, "Sätze aus der Bildungs = oder Bo gründungs = Lehre des Lebens," 1820, "Ueber Divinations = und Glaubenstraft," 1822; der Gräfinn Edling Sur l'Eucharistig 1816. Bum geschichtlichen Etletticismus ichon immer hinneigen wandte er sich demselben besonders in seiner Zeitschrift Ferment cognitionis, 6 Hefte, 1822 — 1825, zu, deren Hauptzweck wat.

Beiträge zur dynamischen Philosophie, G. m - vn: G. 24, 110.

١

auf Jacob Böhm ("den ersten Naturkundigen Deutschlands und der Welt" 1) aufmerksam zu machen, und in der Polemik gegen bestehende Systeme zugleich den darin verborgenen Samen der gährenden Wahrheit auszudecken. 2 Das sechste Heft führt den Litel: "Proben religiöser Philosopheme älterer Zeit." Endlich ischienen 1827 in diesem Sinne seine Vorlesungen an der Münchener Universität, "Ueber religiöse Philosophie" u. s. w.

Den allgemeinen Standpunkt seines Philosophirens gibt Baader also an: Ich meinestheils sah von je die Grifflichen tradita, md einige andere mit ihnen verwandte, als schätbate Brudstücke einer uralten Experimentalphilosophie an, die pir als folche durch eigenes Experiment nicht nur prufen, sondern m innern hier angedeuteten fortgebenden großen Lebens= und 'aturproceg, fo viel an une ift, auch' fördern follen. Es ift Ist, wenn man mahnt, daß der Mensch diefen zuerst freis achenden Ginflug von Oben, die traftige Gegenwart einer bhischen Sonne, entbehren, und also auch wohl allein zum ewußtsein gelangen und fich in ihm erhalten könnte; - ein ter Wahn, der erft wieder durch Rant in Ansehen gekommen So fehr hat, was an Philosophie in den Kreis dieser tholischen Universität hereingezogen morden, das protestantische tincip der Freiheit und Gelbstständigkeit des Denkens fahren fen müffen; und bennoch wundert fich Baader höchlich, wenn 'gel behauptet, daß diese Freiheit mit dem Gintritt der Lutherien Reformation erst aufgekommen sei. 4 Auch in der Sphäre Bolitifchen hat folche bayer'sche Philosophie, wohl auf höheve afligation, von jenem Principe abfallen muffen; b was um fo lgewidriger ift, da doch die focialen Verhältnisse bes Staates.

<sup>&#</sup>x27; Säte aus der Bildungs : und Begründungslehre des Lebens, G. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fermenta cognitionis, H. II., S. II., S. I., S. v; H. III., S. 3-4.

<sup>3</sup> Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 22, 109.

<sup>4</sup> Borlesungen über religiöse Philosophie, S. 14.

Ebendafelbst, S. 7—8, 11—12, 14—15, 94, 96.

dem diese Richtung angehört, selbst die Formen der modernen Freispeit an sich tragen, wogegen der in dieser Rückscht noch weniger entwickelte Norden die intelligible Freiheit als Compensation im höchsten Grade besitzt. In diesem Sinne ist es, daß Segel in einem Briese an Sans "Münchens Glanz-Universtäts» Schwangerschaft, das auf seinen eigenen Beinen hochgestunt gegen und treten wollte," für das nördliche Deutschland nicht gefürchtst wissen will. 1

1. Baaders Bortesungen über religiöfe Philosophit entwickeln nun diesen Standpunkt, der das Alpha und Omen seines Wiffens ift, weitläufiger: Besonders seit Fichte hat de Begriff des Nehmens jenen des Annehmens in unferer Phile fophie verdrängt. Philofophie, als Liebe zur Weisheit, ift Anertim nung der objectiven Eristenz einer bereits fertigen Weishe so wie Anerkennung der Nothwendigkeit der Subjection des Ma fchen unter eine folche Weisheit, und des Sichweisenlaffens m ihr. Frühzeitig bemerkt man die Aberration der Speculation, 🎏 von den ursprünglichen Traditionen loszusagen, womit aber i freie Evolution der Jutelligenz felber gehemmt und zerftört ward Diese philosophia prima oder einleitenden Theil seiner Philo fophie nennt er auch die Lehre vom Ertennen überhaup Jedes Erkennen ift ein Hervorbringen, ein, als sich Erkennbag machen, fich in den Erkennenden (mittelft dieses Hervorgebracht Ueber= und Fortsetzen, sei diese Identität des Hervorbringenden Bervorgebrachten nun immanent (Ginerzeugung, Gingeburt), de smanent (Verursachung im engern Sinne). Jenes primitir und vollendete (begreifende) Erkennen, hiermit aber quch die absoluts Identität des Subjects und Objects, des Seins und Bewußtscith kann übrigens originaliter und par excellence nur von Gott, M absoluten Geift, behauptet werden, nicht vom creatürlichen Geift. Die

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. XVII., S. 533.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorlesungen über religiöse Philosophie, S. 4, 9—10.

Imeiter Abschnitt. Baaders Borlesungen über religibse Philosophie. 487 idenntniß alles Geschöpfs tönnte den geschaffenen Geist doch nicht ur wahrhaften Erkenntniß Gottes bringen, falls Gott nicht unmit=

Mar selber lettere ihm ertheilte. Die Erkenntniß ist im Princip

egeben, wenn fie auch nur burch Gelbfithätigteit entmidelt mird. 1

Der neuern Philosophie wirft Baader hierbei nun aber vor, men Charakter der Göttlichkeit unmittelbar und ursprünglich in m creaturlichen Geift selber gelegt, und diefen von dem schöpfes schen Geift nicht gehörig unterschieden zu haben. Und wenn kgel das fortschreitende Wiffen der Menschen als die Arbeit it Jahrtqusenden jenes Einen kebendigen Getstes (des Welts tistes) behauptet, deffen denkende Natur es sei, das, was ier an d ift, jum Bewuftfein ju bringen: fo findet Baader nichts Megen einzuwenden, falls man unter diefem Bewußte in nicht das göttliche Selbftbewußtfein, fondern ines der Menfchen perfteht.2 Go wie Baader, verfteht A Meister jest allerdings ein Theil der Hegel'schen Schule ber. Aber wenn die Philosophie nur menschliches Wiffen, im kgenfat zum göttlichen Gelbstbewußisein ift, worin liegt dann ihre Nothwendigkeit und Untrüglichkeit? Solche Segelianer, 2 Gott noch ein apartes Selbsibewußtsein auschreiben wollen, find umer mehr oder meniger mit Kantisch = Jacobischem Bodensatze Mirt. Baaber " meint, wenn jene zeitliche Bewußtscinsentwikilung die des göttlichen Bewußtseins selber ware, so wurde den Rensch Gott machen. Doch indem Baader zugleich einräumt, M es allerdings die Bestimmung des Menschen sei, die creas uliche Manisestation Gottes fortzuseten, so'muß auch nach ihm " Mensch-Gott hervorbringen, wie Gott den Menschen; denn jott ift nichts außer seiner Manifestation. Die schon Schellingen

3 Ebendaselbst, S. 23 — 24.

Borlesungen über religiöse Philosophie, S. 1; S. 17—19, 25—26, (Säpe aus der Bildungs: und Begründungslehre des Lebents, S. 11); armenta cognitionis, H. I., S. 11.

<sup>2</sup> Borlesungen über religiöse Philosophie, S. 23.

vorgeworfene Rücktehr zu den Trennungen und Abstractionen der Scholastik tritt hier mit allen Belegen deutlich hervor, indem Baader zahltose Stellen aus Thomas von Aquino sür den Dustismus dieser neuen Glaubensphilosophie anschleppt, und denselben über die absblute Identität der neuern Philosophie erhebt. Stense billigt er den Vorwurf, den Daun er in der "Urgeschichte des Menschengeistes" der (theosophischen) Raturphilosophie macht, daß sie den Grund der Existenz des Geschöpfs mit dem de Selbstmanischtation des Schöpfers identisch setzt; was eben und der Rest von Speculation ist, der in dem letzten Standpunkt Schellings übrig geblieben war.

Das Resultat, mas Baader aus diesen Sagen zieht, # nun dieses: Jede Erleuchtung ift Einspräche, descensus von eine höhern Intelligenz in eine niedtigere. So wie die Menschen von sich selber oder sich überlassen, und ohne höherer, d. i. göttlich (sic), Hulfe, Affifteng, und Auterität nicht vermöchten, unter fi in Eintracht zu kommen, und fich in felber zu erhalten, so gilt das felbe auch von ihrem Einverständniß: oder diese (soll heißen: diese wie jene, geht nur aus einer gemeinschaftlichen Subjection berod Das Ertennen, infofern es abwärts von einem Bobern gegen im Riedrigeres geht, ift ein Ergründen und Begründen, und juglid ein Be= und Umgreifen, d. i. ein Gestalten des Ertannten: auf wärts sohin ein Gestaltetwerden des Lettern. Findet fich Gel nicht mehr im Menschen, so findet auch er fich nicht meh " der ihn umgebenden Natur zurecht; und es bleibt darum obeiset Grundsat der echten Naturtunde, daß nur der freie (jene Ratur mit Herz und Kopf durchdringende) Sohn weiß, was der Balt thut im Sause. 2

2. In einem zweiten Sefte der Vorlesungen sollte mu unverzüglich eine religiöse Naturphilosophie folgen, ein

<sup>1</sup> Borlesungen über religiöse Philosophie, S. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorlesungen über religiöse Philosophie, S. 87, 93; Beiträge i<sup>st</sup> dynamischen Philosophie, S. 136 — 137, 142.

rittes über Philosophie des Geistes handeln. 1 Obgleich diese sortsetzungen nicht erschienen sind, so müssen wir doch Baaders rühere Schriften in diese angedeutete Ordnung einpassen, die er ibrigens von Segel entnommen, dem er überhaupt Vieles entschnte, wie scharf er auch allerwärts gegen ihn zu Felde zieht. sene Naturphilosophie ist aber eigentsich nicht um ihrer selbst billen da, sondern nur um Symbole für die geistigen Zuständen liefern; und so werden wir ste denn auch hin und wieder in ab religiöse Gebiet hinüberstreisen sehen.

In ganz barbarischem Französisch (aber auch sein Deutsch f nicht frei von Verstößen mannigfaltiger Art) spricht Baader utft über den Begriff der Zeit: Außer dem Gebiete des kitlichen, gibt es noch eins über, und eins unter der Zeit: iaum und Zeit erklären fich nur durch ein Herabfallen 18 höhern Wesens in eine niedrigere und beschränktete Phare. Für das Thier, welches sich in dieser niedern Region Beit befindet, ohne herabgefallen zu fein, ist darum denb h keine Zeit, weil es kein versetztes (transposé) Wesen ist; tann ihm also auch nicht lang werden. Rur für einen von t Einheit (dem absoluten Geist) sich ab oder gegen diese kehnden Geift treten Zeit und Ewigkeit aus und von einander. it Ewigkeit ist nicht unbeweglich, sondern begreift Vergan= nheit und Zukunft in sich, um die vollendete Existenz, d. h. 6 ewige Leben, hervorzubringen. Die Unsterblichkeit der Seele gt daher nicht in der Tantalischen Qual einer unendlichen erfectibilität, fondern in der Entwickelung jenes ewigen Lebens: it Vernunft ift Präexistenz, Zukunft und (esoterische) Gegen= art eins. Da die Gegenwart in der Zeit (dem Zeitstoff) felber und nirgend ift, sondern nur war und wird (eine scheinre Gegenwart), da aber doch die Spontaneität an irgend einer 'genwart (Einheit des Seins) ihr eigen Sein reagirend inne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlesungen über religiöse Philosophie, S. vm.

werden oder wahrnehmen soll und muß: so erfaßt sie als Bildungskraft (Einbildungskraft des Gemüths) die beiden Ertreme, und haftet sie auseinanderhaltend (dehnend) und so als Mittle vereinend an irgend eine — esoterische Begenwart, die wahre Zitt. Der Glaube an diese esoterische Allgegenwart (auf welche sickliche und räumliche als auf ihr gemeinschaftliches Eentrus beziehen) ist ein Vernunftglaube, und beruht wie aller Sinuslaube auf eigenem Gefühl und kann nicht demonstrirt werde auf dem Wege müßiger Speculation. Mit dem Worte Gesühl wird das Höchen, wie das Unterste des menschlichen Gemühl angedeutet, je nachdem hiermit das Afsseirtsein desselben von eins höhern oder niedrigeren Natur angezeigt wird. Bewunderuns ist das Vermögen, ein Höheres wahrzunehmen und zu begehrt Ieder Geist lebt nur im und vom Bewundern. Diese Anertenspisseines Höhern ist nun Religion.

Dem Begriff der scheinbaren Zeit schließt sich der sechwere eng an. Schwer ist, was, innerlich von seinem zu genden Princip verlassen und sich selbst überlassen, unvermögel ist, sich im Dasein zu erhalten, und einer äußern Hülfe bedal um mit jenem Princip in mittelbarer Beziehung zu bleiben Die eigentlich zeitlichen Seschöpse sind durch ihren Ursprung wie stimmt, nur eine solche indirecte Gemeinschaft mit ihrem zeizen den Principe zu haben: sie sind daher schon in ihrem ursprüng lichen Zustande schwer, und zum Fallen und Vergehen geneist denn sie sinden sich ganz außer und unter ihrem Sesetze. En solches Wesen ist innerlich lebensleer; und das ist gerab der Charakter der Außenwelt, ihr sehlt eine innere Erfüllung und Hältniss. Der Mensch aber war ursprünglich zu einer direits und gänzlichen Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Gott innerhab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la notion du temps, p.v; p. 15—16, 7—9, 11; Beiträge bynamischen Philosophie, S. 71—72, 75—76 (Sätze aus der Bildungeliund Begründungslehre des Lebens, S. 16), 107; Fermenta cognitionis H.V., S. 72—73; H.I., S. 39; H.I., S. 19.

einer Grenze findend, kennt er nicht das Bedürsniß, aus sich eraus zu gehen, um eine Stütze außerhalb zu suchen. Erst is mit dem Fall der göttliche Hauch begraben wurde, und der Rensch direct aus seinem Princip herausgetreten war, kann er un durch Auferweckung dieses Hauches wieder in directes Verzitniß mit Gott treten.

Statt wie bisher in der compressiven Grundkraft die welle der Schwere zu suchen, muß man in ihr das positive kincip der Kälte wieder anerkennen, und das Wesen der Barme zugleich als die ihr entgegenwirkende expansive Kraft ttracten. Die Körper find nur darum träg, widersteben nur num als Massen jedem fie Bewegenden, weil sie schwer find. dir muffen die Schwere als unmittelbare Aeußerung des allen melnen Körpern (ober für sich beweglichen) inwohnenden, sich jedem derselben individualistrenden und ste alle ununterbrochen Menden, tragenden und fystematisch ordnenben Individuums tracten, in dem sie alle gründen. Die Quelle der eigenen twegung der Materie ist weder in der compressiven Grundkraft tselben, noch in deren Vereinung mit der ihr entgegenwirkens n erpausiven zu suchen, insofern man nämlich dieses Vereint= n beider Kräfte aus ihnen selber fich erklären würde, sondern einem Dritten, welches eben die Ursache, das Vereinende jener rafte und der gemeinschaftliche Grund ihrer bestimmten und harrlichen Gegenwart selber ift. Diese beiden Grundkräfte, ren nie beigelegter Zwist und Zweikampf das Leben der sichts ben Ratur felber macht, findet man bei ältern Schriftstellern it dem Ramen Feuer und Wasser bezeichnet. Aber sie ge= len ihnen ein drittes Princip, die Erde, bei. Dieser Trag-Aaltpunkt tritt uns in jedem Punkte des mit Materie ullten Raums entgegen, und hält jene beiben Kräfte polaris md aus einander, um sie zu einen, und fo zu zwingen, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la notion du temps, p. 23-24 (19), 34-39.

Erscheinung der Materie hervorzubringen. Das Erde-Princip ist, durch Binden der beiden sich bekämpsenden Raturelement, die Quelle aller Formen und Bildungen. Im Thiere ist das Feuer-, in der Pstanze das Wasser, im Mineral das Erdenreit das herrschende oder charakteristrende. Sich selber über lassen, würden diese drei Elemente doch in alle Ewigkeit nicht ansangen. Erst mit dem Aushauch von Oben fährt Leben und Bewegung in sie, und der Puls der Natur schlägt. Alles, wie da ist und wirkt, lebt also nur vom Einhauch (Einsprechn) vom Athmen dieses allbelebenden Princips, — der Lust. Diese vier Principien nennt Baader nun das phthagoreischt Quadrat, oder die vier Weltzegenden: die Lust den Ausgan, die Erde den Riedergang, das Feuer den Mittag, das Wasse die Mitternacht.

Wie die Lebendigkeit auf Ginheit des Stoffs und M Form beruht, so die Zerftörbarkeit des Lebens auf ihrer Trennbar teit. Im Starren, wie im Flüffigen, insofern fie Beide IM folche find, ift die Trennung des Stoffs und der Form gegelich indem jenes die Form ohne den Stoff, dieses den Stoff ohne M Form darstellt. Wo das Leben aufging, da mußten Starrheit un Flüssteit als solche beide untergegangen, eigentlich erhoben wordt fein in einem Dritten, dem eigentlich Realen, das, weder fiat noch fluffig, Beiden allein Bestand gibt. Starres und Fluffige (sohin alles Handgreifliche) find nicht Educte der lebendigen Substanz, sondern nur Producte ihres erloschenen Lebens. In Gegensat des Starren und Flüffigen haben nun die Allm im Feuer und Wasser nachgewiesen. Das Verschwinden des Feuer und des Waffers, gleichsam als Vereinung der gespaltent Halbkräfte, fällt mit dem Aufgang oder Wachsthum des leben digen Wefens zusammen. Der stets und ewig wiederkehrente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 81, 88, 90—92, <sup>97-1</sup> 100, 102—103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 103 — 104, 80 — 81.

psat Beider ist der Stimulus und das Object, an dem das ben selbst sich erhebt, spannt, oder anschwellend sich offenbart. Die möchte sich auch die Einheit als einend äußern, wo nichts ein widerstreitendes Viele) zu einen wäre. Wie könnte Sott me Roth offenbar werden? Rurz, wie gäbe es überhaupt rganism, der nicht aus, an, entgegen und über der verzegenen Wurzel eines Anorgisms hervorsproßte? Der Sinn 18 Zweck des Organismus ist eben kein anderer, als der Rezr, durch dessen Vollendung das Eine mit seiner realistren benefülle (Vielheit) ganz in allen einzelnen Gliedern und ganz sich selber lebt.

3. Die Philosophie des Geiftes. Geht der Erkenntnigth, der mit dem Gestaltungs = und lebendigen oder organischen ldungstrieb zusammenfällt, überall auf etwas Anderes, als auf ugung, Gebärung, Aussprache und Darstellen eines Worts, mens, Bildes? Und ift es nicht das Wefen des erkennenden müths, daß es das in sich Gefundene (Empfundene) auch mbare, ausspreche? Man unterscheidet ein nicht natürliches tennen vom natürlichen, das sogenannte magische Erkennen. igibt für ein und dieselbe Region oder Welt eine doppelte imeinschaft: eine leibliche nämlich, und eine außer dem Leibe er die magische. Dieser magische Verkehr folgt ganz andern fegen, als der körperlich sinnliche: und zwar verhält er fich diesem, wie eine organische Gemeinschaft zu einer nicht orga-Alle blos äußerliche (räumlich = zeitliche) Gemeinschaft den. ischen Personen ist als solche nur die eines Aggregats, wo imlich nur das Einzelne wirklich, aber das Gemeinsame ausließend, dieses Allgemeine hingegen nicht wirklich ift. Bei jeder endigern Verbindung der Menschen nehmen wir hingegen eine hrhafte Erweckung, gleichsam ein Aufbligen oder Aufstammen allgemeinen Persönkichkeit, des homme général, wahr: und

Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 143 — 149, 116.

nicht undeutsich bemerten wir, wie diese Personen, ihr einzelns -Leben gegen einander oder eigentlich in jenem dritten Hihm verlierend, fofort in diesem mit einer bobern Lebenspotenz glich fam wieder auferfiehen. (Auf ähnliche Weise erwidert er in Abhandlung "Ueber Divinations = und Glaubenstraff Woltairen, der geradezu alle Divination läugnete, weil es to Wiffen von einem Dinge geben könne, bas noch nicht sei: es eine falsche Woraussetzung, daß das zeitlich Bukunftige absch nicht sei; das Seben beffelben könne aber nicht unmittell Statt finden, sondern nur durch ein Drittes odet erftes Sol vermittelt werden. 1) Die Gemeinschaft des Magnetiseurs mit magnetiffrten Person ift wirklich von dieser organischen Art. haben hier einen Beweis mehr für jenen großen, im Beifi feit Anbeginn des Menschengeschlechts fortwirkenden Organ tionstrieb, welcher die einzelnen Menschen alle aus ihrer maligen Todes = oder blogen Aggregatgemeinschaft heraus herauf in eine wahrhaft organische Gemeinschaft zu erheben, diese durch eine hierzu sich mitbildende erneuerte Natur zu flanziren oder zu fixiren firebt; wodurch denn die allgem Persönlichkeit wahrhaft erweckt, und bleibend, weil in da sammten Natur wurzelnd und mit ihr versöhnt, im Leben M ten werden soll. Wie die National=Ginheit noch in einer zelnen Person, dem Regenten, auftreten muß, wie zu I Zeit der allgemeine Mensch in einer einzelnen Menschen neben allen andern einzelnen Menschen erscheinen mußte: so burt diese Nothwendigkeit so lange noch fort, die das allgemeine Ein ins Centrum aller einzelnen Formen eingedrungen, diese alle # fubsicirt, und organisch, d. h. von Innen heraus, sich assimil haben wird. 2 Vortrefflich!

<sup>1</sup> Ueber Divinations. und Glaubensfraft, G. 14 - 17.

Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 128; Borlesungen im religiöse Philosophie, S. 67; Ueber die Ertase, St. I., S. 7, 9—12; fermenta cognitionis, H. II., S. 7—8.

Diefes Muger fic, b. h. Außer seiner leiblichen Ertenntnigveise Kommen des Menschen ift nun bei Baader, wie bei Schubert, heile Clevation, theils Depression der menschlichen Ratur. Und 1a eben der Mensch, in dem die höhere oder niedere Region nur nagisch vorhanden, nur vermittelft feiner niedrigern Extase zur jöhern gelangen tanu: fo fleht Baader darin bas Zweideutige ind Gefährliche der magnetischen Ertase, so wie die Rothwensigkeit ihrer Rectification. Aber auch ber Zuftand der guten Ertafts kann wieder, nach Baader, auf zweierlei Weise Statt Inden: nämlich entweder als ein vorübergehender, oder als eine heilweise fixirte Erleuchtung. Im Normalzustand (fährt er fort) eden fich beide obgenannte Gemeinschaftssphären als concentrifce keise, find jedoch leicht zersetbar. Das fixirte Rebeneinander= efteben oder Außereinandergehaltenbleiben beider diefer Spharen ührt nothwendig zur Verrücktheit. Die Schrante, die im dermalzustande zwischen diesen beiden Bewußtseinesphären besteht, i nicht absolut undurchdringbar. Und am Ende bietet fich die atürliche Frage dar, ob in der mis Beschleunigung vor fic thenden Entwickelung jenes Organisationsprocesses nicht Epochen intreten muffen, in melden das Durchschauen und Durchbrechen mer Schrante unvermeidlich ift. Vielleicht befinden wir ins dermalen einer folden Epode nah, ober bereits n sie eingerückt. 1

In der Rede "Ueber die Begründung der Sthif durch die Ihhste" sagt er: Die Creatur beginnt mit einem innern Zwist der Widerspruch, einer innern Bestandlosigkeit. Was uns in er äußern Natur als Attraction, das begegnet uns in der Physte es innern Sinns, in der Psychologie, als Begierde wieder, 1 welcher, als gleichfalls einer ersten Hemmung, alle innere kroductivität beginnt. Dieser wahre Anfang der Natur, als icher und sich selber überlassen, bringt schlechterdings noch nichts

Borlesungen über religiöse Philosophie, S. 68-69; Ueber die Ertase, k. I., S. 14-15, 17-19, 21.

herver: und obschon die Fülle alles Productionsvermögens mit den Angsischmerzen zur Geburt in sich tragend, so gibt er sich Voch, - sofern er erregt, und seiner Bestimmung, immanent obe latent zu bleiben, entgegen, geöffnet, erhoben oder entzünde wird, — auch dann nur als negativ, als saugend, nehmend oba verzehrend kund, als Mangel und Bedürfniß oder als Hunger. Dies Fürfichsein der Creatur nennt Baader das Raturcentrum und spricht, wie Jacob Böhm (dem auch Schelling hierin gefol ift), fortwährend von einem doppelten Centrum; Jedes Partial Leben ift zwar auch als in seinem Partial = Centrum involvirt ! betrachten; dieses einzelne Leben vermag aber nicht, sich von für sich felbst zu evolviren. Bielmehr ift hierzu die Sulfe ein großen bereits evolvirten Lebens unumgänglich nöthig, eine betil aufgeschloffene Sonne, welche, jener partiellen, gleichsam ne vergrabenen Sonne fich mittheilend, ihr das Complement # reellen Existenz gibt. Sibt sich nun die Creatur dieser Univa sal=Sonne nicht ein, und verschließt fich gegen fie in Selbha so mag eine solche Creatur freilich so lange nicht zum frei Der partielle Lebensproces der Lebensgebu Leben kommen. dieser Creatur stimmt sodann mit jenem universalen Leben proces, mit der Central = Einheit, nicht ein. Der Zusamma hang des äußern Sonnenprocesses mit einem innern höhem bekannt; und die dunkele oder deutliche Erkenntnig dieses 3 fammenhangs läßt sich in allen Religionen nachweisen. 2

Wir nähern uns hier dem Hauptgedanken und Schliffe der ganzen Denkweise Baaders, dem Principe seiner Religion, auf welches er Alles zurückführt, und das wir so eben im Allgemeinen angegeben haben. Das Ausführlichere hierüber ist in seiner Schrift: "Sätze aus der Bildungs= und Begründen dungslehre des Lebens" enthalten, die auch, nach der Vorrede,

<sup>1</sup> Ueber die Begründung der Ethik durch die Physik, S. 15-17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 114—115, 117; Allgem Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 3, S. 309—310.

ten bedeutenden Theil eines umfassenden Werts über Religion smachen sollte. <sup>1</sup> Diese Sätze haben wir daher noch zum hlusse auszüglich mitzutheilen, und von andern Schriften einstreuen, was sich etwa auf ungezwungene Weise ihnen ans hen möchte.

Das Leben hat überall in und an sich schon einen hyperhsischen Charakter; die bisher als unausfüllbar gehaltene Spalte ischen Natur und Snade sieht der Theologe so sich füllen und ließen. Die Menschen wähnen wirklich allein, wie in, so ich von und für fich felber leben zu können, vergeffend oder ht eingedent, daß doch auch dieses ihr inneres Leben nicht nder jeden Augenblick bas Geschöpf von gewiffen Glementar= lionen höherer Ordnung ift. Gine Creatur, in welcher (wie mer) jenes Trionsrad (die Begierde) einmal entzündet, jener fere Wurm des Lebens einmal zu Willen gekommen ift, kann, te der (und fo öfter) Beihülfe eines fle nicht nur berührenden, dern in dieses Geburtsrad sich selber von Innen uns eingeben= . Gottes, nicht wieder zur Vollendung ihres Lebensgeburtspro= ts kommen. Folglich ift überall nur das zweit= oder wieder= orene Leben mahrhaftes, vollkommenes, und darum bestehendes, ges Leben. Diese Ueberwindung oder Erschöpfung des Gegen= ts (fofern die Lebens = und Lichtgeburt gelingt) bezeugt fich nt als deffen Umwandlung, wechselseitige Aneignung, oder was Physiologen Affimilation nennen. Jeder Creatur Zeitleben keinen andern Zweck und Sinn, als jenes der bildenden, unden göttlichen Licht= und Liebe=Region zu werden. 2

Dieser Begründungstrieb des Lebens kann auch als deffen ichen (Sucht) nach Ruhe gedeutet werden. Aber suchend hRuhe sindet das Leben vorerst die Unruhe, und als Stressich zu begründen (Grund zu fassen) stört es sosort sich seinen

32

<sup>&#</sup>x27; Gape aus der Bisdungs : oder Begründungslehre des Lebens, G. v.

<sup>&#</sup>x27; Ebendaselbst, S. vi; S. 32, 36, 39, 41, 43—44.

Un = und Abgrund auf (— wie in Schellings Abhandlung über die Freiheit, auf die Baader fich auch anderwärts 1 beruft). Der Dienft, ben die Ratur dem ethischen Leben in uns leiftet, ift ein Tragen oder selbst Emporrichten deffelben, als nämlich das Sich=Rundgeben, Sich=Aussprechen des Geistes begründend. Der Begründungsact jedes Wesens beruht auf zwei Thätigleiten, dem Depressions = Act und dem Erhebungs = Act. In dieser hie ficht tann man allerdings das Bestehen des Lebendigen als folg eines aufgehaltenen Wergebens deffelben betrachten, oder jede Be jahung (Aufgehen oder sich Erheben) des Lebens als aus eine doppelten Verneinung hervorgehend, d. h. aus einem Verneim — wie Segel fagt, Aufheben — des Verneinenden. Iedes in liche Wesen kann als eine Abschneidung (abscission) des unem lichen Raums betrachtet werden. Durch Selbstnegation des 18 endlichen Wesens eigentlich schafft dieses also das beschränk Wesen. Diese Unterbrechung (suspension) des unendlichen B fens, als zeugende Liebe, erwartet von Seiten des Geschöpfe Gegenliebe (retour d'amour) eine Selbstnegation, und dans eine Wiederbejahung (réaffirmation) des zeugenden Wesens. ( spielt die absolute Regativität der Begel'schen Philosophie berin Die vollendete Eristenz einer Creatur, seine Gottseligkeit (beit tude), kann also, wie mein verehrter Freund Friedrich v. Die fagt, nur durch ein gegenseitiges und wechselseitiges Opfer griffe Schöpfer und Geschöpf fich bewerkftelligen laffen. 3

Der Sonstict der das expansive Gegenstreben in sich solle kenden und erregenden condensiven Energie mit jener gibt soll die Rotation, die Unruhe, d. h. eben die Aufstörung ja Ab= und Ungrundes alles Lebens. Man mag nämlich des Lebens Aufgang von Außen als Feuer, oder von Innen als Begis

<sup>1</sup> Ueber die Bierzahl des Lebens, S. 4.

Säpe aus der Bildungs: und Begründungslehre des Lebent, 3
—2 (Ueber die Begründung der Ethik durch die Physik, S. 10—11; 3
la notion du temps, p. 41, 25—26; Ueber die Ertase, St. II., S.

betrachten: so ift es dort, wie hier, ein Widerspruch (Widerftreit), in welchem diefer Ausgang wurzelt, und aus welchem das Leben, als gleichsam ihm zu entfliehen ftrebend, emporfteigt. Dieses Centrum naturae in seiner Aufstörung ift eben jenes haotische Nichts, jene Untiefe, aus welcher, als dem Bestand= losen und Unfichtigen, das Bestehende und Sichtige geschaffen vorden und wird. Jenes Richts ift der nichtseiende Grund (Wurzel) alles Efoterischen und Creaturseins, welcher Grund lein anderer, als die ewige Ratur als ein Wermögen Gottes ift, beffen Uebergang ad actum mit einer Erregung zusammenfällt, vodurch daffelbe gleichsam selbstisch, und fich als soiches unterheidend, hervor= oder emportritt. Diese Auffforbarteit des Lebens= bgrundes macht die sogenannte labilitäs jeder ins ewige (d. i. vllendete) Leben geschaffenen Creatur in ihrem erften oder fomannten Unschuldsftande aus: und fe-ift untrennbar von dem Irgasm der Schöpfung felbft. Begreiflich wird auch hieraus, arum alles Leben, um fich bewähren, d. h. constituiren oder ibstanziren, zu können, die Feuertaufe der Berfuchung durchthen muß. Wäre der Mensch in dieser Versuchung bestanden 16 waren ihm, wie bei Schlegel, zwei Möglichkeiten offen), fo atte er, auf der Erde bleibend, seinen paradiesischen Bustand icht nur in fich fixirt, sondern diesen auch außer fich in ber latur verbreitet. Die wirkliche Aufstörung tritt aber nur dann n, wenn durch die Schuld der Creatur selbst jene differentiellen Romente fich bis zu einem negativen Integral zu potenziren trmögen. Da tritt jenes Richts als vernichtend, jener aufgeörte Tod als töbtend in der Creatur empor. 1

Man fängt an, sich darüber zu verständigen, daß jede Besündung oder Gestaltung dreigliederig ist; und man unterscheidet it Recht an jedem seienden Gebilde das selbes Enthaltende,

Gätze aus der Bildungs = und Begründungslehre des Lebens, S. 2. 5 (Ueber die Vierzahl des Lebens, S. 4; Vorlesungen über religiöse ilosophie, S. 55).

das es Erfüllende, und endlich ein diese Beiden sich bekämpsenden Elemente oder Energien vereinendes Drittes. Das Leben kann nicht ohne Finsterniß und Licht begriffen werden. Finster, Feuer, Licht ift der Ternar, der fich hier zeigt. Angst und Freude find die zwei Seinsweisen der matrix in jeder Geburt. Dem unmittelbar zeigt fich die Bölle der Schwängerung im erfin Momente als jene Enge der peinlichen Verwickelung, der fin sterniß, Sowere, u. s. f.: wogegen im zweiten Moment, welche jenen ersten in sich aufgehoben hielt, die Fülle der Entwidelung und mit ihr die expansive beseligende Freude, Licht und Leicht eintritt; und nichts kommt zur Geburt, was nicht erft seine etft Mutter bricht, d. h. jene erste unmittelbare Wefenheit auswit in einer zweiten. So wie das Princip der Regativität gega Anderes oder der zehrenden Dacht auf die Spige getrieben fi hefindet, folägt es in das entgegengefette der fich gebenden un nährenden Liebe um. Wie bas Fallende in fich zerfällt, so till dagegen und hält zusammen das Tragende. Das mahrhafte centrus gravitatis ift eben nur das Licht = Centrum, und nach ihm tendit gener Bildungstrieb und gründet nur in ihm. Rur das schaffend Princip kann das beleuchtende oder Erkenntniß-Princip sein. Da mahre eigene Sehen der Creatur wird nur durch ein Eingerücklich in das Ursehen, welches zugleich auch das Urthun oder Cooffe ift, begriffen. Auch Gott erkennt fich ja blos, indem er fich hir vorbringt (also in der Menschwerdung). Ift nun aber das Lika in seiner ganzen Offenbarungsscale überall was Anderes, ab 📆 Effect eines solchen Rapports einer niedrigern Ratur mit til höhern, welche lette eben nur hierdurch belebend, so wie i belebt fich offenbart? Richt erhoben werden ift Sinken; und ib in diesem besonnenen Gelbstmorde des edlern Lebens, und be eigenmächtigen Erhebenwollen der schlechten Gelbfibeit an fil Stelle und Stätte, besteht die Günde. Das ethisch Bost rwig unvermögend, den untrennbaren Busammenhang des Geift (Gottes) mit der Natur durch mahrhafte Begründung des eigne

Gelbsis (Ichs ober ber eignen Lüge) in und burch bie Ratur auszuheben. Die Beburt der freien allgemeinsamen und allge= nügenden Liebe ans und über der peinfichen allbedürfenden Roth und Armuth der die Bruft beengenden Begierde ift die Geburt der Tugend aus der Sünde. Da die Creatur, als das Einjelne im Weltorganismus, unter teiner andern Bedingung indiesem ihre eigene Caufalität geltend machen darf konnen, als inter der, daß ihr eigner Grund und Lebensbafis dem allgeneinen Grunde oder der gemeinsamen Ratur einverleibt - ber Schwerpunkt des Spftems unverrückt — bleibt: fo begreift man, vie das Richtzusammenfallen des partiellen Schwerpunkts mit em gemeinsamen die eigene Caufalität diefer Creatur unfrucht= ar machen muß. Rur durch Theilhaftigwerden der göttlichen datur kann der Mensch gut sein (denn Riemand ift gut, als: er einige Gott); er braucht aber hierzu nicht etwa seine Indi= ibualität, Existenz und Personlichkeit aufzugeben, als ob diese ). h. fein Gewordenfein zur Creatur) die Gunde mare (was Schelling anfänglich behauptet hatte), sondern mir die ihn doch lbft flets nur peinigende Entzündung feiner Ichheit, feine Gelbft= icht, feine eigene Lüge zu opfern. \*

Das Höchste, dessen die menschliche Natur sahig ist, ist: as jede gelungene Erhebung des Menschen in die ihm höhere d. i. göttliche) Region oder Natur sich sixirt, d. h. daß selbe eine ahrhaste organische Einerzeugung (Ein= oder In=Eins= iildung, Einverleibung) in diese höhere Region (wenigst ein ein= lner Moment derselben) ist, welche letztere sohin in demselben Zerhältnisse belebend in der Seistesnatur als ihrem Leib (Organ) usgeht, als diese durch sie und in ihr belebt, jene begründend, iese begründet. Wich der Gott vernehmende Geist aus seinem

Gape aus der Bildungs- und Begründungslehre des Lebens, S. 7-8, 37, 39 (Vorlesungen über religiöse Philosophie, S. 84—85), 9—11, 4 (Beiträge zur dynamischen Philosophie, S. 108, 124, 158; Ueber die degründung der Sthit durch die Physik, S. 24, 22, 26, 32).

Mormal=Berhalten zur göttlichen Natur über ihm, so mußte auch sein Berhalten zur nicht eintelligenten Ratur unter ihm fich abs ändern: fo wie umgekehrt jeder Schritt zur Restitution in jenes Normal = Verhalten sofort in einem entsprechenden andern Da halten der nicht = intelligenten Ratur zum gottvernehmenden Guf oder Vernunftwesen fich bewähren muß. Die Kinsterniß, der Erd = oder Weltschatten, über den der Mensch in der ihn um gebenden Natur dermalen klagt, ift eigentlich nur sein eigen Will, weil nämlich diese Ratur nur darum sinster ift, weil sie in dem Menschen = Schatten fleht. Die Urbestimmung des Menschen war, das Paradies zu bauen, und selbes erst über die Erde, sodam übers ganze Universum zu verbreiten. Aber sich felbst aus dem Ewigen, dem mahren Licht oder Wiffen, wendend in diese Beil wollte er nicht mehr in Gott offenbar fein, fondern nur in de Creaturen, ankatt fie durch fich in Gott wieder zu offenbaren Und so ging er denn in diesen Creaturen unter, wie fie selbi in ihm untergingen, den Fluch Gottes (deffen Flucht) nicht mi in fich erweckend, sondern felben auch in diese an ihn angewiesen Creaturen bringend. Richt nur der Mensch ift schon in scine Erdenleben des theilweisen Erhobenwerdens in die göttliche Natur fähig, sondern felbst die Naturen unter ihm find einer ähnlichen ihrer Urnatur entsprechenden Verklärung durch ihn fähig. Da irdische Wiederbringungsproces durchläuft mit jenem im Mar schen völlig gleiche Momente; und beide Processe spiegeln sich it einander. Der Fall des Menschen in die Ratur (seine Matte rialistrung) -tritt daher mit der Verderbniß dieser Ratur zugleich ein. Das gute Princip nimmt zuerst vom Menschen in seine Region der Principien Besit, sodann in seiner geistigen Region (als jener der Organe), und dringt zulett erft bis in die Regul der Werkzeuge (oder die seines Leibes) ein und vor. 1

Gäpe aus der Bildungs = und Begründungslehre des Lebens, E. 17, 22—24, 26—27 (Ueber Divinations = und Glaubensfraft, S. 54—55, 61,

In der scheinbaren Zeit, und so lange der Mensch fich arin hält, findet er nicht die totale Thätigkeit des Centrum, en totalen Gott. Alles, was fich in Raum und Zeit ihm arbietet, ladet ihn (fanft oder unfanft) ein, aus denselben beruszutreten. Wie jeder Bruch der Einheit an Werth verliert, i je höhere Potenzen er erhoben wird, und durch diese Prouffion dem Richts zumächst: so kann jedes zeitliche Wesen, als leichfalls ein Bruch der Ginheit und kein Ganzes, fich durch ine Erhebung zu seinen Potenzen nur immer mehr von der miralen Ginheit entfernen, und im Wachsen fich immer mehr schöpsen. So ergibt der Begriff der Zeit die Idee eines Erlö-18 und Mittlers als nothwendig. Nachdem die centrale ffenbarung Gottes in der Creatur einmal in die Latenz ge= ten, seben wir eine peripherische an threr Stelle aufgeben. ohn und Sonne icheinen durch den Mittelbegriff Göhnen, Bermen, dieselbe Bedeutung zu erhalten. In der That deutete : außere Sonne symbolisch und gleichsam prophetisch von jeher f eine innere psychische, als Beiland und Friedefürst, in welm, als dem Menschensohne, das imperium in naturam völlig eder hergestellt ift. Indem das gefallene Wefen nicht mehr unmittelbarer und directer Verbindung mit dem Centrum ht, so muß dieses Centrum selbst fich durch feine herablaffende the in einer Art von deprimirtem Zustande befinden. et hier den Kunfigriff dieser Liebe! Indem das zeugende Cenm dadurch, daß es wiedererzeugend wird, tiefer in sich felbst absteigen muß, um daraus die wiedergebährende Emanation schöpfen: so findet es auch das Mittel, tiefer in die wieder-Bebährenden Wefen einzudringen; fo daß fie nach der. Wieder= durt und Wiederherstellung inniger mit dem zeugenden Centrum eint sein werden, als vor ihrem Falle. Die ursprüngliche sgabe des Menschen in der Zeit war gewesen, alle Strahlen centralen Thätigkeit des Worts in seinem Wesen nach und h zu vereinigen, und das Wort auf diese Weise Mensch werden

Menschwerdung, nachdem der Mensch seine Pflicht nicht ersüllt. Der Mensch hätte also, nach Baader, wenn er nur gewollt hätt, von sich selbst Gott sein können, wie denn schon oben die Zufälligkeit des Sündenfalls ausgesprochen wurde. Ist eine selbst Behauptung nicht aber gerade der Hochmuthsteufel, den er du Kantischen Moral, und aller modernen Philosophie, selbst wer wirst? Und dann, wie verträgt sich dies mit der so eben ausgesprochenen Ansicht, daß der Mensch erst, nachdem er durch kall (den Baader daher auch eine felix culpa nennt hindund gegangen, zur vollendeten Einheit mit Gott gekommen sei?

Gott ift nicht eine formlose, unmittelbare, ruhende Co heit, teine abstracte Ginfachbeit: fondern eine geformte, sich fo mirende, burch ihre innere Unterscheidung fich durchführende hiermit in fich felber immer wiederkehrende, actuofe und pu rende Ginheit. Gott, als ewiges Leben, ift ein ewiges Sein ein ewiges Werden zugleich; als Letteres ift aber Gott glit fam ein ewig fortgehender Proces (die vollendete Bewegung Lebens), deffen drei Momente Ursprung oder Abfall, Daun Erhaltung, Rudtehr oder Wiederherstellung find. vollendet fich nur damit in fich felbft, daß es fich in fich felbft, daß es fich in fich ergründet, erfaßt oder offenbar ist; was aber nur duch eigenes inneres sich gleichfam Verdoppeln oder sich als Fosis und Ergründbares in fich Hervorbringen geschieht. Da nur M diese verdoppelnde Hervorbringung nicht felbst schon die Bell endung ift, sondern da diese nur durch einen dritten Mond bewirkt wird, nämlich durch Reunion jenes Verdoppelten (M genitor und genitus), so ist die Lehre vom absoluten Gott justiff

Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 4, S. 466; H. 3, S. 309 – 310; Ind die Ertase, St. II., S. 10), 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber Divinations = und Glaubenskraft, G. 54 Anm.

<sup>\*</sup> Fermenta cognitionis, S. V., S. 58 - 59.

ene vom Dreifaltigen. Rur auf solche Weise wird die Wollndung des Kreislaufs des Lebens im Ternar begreiflich, indem er Bater, fich gleichsam verzehrend in der Zeugung des Sohns, ils Geift' von bem 'Gezeugten wieber in fich gurudtehrt, im Bohne mit Wohlgefallen ruhend, und doch wirtsam schaffend ion ihm ausgehend. Das Gine, bas Alles ift, hebt fich bier in ie Zwei (de Durchgangszahl alles Reductrens und Destruirens) mf, um durch die Creatur fich wieder zu restituiren. Reduction ift tein einfaches Wieberbringen, fondern eine Potenzirung oder Verherrlichung. Das Gein Gottes in der Creatur ift der Geift: Der untrennbare Zusammenhang des lebens, als Geiftes, Bluthe und Krone der Ratur, mit ihr, burgt für die ewige Fortbauer des Lebens felbst. Konnte man Dieses ewige Band trennen, konnte man Gott naturlos, bie Ratur gottlos machen: fo verfdmanden Beide, und, anftatt des ich offenbarenden Gottes, bliebe nur ein Gott in potentia übrig. \* Bo laffen bei diefen, wie bei andern Abtrunnigen, die Raden= hläge ber Raturphilosophie noch fattsam deutliche Spuren einer berhallenden Speculation zurud:

## C. Steffeng.

Henrich Steffens wurde am 2. Mai 1773 zu Stawanger in Norwegen geboren. Er gehörte zu den frühreisen Knaben. In seinem zwölsten Jahre zog er von Helsingör nach Roeskilde, wohin sein Vater als Regimentsarzt versetzt wurde: zwei Jahre häter nach Kopenhagen. Jedes religiöse Gefühl verdankte er seiner Mutter. Schon in seiner Kindheit sühlte er sich mit Ansbacht zur Natur hingezogen, die ihm die ungetrübtesten Genüsse

Vorlesungen über religiöse Phitosophie, S. 21 (Allgem. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 4, S. 462; Sur la notion du temps, p. 7), 34—35; Ueber die Vierzahl des Lebens, S. 6; Fermenta cognitionis, H. III., S. 30; Ueber Divinations und Glaubenstraft, S. 36; Allgem. Zeitschrift von Deutschen für Deutsche, Bd. I., H. 3; S. 312.

gewährte und mit Seligkeit durchdrang. Aus diesem innigen, freudigen, einsamen Naturleben entsprang seine Liebe für die Naturforschung. Urfprünglich hatte er fich zum Geiftlichen be stimmt. 1 Seit 1796 docirte er zuerst an der Universität Kiel. Dann ging er auf Reisen, und mählte Deutschland zu seinem Aufenthalte. Er wurde mit Schelling genau bekaunt, als diefer gerade auf dem höchsten Sipfel seines Ruhmes fand, und grif in die Entwickelungsgeschichte der deutschen Philosophie thatig ein. Unter Anderem lieferte er Beiträge zu Schellings Zeitschrift für speculative Physik (auch 1808 noch in die Jahrbücher m Medicin), in welcher diefer die größte Eigenthümlichkeit seine Standpunkts niedergelegt hat: und erinnerte fich fpater nicht ohn Rührung an jene lebendige Zeit, deren bedeutungsvolles Str ben zu theilen ihm vergönnt gewesen sei. 2 Auch 1805 rück Steffens in die Jenaische Literatur=Zeitung einen noch gan; in Sinne des Identitätsspstems verfaßten Aufsag, "Schelling'schi Raturphilosophie" betitelt, ein, worin es unter Anderem histi "Die unwandelbare Gesinnung ift eine mit der Urmaterie de Welt." Dieses Ergriffensein von dem mächtigen deutschen Beift! verschaffte ihm 1804 einen Ruf als Professor in Salle, nachden er auf einige Zeit in sein Vaterland zurückgekehrt mar, und m 1802 — 1804 auf der Kopenhagener Universität gelehrt hatte. Seit 1811 bekleidete er die Professur der Physik in Breslan Im Jahre 1813 wohnte er dem Feldzuge gegen Napoleon bi Im Jahre 1825 besuchte er die entfernten Freunde in seinen Waterlande; und da der Ruf, "als Reophyt des Glaubens if er ein Apostat des Wissens geworden," auch zu ihnen gedrungen: so "wunderten fie fich nicht wenig, als fe denselben heitern, at

<sup>\*</sup> Steffens: Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 25 — 26, 56, 58, 32 — 34, 60.

<sup>2.</sup> Steffens: Alt und Neu (1821), Bd. L. S. 67 (75).

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 85 — 114 (112).

<sup>4</sup> Steffens: Caricaturen des Heiligken, Th. U., Borrede, G. VII.

lem lebendig theilnehmenden unbefangenen Mann noch immer r sich sahen." 1 Doch scheinen seine deutschen Freunde ein deres Verfahren beobachtet zu haben. Sie tadelten ihn, daß er Breslau Conventikeln beiwohnte; und viele haben fich von ihm gewandt. 2 Seit 1832 ift er Professor der Philosophie an der iversität zu Berlin, nachdem er schon früher diese Stadt öfter sucht und auch einmal mährend eines Semesters hier mit vielem tifall Vorlesungen gehalten. Bald nachdem er Berlin zu seinem ubenden Wohnsitz gemacht, murde er als Mitglied in die Ata= mie aufgenommen, welche damit ihre feindselige Stellung gegen e neuere Philosophie aufzugeben gesonnen scheint. näsentirt die Totalität in der Schelling'schen Schule, indem ihre Principien allgemeiner anzuwenden, und die Beziehung n Natur und Geift am burchgreifendften und spftematischsten hzuweisen unternahm. Daher gelang es ihm auch, Berlin n Wirkungskreise feines Alters zu machen. Sierher sind mlich immer die reifsten Vertreter jeder großen Richtung der usten Philosophie hingezogen worden: Fichte und Schleier= der als die Vollender des subjectiven Idealismus, Steffens de Solger als die höchsten Spigen des objectiven Idealismus, lich Hegel, der Gipfel des ganzen Gebäudes.

Diese Totalität der Schelling'schen Schult liegt in Steffens' driften klar zu Tage: 1) In den "Grundzügen der philoshischen Naturwissenschaft," 1806, nähert er sich Oken und dem tmalismus der Naturphilosophie. 2) Die geistige Seite des issens stellt er dar in den "Caricaturen des Heiligsten," 2 Theile, 19–1821; denen sich eine Flugschrift "Die gute Sache," 1819, schließt. 3) In einer dritten Reihe von Schriften wird nun den Ansang an zu Grunde gelegte Einheit von Natur und ist von verschiedenen Richtungen her erörtert. a) Erstens wird

<sup>&#</sup>x27; Steffens: Wie ich wieder Lutheraner murde, S. 16.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 142—143.

die "ewige" Ratur als ein Geschichtliches, in zeitlicher Entwik kelung Begriffenes, und somit Geiftiges betrachtet, was Seider schon angedeutet habe und Steffens selbst als das Hauptihem feines Lebens und das höchste Ziel aller feiner Untersuchungen anfieht. 1 Sierher rechne ich die "Beiträge zur innern Ratur geschichte der Erde" (erster Theil, 1801); und die "Polemischa Blätter zur Beförderung der speculativen Physit," zwei Sift 1834 — 1835, in welchen er gegen die Abstractionen und Spe thefen der empirischen Physik fehr gut den speculativen Gedania der Raturphilosophie aufrecht zu erhalten weiß. Im ersten Hick "Bur Geschichte der heutigen Physik," zeigt er, wie die urfrink liche Vereinigung des Geiftes mit der Ratur auch schon eine all Ansicht, z. B. Roger Baco's, gewesen, die mechanische (quant tative) Physit im flebzehnten Jahrhundert vollendet worden und man erst im achtzehnten Jahrhundert von den blos quant tativen Werhältniffen zu ben qualitativen Gegenfägen des Magu tismus, der Elektricität und Chemie, d. h. zu einer qualitatio (dynamischen) Physit, fich erhoben habe, bis in unserm Jah hundert eine bedeutungsvolle Wereinigung aller Saupterschein gen der Ratur zu Ginem Geifte, die Morgenröthe der Rate wissenschaften, eingetreten sei. 2 Das zweite Beft, "Bur Bu logie," das fich den Beiträgen zur innern Raturgeschicht M Erde anschließt, foll eine strenge Prüfung seiner eignen Unich

<sup>2</sup> Polemische Blätter, H. I., S. 21, 74, 89 — 91, 96, 195—11.

Polemische Blätter, H. I., Borrede, S. vi; Alt und Neu, A. I. Borwort, S. 111—1v, vi; Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erk S. 97 (254). — Schelling, den er in der letzten Stelle als Genisch mann ansührt, will aber durchaus nicht eine solche "Geschichte der Natur Objecte, sondern nur der hervorbringenden Natur selbst" statuiren: soll also nicht in der Zeit die Gegenstände der Natur allmälig aus einzu hervorgegangen wären, sondern nur dem Begriffe nach, und man sich Natur blos "vorstellen" könnte, "als wenn sie die Mannigsaligseicher Productionen durch stetige Abweichungen von einem ursprünglichen Original allmälig hervorgebracht hätte."

hmung liefern, und sie damit zugleich bestätigen. <sup>1</sup> b) Zweitens ind umgekehrt der Seist als ein auf der Natur Beruhendes und inniger Einheit mit ihr Bleibendes in der "Anthropologie" Bände, 1822), ungefähr im Schubert'schen Sinne, aufgefaßt. Endlich wendet Steffens sich, besonders durch Scheibels mzelvorträge angeregt, ganz der mystisch religiösen Seite, wie anz v. Baader zu, und wirft sich "die Frechheit seines frühern dissens" selber vor. <sup>2</sup> Sierher gehören die Schriften: "Bon r salschen Theologie und dem wahren Glauben. Eine Stimme is der Gemeinde," 1824 (2. Auslage 1831); und "Wie ich eder Lutheraner wurde, und was mir das Lutherthum ist," 1831.

ich im Politischen schließt er sich vielleicht mit zu viel ausge=

ochener Absichtlichkeit, am meiften in feinem neuesten Romane,

1 Anfichten Baaders an. Seine frühern Dichtungen aber ver=

nten zum Theil den großen poetischen Reiz, den fie haben,

on dem Umftande, daß das speculative Bewußtsein der Ratur=

Zweiter Abschnitt. Steffens' Grundzüge der phil. Naturwissenschaft. 509

1. Die Naturwissenschaft. Die Natur, nicht nur im mzen, sondern auch im Einzelnen, kann aus sich selbst begrifwerden, ohne äußere Hülfe von Hypothesen und Principien,
wenn sie als das äußerlich Bestimmende und Regierende vortreten, gleich schlecht und verwerslich sind. Einigen, die haben sagen lassen, wie Alles in der Totalität sei, erscheint es als ein Unbestimmtes, als Andacht, Ahnung, Anbetung, sich nicht mit der klaren Vernunft fassen läßt, weil diese tes auf die bestimmteste Weise anschauet; sie fassen daher dieses bestimmte mit dem heiligen Willen, mit Frömmigkeit. Aber der Wissenschaft gilt nicht die Gestinnung allein. Wissenschaft Bernichtung eines Gegensaßes. Was nicht ursprünglich versigt und eins war mit dem Geiste, ist nicht für das Wissen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Polemische Blätter, H. I., Vorrede, S. vi; H. II., S. 5—6.
<sup>2</sup> Von der falschen Theologie und dem wahren Glauben (1831), Vors

ht, G. 14 — VIII (G. 184).

denn das Wiffen besitt keine schöpferische Kraft. Die jugende liche Geschichte ber Menschen fiellt glückliche Geschlechter bar, bie mit der Natur innig verbündet waren. Die Trennung von be Natur, die das Wiffen schafft, wird durch Philosophie gludich gehoben. Das Wesen im Wiffen ift nichts Ginzelnes, sonden das Sichtbarwerden des Unendlichen selbst, die unmittelbare De fenbarung der mit fich felbst einigen geistigen Ratur. Das mit Erkennen wird nur da sein, wo Denken und Sein identiff werden. 1 Später fällt Steffens freilich in eine Gefühls: Erfahrungsphilosophie, 2 und die Akatalepsie der Glaubensphile sophie, nicht ohne Parodie der Speculation, zurud: Wir woll nichts erklären, nichts ableiten aus Gott, als wäre er etwat Grundbegriff des menschlichen Denkens. Wir wagen sein 1 erforschliches (!) Sein und Wesen nur so speculativ (in s culo) zu betrachten, wie es fich uns hat offenbaren wolls durch die zwiefache Offenbarung, nicht von Angesicht zu Angest durch die heilige Schrift und durch die Ratur. 3 Und diest M pelte Offenbarung foll Gott fo wenig geholfen haben, daß fich doch noch den Unbekannten nennen laffen muß? In giff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, G. Iv, vi, n-4 xii; G. 2.

Anthropologie, Bd. I., S. 59, 383; Wie ich wieder Lutheraner und S. 103—104. — Schon Schelling (Siehe Oben, S. 225) hätte ihn icht sollen, daß Erfahrung und aprioristische "Entwickelung der Begrise" on nicht, wie er hier in der zulet angeführten Stelle behauptet, schwicken, noch das Resultat solcher Entwickelung ein "früher schwicken, "Gegebenes" zu sein brauche. Auch spricht er sich ein ander Außen "Gegebenes" zu sein brauche. Auch spricht er sich ein ander Außen "Gegebenes" zu sein brauche. Auch spricht er sich ein ander Außen "Gegebenes" zu sein brauche. Auch spricht er sich ein ander Außen "Die Bernunft ist wie konnte, sehr schön und ganz genügend aus" "Die Bernunft ist wie retten, wenn ihre geschichtliche Entwickelung nicht als ihre höcht wesentlichste Form erscheint; und in diesem Sinne ist alle Philosophie sich rung," — nicht aber der sinnlichen, sondern der intelligiblen Belt iche

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 127—128, 171—172; Anthropologie, Bd. I., S. 204 (390, 283), 365 (Caricaturen des Deilighe Th. II., S. 506, 724—725; Alt und Neu, Bd. I., S. 127—130).

Iweiter Abschnitt: Steffens' Grundzüge der phil. Naturwissenschaft. 511 ditiger Schrift aber läßt Steffens noch Säge über die Absoluteit der Vernunft u. s. w. folgen, die sich besonders dem zweiten ieste des zweiten Bandes der Schelling'schen Zeitschrift für spestlative Physik genan anschließen. Sonst lehnen sich die hier usgestellten Sedanken nicht nur der construirenden Naturhhilosphie Schellings, wie sie in der Neuen Zeitschrift, dem Bruno ab der Weichodenlehre sich sindet, sondern sogar dem Ersten intwurse, selbst auch der theosophischen Naturphilosophie an. Doch iener Entwurf auch noch in spätern Schriften von Steffens

liederzuerkennen.

Die Geschichte ift bas ewige Borbild ber Ratur, ble Ratur 18 ewige Abbild und Gleichniß der Geschichte. Die ewige Wahr= it ift da, wo die Ratur teinen Schatten ins Erkennen wirft, s Erkennen teine Gewalt über bie Ratur ausübt, wo Beide Mig unzertrennbar find. (Die Geschichte als Ein Ganzes, als u Totalorganisation aller menschlichen Verhältnisse; und die atur als Gin Sanges find in einer beständigen innern geheimen erbindung. Die felsenfeste Buvetsicht; die diese beiden Formen afaßt, und ben unvergänglichen Standpunkt der edelften Gerle seichnet, ift der Glaube. Das Absolute, insofern es die In= fferenz alter Dimenstonen ift, ift bie Daterte; sie ift ewig, ib das Absolute der Ratur felbft. 1. Auch über Licht, Schwere, rganisation, Magnetismus, Ctettricität u. f. w., entfernt Stef= 18 sich im Wesentlichen nicht von den Schelling'ichen Bestim= ingen. Doch nun kommt ein Sprung ins Entgegengesete, n indessen auch schon Schelling, jedoch nicht so entschieden, in mem theosophischen Standpunkt machte. Schon in ber Gin= tung wurde Schleiermacher (bein Steffens fich- in mehreren inften - auch z. B, darin, daß er keine Schule fliften wolle, im für das Eigenthündiche die berrlichste Gabe Gottes nennt,

<sup>&#</sup>x27;Grundzüge der phil. Naturwissenschaft, S. 11—12 (Anthropologie, . I., S. 345; Caricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 16), 23.

Erkenntniß nur für annähernd hält 1 u. f. f. — anschließt), als der Gine gerühmt, "dem die Formen des Menschlichen in reiner Eigenthümlichkeit zu fassen vergönnt ward." Jest heißt es so gar: Nur das Individuelle hat wissenschaftliches Interesse. Die mahre Individualität ift nicht unter den Bedingungen der Beit und des Raums, sondern ewig. Das mahre Sein des Gangen (diese Kategorie ist auch pantheistisch genug) ift nur dann, wem die Ewigkeit des Einzelnen (überhaupt, wie Oken wollte, obn eines jeden? Steffens nimmt die zweite Alternative an 2) gesicht Die Geschichte entwickelt die Eigenthümlichkeit, der Person die göttliche Gabe, je mehr das, was in ihr die Masse genann werden kann, nämlich das Bofe, überwunden wird. 3 Im Gegen theil hat der höher gebildete Zustand eines Wolks die Kraft, die Particularitäten zu überwinden. Und Steffens setzt felbst bing, er wolle nicht ausmachen, ob eine Lehre, die die Ewigkeit di Eigenthümlichen lehrt, auch Philosophie heißen darf.

Zwei Extreme der quantitativen Differenz sind auf de Erde als Zwischenstufen des relativen Erkennens. Das Extrem der Universalität heißt Masse, das Extrem der Individualität Seele. Wo Beide absolut sind, fassen sie ihr Entgegengesetzts ganz in sich: da wird Masse Materie, und Seele Geist Ein jedes Erscheinende hat, eine doppelte Natur: eine, duch welche es als Masse in der Materie; eine, durch welche es als Masse in der Materie; eine, durch welche es als Seele ist. Seele und Masse sind nothwendig getrennt (aus einander gehalten), und nur durch die absolute Trennung — in der Materie und im Seiste — ewig vermigt. Die ewige Materie in der Masse ist die Schwere; der wist Seist in der Seele ist die Vernunst, als Centrum des Lichts

Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 96, 105 (Alt und Reu, Bt.L., S. 147); Polem. Blätter, H. II., S. 150; Bon der falschen Theologie, S. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, S. 38. <sup>3</sup> Grundzüge der philosoph. Naturwissenschaft, S. xx11; S. 36-37; Caricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 131 (199).

<sup>4</sup> Caricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 135.

Zweiter Abschnitt. Steffens' Grundzuge der phil. Naturwissenschaft. 513

Das Universum ift das Bild ber ewigen nd der Activität. legenwart der Materie, die Menschenorganisation das Bild der vigen Gegenwart des Geiftes. 1 Dit der schon hier in den trincipien fictbaren Tenbenz' zu einem religiöfen Dualismus nbindet fich im Einzelnen bas Schemakiffren, wie es bei Oten icht bunter angefroffen werden tann: fo wenn z. B. auf das ichema der Subjectwität und Objectivität nach und nach Schwere nd Licht, die Begetation und Animalisation, Weibliches und Rännliches, Bögel und : Gäugethiere n. f. f. angewendet weren. 2 Ein noch weit burchgreifenderes Schema, "burch welches it Ratur den ewigen Rhythmus ihrer eignen Conftruction offenart hat," ift bie Quabruplicität ber Weltgegenden, die in ber dader'schen Schrift: "Ueber das Phthagoreische Quadrat" vormmt, und von Steffens bis auf die Temperamente, Menfchenund Lebensalter ausgedehnt wird. \* --

In Bezug auf Geologie und Seognosie, Wissenschaften, it denen Steffens sich am meisten beschäftigt hat, spricht er immer, it alle Geognosten, von ältern und jüngern Urgebirgen, Flötztbirgen u. s. f.; und wenn er auch "die vergangenen Spochen der kibbildung," wegen der "unendlichen Tiese der Bergangenheit;"
icht "durch Jahrzahlen bestimmen" will, so hält er doch an im zeitlichen Auseinandersolge sest. Gedelling und Schubert
ellten im Gegentheil den richtigen Gedanken einer Priorität und besteinrität der Würde nach auf, wenn sie auch manchmal in
it Borstellung einer zeitlichen Priorität und Posteriorität zurückallen, als ob ein Gebilde ohne das andere bestehen könnte und
Bedeutung hätte. Ja selbst Steffens kann sich des Gedankens
er Simultaneität aller organischen Formen nicht erwehren,

<sup>&#</sup>x27; Grundzüge der phil. Naturwissenschaft, S. 85, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 66 – 68, 80 – 81.

³ Ebendaselbst, S. 38 — 48 (44), 59, 89 — 95 u. s. f., 194 — 198.

<sup>4</sup> Cbendafelbft, S. 100, 113, 118, 86.

<sup>5</sup> Polemische Blätter, H. II., S. 150.

abgleich fie seine gange Theorie der Gefchichte der Erde umflosen würde. In der Authropologie fagt er sogar: Organisches und Angrganisches segen fich porque, und find in und mit einander geworden. Go erzeugt fich dem Wesen, nach in der Ratur nicht, und nichts geht zu Grunde. Ein jeder Wurm, ein jedes Thier du niedrigften Stufe mit berjenigen Geftalt, die der gegenwärlige Spoche eigen ift, sost able andern thierischen Formen, felbst das ganze Seer der höhern Thiere, Wögel und Gauge thiere, voraus, ! Ratürlich, benn die Gestalt des Wurms if nur eine Abstraction des Typus des thierischen Organismus, di aber die Totalität nicht besiehen kann. Warum foll es nun u der Urzeit anders gemesen sein? Warum denn Gott bei in Shöpfung das Polltommene aus dem Unvolltommenen gebildt hahen?, Rur der Goschichte, weil fie freie That des Menschu geschlechts, ist es eigenthümlich, diesen Weg der zeitlichen En wickelung zu gehen, damit jones fich zu dem mache, was es al soine Bestimmung erfaßt; und lediglich hier ift das Bollton menfig nicht als existizend, sondern nur an sich das Exste. Die denni die speculative Philosophie as jenem religiös geworden sin wollenden Raturalismus vorhalten, daß die absolute Alluck des göttlichen Vernunft nicht nach und nach ihre Werke formit sondern im Ru geschaffen hat, ohne der Zeit dezu zu bedürsen lind if film olfe, mit andern Worten, ewig Schöpfer ift? allmälige mühsame zu Stande Bringung des Universums mit eine ganz naturalistische Religionskhre? Es ift als habe beit der Ratur einige nütliche Kräfte mitgegeben,: vermittelf den fe fich nun langsam selber habe holfen müffen, um zu eines Gind aber die Kräfte emis erkleklichen Resultate zu gelangen. wie Steffens nicht in Abrede steht, so auch die Aeußerunga oder das Geschaffene; denn wie weit eine Kraft reiche, läßt fi

¹ Anthropologie, Bd. II., S. 11, 392; Bd. I., S. 156 (Bb. I.) S. 308 — 309).

Zweiter Abschnitt. Steffens' Grundzüge der phil. Raturwissenschaft. 515

eben nur an ihrer Wirtung ertennen. Einen gefcichtlichen Punkt (dies gaben, wir bei Schubert zu) hat die Natur allerdings gehabt, insofern fie nämlich - durch die große Rataftrophe, wie Shubert ichon es nannte, (vor welcher nach Steffens der Binlel der Etliptit 90° und eine tropische Wegetation am Nord= pole war 1) — jum Wohnsitz des Menschen geeignet wurde. Als die Zeit erfüllt mar, damit die Entwickelung des Geiftes beginne (das Wann, da es nur ein Schein ift, ift absolut gleiche gültig), schlug ber Blis der böhern Lebendigkeit in die Erde, und ste wurde eine andere. Die ungeheuren Thiergebilde der Urwelt 3. B., mit denen die Rraft des Menschen fich nicht hatte meffen fönnen, mußten verschwinden. 2 Beweift dies aber eine zeitliche Bildung der Urgebirgsarten, in denen keine animalischen und ngetabilischen Ueberrefte vortommen, der einzige Grund für ihr Entstandensein? Und so behauptet auch Heim schon irgendwo n seiner Beschreibung des Thüringer Waldes alle Urgebirgsuten, die er in Kern = und Schaalgestein eintheilt, als gleich= eitig. Feuer mochte dann Spigen in die Bobe getrieben, und Baffer nach und nach die von denfelben losgeriffenen Trümmer ils Flögläger abgeset haben, mit ihnen eine präadamitische Thier= md Pflanzenwelt, die ebensowenig als das Mineratreich in einet estimmten Zeit entstanden ift, begrabend. Aber was braucht: es uch dazu vieler Jahrtausende? Will man so ftreng der Bibel olgen, & warum soll Gott nicht in wenigen Tagen schon diese levolution vor fich gebracht haben können? Beide Processe, des Bulcanismus und Reptunismus, find gleichzeitig und durchtreuen sich. 4 Die partiellen, länger anhaltenden Rachwehen dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 223, 280, 427, 430—431, 454, 474; Alt nd Neu, Bd. II., S. 141—142.

<sup>2</sup> Bergl. Polemische Blätter, H. II., G. 108.

<sup>3</sup> Vergl. Anthropologie, Bd. I., S. 182, 265.

Bergl. Steffens' Polemische Blätter, H. II., S. 47—48; Schubert: die Geschichte der Natur, Bd. I., S. 498.

Processes, welche meist die aufgeschwemmten Gebirge bildeten, 1 3. B. die noachische, ogygische, deutalionische und eimbrische Fluth, die Flöggebirge in die Lage der Urgebirge versezend, 2 konnten auch die Ursache sossiler Menschenknochen sein, deren Existen jest nicht mehr Feleugnet werden dars.

Ueber das Bestreben, alle einzelnen Gebirgeschichten in eine allmälige zeitliche Entwickelung zu verfegen, fagte Begel in feinen Worlesungen über Raturphilosophie, die ich im Winter 1821 nachschrieb: "Die Erklärung ift, daß man die Weise des Rebeneinander in die Weise des Nacheinander verwandelt. Diese Ba wandlung hat eigentlich tein vernünftiges Intereffe." ,, ,, Dit höhern Gebirge find die Grundlage der niedern; alfo find fu älter."". "Das ift eine leichte Ginficht. Der innere Bufammenhang ift das Wesentliche, wie das Gine fich zum Andern verhält. Das Raceinander thut nichts dazu." Wenn Steffens nun fagt: "Die Berfleinerungen der Uebergangsgebirge find folche, die als die niedrigsten Thiere sich der Pflanzenform, oder als die nies deigsten Pflanzen sich der Thierform am meisten nähern. Die Berfleinerungen der ältesten Flötgebirge steigen nur bis pu Organisation der Fische. In den jungsten finden wir auch Amphibien und Wögel;" 4 fo läßt fich die Beit leicht wieder is den Raum zurück übersetzen. Denn es ift sehr erklärlich, das ungeachtet der Gleichzeitigkeit aller diefer organischen Gebilde, mit

<sup>1</sup> Polemische Blätter, H. II., G. 71 — 72.

Dies beweist das Sandsteingebirge der sächsischen und böhmichen Schweiz, deren höchste Spisen, nämlich da, wo aus größerer Tiest geschwolzenes Urgebirge in die Höhe getrieben wurde, aus Basalt (doch lassen Andere ihn aus dem Wasser entspringen) bestehen.

Schubert: Die Urwelt und die Firsterne, S. 306—315; Stessens Anthropologie, Bd. I., S. 441—444; Stessens Polemische Blätter, H.L. S. 111—115.

Grundzüge der phil. Naturwissenschaft, S. 123 (Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde, S. 86—88; Anthropologie, Bd. I., S. 135).—In den Polemischen Blättern (H. I., S. 139; H. II., S. 19) suhrt er A. daß "Euvier's glänzende Untersuchungen diese Ansicht bestätigt haben."

ben schwersten Riederschlägen die am Boden haftenden-Pflanzen, bann die Fische, die im Grunde der Gewäffer wohnen, berabgezogen wurden, mahrend die Bögel, nur durch den Sungertob überwunden, von den Waffern zulett ergriffen wurden, und fo m höchsten zu liegen tamen. 1 . Ift hierbei nicht wieder gang iatürlich, daß Sumpf= und Waffervögel=Knochen am eheften sesunden wurden? ? Konnten nicht auch die Amphibien (ohnehin it Säugethiere 3), vor den steigenden Waffern auf die Landpigen fliehend, fich länger als die Fische schützen? Gine ältere (auch von Schubert gewissermaßen wieder aufgenommene 4) Ansicht sah sogar alle Flötzgebirge als ursprüngliche Gebirge der Shöpfung an, und somit die Versteinerungen als Gestalten ber Ratur, die, ohne jemals Organisationen gewesen zu fein, gleich= eitig mit dem Schöpfungsact, organische Formen nur nach-Wenn Steffens aber auch bas von uns fo eben lufgestellte als eine ältere Ansicht verwirft, 6 so wäre es uns in Leichtes, dasselbe zur Noth schon haburch zu schützen, daß wir amit die neuere Behauptung mehrerer Epochen verbänden. Denn igeftanden, daß die große Revolution in Abfäten vor fich geangen (und warum follen es dann nicht gerade fechs gewesen in?): so könnte man annehmen, daß anfänglich, wo die Gewalt a Elemente wuthender gewesen, nur die niedrigsten Stufen der Regetation und Animalisation, die dem Wasser zugehören, aus ühern (wenn auch nicht ber noachischen Arche zu verdankenden) ieberreften dieser Sattungen entsprungen, wieder begraben wurm, bis mit fich legender Wildheit ber Gewäffer auch die bobern

Bergl. Anthropologie, Bd. I., S. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Polemische Blätter, Heft II., S. 107.

Dies Argument gegen die allmälige Entwickelung der organischen kelt kommt auch schon bei Schubert, dem Steffens sonst mehrere seiner zen verdankt, vor: Die Urwelt und die Firsterne, S. 304.

<sup>4</sup> Siehe Oben, G. 461.

<sup>5</sup> Polemische Blätter, H. II., G. 10.

<sup>6</sup> Ebendaselbst, S. 11.

Gattungen, der Bögel und Landthiere, wieder sich vernehm und abermals verschlungen werden konnten. Der unmittelbar auf die zuletzt angeführten Worte der Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft folgende Schluß: "Die Stusenfolge der allmäligen Entwickelung der Organisation in den Spochen der Stildung geht also der dynamischen Stusenfolge des jetzt daseins den Organismus parallel," ist also, wenn er nicht etwa und der Umbildung der Erde verstanden würde, gänzlich salsch, selbs wenn wir die oryktognositschen Facta, worauf er sich stügt, obglich sie nicht ohne Ausnahmen sind, i in ihrer ganzen Ausdehumg gelten lassen wollten. Denn Sin Organismus, Sin Naturnich bedarf nothwendig des andern; und sie müssen alle in derselba Spoche, wenn gleich auf verschiedenen Stusen derselben und in verschiedenen Tiesen der Erdoberstäche, untergegangen sein.

Des Menschen aber, der fich aus ihnen gewiffermagen duch tint generatio aequivoca (aus Niederem, nicht aus Gleichem) lot wand, bedurften fie nicht, wie er allerdings ihrer. Steffens fagt in den Polemischen Blättern: Es gab eine Zeit (diefes ift das großnicht zu verdrängende Resultat einer genauen Forschung), in welch die menschliche Organisation noch nicht entwickelt war auf der EM eine Beit, in welcher die thierische Entwickelung noch nicht die All dungestufe der Säugethiere erreicht hatte, eine altere Reit, in welche alle thierische Bildung auf noch niedrigern Stufen gehemmt wa. Wenn uns nun allein die erfte diefer Behauptungen, und nicht bie andern haltbar erscheinen: so liegt dies darin, daß eben nu M Beift ein fich in der Zeit Entwickelndes, die Ratur aber die migt Woraussetzung des Geistes ift. Freilich kann die zeitliche Enb widelung auch in der bloßen Natur, jedoch immer nur als eme Beiherspielendes und Untergeordnetes, zugegeben werden, wie die Weltgeschichte auch räumlich wird. Aber was hilft wohl eine solch

Bergl. Polemische Blätter, S. II., G. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, H. I., S. 140 (H. II., S. 153).

Evneession? Alles kain boch nicht zeitlich entstucken soin; weil die Zeit (was Steffens selber einzugestehen gezwungen ist 1) es nicht ist. Denn damit die Zeit entstehe, muß die Zeit immer den da sein, weil etwas nur in der Zeit entstehen kann. Wenn nan nun eine Urzeit annimmt, warinn soll in ihr nicht Ales rhrünglich und aufangslos gewesen sein? Wo nicht, so war ine andere Zeit die Urzeit; und dann hat diese in die Unendickeit zurückgereicht. Kann es nun in dieser Urzeit eine unorsmische Ratur ohne eine organische gegeben haben? Und will nan den allgemeinen Organismus der Erde als die Bedingung er den individuellen des Thiers und Pflanzenreichs als das ledingte sehen? Correlata müssen nothwendig zusammen sein, itesfens sagt selbst: Das Organische kann nie als in einer sinchen Zeit aus einem Andern entstanden betrachtet werden; es us, um sich zu entwickeln, schon da gewesen sein.

Wenn Cuvier nun: die Altersfolge ber Werfteinerungen, ber filen Knochen in den Gebirgen durch ihre größere Berfchiedenit von den Amochen der jest lebenden Thière, bestimmte: 3 fo irden biese Anochen immer nut auf ein späteres Entstandens n der tertiären Bisdungen, da nur in ihnen hauptsächlich die Abek auch in Bezug socienthicze workommen folien, deuten. is die Versteinerungen braucht ja die absolute Gleichzeitigkeit ler Flögläger nicht streng behaubtet zu werden, obgleich bie mpt- und allgemeine Revolution, der die Erde ihre jetige Gestalt tdankt, nur Gine ift, wenn fle auch rudweise und in Abfaten t sich gegangen ift. Da sich die Erde schnell veränderte, konnte ich die in zwischenliegenden Ruhepunkten wieder aufblühende pier= und Pflanzenwelt fich modificiren, und ber jegigen näher ten. Steffens selbst führt bann aber gegen die Euvier'schen sultate an, nicht nur daß jest verschwundene Thiergebilde

¹ Anthropologie, Bd. 1., S. 213, 245.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Polemische Blätter, H. II., S. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbst, H. I., S. 139 — 140.

unter einer Menge Geschlechter von Muscheln und Schneden gifunden werben, die von den jetigen wenig abweichen, nicht un daß ein Reifender eine noch lebende Gattung Rashörner, die mit den fossilen übereinstimmt, gesehen haben will: sondern bi fogar ausbrudliche geologischa Forschungen die Gleichzeitigkeit in Schichten bewiesen haben, welche Envier fich successiv entstand dachte. 1 Der Schluf, daß alles von den jetigen Formen net Abweichende auch einer desto frühern Zeit gehört, ware also we eilig, da oft fogenannte ältere und jüngere Gefchlechter fich vermist finden. Wenn nun die Sängethiere darum zulest als die book Spite des Thierreichs entstanden sein sollen, weil sie nur im auf geschwemmten Lande vortämen.2 (auch von den Bögeln behaupt Steffens dies jest?): wirft nicht das einzige Beispiel, welcht Steffens anführt, wo sich die Kinnlade eines Gäugethiers foge in fogenanntem ältern Flötlager gefunden hat 4 (im foot nannten jüngern find fle häufiger b), diese ganze Theorie um ben Haufen? Die Säugethiere konnten in Höhlen der Beig (wo'man auch noch jest ihre Knochen oft beisammen findet '), die fich erft später mit den Riederschlägen füllten, ihr Icht länger noch als felbst die Wögel friften. Steffens gesteht sell folde Berichtigungen seiner Lehre ein und hofft beren noch mit rere, fürchtet indessen nicht von diesen Einwürfen und Zweisch die Erschütterung derselben. In der That aber gibt er klein bis indem er fagt: Die Grenze, die wir gezogen haben, ift fur di

<sup>1</sup> Polemische Blätter, H. II., S. 63-66, 101, 69, 75-76,

Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde, S. 87—88; Polen. Blätter, H. II., S. 82.

Polem. Blätter, H. II., S. 107—108. — Schubert aber bestrickt dies (Die Urwelt und die Firsterne, S. 305).

Polem. Blätter, H. II., S. 68—69. — Mehr Beispiele, sogar wie Saugethierknochen und andern Wesen aus den vollkommensten Familia der organischen Welt in den ältesten Uebergangsgebirgen, sührt Schutzt an (Die Urwelt und die Firsterne, S. 301—303).

Mnthropologie, Bd. I., S. 424.

<sup>·</sup> Ebendaselbst, S. 423.

zweiter Abschnitt. Steffens' Beiträge zur innern Raturgesch. der Erde. 521

ihöpferische That der Natur keine. <sup>1</sup> Gott bindet sich also an solche Distinctionen keinesweges. Den Einwand serner, daß in den tiesiem Schichten durch größern Deuck, krystallinische Gestalt u. f. s. in Versteinerungen allmälig verschwanden, gelingt ihm durchaus icht zu widerlegen. <sup>2</sup> Musten endlich nicht auch die Knochen der thiere, da sie der zerreiblichen Kalksormation angehören, leichter ich auslösen, als die kieselartigen Pflanzenreste? <sup>2</sup> Daher kommt 18, daß Knochenreste nur sehr selten ties unten liegen; und besonders in der Kalksormation konnten sie leicht assimiliert werden. — Das Wesentliche bleibt hiernach gegen Stessens dies, daß die Natur als ein vollendetes Ganze in ewiger Dauer dagestanden. Gott setzt sch, üm mit Schelling zu sprechen, ewig potentia als Grund seiner elbst, d. i. als Natur, voraus, um actu als Geist zu epistiren. Aus iksem Gott in potentia machte Stessens eine Natur in potentia.

Sonst nennt Segel in den vorhin erwähnten Worlesungen Steffens' Unterscheidung der Riesel- und Kalksormation, 4 stinen seiner besten Gedanken," und in frühern naturphilosophischen Borlesungen, die ich im Wintersemester  $18\frac{21}{22}$  hörte, einen "guten Blid." Auch Heim, den Steffens, ich weiß nicht warum, fast sänzlich ignorirt oder ohne ihn zu nennen bekämpft, 5 kennt schon siesen Gegensag, und sest ebenfalls den Riesel als das Meltere. Besonders in den "Beiträgen zur innern Naturgeschichte der Erde," die mit ganz empirischen Daten beginnen, hat Steffens siesen Gegensag heransgehoben, der mit dem der Pflanze und des

<sup>1</sup> Polemische Blätter, H. II., S. 153-158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 158 — 159.

<sup>3</sup> Vergl. Chendaselbst, S. 218.

<sup>4</sup> Grundzüge der philosophischen Naturwiffenschaft, S. 120 - 121.

<sup>3.</sup> B. Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde, S. 82, wo er egen die Präeristenz der Kiesels und Kalkerde im Urskluidum: Anthrosologie, Bd. I., S. 53, 104, 134 (Alt und Neu, Bd. I., S. 227), wo er agegen spricht, daß der Kern der Erde Granit sei und sich chemisch gebilset habe. — Nur einige Male nennt er ihn für unwesentlichere Punkte, ohne doch sonderlichen Werth auf ihn zu legen: Alt und Neu, Bd. I., S. 170, 22; Palemische Blätter, H. II., S. 24.

Thiers, des Rohlenstoffs und Stickstoffs parallelistet wird. 'Dog wählt feine Untersuchung bald einen bobern Gefichtspuntt, mit "steigt langfam aus dem Grab der Natur, um ihr raflisse thatenvolles Leben zu erkennen." 2 Wir sehen in den ältisch Gebirgen (der Ralt = und Riefelformation), fagt Steffens, die mit Regung der animalifisenden und vegetativen Tendenz der Ram Die Berfteinerungen zeigen uns den Punkt an, von welchen mi die bloße Tendenz in wirkliche Animalisation auf der einen, in wirkliche Regetation auf der andern Seite ausschlägt. Raft die Pflanzenversteinerungen kommen nur in der Riefels, saft all Thierversteinerungen nur in der Kaldformation vor. (Das fönnten diejenigen für fich anführen, die diese Gebilde nicht für wirlich Organisationen halten.) Die Kalkgebirge zeigen die Resduch derjenigen Thätigkeit, durch deren vollkommenes Individualific erft die Animalisation entftand. Das ungeheure Thier, deffa Stetett die ganze Ralbreibe darftellt, mar eben deshalb fei Thier; die ungeheure Pflanze, deren Restdunm die ganze Kies reihe darftelbt, war eben drehmib keine Pflanze, weil die I vividualität noch nicht in ihr gekeint hatte. Es ift der urfprün lich organistrende. Geift der Natur, der aus seinen Werten Aber ben Schluffel ju den Geheimniffen feiner 90duction mussen wir in den innersten Tiefen unferes eigent Geistes aufsuchen. 8

Die Metatle zerfallen nach ihrer größern sber gerinst Cohärenz in zwei Reihen, deren erste mit dem Golde, die abm mit dem Queckfilber anfängt. Die specifische Dichtigkeit der Metalle sieht in beiden Reihen mit der Cohärenz in einem ums gekehrten Verhältniß. Als die schwersten Körper sind die Metalle von der ganzen Erdmasse am meisten abhängig, und ihre Thäs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde, S. 10, 15, 23, 26, 29, 48, 58, 69 u. s. f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendafelbst, S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 83, 85, 89 — 90.

eiter Abschnitt. Steffene' Beiträge zur innern Naturgesch. ber Erbe. 523

keit fällt am meisten mit der der ganzen Erdmasse zusammen.
r Kern der sesten Erdmasse ist also metallisch (was Schubert ter betämpste). Die drei schwersten Metalle repräsentiren ersten Versuche der Ratur, das Quecksilber die erste Regung productiven Thätigkeit auf der niedrigsten Stuse. Die Ertreme weniger cohärenten Reihe Schließen sich ebenso an die Sticksse oder Kalkskeihe an, wie die Ertreme der cohärentern Reihe die Kohlenstosse oder Riesels Reihe. Und so haben wir diese ihen der Metalle zugleich mit der Animalisation und Vegesion in Verbindung gedracht. Die Kalksormation tritt in der schlenstoss sie der Erde in der Urzeit erst weit später hervor. Sticksoff Kohlenstoss sind Repräsentanten des Magnetismus.

Hier unternimmt Steffens die Naturphilosophie von da aus ter sortzuführen, die wohin Schelling sie in seinem Ersten twurfe brachte, indem er nun aus der ursprünglichen Dualis, die Schelling annahm, die Natur und zwar durch den agnetismus entstehen läßt: Diese Dualität der Erde in den unigfaltigsten Erscheinungen nachzuweisen, ist höchstes Problem er Theorie der Erde und das heiligste Geschäft der Naturscher, die dadurch Alles auf den ersten Punkt des Gebährens üdsühren. Die Idee des Shaos enthält nichts, als die Borslung der Richtungslosigkeit überhaupt. Das Shaos selbst war, wan betrachtet, nie, wenn wir hiermit ein beharrendes Sein brücken wollen. Das Shaos ist nichts Anderes, als das ihste, wozu der Empiriter sich getrieben sühlt, wenn er sich den Ansangsmoment der Weltbildung versest. Er ist gethigt, die Natur als nicht bildend sich vorzustellen, um sie in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens, Th. II., Bd. I., <sup>363</sup>—364. — In der That, ein solcher abstracter Körper, wie das <sup>kall</sup>, scheint eher ein später Ausgeschiedenes, und nichts Ursprüngliches sein.

Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde, S. 106, 139, 129, 1, 251 (Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, S. 89), 141, 1, 193, 189 (21), 196.

dem Momente der Bildung zu ergreifen, obgleich die Idee eine nicht bildenden Natur, da diese das Bild des ewigen Producina felber ift, sich selbst aufhebt. (Lag es in dieser ältesten Schrift m Steffens nicht noch febr nahe, alles Schaffen, ganz theologisch, all Erhalten eines ewig Bestehenden, sich Fortbildenden aufzusaffeit Und wie tann, nach solchen Geftändniffen, diefem Gedanten mit entflohen werden?) Der Empiriker hat völlig Recht, fich das Chad als eine Flüssigkeit vorzustellen; denn durch Flüssigkeit wird bil Geftaltlofe, aber eben deshalb für jede Geftalt Empfänglig repräsentirt. Der Magnetismus zeigt uns nichts, als das Pie nomen einer Entgegensetzung überhaupt, und einen Indiffang punkt, in welchem sich die entgegengesetzten Thätigkeiten aushin So bleibt uns nichts, als die Borftellung einer der ganzen En zukommenden Polarität zurüd. Die Bedingung der Entgega fetung der ganzen Erde kann aber nicht felbft in der Erde geful werden, sondern fle muß eine höhere sein (fle liegt nämlich im 64 nensystem). Die ideelle Are der Erde ift nichts, als die Linie b Magnetismus, die der ursprünglich formlosen Maffe in der Bild eine Richtung, und dadurch Gestalt gibt. Während hier die Die fich nach der Dimension der Länge bildet, tendirt die Schwen im Einem Punkt. Da der Magnetismus mit der absoluten Cohang zusammenfällt, der Ausdruck der Schwere bei der Maffe abn # Dichtigkeit ift: fo muß der Widerstreit zwischen der ideella # des Magnetismus und dem ideellen Punkt der Schwere mil wendig als ein Streit zwischen Dichtigkeit und Elle Dieser Streit läßt fich aber nur buch die reng erscheinen. Rugelform der fich bildenden Maffe auflösen. Kür die gan Masse gilt nothwendig folgendes Gesetz: daß die Dichtigkeit eins jeden Elements der Maffe mit der Entfernung von der An i einem geraden, die Coharenz mit derfelben Entfernung in eines umgekehrten Werhältniffe fleht. Geht die Tendenz der Raturthatif keit auf der Erde darauf aus, die Cohärenz zu heben: so vermagst dieses nur, indem sie die Dichtigkeit anfänglich zunehmen läßt, 186

so den Segensat bindet, den ste auflösen möchte. Sie wird also, wo das Maximum der Bindung erreicht ist, den entgegengesetz Weg einschlagen; ste wird den Segensat hervorrusen müssen, ihn völlig vertilgen zu können. Hier also in der größten atsernung von der Are, d. h. in der eigentlichen dynamischen quatorial Ebene, erwachte das Leben der Erde, der Erdgeist, d loderte die göttliche, seitdem nie erloschene Flamme empor. In dem Wechsel der Dichtigkeit und Sohärenz, oder, was siehe ist, in der Metamorphose der Masse, such ein den Keim allen jenen größern und gewaltigern Umbildungen der

ffelbe ift, in der Metamorphose der Maffe, suche ich den Reim allen jenen größern und gewaltigern Umbildungen ber rde, die uns die Geognofie aufweift. Der Magnetismus ift : erfte Stufe der Evolution aller Bildungen unferer Erde, und m dadurch Princip einer Evolutions=Theorie. Das orga= iche Leben fiellt den höchften Gipfel des Producirens der itur in entgegengesetzter Richtung dar. Sauerstoff und Wasser= ffind die Repräfentanten der Elettricität (eine Entdedung, ursprünglich Schelling angehört); diese wird dadurch Princip er Meteorologie, so wie der Magnetismus Princip. einer ologie. Beide werden die empirische Grundlage zu einer Natur= torie legen. 2 Diefe Geschichte der Erde verfolgt Steffens für t aber nicht weiter; und der zweite Band, den er verspricht, ift ht erschienen. In den "Polemischen Bkattern," wo er längst 1 Standpunkt des Glaubens zurückgetehrt mar, heift es dars r nur: Gottes Fürforge leitet die Gefchichte der Ratur zur höpsung eines eneuen Himmels und einer neuen Erde. Die tklärung der Natur durch den Glauben schwebt dem Glaus en als das lette Ziel seiner Hoffnung vor. ? Dabei ift aber Hauptsacht, das Wie anzugeben, vergeffen worden. Erft in Anthropologie hatte fich Steffens, flatt mit dem Menfchen, mbers hiermit beschäftigt. .

Beiträge jur innern Naturgeschichte ber Erbe, G. 207-215.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 255 - 256, 265, 269 - 270.

<sup>\*</sup> Polemische Blätter, H. I., G. 48-49; 58.

Ban der Beit nach dem Umbildungsproceffe der Erde fagt Steffens sehr gut: Die alten Kämpfe, wilden Traumen gleich (das Titanische), verschwinden in diesem Erwachen der besonnen Ratur, offenbaren in fich felbit die beitern Bewegungen dem Gangen lebendigen Erbe. Die innere Sonne ift aufgegangen, in überall. will die heiltge, das Ginzelne wie das Banze pflegend innerlich inwohnende Liebe hervorbrechen. Die Offenbarung M Biebe ift die Geschichte, die höchste individuellste Organisation der Ethit: und der göttliche Mensch der verföhnende Ritt mischen Ratur und Gott, in deffen unwandelbarem Dafein m heiliger Anschauung Materie und Geift, Freiheit und Rothm digkeit, besonderes und allgemeines Leben ihre ewige Vermähm Beim Menschen, der das Wert trönt und vollem erreichte die Ratur den Gipfel alles Individualifirens. Die Giff die in sich am meisten die Unendlichkeit der Ratur einschliff ift die individuellste. 1 Und von nun an hat die Ratur M dings, wie Steffens sehr richtig anfftellte, eine Geschichte, M immer nicht für fich, sondern nur in Bezug auf den Beift wird "durch die still fortschreitende Gewalt der Cultur," die Ueberrefte der riesenhaften Thiere der Borwelt immer neh # mehr verbrängt, flets eine andere. 2

Das Ende der Beiträge bildet ein Auffat, in welchen beweist, daß die Ratur durch die ganze Organisation nicht die individuellste Bildung sucht, indem er zeigt, daß das gus Pstanzenreich die Welt der hereschenden Reproductionskus der stellt, bei den Würmern noch der Streit zwischen Irriadiität und Reproductionskraft herrscht, die Insecten die Welt du so schenden Irritabilität darstellen, durch die Fische, Amphisa Bögel und Säugethiere sich die hervortretende. Sensibilität ansbild freie Activität zu einer höhern Stuse der Individualität ansbild

Drundzüge der phil. Naturwissenschaft, S. 132 — 133; Beitrige ? innern Naturgeschichte der Erde, G. 88 — 89, 273.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Polemische Blätter, H. II., G. 87.

weiter Abschnitt. Steffend', Beiträge jur inmenn Ratursesch, der Erde. 527

wisch Alles nur ein immer zunehwendes Individualissen ist. \*
hif den Gegensat der Universalität und Individualität in den
kundzügen der Philosophischen Naturwissenschaft nochmals zurückmmend, sest er auffallend Sensation als Gesühl unter jener
otenz, als Bewustsein unter dieser: \* wogegen Schleiermacker das
efühl, und mit Recht, als das Individuellste bezeichnete. Dach
mn diese Umsehrung bei Steffens auch den tiesen Sinn haben,
is das Allen gemeinsame dumpfe Weben des Geistes erst im
ewustsein des Individuums zur Bestimmtheit und somit Besonnheit gelangt; wie denn in der That zum Bewustsein Persönbleit und Individualität ersordertich ist und nur darin besteht. \*

Steffens folieft feine naturphilosephischen Betrachtungen mit genden Worten: Go tritt die Retur durch immer größeres Insidualistren bem Reiche der Juselligenzen immer näher. der intelligenten Welt bildet eine schaffende Rame Stufen. m die Natur vergännte, in sich ihre Harmanie zu finden, trägt eine ganze uneubliche Welt in seinem Innern; er ist die widuellste Schäpfung, und der geheiligte Priester der Notur. t reine Individualität, die, in sich begründet, immer mur ein mes, zeitloses Leben führt, drückt sich geschichtlich, in: der ine igenten Welt, als die ewige Rlarheit und Unvergänglichteit Gefinnung, als Sittlichkeit aus. Die wahre Sittlichkeit ums t die gange Gattung und die ganze Natur, erkennt ihr Wefen das Wesen Gottes. Die Einheit der Freiheit und Notha digleit, das offenbare Mysterium des Lebens der Individuaim erhlickt aus der Wurzel der Identität der Gekunung und Erkennens in der Gefchichte nichte, als den ewigen Frieden nts!) und die Gemeinschaft ber Beiligen (Sichte's!); und ba rüngliche. Erkennen: diefes Myseriums if nichts Vermitteltes, h Beweise Eingeleitetes, fondern vielmehr ummittelbare

Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erbe, G. 275, 278, 287, (Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, G. 78-80), 313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundzüge der philosophischen Raturwiffenschaft, G. 187.

Bergleiche Cbendaselbst, G. 203.

Anschauung (Jacobi's). <sup>1</sup> Die Raturphitosophie steht so hier auf dem Punkte, die absolute Berfähnung mit der Glaubens mit Resterions = Philosophie abzuschließen, welche wir dann auch bit Solger realissit sinden werden.

Den unmittelbaren Uebergung in die Anthropologie macht folgende Betrachtung: Die organische Form des Lebens if f entschieden burch die Beschaffenheit der Umgebung bedingt, if man eine bestimmte Gegend der Gede und bestimmte Thier: m Pflanzen - Formen, die fle charatteriften, als ein Ganges F betrachten genöthigt wird. Eine jede Organisation affimilit nicht blos felbst, sondern wird auch fortbauernd, während im Lebens, von der Umgebung affimitist. Dieser thätige univerkis Msmilations = Proces der Umgebung ift ein ebenso wesenticht Lebenselement, wie der individuelle. Wenn wir alle organische Formen der gesammten Thiere und Pflanzen zusammenfassen, treten diese als umschlossen von einem allgemeinen Leben, 19 von einer lebendigen Hülle, hervor, welche in der fruchtband Erde, im Meere, in der Atmosphäre fortdauernd thätig if un alle Organisation in einem Gesammtleben vereinigt. Die goff Rutur wird uns die lebendige Entwickelung einer schaffenten freien That, eines göttlichen Willens, der sich immer las immer vollständiger offenbart. Aber alle geistige Entwickin deutet für den Betrachtenden auf ein noch nicht Geschloffet noch nicht Vollendetes. Die Auffaffung des Körperlichen der ein Geistiges, des Physischen als ein Geschichtliches bild ihm das Wosen der Betrachtung. Die fortschreitende Entwicklung de Lebens durch alle Spochen der Erdbildung spricht einen 3mil des Daseins aus; wir dürfen es wagen, ihn zu enträthseln: 10 durch unsere Untersuchung hoffen, das innerfte Räthsel des Leben feiner Löfung immer naber zu bringen. 2

<sup>2</sup> Polemische Blätter, H. H., G. 130, 135, 139, 141—142, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge zur innern Naturgesch, der Erde, S. 316—317; <sup>Grub</sup> züge der philosophischen Naturwissenschaft, S. 203—204.

2. Die Ausdehnung dieses Zusammenlebens der Ratur auch

١

uf den Geift, so "daß der Geift in Berbindung mit der Ratur handelt werben mußte, ift," wie Begel in feinen Worlesungen er die Philosophie des subjectiven Geistes aus dem Sommer 1822 ste, "der richtige Gedanke" der Steffeneschen Anthropos gie; 1 nur tadelt er die Art und Weise, wie dies geschehen, em zu viel Geologie und Physiologie ohne Ordnung einge= ici, — wobei bann das eigentlich Phoische zu turz tommt, zleich es an fich schon in allem Vorhergehenden fiecken soll. it Natur, sagt Steffens, hat nichts der Freiheit, dem Geisti= 1, ja dem Göttlichen in dem Menschen Fremdes, sondern ver= 3t vielmehr das Geheimniß seiner höhern Natur in sich, in Bergänglichkeit das Unvergängliche, in der scheinbaren Entidung seine wahre Heimath. Richt so, als wenn die Berglichteit der erscheinenden Welt das Räthsel seines Daseins ; so vielmehr, daß diese Lösung erft hervortritt, wenn der ein der Erscheinung durchbrochen wird. Das ganze mensch= Geschlecht muß mit der Ratur gerettet werden, ohne fie tes nicht gerettet werden: als tämpfend gegen fie, ebenso g. (Christlicher und philosophischer hieße es umgekehrt: Die ir kann nicht ohne den Menschen gerettet werden; sie ist um twillen da.) Die äußere erscheinende Ratur ift ein Worbild Beistigen; und dieses Worbildliche in der Natur wird durch Urbildliche im Geiftigen erkannt. 2

Die Eintheilung, die Steffens von dieser Wiffenschaft ift nun folgende: Wir betrachten den Menfchen 1) als ukstein einer unendlichen Wergangenheit der Ratur, — Entungsgeschichte der Erde, geologische Anthropologie; 2) als lpunkt einer unendlichen Gegenwart, - organische Epocheërde, physiologische Anthropologie; 3) als Anfangspunkt

Bergl. Anthropologie, Bd. I., S. m; S. 4, 7-8, 345. Cbendafelbft, G. 9, 11, 65 - 66. helct G. d. Ph. 11.

einer unendlichen Zutunst, — geistige Offenbarung des Götte lichen in, einem Jeden, psychologische Anthropologie. Mus nicht gehen Steffens, auch die Simultaneität dieser drei Richt tungen behauptet, werden?

a. In der geologischen Anthropologie tommt nu erft auf den Sat zurück, daß der Rern der Erbe metallisch fil und fucht ibn, fo gut es geht, zu beweifen; weil die Detall nämlich "der Schwere am ftarkften unterliegen und für das lif am verschloffensten find;" ihre Dehnbarkeit deute ferner auf lie bestimmtheit, des bildenden Triebes, fo wie die Unveranderlicht der edelsten Metalle der reinste Ausbruck ber innern Gewalt is nächtlichen Maffe fei; derjenige Gegensat endlich, der alle In tigkeit auf der Erde bedinge, sei am meisten in ihnen gebund Er denkt, fic dann, als den ersten Reim der fich bildenden En den von Maffor umschtoffenen metallischen Kern (für die um fien Planeten. Fönnte man diesen Zustand als ihre bleibel Bestimmung zugehen), der als magnetisch seinen entgegengesch Ppl in sinom andern Waltkörper babe. 8. Ik das nicht ich mals wie die Seiden gesprechen, die allmälig Alles durch in ordnenden Gott aus dem Chads entspringen ließen? Und M die Seiden mit der Materic, als dem erften Punkt der Ente kelung begannen, die neuere, Ansicht dagegen sich ihr Chik thum aneghnet, mit, dem Geift Gottes anzufangen, der den Wassern schwebte, hat Steffens nicht felbst: den Gu won Materie und Geist ausgehoben, und ihre ewige Vereinst behauptet? Sehen wir aber auf ihren Inhalt, so find fiel dem Berhältniffe, wie:fie: hier auftreten, Bride nur die mil liche Möglichtpit aller Bestimmungen. Gin Gott, der ent 4 und ngch-Alles bilden will, ift nichts der Wirklichkeit nach,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 16 (Wie ich wieder Lutheraner wie S. 88).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Oben, S. 458 — 459.

Unthropologie, Bd. I., S. 17—128 (23—24, 26—28, 48, 56—

seinen wenn gleich ewigen Gebanken noch teine entsprechende :alität verschafft hat: also eine eben solche Abstraction, als die aterie. Steffens zwar nimmt keinen Anfang der Welt in der it, sondern eine ewige Schöpfung an, und gibt babei zu, Berfforende Zeiten auch in ber Entwidelungsgeschichte ber Erde vortreten, in welchen die irdifche Zeit felbstfüchtig in jener ewis 1 bilden und für fich sein will. 2 Da er aber dies Ewige nur als s Ansich zu faffen weiß, in der Wirklichkeit sich also doch Alles erft mälig aus seiner Möglichkeit entwickelt hat, was kann er Anderes bie Materie, und zwar nicht, wie Schelling, der Idee nach, idern im empirischen Sinne zum primum existens machen, in ichem burch Magnetismus, oder einen ursprünglichen Cohaftons= ocef, wie Schelling fagte, Metall und Waffer einen ursprüng= ben Gegenfat gebildet hätten? "Die Maffe ist das Chaos, t finstere Grund, aus welchem Alles geboren wird." \* teffens nun noch im Ernfte auch einen Gott voraussetzen, ber s der Masse, und zwar ewig, Alles geboren: so könnte er ihn n der Materie, als der blogen Möglichkeit, allein daburch' lerscheiben, dag von Ewigkeit her alle diese Bestimmungen h als Natur wirklich gewesen sind, wie höchst speculativ bet helling die ganze Natur als der Grund der Existenz des Geistes ig vorausgesetzt mar. Denn baf im Begeiffe Gottes "Alles ba it, aber nur potentia, und Alles nur Entwicklung, Offens ung eines schon Daseienben" 4 fei, ift widerfinnig, da Begriff ber Möglichteit eben dies ift, ein Sein zu fein, dem Dasein oder die Existenz noch fehlt.

Die ganze Entwickelungsgeschichte ber Erbe, fährt Steffens' einem Baader'schen Gegensatze fort, ist die Hinrinbildung Flüssigen in das Starre, des Wassers in das Metall, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 204—205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 303.

<sup>\*</sup> Caricaturen des Heiligsten, Bd. II., G. 206.

<sup>\*</sup> Anthropologie, Bo. II., S. 302 — 303,

Elektricität in den Magnetismus; das Leben ift (wie bei Shubm) die Ginheit aller Gegenfäge. Durch die Wechselwirtung bet Metalls und des Wasser's entsteht die Erd= und Luftbildung In der Geschichte der Erde hat das Waffer allmälig abgenow men, indem das Metall verhüllt wurde. In der Einen Rich tung erstarrte der metallische Kern allmälig (Quarz), währm er in der entgegengesetzten sich auflöste. (Und dies ift nun der Gegensat der Riesel - und Ralkformation, den wir aus den Bei trägen kennen.) Das Uebergewicht des festen Landes deutet a ein Uebergewicht der cobarenten Metallreihe im Innern der Ein bin: ebenso muffen wir ein Uebergewicht der flüchtigen, wenige cohärenten Metallreihe gegen Süden annehmen. 1 Golche Be stimmungen aus der endlichen Physik der einzelnen vergängliche Körper, wie Magnetismus, Cohäston, Chemismus, auf die die Mechanik des Himmels und das absolute Leben des Planeten übertragen zu haben, ift um nichts beffer, als die Bewegung im Gestirne durch die Verhältniffe der endlichen Mechanit, wie fil und Stof, erklären zu wollen.

Nun folgt die weitere Entwickelungsgeschichte der Erde durch wier Stusen: Der Urgebirge, Ilebergangsgebirge, Flößgebirge und ausgeschwemmten Gebirge hindurch, in welchen allen die Schiffe, Ralk- und Porphyr-Formation (wozu auch der Basalt gehin) auf mannigsaltige Weise wechseln. Da erst mit den Ueberganzt gebirgen der chaotische Streit beginnt, so rief erst hier das sich gestaltende Leben, im Kampf mit der Masse bald stegend, sall, unterliegend, jene Zertrümmerung hervor. Wie die Schiff formation der Urstamm des immer freudiger sich entwicklich Pflanzenlebens, so ist die Ralksormation das zurückelasse Knochengerüste des sich durch alle Stusen entwickelnden thierisch Lebens: die Porphyrsormation das dritte, hemmende Hauptgebild Lebens: die Porphyrsormation das dritte, hemmende Hauptgebild Lebens: die Porphyrsormation das dritte, hemmende Hauptgebild Lebens: die Porphyrsormation das dritte, hemmende Hauptgebild

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 57—58, 60—61, 111, 104, 113

under verschlungen. Die Porphyrformation erscheint zwar als 1e hemmende, ist aber in der That eine befördernde; sie scheist nämlich aus, was, nicht ausgeschieden, wahrhaft hemmen irde. Wie die Torfmoore die Fortsetung der Schiefersormation, Koralleninseln die Fortsetung der Kaltsormation, so stellen die eteorsteine die Fortsetung der Porphyrsormation dar. Da die selsormation in den tiefern, die Kaltsormation in den höhern hichten mehr hervortritt: so ließe sich daraus schon das Uebersigen der Pstanzenversteinerungen in jener erklären, ohne daß teshalb an Zeitunterschiede zu denken brauchten.

Die Entwickelungsgeschichte der Erde wird ferner in allen m Details genau den sechs Schöpfungstagen der Bibel ange= offen. 2 Das Begraben einer ganzen Thier= und Pflanzenwelt. babei also ein Moment ber allmälig hervortretenden Schöpfung tine unmittelbare That Gottes. Welcher Wiberspruch! Der tummernde Rampf in der Natur tann doch erft da beginnen, die Natur — oder vielmehr eine ihrer Existenzen — sich von m Schöpfer losreißend, und als in fich gegründete felbftdige Intelligenz hervortretend, bis zum Menschengebilde fich b. Steffens fieht dies als einen erneuerten Raturtampf nach Schöpfung des Menschen, als die verlorene Unschuld des hlechts an. 2 Das Paradies, fagt er dabei sehr gut, ist die huld der Natur. 4 Aber eben deswegen ist unmittelbar mit Menschen, weil er tein blos Ratürliches, diese Unschuld auch hwunden, und Leben in ihr emiges Einerlei gebracht worden. scheinbare Rachtheil des Menschen gegen die übrigen Geder Ratur, wonach er allein als freier Geift burch eigene t in der Zeit entstanden ift, ift vielmehr seine höchste Würde

Anthropologie, Bd. I., S. 128, 133 — 135, 138 — 139, 154; Alt und Bd. I., S. 311 — 315 (Handb. der Orpstognosie, Th. III., S. 113). Anthropologie, Bd. I., S. 205 — 292.

Chendaselbst, G. 292 - 454.

Cbendaselbst, G. 347.

und Zier. Denn die Idee des göttlichen Urbildes in sich mit Bewußtsein zur Darfiellung bringend, hebt der Menschengeift ben Shein der Zeit ebenso wieder auf, und hat eine unendliche Zutunft, wie er als die an fich seiende Intelligenz der Ratur nach Sulfens eine unendliche Vergangenheit potentia in ihr schlummerk. Die ganze Erzählung bei Steffens behält also ihre Richtigkit (und fomit die Aufgabe feines Lebens einen bleibenden Bich für die Wiffenschaft), wenn wir diese Entwickelung nicht m ber erften, fondern von einer zweiten geiftigen Schöpfung, mi der auch das Ratürliche in der großen Katastrophe umgebild wurde, verstehen, obgleich Steffens diese Ansicht als eine In wechselung älterer Naturforscher tadelt, 1 und was er für im ewige Schöpfung der Natur im Berftande Gottes anfleht, Sinne eines emigen Vorausgesettseins der finnlichen Ratur w men. Und ift nicht die mosaische Schöpfungsgeschichte der Ba felbst von Theologen häusig blos für eine umbildende Revolute der Erde gehalten worden? In der That ift die Erde die Sam sache der Welt. Wo Steffens beiläufig auf das Planetenspla zu sprechen kommt, fagt er daher sehr gut, obgleich das Ros nikanische System scheinbar widerspricht: Die Erde ift und " geheiligte Stätte des ganzen Spstems, wie fie es den Alten Mi die Stätte der pollendetsten Ordnung göttlicher Offenbarns und, ohne daß wir das System aufheben, welches als ein # überwindliches fich dem erkennenden und schauenden Werfland at gedrungen hat, ist uns dennoch die Erde der wahre Müchunk des ganzen Universums. 2 Auch Schubert hat zur felben Zeit ned Friedrich v. Meyers Entwickelungen diese Ansicht ausgesprocke.

Was die Zukunft der Erde betrifft, so will Steffens im Untergang der Thätigkeit eines Kometen zuschreiben, wie "es all höchst wahrscheinlich ist, daß ein Komet das Meer in der lette

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. I., G. 433.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 263 — 264 (Polemische Blätter, H. I., S. 5-1)

<sup>\*</sup> Schubert: Die Urwelt und die Firsterne, S. 30.

Ratastrophe der Erde nach Süden hinzog, daß der Theil der ! Erde, auf welchem der uralte Gegensatz von Fest und Fluffig ich bildete, während ein monftröses Leben sich auf der andern ntwidelte, von der Sonne abgewandt, von einem Kometen an= ezogen ward. Die Ueberschwemmung ward auf der nördlichen Sälfte veranlaßt, als jene Anziehung auf der entgegengesetzten ufhörte. Denn offenbar hatte das Waffer vor der Ausbildung es monftrösen Lebens einen bobern Stand gehabt. Es war erft ach der füdlichen Sälfte gewichen, durch einen Rometen angeogen, und strömte nun, als die Anziehung aufhörte, wieder mud." 1 Dort im Rorden lagerte es nun die Flöte ab, welche ther im Süden fehlen. Fehlten ste aber überhaupt vor der iofen Katastrophe? Sie kounten aufgeweicht, 2 weggeschwemmt, ieder abgesetzt, und die früher auf ihnen blühende Wegetation nd Animalisation nach und nach in einer gewissen Ordnung in ren Schoff begraben worden sein. Doch scheint im Begriff des löhlagers überhaupt das Entstandensein zu liegen. Die üppigste tgetation und Animalisation im Süden der Erde wird noch ht ohne die Flötläger fertig, und entwidelt fich auf einer innen Dede höchst fruchtbarer Erde. Biefe mit dem Ueber= mgs= und Urgebirge (Schaal= und Rerngestein) der Urzeit machte un die geologische Trinität aus, in welcher Riesel und Kalt enso den Gegensatz bildeten. Wenn das Ginschlagen bes Menlengeistes erst die Katastrophe erzeugte, so ist klar, daß er noch euge des ewigen Frühlings gewesen, der aber bald durch die vie Revolution verdrängt wurde, und deffen Existenz wir auch me einen Wintel der Etliptit von 90° annehmen können, weil eser ber Stetigkeit der aftronomischen Besetze widersprechen irde, wie denn Steffens selbst ihm nur eine mythische Existenz juschreiben scheint. Ob vor jener Begebenheit Spigen Des

Unthropologie, Bd. I., S. 454, 474-475 (54).

Bergl. Ebendaselbst, G. 426.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 80.

Urgesteins foon hervorragten, oder diefes, in Horizontal-Chichin, wie de Luc behauptet, 1 gelagert, noch ganz bedeckt war, tonn ten wir füglich unentschieden laffen. Rach der Analogie det Mondes und anderer Planeten aber muffen wir den erfien ful annehmen. Die Erbe als der geschichtliche Planet unterschild fich von ihnen nur dadurch, daß die ursprüngliche Raturige mäßigkeit der Arpftallisation ihrer Gebirge durch die große Ro volution zerftört wurde, vielleicht z. B. unter Anderem daduch daß das Streichen der Gebirge von Rord nach Gut, wie if Amerika am reinsten hervortritt, durch das Streichen von Mi nach Oft unterbrochen wurde, besonders als ein Theil der scha Erdrinde sich sentte, 2 die breite Erdbruft der alten Welt 494 Morden fich bildete und im Guben das Meer zusammenfloß. 1116 wenn die Erde jest bedeutend niedrigere Berge, als selbst fleum Planeten, wie Mercur und Benus, hat: so tonnten ihre boom Spigen, durch die große Katastrophe zertrümmert und verlin das Material für das Todtliegende und die Flötläger abgege So zeigt Steffens aus der Structur des Keffels in Riefentoppe in Schlesten, daß hier ein ungeheurer Berg in M Mitte zertrümmert worden sei. \* Nachdem nun der Rordpolk Erde sein bisheriges Palmentlima, durch was für ein Enigh es auch immer gewesen sei, verloren hatte, und das große End meer über ihn hergeströmt war, setten sich die Flötläger ab, # fie zur breiten Landbruft des Rordens ermachfen, den Dan , nochmals ablaufen ließen.

Wenn Steffens dann in der Erdbildung immer ven einer Mond = und Kometen = Spoche der Erde redet, 4 so ist es richts

<sup>&#</sup>x27; Schubert: Die Urwelt und die Firsterne, G. 265.

Schubert nimmt das alte Atlantis als das versunkene Festland is Süden) an, an dessen Statt sich das neue gebildet habe (Ansicken met Vachtseite der Naturwissenschaften, S. 32; Die Urwest und die sterne, S. 264—265).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alt und Reu, Bd. I., S. 222 — 226.

<sup>\*</sup> Anthropologie, Bd. I., S. 212, 235, 237 u. f. f.

af die Momente des vulcanischen Mondprocesses und des tomearischen Reptunismus auf dem Planeten in Gins gesetzt find, und n ihren Producten als Berg und Meer, Urgestein und Flöt zum Borschein kommen. Aber diese Totalität des Planeten ift keine ewordene, fondern eine ewige, wenn es wahr ift, dag die Wirtisteit beffer ift als die Möglichkeit, und zur Wirklichkeit die stalität der Momente gehört. Indem die vorausgesette Totaität unseres Planeten nun aber Boden der Geschichte werden M, tann der Rampf und die zeitliche Succession dieser schon orhandenen Principien allerdings eine Weile gehauert haben. Die übrigen Planeten aber haben, wenn die oben (S. 458-459). ngeführten Schubert'schen Säte über die physikalische Beschafmheit derselben haltbar find, nicht eine solche ausgebildete Toilität des planetarischen Lebens, als der geschichtliche Planet, usuweisen, Mars vielleicht allein ausgenommen, in welchem, ls dem der Erde am ähnlichsten seienden, die Ratur bis zur Alfändigen Totalität und dem entwickelten Gegenfage des orgaischen und anorganischen Lebens gedrungen fein mag. agegen die zwei der Sonne nächsten fich mit ihren ungeheuren kgelbergen der Regelmäßigkeit des vulcanischen Mondes nähern, walten in den fernften die hochfluthenden Gewäffer des tome= nischen Momentes vor, obgleich beide Extreme infofern auch btalitäten find, als jenen atmosphärische Processe nicht durch-116 fremd, diesen ein innerer farrer Kern eigenthümlich ift. Die fteroiden mußten auch hierin die Mitte bilden.

b. Physiologische Anthropologie. Licht ist allgemeine beele, Seele des leiblich Werdenden; Seele ist individuelles icht, Licht des geistig Seienden. Die ganze Pflanzenwelt trachtet Steffens im Großen als einen liegenden Baum, dessen Jurzeln an den Polen die Flechten sind, dann treten die Nadel-ilzer, weiter die Laubhölzer hervor; Rohrarten, Palmen, Farren-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 5.,

träuterwaldungen bilden in den tropifchen Aequatorialgegendn feine blättrige Krone. Diefelben Berhältniffe weift er nach, wm wir die Wegetation von bedeutenden Berghöhen nach den nicht gern Gegorden zu betrachten, und vergleicht fie mit einem m gekehrten Baum, deffen Sobe fich nach der Schneelinie richtet.11 Das Bezeichnende der Vegetation (heißt es weiter) ift die Mil milation der Elemente. Die thierische Affimilation ift aus in zweiten Sand, ein Wiederkauen der Totalorganisation; benn me von den Thieren genossen wird, ift schon assimilirt: sie fil pflanzen = oder fleischfressend. Richts tann uns so innig von de Nichtrealität aller körperlichen Maffen überzeugen, nichts in wahren Idealismus so unwiderlegbar darthun, als eine tiefe gebende Betrachtung ber thierischen Ernährung. Alles, we wir äußerlich Maffe nennen, eben das Unüberwindlichfte für ich Sinne, verliert ganz feine Bedeutung, verschwindet in der Dip nisation und zeigt fich wieder, aber keinesweges so als mart # nur in ihr verftectt. Die Bedeutung des Geschlechte in frim höchsten Vollendung ist offenbar diese, daß jener ursprünglich Gegensat, der fich in der Unendlichteit des Universums verbit wie als Sonne und Erde, als Licht und Schwere im Ganish so als Mann und Weib in jeder Gattung, — die ganze imm Unendlichteit der schöpferischen Ratur in immer größerer Fulle fil offenbaren muß. Das vegetative Leben der Pflanzen wird duch die Thiere abgewandt von der blos universellen elementariffa Richtung, und dem innern Centro des Lebens zugewandt'

Wo ein organisch Lebendiges erscheint, da ist unmittelbart Offenbarung der Einheit. Daß die Animalisation nichts Körpniliches will, daß sie, obgleich sie nur in und mit dem Körpnilichen erscheinen kann, ein Unsschtbares zu enthüllen strebt, it

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 64 — 67 (Schubert: Die Urwelt und ik Firsterne, S. 297).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 68, 194 — 195, 224, 231.

i entschieden, als daß wir es nothwendig finden sollten, es eitläufig zu entwickeln. Dies Seelenartige (vò pvzidion), in eldes alles Leibliche der Ratur sich wie in einen innern unfichtnen Abgrund versenkt, aus welchem die Welt einer innern nendlichen Thätigkeit allmälig reifend hervorquillt, ift die Sinnhteit. Die immer mehr gesteigerte Entwickelung ber Thiere i der Geschichte der Erde ift nichts, als eine Enthüllung der kinnlichkeit, als einer innern Sonne, die fich, der äußern gegenber, bilden will. Die ganze Außenwett ift bas Neußerlichwerden er Sinne, aber auch die Sinnlichkeit bas Innerlichwerden ber lufenwelt. In den höhern Sinnen dammert die Perfonlicheit. Das höhere Thier ift zwar von der Gattung ergriffen; ber die Persönlichkelt, die innere Realität des Individuums, ufert sich dennoch auf eine verborgene Weise. Go tritt die ilbende Natur in immer engern Kreifen dem Mittelpunkt ihres tbens, der Enthüllung der ewigen Persönlichteit (das ift aber icht etwa die Idee der Menschheit in Christo', sondern die Eigenjumlichkeit jedes Ginzelnen 1) immer näher, und die sechsfache Belt eröffnet die flebente, heilige der Geschichte. Gin personlicher beift, der fich in die Wergangenheit verbarg, offenbart fich in dem Menschen. Erft da der Mensch, der Herr der Schöpfung, m Priester der Natur, hervortrat, ordnete fich die Erde, erhielt

Laricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 203, 475 (Wie ich wieder lutheraner murde, S. 93). — Steffens beklagt sich etwas höher (S. 198) arüber, daß in dieser Rückscht Freunde und Feinde ihm so oft vorges vorsen, er predige den surchtbarsten Egvismus: und daß sogar ein Philosoph ganz unumwunden die Behauptung aufgestellt habe, das Streben, ille Persönlichkeit zu vernichten, sei selbst den Freunden eigen, mit welchen kerknüpft war: so daß er, in der furchtbarsten Berblendung befangen, mit Venschen in Verbindung getreten wäre, die dasjenige vernichten wollten, vas ihm freilich das Heiligste zu sein schien. Steffens hat Necht und Unsecht zugleich. Als er mit Schelling in Verbindung trat, strebte in der Ihat das Identitätssystem alle Eigenthümlichkeit zu vernichten, wogegen ie theosophische Naturphilosophie allerdings wiederum die individuelle Persönlichkeit für eine ewige Ides hielt.

ein jedes thierische Leben seine jetige Gestalt, wurden alle Krafk dem Leben dienstbar. Die menschliche Gestalt hat das Mas de Zeiten, den Rhythmus des Tages und Jahres bestimmt. Je mit der Ordnung der Erde entstand auch die des Planetenspsiem, des Univerfums. Der menschliche Leib hat also eine unendicht Bedeutung, er deutet das lösende Wort Gottes; und diese Bo deutung ift die Seele, als die unmittelbare Offenbarung jach Wortes. Das Herz des Menschen ift die ganze Peripheric de Ratur; und infofern es diefe ift, durchaus vegetativ: infofern d in unendlicher Beziehung gegen das Centrum gefest ift, durchan animalisch. Das Gehirn ift das unendliche Centrum: insofm es dieses ist, durchaus animalisch; insofern es in unmittelbum Beziehung gegen die Peripherie gefest ift, durchaus vegetum (Welch' ein furchtbarer naturphilosophischer Schematismus!) I Leib ift die Seele, in der Endlichkeit ihrer Erscheinung gefatel die Seele selbft, in ihrer größten Reinheit, das Unendlicht ich Der Gedante der Seele, mit welchem fie fich selbe ergreift, umfaßt auf eine untheilbare Weise ihr ganzes irdiftel Dafein als Ein Leben; und nur in diefem Gedanten ift fit i selber die Seele. Was den Menschen vom Thiere tremt, if in Durchbruch des Unendlichen, das, als Denten, als eine Binite bildung des Uranfänglichen in das hervortretende Leben, im wahre innerlich aufgeschlossene Unendlichkeit ift, und als im folde erscheint: die Schönheit, die wenigstens als Möglichkit Die Sprace if bie eine jede menschliche Gestalt begleitet. unmittelbarfte Offenbarung der freien Perfonlichteit. Natur ift Alles durch die menschliche Gestalt — die innere Gount des Universums — versöhnt; in ihr, und in der Blüthe ich selben, dem Auge, spricht fich das Ordnende und Erlösende de ganzen Ratur in ihrer göttlichen Tiefe aus. Die Urgeftalt der Seele, wie fle aus Gott geboren ift, nennt die heilige Schrift als Vergangenheit das Paradies, als Zukunft den Himmel, bas jenige, worin bei allem Wechsel ewig die höchste Ginheit m

8 Unveränderliche durchblickt. 1 Gine nicht zum vollständigen nchbruch gekommene oder wieder in die Flucht geschlagene neulation, die zugleich an die Schleiermacheriche : Dogmatit mupft, hat genug von der Idee des Absoluten im Spiegel lidt, um fortan nicht mehr von ihr laffen zu können. Doch fie es nicht pon Angesicht zu Angesicht fcauen tann, ) das "menschliche Ertennen" Gottes einen "thörichten Hoch» th" und eine "freche Wergötterung des Menschen" nennt: fo ibt ihr nichts übrig, als zur einfachsten, unmittelbarften Form ft Idee in Gefühl, Glauben, Liebe, die überall im Munde ührt werden, zurückzitehren, und folche "Andeutungen des Gött» en" für "ganz etwas Anderes" zu halten, "als Gott erken= Etwas Anderes find fle freilich. Berdienftlicher aber te es von Steffens gewesen, wenn er fie bis zum Ertennen rigert hatte. Dagegen ruft er nur aus: "Ach! ber Mensch In das Größte wollen, aber es gelingt ihm nie. Stumpf fieht 14, und flaret im Erkennen das Höchfte an: und es zerbröckelt, m er es darfiellen will, unter ben ungefdicten Sänden, nur die Liebe aus dem zertrümmerten Ganzen die verbor= m Züge beraussinden kann. a Und diese Demuth hat den muth, Philosophie sein zu wollen.

c. Psychische Anthropologie. Ift ein Uebergang vom me zum Menschen nicht ebenso. empörend, wie ein Ueberstom Tode zum Leben? (Warum, wenn der Mensch das der Natur bildet? Denn das heißt, nach Steffens eigenen un, nichts Anderes, als daß er von Ewigkeit her schon in angelegt war.) Rann der Mensch aus dem Thier erklärt en? Ift nicht eine neue Schöpfung, eine uranfängliche

Unthropologie, Bd. II., S. 241, 267—268, 286, 290, 301 (Wie ieder Lutheraner wurde, S. 88, 126; Alt und Neu, Bd. II., S. 143 i), 306—309 (325; Alt und Neu, Bd. II., S. 165), 328, 345, 352. Ebendaselbst, S. 353 (454—456; Die gute Sache, S. 50).

Caricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 729 - 730.

Beburt, niefer aller Zeit mit dem Menfchen erschienen, als er in Bilde Gottes erschaffen ward? 1 Der Idee und Würde nach if allerdings der Mensch das Erfte, Urfprünglichste, nicht aber der Zeit nach wer empirisch. Ueber diefen Sat hat Steffens in gang klares Bewußtsein: Golummert nicht die ewige Perfolich teit in ber menschlichen irdischen Person, wie die Pflanze un das Insect in den Elementen, die thierischen Sinne in dem all gemeinen Gefühle, die bobern Sinne in der thierischen Begier! Das Worzüglichere barf teinesweges auf eine Priorität der 3f nach Anspruch machen. Die' Entwickelungsgeschichte ber Ent zeigt auf eine entschiedene Weise, daß der Mensch erft in be letten Epoche ber allgemeinen Bildung hervortrat: fle zeigt in frühern Epochen Berhältniffe ber Productionstraft ber Em welche die Röglichkeit eines menschlichen Daseins ausschliffe Also ift der Mensch entstanden. Wo muß die Erschein des Geschiechts im Bilde Gottes als eine Blüthe der Ratur entgegentreten? (Geht die Anospe nicht in die Bluthe ühr! Und doch empörte Steffens vorhin der Uebergang des Im zum Menschen:) Die göttliche schöpferische Kraft verbarg in die Erde. In einer Zeit, in welcher die Ratur im Gal jenen Puntt der höchsten Begeisterung ihrer Productionen emil batte, ift ihr diese ihre bochfte That gelungen. Schöpfung brach erft dann hervor im ganzen unendlichen Delas als die geistige Sonne in dem Junersten des menschlichen Geint aufging und fie umfaßte. 2 Steffens meint, die eigentlich Beit sei erft mit der Griftehung der menschlichen Gestalt enthenden. ungefähr wie bet Kant die Zeit eine bloße Form der Sinnlichte Aber daraus wurde folgen, das die Menschengeftalt lin war. entstandene märe, weil ihr zeitliches Entstehen eine abgelaufen Vergangenheit (die fechs erken Epochen der Erdbildung) Mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., G. 363.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 363, 375, 369 (412); Wie ich wiedt Lutheraner wurde, S. 88 (Alt und Neu, Bd. II., S. 145).

ussetzt. Hierüber scheint Steffens zu keinem deutlichen Bewußt= in gekommen zu sein.

Rach diesen Betrachtungen kommt Steffens endlich an fei= m eigentlichen Gegenstand, und carakteristet die Racen, die emperamente, die Lebensalter u. f. f., indem er, nach einem vor=. wgeseten Schema der Quadruplicität, die Begriffsbestimmungen 1d Unterschiede dieser Stufen; auf einander zu reduciren sucht. r legt dabei die vier Temperamente zu Grunde, und vergleicht. m sanguinischen oder genießenden Temperamente das Kind und t Regerrace, dem holerischen oder thätigen das Jünglingsalter. 1d die Malayen, dem melancholischen oder sehnsüchtigen den: lann und die mongolische Race, dem phlegmatischen oder leisnden (gleichmüthigen) das Greisenalter und die Amerikaner. as Bezeichnende der europäischen Race sei ein uesprüngliches leichgemicht aller Reigungen. Dies "Gleichmaß der ganzen höpfung in dem Menschen" wird dann auch die Unschuld gennt, "der verhüllte Urkeim des ganzen Geschlechts, aus welchem e Mannigfaltigkeit der Gefchlechter, der Stämme, der Wölker, Personen sich entfaltete,," die eben sämmtlich nur einseitig gebildete Richtungen dieses Untypus seien. In Europa ist es effens daher, "als wollte der freundliche Garten, deffen Unter= n das kämpfende Geschlecht bedauert, unter den Füßen des dlichen Beistes sich gestalten. "Diese Unschuld des Paras es, die Einheik wit der Ratur, foll dann natürlich auch das. brüngliche, Erste, und zugleich, als die ewige Persönlichkeit, anfangende Geburt. der Freiheit sein. ! Bielmehr ift die Frei= t die aug dem Werkust der blos natürlichen Unschuld entossene: Blume, des, geistigen Eigenthums, und: nicht. eine uns telbare: Muturgabe des europäischen Geschlechts; sondern die ste Gestaktung derselben ist: wer aus dem Grunde das, und : r lette, Product der europäischen Cultur, weil diese durch die...

<sup>&#</sup>x27; Anthropologie, Bd. II., S. 421-429, 446-451, 438, 413-415.

Zerwürfnisse der Geschichte hindurch sich jene Freiheit erft selbst thätig zu erringen hat.

Diefe Anthropologie endet mit dem Resultat, daß die mig Perfonlichkeit (hier wird fle, im Gegensate zu den frühem Be hauptungen, als "die wahre Urgestalt, das Bild Gottes im Jum sten," als Jesus Christus genommen), die vom Anfange an als Andeutung zukünftiger Seligkeit aus der Ratur herblice, duch ik dreifache tiefe Sünde unserer Zeit — die Absolutheit des irdischt Besitzes, der irdischen That und des irdischen Erkennens — m unftaltet fei: und der Geift Gottes also richtend über die Mit foreite, und die Zeit vorbereite, in welcher die befreieten lim stalten eines neuen Himmels und einer neuen Erde jent lick Einheit alles Lebens offenbaren werden. Die verschiedenen Che mente des Lebens suchen fich wechselseitig zu verdrängen. Dabut perrathen fle für das Ertennen ihre eigenthümliche Ratur; mi was an ihnen wesentlich, ewig tft; wird eben offenbar im Gigin fat gegen bas eitele und nichtige Streben, welches, übn A bestimmte Form herausgehend, eine äußere Allgemeinheit dun innere Sonderung (Sünde) sucht, an der Stelle der aufch Sonderung (Freiheit des Eigentwimlichen), die Gins ift mit M innern Allgemeinheit und Einheit der Gefinnung (Liebe). Di Einheit Aller ift freilich das Höchste; aber fle ift nur duch in völlige Sonderung, durch die vollendete Perfönlichkeit. 1 Bi nun das Rähere jener Zerrbilder unserer Zeit in Bezug ouf M Staatsleben fei, befdreibt die folgende Schrift.

3. Die Caricaturen des Heiligsten enthalm die Grundzüge einer Politik, worin es bei Steffens zu viel gie ferer Bestimmtheit und Entwickelung kommt, als bei der übrisch Schule, Schelling nicht ausgeschlossen: Aus der Religion abspringt alles Dasein, alles Leben; sie ist die Wurzel und Blütk.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 454—'456; Caricaturen des Heiligka. Th. II., S. 215; Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 130.

md die innerste lebendige Mitte aller Perhältnisse. Wir haben, m dies in jeder Rückscht anschaulich darzustellen, die Ideen, o wie sie sich, zwar aus der Religion entsprungen, doch selbst= enugsam zu gestalten streben, entwickelt. Der Kampf des Lebens ritt hervor; fle vermögen nicht, ihn abzuweisen: Diffonanzen rzeugen sich, sie können sie nicht lösen. Bie der Staat in nd mit der Kirche ift, lebt, in ihr die einzige Lösung seiner lusgabe findet, wie auch hier der Kampf unseliger Verirrungen uf einen stillen Frieden deutet, der zwar nie erscheinen kann, ber dennoch das Ordnende der Zeiten eine schöne Zukunft aufishließen verspricht, sollen diese Betrachtungen darzuthun streben. önnen wir läugnen, daß wir in einer revolutionären Zeit leben? der darf hervortreten, sagend, ich habe gefunden, was die Bes= m vereinigen wird? Gibt es einen, auch der Herrlichfte, der thr bildete, als eine Parthei? Gibt es eine Ansicht des Lebens, rch welche in und für sich jene Verwirrung gehoben ist? Sie un nur werden, insofern sie schon da ist; ste muß sich selbst rausseten. Was das tieffte Erkennen sucht, das offenbart fich mittelbar durch die Liebe, 1 die das Wesen Gottes darstellen 1; ste soll den mächtig werdenden Verstand gewinnen, nicht letdrucken. Der Verftand foll fich beugen vor dem alleinigen itt der Liebe, damit er erkannt werde als der Beift aller Gaben.

Man erschrickt, bis wohin die Philosophie mit einem solchen Prinstommen kann, wenn man es ganz ernsthaft als ein solches aufgestellt et in einer so eben erschienenn Broschüre: "Bon der Liebeslehre. Aus wieben von La Motte Fouqué," 1837, der sich auch schon früher Philosophie nicht ganz fremd dünkte, indem er 1813 die philosophischen gmente aus Hülsens literarischem Nachlaß beim Publikum durch ein wort einsührte (Allgem. Zeitschrift von Deutschen sür Deutsche, Bd. I., t2, S. 264—267). "Die Wissenschaftslehre," beginnt Fouqué seine e Philosophie, "stellt als Princip die Anschauung: Ich — Ich. Die beslehre stellt als Princip das Gesühl: Ich — Gott; wobei aber eich die Empsindung der Unähnlichkeit des Ichs zu Gott schmerzlich vorzigt, und somit die Sehnsucht nothwendig erwacht nach der Erreichung auf ewig wiederherzustellenden, neu beseelenden, und somit auf ewig ligenden Verhältnisses: Ich — Gott" u. s. f. s.

.1

Die Liebe entsagt dem Berstande nicht, erkennt ihn vielmehr in seiner Herrlichkeit an, wenn er sich auf götliche Art tund ihnt. Wir bezeichnen unsere Hoffnung nicht blos als ein unbestimmtet Gefühl, sondern begründen sie vielmehr als einen verständigen Glauben. Das Erkennen ist wach geworden in unsen Zeit und unserem Bolt, und läßt sich nicht abweisen. Das ink Wissen ist nur durch das wahre Erkennen zu überwinden. In soll aber eben nach Steffens nur der Glaube sein.

Die Idee des Staats. Das Gefühl der Freiheit# aus der ganzen Richtung der gesammten Bildung wiserer 34 entsprungen; allmälig wuchs es empor, und hat das gange (be schlecht durchdrungen. Rur die Philosophie, kann uns retten. F Willfür ich allein gebührt es zu lehren, was Freiheit sei. äußere Freiheit der Wahl zwischen Gutem und Bösem if im die wahre Freiheit: jene soll vielmehr geopfert werden für die aber nicht durch diese. Alles Göttliche ift von Gott, if de Gabe und Gelbstichat zugleich. Die Idee des Stuats ist von M Rirche nichts Berschiedenes; fie ift die Gemeinschaft der Beilige Der Staat will in der Nothwendigkeit die Freiheit retten. 29 unferer Beit eigenthämliche Richtung des ganzen Gefalechte gif die Ratur will die Freiheit erkämpfen. Denn hier in der Ratur die Stätte des Erkennens, oder nirgends. Die Ratur wird felle als in einer geschichtlichen Entwickelung begriffen erkannt. hat einen anfangslosen Ursprung; denn nicht in der Zeit ift ff Atelmehr sest alles Sein eine Ratur vorau. Die Zeit ift felbst erst durch die Ratur, mit ihr; fie ift die Dfin barung der Zeit, kann daher nicht in ihr geworden sein. Die nie gewordene Ratur ift die göttliche, die fich felbft offenball der erscheinenden, — die schaffende und erzeugende Kraft in (Mußte sie sich aber nicht ewig offenbaren? Und wird M

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Caricaturen des Heiligsten, Th. I., S. v – v1; S. 8–9, 11–14 23,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anthropologie, Bd. II., S. 233 — 234.

it die Erfcheinung felbst zu einer ewigen?) Was urbildlich in em Junern, wie im Innern unseres ganzen Geschlechts fich t, das offenbart fich vorbildlich durch das bedeutende Leben der mr. Die mahre Ratur des Menschen tann nie geworben fein, feine Geburt in der Zeit gehört nur zu seiner Erfcheinung. : einem jeden Menfchen, wie vor ber Gefchichte bes gangen hlechts, liegt ein Paradies, feine ursprüngliche, eigenthüms ! Ratur, wie fie aus Gott erzeugt mar. Sittlickeit ift das heben, fich in fie wieder hineinzubilden. Wir find uns der bsshuld wohl bewußt; aber die Befreiung steht nicht in unserer valt. Indem die Religion den Zwiefpalt in uns, abgesehen aller Zeit, zu löfen fucht, fo daß ihr Thema der tiefgefühlte luft der Seligkeit und ihre Wiedererlangung durch die Erlösift, will der Staat den Zwiespalt unter uns heben: so das gemeinschaftliche Leben als ein wahrhaft gemeinfames kint, daß ein Jeder durch Alle und Alle burch einen Jeden werden. Wir muffen den Staat nothwendig als eine Aeußeber Bernunft, also der Freiheit, betrachten. Der Staat und kann nichts Anderes wollen, als das Höchfte, das Göttin Allem. Die inwohnende Seele des Staats, die ganz in A Jeden sich als Freiheit ausspricht, ift nur auf das Gött-Wenn wir in der Vergangenheit der Geschichte gerichtet. Unschuld nicht entdecken, so rührt es nur daber, daß wir das, was in ihr das Wesen ift, die göttliche Ratur in det sangenheit, von dem, mas nur ein vorübergehendes Schein= m in ihr hatte, zu trennen wissen. 1

Alle Eigenthümlichkeit der Menschen gründet sich auf den gensas, der, ursprünglich, wie die Vernunft selbst, ewig sich illt, um sich ewig zu vernichten: auf den Gegensas von und Erkennen, Ratur und Geist. Auf eine völlig in sich

Caricaturen des Heiligsten, Th. I., S. 16, 19 (Th. II., S. 473—21, 25, 30, 32—33, 36, 39, 44—46, 54—55, 59, 89, 65.

gegründete, fich felbft genügende Beife wird diefer Gegensat de bestehend und aufgehoben zugleich geschauet in dem, was wi Unschuld und Weisheit nennen, welche die beiden Grud formen der in dem Göttlichen des menfchlichen Wefens gegind deten Unterschiede in der größten unveränderlichen Reinheit M ftellen, und in welchen der Grund der Berfchiedenheit der Etim als der felbfiffandigen Clemente des Staats, gefucht werden m Der Staat nämlich, insofern er fich der Idee nach ju gefiel fucht, fiellt die Sineinbildung des Seins in das Ertennen M Die Menschen, als Organe des Staats, als eins mit ihm, i dem ihr Leben in feinem aufgeht, leben entweder aus da A einer in fich fichern Ratur, - das überwiegende Sein, den So und Boden, das gestaltende, leibliche Element des Staats ( Rährstand): oder aus der unendlichen Fülle des sich ergriff den Seiftes, — das überwiegende Erkennen, die Hoffnung Bluthe, das erzeugende, geistige Element des Staats (den M stand) bildend. Werden diese Urstände des Staats äußerlich einander bezogen, so daß fle ihr Recht gegen einander behand wollen, dann find fie beide nichtig: gestalten fich beide, i Wesen nach, als in einer eigenen Welt, dann werden fit auf endliche, sondern auf unendliche Weise, nicht äußerlich theilweise, sondern innerlich und ganz auf einander bezogen, durch das Recht, welches Zwiespalt, sondern durch die M die den Frieden erzeugt. 1

Der Bauernstand ist die Darstellung der allgemeinken Ein heit des natürlichsten Seschäfts durch Semeinden. Der Raus lebt mit der Pstanze, mit den Thieren, mit den Raturdens ten; er hat eine Stätte gefunden auf der Erde, oder vielend die ursprüngliche Heimath, das Paradies, noch nicht verlen (Vorher hatte der Europäer diesen Vorzug.) Daher schein dieser Stand vorzugsweise die Stätte der Unschuld. Der Achte

<sup>&#</sup>x27; Caricaturen des Heiligsten, Th. I., S. 61, 65 - 66.

von jeher mit der Religion verbunden; er ist der übrig ge= bene, nie ganz zu verdrängende Mythus, in welchem mensch= That und Raturthat in Eins verschmelzen. So wie derjenige, die Ratur als ein Ungöttliches betrachtet, die Bedeutung des rbaues nicht begreifen tann: so muß auch die Bebeutung des tgers und feiner Hantierung demjenigen ein Räthfel fein, nicht in der Mannigfaltigkeit fleigender Bedürfniffe eine durchwindende Idee zu erblicken fähig ift. Alle bürgerliche tierung, die, äußerlich angesehen, nur dem Bedürfniffe bient, mr die verhüllte Kunst: und nimmt durch den innetn: und m Sinn mahrer Innungen felbst eine tunftmäßige Bedeutung Der Bürgerstand ift die Darstellung des Individualistrens nigfaltiger Geschäfte durch die Corporationen. Wir .erten= die Keime einer Zeit, in welcher jedes äußere Geschäft als höchstes Ziel die Darstellung des Göttlichen betrachten foll: fam später auch, bei den St. Simonisten vor.) Ich suche "I Idee des Staats die Einheit der Thätigkeit der Person iner über die Zeit hinausliegenden Persönlickeit, und das ündende der erscheinenden Person und ihrer That in derursprünglichen Einheit. Das eigentliche Lebensprincip, des d und das Immanente des Staats, infofern er die Offen-18 einer Idee sein soll, ift ganz und durchaus die Reli= So weit geht es gang gut. Run soll aber der Abel, ie Darstellung des Individualisirens der Person, die Freis die der Bürger und Bauer nicht als Einzelner, sondern n der Corporation darfiellt, vielmehr als inneres, unverliches Eigenthum der Person bestigen, und damit erst die it des Staats auch für die Erscheinung da sein! wird hiernach der ruhige, mühelose Genuß, Befig und ittlidung deffen ursprünglich zugeftanden, mas die andern

aricaturen des Heiligsten, Th. I., S. 70, 80—81, 83—84; Th. II., 143, 462 (Die gute Sache, S. 33).

Stände (den Gelehrten mit eingeschlossen) nur in hatter And und mühevoller Anstrengung strebend exringen können! I, Steffens gest fast so weit, ihn zu einem geborenen Beamten kande zu machen, da er ihm die freie bedeutende That im Stad ausschließlich überläßt. !

Auch tunn Steffens das naturphilosophische Schematiful noch immer nicht gang verbannen, reducirt babei indeffen pil den Staat dech auf die ganz richtige Rategorie des organisch Lebens. 2 Ueberhaupt ift der wahre fittliche Gefichtspunti Staats-festgehalten, wie wir ihn bei Begel, der ihm auf manchen Einzelnheiten folgt, wiederfinden werden: und die Om der Cavicaturen in dem einfeitigen Refthalten der blos juribil Richtung nachgewiesen. 3 Daß die mahrhaft freie Berfaffi nicht in der Urtunde bestehe, und die wahren Stände doch im Aber warum schein die Gofengeber feien, ift icon richtig. Steffens zu verschmähen oder halt es wenigstens für gering (obgleich ein Werfaffungsentwurf von mächtiger Sand nicht ! verwerflich 'fei), daß das geschriebene Geset auch ausspricht. die Substanz des Volksgeistes ift, und diese somit vor Mil garantire? 4. Steffens fcint hier, wie in manden all Punkten, sich selber nicht ganz klar, sondern uneins mit gewesen zu sein. Was er denn hin und wieder daduch pu deden sucht, daß er Andern Misverftändniffe feiner Lehn M wirft, 5: Doch zeigt er fich im Ganzen, bei manchen retrograf Anfichten, in diefer Schrift wenigstens noch, als ein genöfig Liberaler: In unfern Tagen ist es eine herrschende Ucknau aller europäischen Wötker, daß eine gemäßigte (confituion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die gute Sache, S. 83; Caricaturen des Heiligsten, Ik.<sup>1, &</sup>
–99 (131 – 132, 316, 320).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caricaturen des Heiligsten, Th. I., S. 103—104; Th. II., E. 649—651, 655, 657—658.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Th. II., S. 433—434 (Die gute Sache, S. 53)

<sup>4</sup> Ebendaselbst, Th. I., G. 133.

<sup>&#</sup>x27; Ebendaselbst, Th. II., Borrebe, G. v; G. 1, 630.

Monarhie mit einer Repräsentation aller Stände die wahre zeitgemäße, zweckmäßigste Verfassung sei. Ein jeder nicht constitutioneller Staat ist ein interimistischer. Die Regenten theilen diese Ueberzeugung, und haben sich nicht gescheuet, es im 13ten Artikel der Bundesacte öffentlich auszusprechen. Wer wagt es, mit der Behauptung auszutreten, daß den Fürsten dieser Entschluß nur durch die Umstände abgedrungen war, daß sie nur täuschen wollten?

Rachdem Steffens auf diese Weise "das unfierbliche Wesen des Stagts" dargestellt (später bemerkt er im Kantischen Sinne: Eigentlich ift eine jede lebendige Staatsform eine Republit, und jede andere Form eine Caricatur 2), macht er nun den Uebergang zur Schilderung ber Caricaturen diefes Beiligften: Das Bofe - Die Selbftucht - fucht alle Realität in der Trennung, das Gute — die Liebe — in der Einheit. Als Wille ift das Bose positiv, in der Ausführung negativ: Sandlung ohne mahrhaftes bleibendes Product, Thun ohne That. Das Product ift lediglich Verzerrung, Heraustreten einer Richtung, die in ihrer Bereinzelung ihr selbstfüchtiges Streben, aber auch ihre eigene Richtigkeit offenbart, und damit die innere Wahrheit des Ewigen und Einen bestätigt. 8 Golche Caricaturen find: "Der Bequeme, ober Glückseligkeit und Rube;" und "Die Unruhigen, oder Freibeit und Deutschheit." 4 In Bezug auf den Bauer kommen die Extreme vor: "Jeder wirkliche Bürger ift Bauer, und nur Bauern können Bürger sein;" — "Der Bauernstand kann nie inen eigenen Stand bilden, am wenigsten als ein eigenes bleibendes Element im Staate angesehen werden." Caricaturen des Bürgerstandes sind: einerseits gänzliche Aushebung der Zünfte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caricaturen des Heiligsten, Th. I., G. 358 (Th. II., G. 187; Die ute Sache, G. 37), 134, 143—144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Th. II., S. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbst, Th. I., S. 166—167.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 174, 197.

und abfolute Gewerbefreiheit, bamit aber ins Unenbliche gehende Industrie, Verfeinerung aller Bedürfniffe, Theilung der Arbeit, und allgemeine Abhängigkeit der Consumenten und Producenten von einander; andererseits Rudtehr zu einfachern Sitten, un Berminderung der Bedürfniffe. In Radficht auf den Abel balt nach Steffens die eine Parthei die Unwandelbarteit des Feudal-Abels fest, die andere behauptet dies Element als durch die lebendige Entwickelung der Seschichte völlig ausgeschieben. Die wahre feit Jahrhunderten fill und allmälig vorbereitete Aus gleichung beider Werzerrungen ficht er nicht übel in der Paini, die er einen rein burgerlichen Adel nennt, den einzigen, der übrig geblieben fei (und der mit der Aufhebung der Erblichteit fich i einen reinen Verdienstadel verwandeln würde). Bei Gelegenhit bes Gelehrten kommt er unter Anderem auch auf die "Preffrie heit, als ein nothwendiges Element des Staats," zu fprichn und sucht auch hier die fehlerhaften Extreme zu vermeiden. E nennt die Preffe "die Kammer der von Gott berufenen Schiderer, die die heilige Zukunst zu deuten haben, die Opposition gegen die Berfaffung felbft, die erhabene Stelle bes tiefften, be beutungsvollsten Kampfes. Diejenigen, die mit Starrfinn fo kömmliche Formen der Knechtschaft erhalten wollen, behaupten, es habe das Wolt die Reife, die Mündigkeit nicht, die erson lich fei, um an einer freien Untersuchung Theil zu nehmen: 4 wenn diese Reife auf irgend eine andere Weise, als eben dut die freie Untersuchung felbst, herbeigeführt werden könnte. Enfa ift Leibeigenschaft bes Erkennens, Beschränkung bes beiligken Eigenthums, absolute Hemmung der freien Entwickelung bes Staates. " 1

Won den Caricaturen einzelner Stände erhebt sich Steffens in zweiten Theile zu den eigentlich politischen. Das erste Zerrbild in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caricaturen des Heiligsten, Th. I., S. 245, 249, 252: 281 – 253: 309, 320, 829, 100; 340, 842 flg., 361, 375; Die gute Sache, S. 34

lezug auf Staatsverfassung ift die Lehre Ballers oder bie Legitimi= it, patriardalische, triegerifche und theotratifche Staatsformen ertheidigend, und die Bofter aus dem mabrhaft Revolutionaren nd Demagogifchen der Reformation unter die Hierarchie der tholischen Kirche (wie Schlegel) wieder zurückzuführen strebend. die zweite Caricatur liefern die französische Revolution und louffeau's Contrat social, aus welchen die Anficht von unvertbaren Menfchenechten, von Freiheit und Gleichheit in bes Renfchen eigener Bruft entspringe, der mabre Sinn bes echten brotestantismus. Das erste Princip führe auf absolute Stadität, das andere auf stete Unrwälzungen: jener Ansicht sei das berlieferte Dafein Alles ohne eine zugestandene Realität der ledanten, fie wolle die Bergangenheit als folche zugleich als ne Zukunft fegen; diese behaupte die Realität der Gedanken nd die bloße Idealität eines gegebenen Daseins, sie strebe die utunft ohne Bergangenheit zu gestälten und diese nur als einen iderstrebenden Stoff zu betrachten. Das Herausheben bieser Bidersprüche beiber Anfichten erzeuge die dritte Caricatur, die r einseitigen Administration (als Regiment der Beamten und t flebenden Beere), welche nicht die Ginheit beiber, vielmehr u das änfere Gleichgewicht, die Indifferenz fuche, indem fie r behaupteten Realität der Ueberlieferung ihre nothwendige bealität, der behaupteten Realität des Bewuftfeins ebenfo feinz thwendigr Idealität und umgekehrt entgegenstellt: sie suche die itderungen der Butunft durch die Gewalt der Bergangenheit, iAnsprüche, die diese macht, durch die Macht der Butunft zu mmen; fle felbft fei indifferent gegen beibe Richtungen. 1 Es It nicht schwer bas Urbitd ju dieser Caricatur, bas Steffens Muge hatte, herauszusinden.

Um diesen Berrbildern zu entgeben, führt Steffens nun die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 231, 274, 299 - 300: 301, <sup>3</sup>-320, 348; 264, 306, 321, 332, 429 - 431 (350).

Ihre des Staats auf die Religion zurück: Der Staat soll erten men, das die ewige Liebe, ober, was daffelbe ift, die göttlich Gnade das einzig treibende Princip in ihm ift. Durch die mahn Freiheit, die, könnte fle auf der Erde erscheinen, alle Ma (Billitur) ausschliefen murde, entsteht der reine Wille, der ein ift mit dem allmächtigen Geifte (febr gut!), ber maltet dud alle Beiten, eins alfo auch mit der Ratur. Es gibt nicht de mich innerlich von einander getrennte Regionen, die des Ewign (des Glaubens) als Religion, die des Unendlichen (abstrahinn Algemeinen) als Wiffenschaft, die des Endlichen (abstrahin Besondern) als Staat, Diese drei Welten sallen fich, vereinign; und diese Einheit für das erscheinende Leben ift der Staat Em absolute Darftellung des Absoluten durch eine irdische Sprat ift so unmöglich (ift das nicht gang Rantisch gesprechen?), w die absolute Gesendheit des Staats. Wo fie ware, würde in Brennung der Darstellung und des Lebens unmöglich sein; Bill wären eine, und diese Einheit mare die Rirche. 1 Run, entit die Kirche etwa nicht? Oder soll auch sie noch das Absolut sicht absolut offenbaren? Bürgerliche Freiheit, die ihm eins fl mit der politischen und sittlichen, erkennt Steffens dann in M völligen Sesundheit und ungehemmten Entwickelung der famil und der Corporation, in den Adelsmajoraten, in der doppelle Repräsentation durch zwei Kammern, in der Oeffentlichteit ihm Werhandlungen, in den Geschwornengerichten, die er ein migt Selbftbetenntniß nennt, in der Erblichkeit der toniglichen Grock n, f. f., 2 — Bestimmungen, worin die Hegel'sche Rechtfil faphie, die, nach den Daten der Warreden zu fcliegen,3 14 einen Manat vor dem zweiten Theile der Caricaturen han tam, ganglich mit ihm übereinstimmt.

¹ Caricaturen des Heiligsten, Th. II., S. 473 — 476 (Die gute Sute S. 12), 504, 519 — 520.

<sup>2</sup> Ebendaselbft, G. 524 - 627 (Die gute Sache, G. 38).

<sup>3</sup> Ebendaselbs, G. vm (Segels Werke, Bd. VIII., S. 21).

4. Religionsphilosophie. Die Religion ift wie in Einer Rüdficht rein geschichtlich, so in der andern rein individuell: fle ift Beides zugleich, in unergründlicher Einheit; und es ift Reinem, der nicht blos über Religion sprach, sondern religiös ist, jemals gelungen, feine Individualität auszuschließen. (Bei Steffens wenigstens ift es fo gewefen, wie die Folge zeigt.) ben dem langen Kampfe mit einem Wiffen, welches nicht allein innerhalb seiner Grenzen, sondern auch da, wo es nicht hinreicht, fich in fich begründen wollte, fing ich an, mich an das Christenthum zu wenden, sing ich an, mehr zu ahnen als zu glauben, daß der Heiland der Welt auch der Erlöfer des Dentens, der Erretter ber verierten Bernunft von ihren rigenen Berierungen sei. Es wird benjenigen, die meine Schriften tennen, nicht schwer sein, diese Reigung anfänglich mehr durch ein ahnendes Gefühl erregt, als auf einem festen Glauben beruhend zu finden. Ginige glauben, man muffe die als geschichtlich angegebenen Umftande, unter welchen das Christenthum erschien, die ängere Farm. der Ueberlieferung von ihrem Wefen trennen: mahrend Andere eine folde Trenuung der Form und bes Wefens für durchaus uns erlaubt, ja frevelhaft halten. (Ein Gegensas, den: auch Jacobi und Schleiermacher ihrer Theologie zu Grunde legten.) Wie glauben feft am eine zu einer bestimmten Beit erschienens Offenbarung Gottes im Aleische. : Man behauptet, bus die Ere jählungen von den Beilande mythischen Ursprungs:find. In den alten Mythologien der verschiedenften Bolfer entdette man eine Uebereinstimmung, die auf ein tiefes, dem menschlichen Geiste eingeprägtes Dafein und Leben in einer Welt beutete, bie dem Berftande verschloffen, nur durch die erzeugende, tebendige Einbildungstraft wird und gebeiht. Das religtofe Gefühl, fagen unsere Gegner, ift ein Gefühl der Abhängigkeit, durch welches der selbstsüchtige Wille in uns ganzlich vertilgt wird. Das ver= borgene Geheimniß des Christenthums, welches in die Mythen verhüllt ift, hat Alles, was die Selbstsucht erzeugt, in seiner Richtigkeit dergestellt, und die ewige Ordnung Gottes in der erscheinenden Welt anerkannt, durch welche die Richtigkeit der stanlichen Persönlichkeit entschieden gelehrt wird. So kann das inzuhische Spristenthum als ein Erziehungsmittel angesehen werden, welches den Werth verliert, jemehr der gebildete Berstand das Ewige der Weltordnung anerkennt.

Diefer querft von Schleiermacher verfochtenen Anficht, welche Steffens nun eben die falfche Theologie, auch nach Scheibel eine gnoftifde nennt, fiellt er jest feinen mahren Glauben ent gegen: Der driftliche Glaube, wie er durch Luther wieder lebendig wurde in der Gefchichte, ift das Absolute; sein innerftes Wiffe ift ein abfolutes Leben, ein Dafein. Die Liebe ift bas innerft, das beiligfte Mukerium, der Kern und das Wefen des Chriftenthums. Aber tann die Liebe aus einem Gefühl abgeleitet werden? Wir läugnen teinedweges, daß ein Gefühl die Stätte der Re ligion in der menfchlichen Geele fei, wenn wir auch nie jugeben tonnen, daß fle aus diefem Gefühle bergeleitet merben tam. Was wir hier Gefühl nennen, ift die unmittelbare Gegenwart des ganzen, ungetheilten, fowohl finnlichen als auch geiftigen Dafeins, der Ginheit der Person und ihrer finnlichen und gei-Rigen Welt. Die Uebergeugung, daß alles Irdifche nicht blot ein Vergängliches, für das Ewige Richtiges, sombern auch im tiefften Grunde ein Bofes wird, wenn es für fich fein will, können wir nicht aus uns felber erhakten; denn alle menschliche Treiben ift fündlich von Anfang an. Eine sold Ueberzeugung von dem tiefen Werderben alles irdischen Dasins entficht nicht durch Forschungen ober Ertlärungen irgend einer Met; fie ift vielmehr urfprünglich gegeben. Es ist eine Thatsache, es ist so; wir erkennen es unmittelbar, mit Fuch und Zagen. Diese Erkenntniß ift die Wurzel und die Frucht

Bie ich wieder Lutheraner wurde, S. 19; Bon der falschen Theologie und dem wahren Glauben, Borbericht, S. 11—1v; S. 7, 18, 33, 33, 55—62.

des Christenthums zugleich, die Grabestiefe, durch welche wir wandeln muffen an der Sand des Seilands. 1 Gine ichlechte Distinction macht Steffens, wenn er fagt, daß das Gehelmnis der heiligen Dreieinigkeit offenbar wurde, als der Seiland erschien, enthüllt aber erft im Reiche Gottes wird. 3 hier geht diese Theologie bann dazu fort, das driftliche Dogma in Weise der unmittelbaren Vorstellung zu nehmen, indem Steffens "nicht als ein Schriftgelehrter, sondern als ein Mits. glied ber Gemeinde öffentlich reden" will; a was dann weiter tein philosophisches Interesse haben tann. Richts defto weniger muffen wir seine Erklärung des Abendmahls, "das nicht finulich, sondern geiftig verstanden werden foll," für eine durchaus allegorische aussprechen: Der Heiland hat uns gelehrt, diese ewige, liebevolle, unerklärliche Singebung seiner dem Geschlechte und einem Jeden auf gleiche Weise geweihten Persönlichkeit den Senuß seines Leibes und Blutes zu nennen. 4 Sbenso will er die Wunder in höherem Sinne deuten. \* So unmöglich ist es, . bei dem besten Willen, den unmittelbarsten Wortverstand der Bibel sestzuhalten. Und ist jedes Bildliche in der Religion nicht mythisch? Im Verlauf der Schrift "Von der falschen Theologie" behandelt r Zeitfragen über den Pietismus, die Union u. f. f.: die lette uch in dem Werke, "Wie ich wieder Lutheraner wurde;" was vir hier aber ebenfalls übergehen muffen.

In der zweiten der so eben angeführten Schriften, worin r entwickelt, mas ihm das Lutherthum und Christenthum sei, agt er: Die innerste Eigenthümlichkeit eines Menschen, der Ausruck seiner ewigen Persönlichkeit, hat ihre Gestalt, die nie in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon der falschen Theologie u. s. f., S. 63, 73—74 (Polemische Kätter, H. I., S. 47), 99—100, 108—109, 113—114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 162.

<sup>\*</sup> Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 135; Bon der falschen Theosgie u. s. f., S. 247—248.

<sup>5</sup> Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 114 — 126.

der Erfdeinung rein hervortreten tann, aber in Augenbliden bei reinsten Daseins fich loswindet, und une dann wie aus einn bobern Welt begrüßt. Das Bemmende, Die vergängliche Erfchinung Begründende, die ewige Perfonlichteit Berhüllende, bat mit von Gott und Seligkeit Ausschließende ift bas Bose in mir. 1 Das Bofe mare hiernach bas Aufgeben der Gigenthum licteit. Sagt nicht aber vielmehr das Chriftenthum, baf bat Bofe fich flets zu einem eigenen Gelbft machen will? Beficht nicht Religion, nach Paulus, darin, bag nicht 3ch, diefer Eigen thumliche, fondern Gott in mir lebe? Und wenn Steffens aus bas Princip der Eigenthümlichkeit von Schleiermacher entnom: men, fo bat er es doch gang ins Entgegengefeste vertehrt, & die Reben über die Religion eben das Opfer der einzelnen Pr sonlichteit, die Steffens zu einer ewigen machen will, verlangen, und nur die ewige Perfonlichteit ber allgemeinen Ibee der Denfo beit bestehen laffen. Doch auch Steffens tenut im untlaren Wider fpruch mit fich selbst die Wahrheit und Rothwendigkeit diefet Hingeben will fich alfo diefe Persönlichteit wohl "gang hingeben, das gange Dafein, Bandeln und Denten, mi fenten in Ihn, - um Alles wieder zu empfangen, gereinigi und für die Emigkeit bestimmt! Diese ganzliche Singebung if Liebe, die völlige Einheit in der Sonderung." 2 Bom fi aber gang hingeben, wenn man dennoch Alles behält? Und tom die Persönlichkeit Alles zurückbekommen, wenn fle gereinigt was den foll? Das Opfer der Schlacken der Personlichteit muf im Spiel, sondern Ernst sein. Alles aber was wir Eigenthumlicht find und haben, find wir in der Lüge und Täuschung, wie fon aufer dem Apostel, auch die älteste Philosophie Steffens batt lehren können. "Die völlig unbedingte Hingebung verlich mit erft die unendliche Gabe." Es ift nicht schwer Alles wegzugeben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie ich wieder Lutheraner wurde; S. 93, 108 — 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 110—111, 136 (Anthropologie, Bd. I., S. 368)

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 127.

enn man vorher schon weiß, daß man hinterbrein Alles wiedersiegen wird. Wobei man außerdem noch den Bootheil hat, nier dem Schein hriftlicher Demuth, im Stolze seiner eigensümlichen Ansichten, Entwürse, Handlungen — als jest durch den eiland "verklärter" — einherschreiten zu können. Steffens trifft er außerdem der Vorwurf, daß er die von ihm selbst noch 1805-tadelten "Versuche, das Endliche unvergänglich, und das Irdische big zu machen," später an seinem Theile selber erneuern half. 1

Wenn nun die folgenden Gate, in denen die wesentliche ickimmung des Christenthums angegeben sein soll, irgend einen inn haben wollen, so müffen sie das Opfer der Persönlichkeit m Gläubigen erheischen: Der Heiland, als Gegenstand der ebe und doch zugleich als die Liebe felbst, ift, wie die einigende, h auch völlig gesonderte Person aller Persönlichkeit. inheit selbst ift der offenbar gewordene perfonliche Gott, der rift, fich darfiellend durch die Gemeinschaft, ebendaher selbst erson. Gott ruht als das verborgene All in der Seele eines en Menschen. Luther hielt die Raturseite des Christenthums t, indem er fle von der Erscheinung lostiff, und gab ihr eine nere geiftige Bedeutung, weil ihn ein weissagendes Gefühl nen ließ, daß die Gewalt des refledirenden Wetftandes (- wohl treformirte Confession) die Rirche zerftoren würde, wie er denn d den erften Bersuch dieser Gewalt so entfchloffen abwies. enn man die Vereinigung der Stänbigen den Leib des Herrn ant, so hat diefer Ausdruck gar teine Bedeutung, wenn nicht Beift für einen Jeben als das erzeugende, ber Beiland als 6 den Reim entwickelnde, nährende Princip wirklich da ift. cs, was Christus der Welt war und fein wird, was er lehrte blitt, gestaltet fich in uns, daß wir inne werden, feine Worte id er seibft; find Geist und Leben. Der Gott der Liebe hat Biegel der Ewigkeit aufgedrückt jedem ihm geweihten Be-

<sup>1</sup> Alt und Neu, Bb. I., S. 98-99 (85).

mühen; und was in Kunst und Wissenschaft, in Treue und Licke gelingt, das ist nicht gestorben. In der That hat Steffens hier mit den richtigen Sinn der persönlichen Unsterblichkeit getrossen.

## Dritter Abschnitt.

Die Solger'sche Philosophie.

Die Raturphilosophie war davon ausgegangen, daß die ale solute Identität, als ein unmittelbar Wdrausgesetztes, das Erk war. In ihrem Fortschreiten tam die Schule aber bald ju de Einficht, daß es auch ein Bervergebrachtes, und als foldes be-Lette sein muffe. Das Identitätsspflem fiellte als wiffenschaftlick Behauptung nur jene erfte Seite, die theosophische und myfile Naturphilosophie nur diese zweite Seite auf. Die Entwicklunge geschichte der Erde, die Einenzeugung des Menschen in das gob liche Urbild blieb die Hauptsache: und das Vorausgesetztein ist Göttlichen eine unwissenschaftliche Hypothese des Glaubens. Und Wilhelm Ferdinand Solger sucht nun beide Richtungen ju mir einen, indem er die absolute Woraussetzung des Glauben als ein durch das philosophische Denken und deffen Methode Bider erzeugtes behauptet. Die aus der absoluten Einheit hermige gangenen Gegenfage führt er wieder auf biefe gurud, und id dieselbe, dadurch ebenso wiederum aus jenen entspringen. Die fallen beide Bewegungen bei ihm noch außer einander, wit fit er auch bestrebt ift, den mystischen Inhalt der Raturphilosophi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie ich wieder Lutheraner wurde, S. 130 — 133, 137, 180.

Dritter Abschnitt. Carl Withelm Ferdinand Golgers Leben. 584 nit der dialektischen Methode in Verbindung zu bringen; — ein demühen, wodusch er Segeln in die Hände arbeitete.

Was das Leben Solgers betrifft; so wurde er am 28. Ros

mber 1780: 311 Schwedt in der Ukermark geboren, woselbstefein aler Director der wartgräflichen iKhanmer war. Bu Oftern 199 bezog er die Universtät Halle, um Juvisprudenz zu fludiren: och fessetten ihn hier besanders die phstologischen Borträge. August delf's. Zu-Michaelis 1801 ging: er: auf: ein halbes: Nahr: nach ma, vorzüglich uni Schelling izu hören: und machte 1802: eine ofe Reise nach der Schweiz und Paris: Wit beme Unfange 6: Jahres 1803: wurds er in Berlin bei der damatigen Kriegs = d Domainen: Kammer angestellt.: Im Jahre 1804, bitte er hte's Collegium über die Wissenschaftslehre, wie er denn auch Principien Fichte's und Schellings, die er die größten Philohen unferer Zeit nennt, mit einander auszusöhnen sucht in Er ließ bald die prättische Laufbahn, um sich gänzlich den Wissen-Aften zur widmen, privatiskete im Berlin als Gelehnter, eftebirte t : vorzüglich den Spineza mit großer . Emstykeik, promoviete 18 sum Opetpe der Philosophie, habilitiese sich 1809 san der iversität 26. Frankfurt au der Oder, aind laschier mitroielem fall philosophisc and philologische Salltgia. Nach im demo en Jahne, schling er bas Aut eines Ober-Bürgermeisters, des die Stadtverordneten von Frankfark ihm antrugen, aus, wurde dafür: Prafessor daselbst. Im Sommer: 1811 zals die nkfurter Universität nach Breslau verlegt wurdes kam (Solger Prafessor: an dir neu errichtete Universität Berlin, wo er d achtjäheigem: Wirten am 25.. October: 1819: kurz vor dem inn der Montesmann, plöglich, Karbs und am: 28. October den Aubiszenden Jugend feierlich nach dem Riechhofe wor dem 

Golgers Rachgel. Schriften, Bd. I., Borrede, S. vii, xiii—xiv; S. 17), 34, 49, 84, 134, 134, 144—145, 158, 161—162 (173, 194), 200 11, 210—211, 778—779 (Degels Berke, Bd. XVI., S. 441—442), Richelet G. d. Ph. II.

2631 -Bon Sotgers Schriften müffen wir zuerft die metchhiffige herausheben, welche im zweiten Bande bes von Tiek und Friedik von Rammer herausgegebeiten Rachtaffes; "Solgers Rachgelasin Schuften und Briefmechfel" (2 Bande, 1826), enthalten find (m erficit Band fülle bas Leben und Der Briefwechseld: "Ueber & mahre Bebeutung. und Bestimuming. der Philosophie; " und "Hills fuphifche: Gefprache über Sein, Richtfein und Erkennen," wir Swiger febr dalettifch ift. Sterpuf folgt, da er die Ratur nicht führlich und befonders behandelt hat, feine Millosphie der Ras mid Staas, 7 aus Worlefungen an der Berliner Universität mil den, mid: gleichfalls im zweiten Bande des Rachlaffes abjehnt Den Beschuff machen feifie zahlreichen äfthetifchen Goriften, stehend thtils aus: tleinern Abhandlungen und Kritiken, in zwill Banbe bet nachgelaffenen Geriften gefammelt, theile aus griff Werten: wie ..., Vorlesungen über Aefihetit, 4 1829 vom Anff Beufe herausgegeben, der fich einen Schiller Golgers nemt, im: Gömmer 1819 diese Borträge nachschrieb, mit welchen Gif feine irdifche Laufbuhu brichloß; Auferner " Grwin. Bier Gefill über bas Shöhe und bie Aunft," D. Theile, 1815; A. f. W. 1817 erschienenen "Philosophschen Bespräche" dienen zur En zweg für die Daestellung dieser verschiebenen Zweige der 1916 fophie: denn fie ergeben fich über alle, bobgieich mut anf noch nicht definitiv entschend. La ..... 16 1. Die mahre Bedentung und Bestemmung bei Wi

1. Die wahre Bedientung und Bostein mung bei sie losophien? Die Philosophie allein tann den innersten dien des Gebenstihlte Festigkeit und Unbestreitbarkeit wir unfa nicht siches Erkennen erhältende weil. sie alleine sie zum denticht werticht ethebe. Die lestvergangenen Philosophien habn sien tiesen Bestühl des Zerfallens alles politischen, stillichen verligiösen Zusammenhanges in desserten Leben, wies dem spieligiösen Zusammenhanges in desserten Leben, wies dem spieligiösen

<sup>.</sup> Colgers Berlesungen fiber Austhetit, S. v. var.

<sup>2</sup> Rangelassene Schriften, Bb. I., S. 462, 550, 597, 602

Eriebe entividelt, dem gangen Leben in ben innerften Grunden re menfolichen Bewußtfrins einen neuen Mittelpunkt und feften halt zu bereiten. Eine Beit, in welchte alle unmittelbaren unb iberlieferten Ueberzeugungen fast ausgeröttet find, kann nut durch Einsicht und Bewußtsein gerettet werben. Ber Menith inug besdegen philosophiren, weil er ein vollständiges Gelbstbewußt= ein hat. Der Mensch tann sto nicht als wirklich eins mit fic elbft, oder als benfelben in der Mannigfaltigkeit feines Dafeins itennen, wenn er' nicht zugleich in fich das Bewußtsein übersamt erkennt, ober die Einheit schlechthin, welche von Urfprüng n mit aller Mannigfaltigkeit eins ift. Rann er aber fich felbft ı bem Einen und Mannigfaltigen vollständig zusammenfaffen, ertennt er in fich auch bas Wesen eines solchen Bewüßtseins berhaupt; weiches in Allell'däffelbe fein muß, und worauf bas mige nur ats kin einzelhes aufgetragen ift. Diefes Erteillen nes allgemeinen Bewußtsein's, mit welchem das unfrige m Wesen nach eine und bon welchein es nur eine einzelne eußerung ift, nennen wir aber schon Philosophie, — bie Eins ht, daß und duf welche Wetse birech eine als das Wefentliche unserer Ratur anerkannte urfprüngliche und unerkkate he Thatfache das gange Bewuftfein angefüllt und bestinint nden müffe. Die ganze Phitosophie ift nut eine Gefchichte biefes gemeinen Setbstbewußtseins: 'In Grit ist das Selbstbewußtseink, dem es fich in ihm auffebt, allem etwas Existitenbes. Det dment, von welchem alle Philosophie ausgeht, ist auch eine rfahrung, und zwar die Etfahrung folechthit; benn midn muß fich felbft ben Zuffund bes höchften Gelbftbewußtseins zu erzeun wissen, ohne dies ist man gar nicht fähig zu philosophiren.

A. Die Soiger'sche Methobe: Aus vem bisher Gefagten ellt schon von selbst, daß es nothwendig zwei verschiedene Arten

Nachgel. Schriften, Bd. II., S. 57, 180, 182, 60—62, 64, 263; I., S. 376; Philosophische Gespräche, S. 189.

der menschlichen Erkenntniß geben muß: die eine des gemeis nen, unvollständigen Bewußtseins; die andere des höhern, und wesentlichen. Rach der ersten Art, welche die der finnlichen Wahrnehmung einzelner äußerer Gegenstände ift, faffen wir die Dinge nur theilweise und als zufällig und mannigfaltig auf; diese Erkenntniß ist die der Beziehungen, der Widersprüche, de Kämpfe. Der menschliche Geist hat aber einen upwiderruflicha Trieb, das Mannigfaltige in eine höhere Einheit zu verbindn; diese verknüpsende Thätigkeit nemnen wir das Denken. Unsm gemeine Verftandesthätigkeit, die blose, Form des Dentens ist auch nur eine bedingte und relative Erkenntniß, welche di Berbindungen zwischen den Gegensätzt blos durch die allgemit nen Berhältnisse der Bergleichung, Unterscheidung, Unterordnun u. f. w. vollendet. Daß mir aber einer innern und wesentliche Einheit bedürfen, das beweiß uns die Ratur unferes eigen Selbsibewustseins. Die innere Rathwendigkeit treibt uns, m Natur anzusehen als ein Hanzes oder ein Weltall, welches ak die Gegensätze und Unterordnungen, die wir, durch einzelne M regungen bestimmt, mit unferm Verkande uns vorstellen, in Eme großen Zusammenhang verbinde: — das por allem Gegenst gegebene lebendige Eine, das göttliche Bemußtsein, welche be gemeine Berftand nicht erkennt, sondern in die Sphäre der # meinen Beziehungen herabzieht, und den Widerschein des Rid gen darauf überträgt, indem Gott gedacht mird wie ein and perfönliches. Wesen, das von andern sich nur unterscheit ma einen unendlich trefflichern Verftand,

1. An und für sich muß die Erkenntniß Einheit des Alle meinen und Besondern, und also auch Einheit der Form wedes Stoffes sein; und dies ist eine von den Sauptbedeutung des Wortes Idee. Die Ideen sind an und für sich von Answer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Schriften, Bb. II., S. 65 (86), 67—68, 70, 76–782—84, 87—88.

m als die ewigen Ginheiten der Berffandes Beziehungen da. Das ganze Denken unseres Verstandes strebt dahin, seine Vernüpfungen so weit zu suhren, bis es folche Punkte treffe; und it Idee beglaubigt fich barin nur durch fich felbst (ein in Ari= lotelismus mündender Kantianismus). Daß es eine Mehrheit on Ideen gibt, rührt aus dem verschiedenen Berhältniffe ber, u welchem die eine und felbe ewige Bbee zur Exifteng und gum jemeinen Bewußtsein fieht, worin fle fich auf verschiedenen Wegen mb in verschiedenen Geftaltungen äußert. In allen aber ift Daselbe die Einheit des Einen Wesens mit fich selbft, welche eben eswegen eine lebendige und keine todte ift, weil sie sich selbst ur Existenz entfaltet und sich in der Aufhebung derselben und per Gegenfätze wieder mit fich felbst vereinigt. Für die Meußeung der Idee felbft tann die ursprüngliche Ginhrit, aus welcher t hervorgeht, nur betrachtet werden als das ruhende Wefen, in eldem ihre Ginheit begründet ift; ober die Bernunft; diese ber ift nichts Wirkliches, oder als wirklich Gedachtes, sondern jen nur bas, was von allem Wefentlichen in der Existenz ben mern vorausgesetten Grund ausmacht. Den gegenwärtigen itoff, insofern er ein wahrhaft wesentlicher ist, bieten nur die deen dar, indem fie wirklich und lebendig vortreten, und fo die irgenfätze der gemeinen Existenz aufheben. Go wie nun die den durch die besondern Berknüpfungen der Stoffe im Berinde in die Existenz eintreten, so muß die wesentliche oder götthe Einheit fich ebenfalls durch eine Werknüpfung in der Erifienz senbaren; diese kann aber, da der Stoff dieser Einheit nur 18 Eine und selbe als eine mit fich selbst ift, auch nur die Berüpfung unferes Bewußtseins mit fich selbft fein, worin zugleich gange Existenz mit enthalten ift, da fie ja nur in den Dlos stationen unseres von fich felbft abgelöften Bewußtseins besteht. Dieser Standpunkt der Reflexionsphilosophien der Subjectivität jugleich mit dem absoluten Inhalt der Schelling'schen Idenätslehre erfüllt, beide Seiten haben fich aber noch nicht recht

durchtrungen.) Durch unser ganzes und volles Bewußisein alse, und zugleich durch ein Busammenfaffen der ganzen Existenz in Ginen Punkt der unmittelbaren Gegenwart offenbart fich das vollkommen Leben Gottes. Der Zuftand, in welchen unfer Bewußtsein duch diese Offenbarung Gottes in ihm, als seines eigenen gegenwär tigen Wefens, und in der Existenz versest wird, ift das Wefent liche an der gangen bobern Erteuntnifart; wir nennen ihn, mit der vollen richtigen Bedeutung, bes Wartes, ben Glauben! Anderwärts nennt Solger dies aber ebenso Bernunft: Inden m durch innere Aufchauung den Grund unferer gesammten Erkent niß in uns hervorrufen, in welchem fie, nichts Anderes, als we kommeng Ginheit mit ihrem eigenen Sein ift, erhebt fich it Bernunft, welche sonft nur allem unfern Denten und Leben pu Grunde liegt, und auf welche daffelbe, als auf sein Borank gesetztes, gleichsam aufgetragen ift, in uns jum gegenwärtige Dasein, da sie, eben nichts Anderes ift, als jene ursprünglik Einheit. In ihr und burch fie fällt unser Erkennen mit bin Erkennen des Wefens aller Dinge, des Unbedingten, zusammi und wir verfiehen nun die nothwendigen Gefete des Wellak und deffen ewige Ordnung. 2

2. Die beiden Erkenntnisarten sind zugleich eine und dieselle und zugleich einander entgegengesett; jede erhält ihren wahm Sinn nur dann, wenn sie sich gegenseitig ergänzen. Da mur. Ein Bemußtsein haben, so machen beide Arten der Erkendenis auch nur Eine mit sich selbst zusammenhangende und in sie volltommen einige aus, und müssen einen Gegensat bilden, in welchem die Eine und selbe mit sich selbst begriffen ist. Ei if also dieselbe göttliche Idee, welche sich hier zu ihrer eigenen inner Einheit gleichsam zusammenzieht, und sich dort in die Well der Begensätze als Gegensat und Beziehung mit sich selbst entsallt.

<sup>1.</sup> Nachgelassene Schriften, 28b. 11., G. 91, 93, 95 — 96.

philosophische Gespräche, S. 164 - 165.

bicnous wird, man erhellen, wis die Erkenntnis allerdings Eine d, aber das um so vollkommener, indem se sich selbst vollemmener entgegengesest ift und fich in ihren Grgenfägen fetbit ufbebt. Die Extennmis ift swar Einheit und Busammenhang, ber deshalb wicht indt, noch ohne Gegensay und Bewegung; sie l Einheit der Sinheit und ihrer Sygpufüge, aber sie ift dies ur als Thätigkeit. Der mystische Urbergang des Wesons in in Existens, walnut es sich selbst wachselsmeise als Wesen und listenz. somphl. fchafft als aufhebt, ift der mabre imnere Bebauss mit der Extennenik: Dieser: Gazenwant des Wesens find wir pus uskich hempift mad gröcht beworft: beworft, sinsafern fle jaks. Abste we jedem unseren Zustände seine unmittelbure Wahrhrit gibts ist brougt, inteferuiwir ste eben als solche immer nur in bes immten Beziehungen benken. Dio Philipsophie ist nichts Anderen, ls das Deuken über die Gegenwart des Wesens in ausserer klenntnig und, Existend, oder, mit andern Worten, über die ittlige Offenhanung. Oss Penton, wedurch die Jace: 814 den legensätzu, entwickelt und in deufelben wieder mit fich felhft vors nigt wird, ift. eben die Philosophie; fie muß bas Gegenwärtige ber Existenz als die erschöpfende Gegenwart des Ewigen untir bewusten Linficht bestätigen. Die göttliche Offenbarung nd der Glaube an ihr ist poransgesetzt; und die Philosophie soll W cin Bemattfein hierüber gemabren; nicht aber selbst diefe Highborung: statuasu.

3. Ich möchte: gern die Philosophie als wahres Gut des ihens, als Duell des gegemößtigen vollen Bewußtseins, als bendig einwirkende Krast ausbilden und mittheilen: und das ichieht, wie ich glaube, überhaupt am besten durch das Gestäch. Ich kann wichts Bessere finden, um den innern Mitz-hunkt und die äußere Erscheinung einer Idee zugleich und als und idesselbe ausgudtücken, als das Gespräch; denn Ieder,

<sup>1</sup> Rachgel. Schriften, Bd. II., S. 111 (1012-106-118), 113-117, 119.

ber an foldem Gespräche recht innig und offen Theil nimmt, if sclbft nur eine besondere Geftattung berfelben; Die Versonce muffen gang lebendig und gleichfam abgerundet bafteben m bandeln: und ihre Theilung in verschiedene Deeinungen muf p gleich eine Zerlegung besjenigen fein, was in jedem menschied Gemuth als eine und daffelbe in feinem Grunde angetroffen wit fo daß der Lefer mit den Perfonen zugleich die Entwicklu folder Segenfage aus einem Mittelpuntt erfahre, ber in jad derselbe ift und auch in seinem eigensten Bewußisein den Ri Diefer Gegenfage mit ihrem einfachen und ewigen Wefen mihl Er muß dasjenige, was das Leben feines eigenen Innem a macht, in Wirklichkeit gespalten vor fich feben / an beren Gig fatent auch fein Wefen Theil nimmt; und durch die Aufheld ober Wermittelung berfelben muß er zurüchverfente werben in Wahrnehmung feiner felbft, und ber göttlichen Gegenwart, mil in ihm, wie in Allem, das wahre Wefen ausmächt. 1 Es ganz tichtig, die dialettische Methode der Mitosophie, die Golff auch im Worherigen ichon befchrieben hatte, als die absolute at augeben; er nennt das Gespräch insofern "eine vollftandig in hi Geftalt des Lebens aufgehende Dialettit." 2. Die Gegenst muffen aber nicht Personen zu Trägern haben, weil dies gufill ware. Und wenn Solger nicht ein Rachahmer Plato's sein will so erreichte er dies allerdings dadurch, das er die dei Platodus die Form des Dialogs blos verdecte Nothwendigkeit, vermitte einer Art von Conversation, wie Hegel & ihm vorwirft, ju tie nen Zufälligkeit heruntergebracht hat. Richt die Personn, for dern die Sachen muffen fich in der philosophischen Methole mi einander unterreden; die Gegenfäße also dweich ihre eigene Run und deren immanente Betrachtung fich in Br Gegentheil unich

2 Ebendaselbst, Bd. I., S. 401.

¹ Nachgel. Schriften, Bd. II., S. 191' (Crocin, Th. I., S. 6, 4), II.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 296, 314, 598, 630 (Bd. II., S. 194, 205).

<sup>4</sup> Berte, Bb. XVI., 6. 501.

en; das philosophirende Subject aber, besonders in der Mehr= eit, die dem Dialog wesentlich ift, verschwinden. Das Hauptatereffe ift jest in der Philosophie, nachdem Schelling den absotien Inhalt aufgestellt hat, die absolute Form zu finden. Der efer mare ihm der liebfte, fagt baber Golger, ber nicht fowohl uf den Inhalt, als auf die Form fähe. Jene abfolute Form nidedte erft Segel; und in diefer dialogifchen war Colgern felber icht recht geheure, worüber Sepfe die Belegfiellen aus deffen Briein gegeben hat. 1 Bornehmlich ben philosophischen Gesprächen itht man die Qualerei an (und ein Mitredner gesteht fie in mren Worten fogar ein 3), das absolute Princip ber Philo-Phie von der Durchdringung der Idee und Wieklichkeit, da bolger es nicht dialettisch entwickeln tonnte, burch Conversation lenigstens auszuspinnen. Go zeigen feine Briefe oft eine trübe Kimmung und Zweifel, ob sein philosophisches Wirken auch tuchten und burchdringen werde. \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

B. Was ben Inhalt der Golgerschen Philosophie Vetrifft, wird er nur erkannt, indem diese Dialektik ämsetlich an ihn ebracht wird, da er nicht durch seine eigene Dialektik aus sich libst entwickelt, sondern nur vorausgesest werden kann: Diese Graussesung sei die absolute Thatsache, das Gott fich als die inheit der Gegenfäge offenbart. Diese Thatsache sei aber zugleich mit ewige Wahrheit, und das Wissen um sie der Stande: so the der Stande und die Philosophie einen und denetlen Inhalt haben. Roch immer scheue man eine Philosophie

bolgers Vorlesungen über Aesthetik, Vorrede, S. x. — Siehe beinders: Nachgelassene Schriften, Bd. I., S. 620.

Philosophische Gespräche, G. 206: Aber am Ende qualen wir uns elleicht ganz phne Rugen.

Nachgelassene Schriften, Bd. I., S. 399—401, 410, 461—462, 1—572, 607, 687. — So rührend, wie wahr, sagt er gegen das Ende nes Lebens (Nachgelassene Schriften, Bd. II., S. 189), dieser Stimmung eister geworden: Wer auch nach schwacher, aber redlichet Anstrengung ersten Ansang des Rampses fällt, über den geht nicht minder der Weg m Siege und zur Nettung des Ganzen.

sophie; die im Glauben schlöffe. Dieser Glaube ift aber, genzen anderen Standpunkt, als der frühere der Philosophie des unmittels beren Wissens, das eine Menge von endlichen Thatsachen als Principien setze; hier sind diese getilgt in der Anschauung des Einen sich selbst gleichen unendlichen Inhalts, der allein übrig geblichen.

1. Solechthin und an und für fich ift diefe ewige That: face nicht für uns da, sondern allein für Gott; für uns if fle mur durch Offenbarung, d. h. eben durch den besondern An wodurch er unfere bedingte und darum in ihrer formelen Be schaffenheit nichtige Existenz aushebt. Die Philosphie mus u ihrem Denten selbst sanz Thatlache werden; aber diese Thallak ist an sich freilich keine relative der gemeinen Erscheinung, 🍽 dern die ewige der Offenbapung. Daß es eine Erfahrung bi Offenbarung, d. i. eines göttlichen Dafeins, welches die Erika spwohl schafft als aufhebt, und eine Philosophie neben tin ander gibt, das rührt blos daber, daß wir nicht das Emige felb find. (Und doch ist Gott Month geworden!) Das Philosophia bleibt uns immer ein Formenspiel, wenn wir daburch, nicht de in der Offenharung liegende Wasen denken, d. h. die Philospie bis zu ihrer eigenen Thatsache oder zur Erfahrung ihrer Dich beit führen. Rur burch diesen Rebergang in einander mach m Beibes zur Theilnahme am Epigen fähig. Die volle Reift de Philosophic trift nur dann ein; wenn die exfle Grundlog w Woraussetzung selbst wieder zur Thatsache und vollen lebenhu Erfahrung geworden ift, ?..... beffer; ein durch den Geift Row Solger tadelt hierbei Fichte und Schelling, bei denn die ursprüngliche Einheit als Bernunft nur eine Vorausschung etwas blos Formales bleibe, indem bei jenem der unbefonnt äußere Anftog unentbehrlich fei: bei diefem das abfolute En nie als eine folde reine Einheit Des Subjectiven und Objectives

Nachgelaffene Schriften, Bd. II., S. 123 (119—120), 157; Bd. I. S. 605.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 123—126, 129.

>

estehe, sondern blos ein relatives Ueberwiegen des einen oder ndern Bestandtheiles hervortrete, und die Ginheit sich daher nothendig in Gestalt eines Schema's ausbilde; solche Philosophien rächten alfo die Philosophie noch nicht zum Abschuß. ill dann erft der Glaube zu thun im Stande fein, den Golger ti auch mit dem Wiffen (so wie vorhin mit der Weenunft) in lins sett: Das Wissen ist der Abschluß und die Vollendung des )entens. Was durch den Glauben für uns da ift, die Offenbarung nd ihre Verzweigungen in den Gegenfäßen der Existenz, konnen nd sollen wir in Wahrheit wiffen. Riemand kann ein mahres reales denken ausüben, der nicht vorher an etwas Wesentliches und wiges glaubte. Man könnte nicht, einmal die besondern Handmgen des Denkens bis zum Wiffen abschließen, ohne zu glauben. Dabei will Golger durchaus nicht das Wiffen als bloge Annä= rung zu einem für jest noch nicht erreichten Ziele ansehen, ndern bemüht fich, wie fast die ganze naturphilosophische Glaunephilosophie, die entschlüpfende Absolutheit des Ertenneus stzuhalten.) Man kann auf der einen Seite wohl sagen: die hilosophie gemüge fich selbst, sie brauche nichts außer sich und lließe sich in sich selbst ab; sie muß aber auch wieder sich selbst mz verlieren, sich ganz aufgeben, sich ganz in ihren Inhalt, ilder der höchste factische ift, verwandeln; der Stolz der Phi= sophie darauf, daß sie Alles, was sie bedarf, in sich selbst hat, isd gänzlich wieder dadurch gut gemacht, daß ihr dieser Worzug r durch die Gegenwart der ewigen und wesentlichen Thatsache bst tommt. Die Philosophie muß fich selbst vernichten, indem sich in die Thatsache versentt: sie muß sich überstüssig machen, em fie in der Wahrnehmung und Erfahrung des Ewigen rigt; aber das, worein die Philosophie sich verlieren und aufen muß, ist ihr nichts Fremdes, — es ift ja vielmehr das, was eigenes Wesen und ihren rechten Anfangspunkt ausmacht. Die

<sup>1</sup> Nachgelassene Schriften, Bb. II., S. 130 — 134.

allgemeinen Gesetze des Denkens erzeugen sich zugleich in der Thätigkeit selbst, wodurch sich das Ewige und Wesentliche offenbart. So ist klar, daß in der höchsten Erkenntnis und in din Wahrheit die Thatsache oder das Unmittelbare von dem Denku der Gesetze oder Beziehungen durchaus untrennbar ist. !

- 2. Was nun die besondern Gegenstände der Erkennts niß betrifft, so wirft Solger hier die Frage auf: Wie die Phile sophie das Wahre, die Natur und das Gute zu fassen habe,' womit er auf die wahrhafte Eintheilung der Wissenschaften bi den Alten in Dialettit, Physit und Ethit hindeutet.
- a. Den Begriff der Dialettit (worin er die Schleiermachnie fchen Bestimmungen den Segel'fchen entgegenhebt) gibt er ungeff so an, wie auch Segel die speculative Logit faste: und zwar mil Solger unabhängig von diesem fast denselben Weg genomm haben. \* Er fagt: Die Wahrheit ift in bem Theile ber ihm Philosophie, det sich vorzugeweise mit ihr, als dem Abschm des Bentens, beschäftigt, oder der mahren Dialettit, gu faffet Das Organ der Philosophie ift das Benten; denn fie entfift daraus, das bas Wefen und die innere Ginheit unferer Erfente nig Thätigkeit ift, daß Thätigkeit einen Uebergang von Eine zum Andern, und folglich einen Gegenfat in fich foliest: M Erkennen der Gegenfätze aber in ihren Beziehungen auf einander und ihre Aufhebung in die urfprüngliche Ginheit, worin fit gleich Gegenfäte Deffelben mit fich felbft werden, ift das Denten Diesem ist die Wahrheit keinesweges blos Form oder allemeis nes Gefet, sondern nothwendig zugleich Gegenstand der imm Erfahrung; denn nur durch diese Thätigkeit ift die Einheit if da, und sie ist nichts außer diefer. Die ursprüngliche Identille diefte Erkennens mit dem gemeinen darzustellen, ift die Godt der Dialektik. Die Wahrheit muß nämlich immer durchaus als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgel. Schriften, Bd. II., S. 141—143, 148, 150—152, 15...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 153.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. I., S. 620.

hatsache der innern Anschauung gegenwärtig: sie muß zugleich nittelbar durch die Beziehung, und unmittelbar durch den Glausen vorhanden sein. Wer uns fragen wollte, wozu denn die eine ieser beiden Sestalten der Erkenntnis nöthig sei, wenn wir nur it andere haben, der müßte das eben Gesaste nicht begriffen aben. Nur von diesem Mittelpunkte aus kann sich die Philosphie mit Sicherheit nach ihren nothwendigen beiden Richtungen wegen, welche nunmehr näher zu betrachten sind. Diese Richungen werden bezeichnet durch die Welt der äußern Gegenstände, ielch uns als zufällig erscheinen: und durch unser eigenes im desondern thätiges Selbstbewußtsein, dessen Einsachheit und Gleichsültigkeit gegen seine Stosse Wilkür ift. Auch hier sinden sich ekantisch Fichte stosse Milkür ift. Auch hier sinden sich et eingegipft.

b. So erkennen wir die Natur als Offenbarung eines göttschen Denkens, welches überall seinen Inhalt selbst bewirkt und in demselben erschöpsend ausdrückt. Die Einheit mit sich in demselben erschöpsend ausdrückt. Die Einheit mit sich sie sich hierin thätig erweist, ist dann nichts Anderes, als is höchste Bewußtsein, das göttliche Leben selbst. Rur wird se ewige Bewußtsein uns hier kund, wie es sich, durch seine sene Thätigkeit und seinen Uebergang auf sich selbst, gleichsam in sich selbst ablöst, um sich in ein Denken von Gegensäßen zu ewandeln, durch deren Sleichgewicht (ein ganz Schelling's er Standpunkt) es eben in seiner Begrenzung mit sich selbst Welt der Gegenstände zu einer wesentlichen Thatsache macht, die so Alles, was in seiner Einheit verborgen lag, als außer lander besindliches Dasein entwickelt.

c. Das Entgegengesetzt, sindet Statt in der sittlichen, elt. Hier haben wir schop eine ganz unabhängige-und sich bft bestimmende Thatsache in der Aeuserung der Willkür,

The state of the s

<sup>1</sup> Machgel. Schriften, Bd. II., S. 159 (153, 156; Bd. I., S. 577).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbft, S. 161 — 162 (164).

welche, eine Aufhebung jener Begrenzung, burch teinen Begriff und burch tein Gesetz außer sich bedingt ift. Die Gleichgültigleit gegen den Stoff ift jum Wollen überhaupt unentbehrlich; ebenfo nöthig ift aber dem Wollen, daß es fich auf einen besonden Stoff wende (- das Dilemma der Fichte'fchen Gittenlehre.) Die Willtur vernichtet so fich selbst und das wahte Gelbstbewuftsein durch ihren Widerspruch; fte ift alfo nichts an fich, und ihr Existenz ein bloger Schein! Der Puntt der Willtur ift ba Uebergang, in welchem fich die ursprüngliche unendliche Eriften, das reine Werden, offenbart, nicht als Princip, wie in der Die lettit, sondern als wirklicher Augenblick der Existenz, als Existen zial = Act. Coll etwas Wesentliches in unserer fittlichen Ratu sein, so muß fith in unserm Wollen und Saudeln eine Einheit außern, die nicht blos Indifferenz gegen die Stoffe ift, sonber Einhett mit fich selbst, und also auch wahre Einheit ihres Ju halts; diefe ift nur die Einheit und bas Bewußtsein des göttliche Wesens, bas in unserm Sandeln felbst thatig ift und fich in de felben offenbart. Die Offenbarung Gottes als eines lebendige gegenwärtigen Bewußtseins in unferm Wollen und Sandeln f allein bas Gute, und nichts Anderes verbient' biefen Ramm; es ift als Thatsache aus Gott bas allein wahrhaft Existinat und folglich auch diese ganze wirkliche fittliche Welt nichts And res, als Gottes gegenwärtige Offenbarung. Gut fein beift m wahrhaft fein, oder in Gott fein; das Bofe aber ift die Bille tür, welche Etiftenz ift ohne in Gott zu sein, b. B. welch ein existirendes Richts ift und sein will. 2. Sier delickt Golge die ethische Seite der Naturphilosophie, wie ste Bei Klein, Soubei und den Andern vorkommt, nur mit größerer Beffimmtheit, a.

C. In einem der letten Kapitel dieser Schrift, Bon der Einheit ber Offenbarung und der wahren Philosos phie, versucht Solger nun die zuerst beschriebene Methode, all

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Schriften, Bd. II., S. 164 — 168 (305).

.

de wahre Philosophie, und Ven vornwegesetzen Juhaft, als bie Offenbahung birch den Blaubeit; mit einanber zurwarschmelzen, md auf diese Weise Segels: absolute Dialottit vorzisbereiten, ia reicher die productive Thätigktit des philosophinenden Bentens bit aus fich felber zum Inhaltigefietet: Es ift eine und diefelbe Iffenbarung, welche wie in ber Matur und im der Attlichen Welt me in ihren entgegengefesten und fich ergänzenden Bebentungen mtreffen. Der der Ratur fchafft: Das gottliche Denten fein eigenes inferes Daseint durin das Benten der in ihm liegenden Gegene ate. Ifties: auf: diefe Weife aus fich felbk hebausgegangen, fo eteinigt es bie Gegenfage in ber fittlichen Shatigfeit wiebet gu tiner eigenen. Einheit, pobt fie eben badwech als biefe Eriftens uf, und offenbate fla als bast Wolten durch wied Schnatung es Scheine :Dan barf alfo nicht fprechen von binent nature den und gottbichen Princip ber Dinge. Es ift nut Gin Deins 4, die Gotthett; und mas wie als Gegenfat Getillen, ift mit pre verfchiedener und eben babmeduffix und wollfanbige Offene arung. Beil aber bieft. Dfoebarung für uns nur als eine veifuche ift: efe' muß unifer Donten fle durch Wegenifage: und ferknüpfungert waffaffen; wird: fombitd: fle The Daffelbe vas Walter lie Offendrieung und die wahre Phisbfophie buben benselben Malt. Det idealte Sinn der Offenbarung Land feiche fein, bas was entstehe Joud vorher woch nicht dagewesen: deine es ist das wige, wad fich offenbart; noch, baf Etwas laus einem Mabern reargelie: Domi was feth offenburt, imus aus fich felbft betvorhen. Rite um seader ift wieft Wergander einens ba burch bie Anbarung, mbem was Ewige an und für 1864 was Ach 1866 lennbar ift. "Wielluthr water es an fich, boter ohne Offens rung, and fichiselber unterkannburg es wäre eben sint die leere straetivm einer höchsten Webfews, das bloge Stengespinist es Dinges: dn fich felbft. Golt tft: Mechterdings itides auffer

<sup>1</sup> Rachgelaffene Schriften, Bb. II., S. 188-170.

und jenseit seiner Offenbarung; aus das ist der wahre Sinn der Gehöpfung aus Rühts, wenn wir einmal, wie Golger hier that, diese Worstellung hereinziehen wollen.

Das Emige muß fich nicht blos affenbaren in seinem Das fein als Rater aufondern auch in seinem: Wesen als göttlichen Seift: Dieses tann es nicht badurch, daß es aus seinem Befa berausgeht und fich in Dasein verwandelt, welches eben nicht Anderes, als die Natur selbst fein würde, sondenn war, inden e als Wesnermirklich: wied web; in die Existenz tritt: Da abn mur das in Mahrheit ist, was ein Wesen hat: so ist die Erisen an und für fich nur dasjenige, was das Wesen nicht ift, det Rints das; Wessuns, so, wie vorher das Albesen das Richt war, aus, welchem die: Eriftenz herworging. Folglich offenbart sie das Wafen als soldes oder wird wirkliches Wefen nur daduch das es diefes Rints aufhebt oder vernichtet. sammte Existen, als solche, ift dem Ewigen zum Opfer der gebracht je fin ift pornichtet, umein weinem Wefen, mabrhaft zu fein Ge stehen also die Offenbarungen Gottes in der Ratur und it feinem Beifte mit einander im Dolffandigen Gegenfage, bud Shöpfung und Wernichtung; deffelbe Wert, wodurch it Welt geschaffen word, ik:es; wodund sie in das mietlich gener dene Mesen zurücktehnt. Die Ertenntniß der Machrheit muß ih eine solche sein, im melder diese Gelbstvernichtung, und Selle schöpfung des Wesens durch sein Richts, mit deutlicher Einst erkanns werden. : Darum muffen swie uns felbft durch dieft gells liche Suaft völlig; vertilgen und ihinmegwischen lassen, um und mieder zu gewinnen, wie wie nur in ihrer wesentlichen Gust wart wirklich Etwas, an und für uns felbst aber, auch als w Pafein Gottes gedacht, ein reines Richts find. : und Wernichtung find also identisch; ben Untergang der einzelne Dinge in Gott ift zugleich ihr Hervorgeben aus ihm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachgel. Schriften, Bd. II., S. 171-172; Phil. Gefpräche, S. 317, 319.

Dieses Uebergeben der Gegensage in einander ift, da es Aftändig ist, an sich für uns unerkennbar, insofern es in Gott rgeht. Aber dasselbe ist in der Existenz auch zugleich unser ewußtsein, welches eben darin besteht, das ein sich selbst Ent= gengesettes fich durch sein Erkennen mit sich selbst verbindet. ieses Bewußtsein existirt blos dadurch, daß die Gegenfäße der atur sowohl, als seine eigene thätige Einheit darin als relativ scheinen; nur dadurch tritt es aus dem Abgrunde des Ewigen rvor. Es existirt also auch selbst nur als Erscheinung; seine gene Wahrheit erfaßt es nur, indem es fich zugleich durch die Utommenen Gegenfäße der Natur, auf die es seine besondern tkenntniffe zurückführt, und durch die innere Ginheit des götts hen Wesens, in die es sein relatives Handeln, als ein sta bst aufhebendes, und nichtiges, verfenkt, in die Offenbarung flöst. Da aber diese factische Offenbarung wieder nichts sein itde, wenn der Uebergang der Gegenfätze nicht vollkommen re, so daß das Eine das Andere gänzlich als sein Richts auft: so muß En diesem Bewußtsein nothwendig eine Fähigkeit 1, Beides, das Wesentliche und Nichtige, zugleich vorzustellen, iches nur möglich ift, wenn es fich gegen Beibe gleichgültig hält, oder fie in ihrem Verhältniffe des Uebergangs den tt. ese Gleichgültigkeit ist nicht die der bloßen Form: denn diese eht darin, daß sie sich an unendliche verschiedene Stoffe anließen tann; fondern sie liegt in der volltommenen Einheit Stoffe mit einander: folglich wird durch ein folches Denten nittelbar der ganze Stoff bestimmt. Hierans ist klar, daß ses Denten, welches das Philosophiren ift, mit der Ertentedurch Offenbarung (Erfahrung) ganz dasselbe ift, nur! von er andern Seite betrachtet. Offenbarung ist Alles, nur eins l wird se erfahren, und das andere Mal gedacht und veriden, oder zu Einsicht und Bewußtsein gebracht. 1

¹ Nachgelassene Werke, Bd. II., S. 172—175, 178. Michelet G. d. Ph. II. 37

diese beiben Seiten mußten nun noch als eine und dieselbt auf gewiesen werden.

Die volle lebendige Erkenntniß, wodurch wir zugleich etwa Existirendes und etwas Wesentliches find, ift der Glaube, in welchem fich Gott durch uns, für uns und in uns offenbent Unser Bewußtsein, als reiner Glaube, durch welchen fich min Inneres erst selbst ergreift, und seine Verwandelung in Offen barung des Ewigen erfährt, ift die Religion: das Leben M Ewigen in der wirklichen Welt, wie sie ift, und das nothwendip mirkliche Leben der Menschen in und mit diesem Ewigen. & wie in dem Sohne und seinem Tode fich Gott in der fichtbam Welt geopfert, und diese ganz mit aufgehoben und als Som vernichtet hat: so lebt der Water in dem allgemeinen Befiche dieser Welt immer fort, und opfert sich in demfelben in jede Momente, indem er fich beständig von Reuem als Sohn in be Schein berabläßt, und fich in dem Bewußtsein eines Jeden W uns immer wieder als solcher vernichtet. Dieses aber ift es gerale mas mir die Liebe 1 nennen, das lebendige Gefühl in uns, M wir nur find, weil Gott fich fein felbft entäußert, und dag mit dech immer bei ihm bleiben, weil er fich in diefer Entaufem immer selbst aufhebt und seinen Schein vernichtet. Gerade diff Rückkehr desselben zu fich selbst ist es, was ich als das Est und Höchste in der Philosophie aufstelle. Das ist nicht Duise mus; eine Einheit ohne alle Spaltung, Trennung und Besiehung ift etwas Undenkbares, eine bloße Einheit der Zahl, mit reicher Kich nichts anfangen läßt. (Sehr gut!) Die Hauptsacht aber muß sich fühlen. Man muß überzeugt fein, daß die Gegenver **Batted** diese Melt with verlassen känne, und das alle Ummäl**M** 

Sier und öfter zeigt sich ein Anklang an Steffens. Als Solger in Jahre 1818 durch Breslau reiste, schrieb er seiner Gattinn (Rachgelasses Schriften, Bd. I., S. 677) über eine Begegnung mit diesem: Wir hier uns manche unserer wissenschaftlichen Ansichten und Pläne mitgetheilt, wir uns sehr gut darüber verständigt.

Dritter Abschnatt. Solger: Ueber Gein, Richtsein und Erkennen. 579 ed Werwandelung, schiene sie auch beim ersten Anblick nur Tob id Zertüttung zu fein, nur der Uebergang zu neuem Leben fei. ollte fich nicht auch aus dem Streben nach Bewuftsein und instat, wie sehr es sich auch in seiner hoftigen irdischen Entdelung verirren möge, wieder ein edleres Denten entwickeln, elches sich an seinen eigentlichen Inhalt, den des Glaubens, eder fest anschließen könnte? Daher rührt die scheinbare Minstik, it welcher die Philosophie sich bestrebt, die Gesege und Wirkmteiten der Natur auf das Geistige und Sittliche zu übertragen, id so gleichsam die Sittenlehre durch die Physik zu begründen. ie wahre Mystit aber besteht in der Erkenntniß des Göttlichen, e es in der Existenz als Wesen unmittelbar gegenwärtig ist; b zu ihr führt also nur die wahre Einheit der Speculation d Offenbarung, welche ich geschildert habe. Was ich Mhflik ine, ist jone lebendige und unmittelbare Ginsicht, deren Ent= ketung wieder die Philosophie ist. Von da aus läßt sich allein mpstische Gegenwart Gottes, in der Geschichte verstehen. rbe ein besonderes und zufälliges Individuum sein, wenn wir ht zugleich erkennten, daß-er das Wesentliche unseites Innern ft ift, und daß alle Wirklichkeit in diesem Wesen verschwinund untergeht. 1 Durch diese Polemit gegen Schelling, und mpflische Naturphilosophie, namentlich Baaders, hat Golger

Es bleibe uns noch übrig, erstens eine Probe der Solger's en Dialektik, dann seine Anskaten über Philosophie des Rechts, lich seine Aesthetik zu geben.

wahrhafte Durchdringung des Glaubens mit der Philosophie,

fte bei Hegel vorkommt, schon begonnen.

II. Philosophische Gespräche über Sein, Richtsein und tennen. Das Ertennen ist das gemeinsame Element, in des die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Dinge zum Allgie-

<sup>1</sup> Machgel. Schriften, Bd. II., S. 179, 195, 723 (Bd. I., S. 632—633, 512), 188—185 (Bd. I., S. 689); Borl. über Aesthetik, S. 137.

meinen zerfliesen. Alle Dinge sind eins. Das Richtsein du Dinge erscheint in unserer Erkenntnig. Das mahre Gein bit Dinges tann gar nicht unter dem Ertennbaren vortommen. Die Rennzeichen, welche allein erkannt werden, find das, was is mi andern Dingen gemein hat; was also das Richtsein dieses M Dieses bestimmten Dinges ift. (Golger verfirt hier in der Herbett) fthen Kategorie des Dinges und seiner Gigenschaften.) Das Rid sein wird nicht sowohl erkannt, als es vielmehr das Erlank merden selbst ift. Jebes Ding; außerdem daß es an fic für fich ift, ift auch noch Etwas, d. h. es hat einen gang be flimmten nur ihm zukommenden Inhalt. Eben deshalb aber mit es auch durch die andern, die auch etwas Bestimmtes im hestimmt; und dieses Bestimmtsein durch jedes andere if i Michtsein: und dieses Richtsein, wodurch es nicht es selbst, son mit jedem andern gleich und verschieden ift, wäre sein Erfant werden. Es ist tein Sein ohne ein Richtsein Di Biderfpruch, den die unmittelbare Anschauung der Dinge aufdrängt, ift eben das, was durch alles unfer philosophil Unterfuchen gelöft werden foll. (Dies ift offenbar das echt M Spiel, wenn nicht eine Rudwirkung, der Segel'ichen Logit.) Makes reines Sein wäre nicht zu erkennen, es wäre ali uns gar nichts. (Es wäre aber ebenso auch an fich Richt, spieine leere Abstraction ist.) Da es nur Sein und Richt und Beides nothwendig gibt, so muß-mit dem Sein eine ind Dinges auch nothwendig ein Richtsein verknüpft sein. Diese Richtfein ist aber nicht sein eigenes: sonst höbe es sich sull an und wäre gar nichts; sondern es ift das Richtsein aller übre "Dinge, Das Richtsein oder Erkanntwerden der Dinge if M "sigenes thätiges Erkenven selbst: nur daß das Richtsein appern Dinge mit unferm eigenen Sein verknüpft ift. selbst erkenne ich in allen übrigen Dingen oder in ihrem 30 sein. Da die Merkmale das ganze Ding erschöpfen, so auch wohl das Richtsein vollkommen denselben Inhalt bald

Dritter Abschnitt. Golger: Ueber Gein, Richtsein und Erkennen. 581 ie das Sein. Da nun jedes Ding fein eigenes Sein hat, fo it auch ein jedes sein eigenes Richtsein. Dies tann aber boch ht fein. Denn das Richtsein ift ja eben das, was dem Gein tgegensteht. Ift nun das Sein das, was einem jeden Dinge t sich ift: fo muß bas Richtsein gerade das sein, worin fieht für sich sind, sondern was sie gemein haben. Das Richts n, worin das Gemeinschaftliche der Dinge liegt, ift in der That fin Erkennen selbst; sie find da als Besonderes, indem das kennen da ift als Allgemeines. Da also das Erkennen. th das Besondere schlechthin beschränkt wird, so ift das Bewere im Erkennen nur insofern, als es sich in ihm zum: Alls neinen aufhebt. Das Ertennen aber enthält nichts Anderes, bas Richtsein der Dinge; das Richtsein kann also auch nur : Allgemeines sein, worin kein wahres Besonderes ift. Wie Rull eben nur die Zahl überhaupt negirt, so kann bas Richts niemals ein bestimmtes besonderes Sein läugnen, sondern t das Sein überhaupt. Es muffen also im Richtsein alle sonderheiten enthalten fein, nur als nichtseiend. In den Bes derheiten aber muß ein allgemeines und einziges Sein liegen, ches eben durch das allgemeine Richtfein verneint wird. 1 Bas Du für lauter einzelne, wirkliche Dinge hieltest, find

Bas Du für lauter einzelne, wirkliche Dinge hieltest, studt nur die mannigsaltigen Sestalten des gemeinschaftlichen Seins; dieses ist eins mit dem einsachen Erkennen selbst. Dieses gemeine liegt jedem Dinge zu Grunde, ist wesentlich in jedem elbe; und so erst werden die Dinge wahrhaft beseelt, indem jedes als ein einzelnes eine blose Erscheinung, an sich aber allgemeine Sein selbst ist. Das bestimmte Ding möchte also solches wohl blos eine Form unseres eigenen Erkennens sein. Inn ein Sein und Richtsein, welche beide allgemein sind, neben mehr bestehen sollen: so müssen sie gegenseitig auf einander

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Schriften, Band II., S. 200, 203 — 204, 209, 213, -218, 220 — 225.

bezogen oder gleichsam mit einander vermischt werden, jedes als nur zum Theil sein (wie das Ich und Richt=Ich bei ficht). Ebenso mußt Du Dich selbst zum Theil auch immer als in Anderes extenuen, nämlich als ein dem Erkennenden beigemisch tes Sein. Jenes unbedingte Sein, welches der Reim aller Ding ift, muß, um zu diesen selbst zu werden, fich ins Unendliche with lich ausdrhnen; und dieses kann es nur, wenn es bei dieser 🌤 dehaung zugleich in unendlich vielen Punkten von feinem Gize theil, bem Richtsein, gehemmt wird. (Golger erimnert hier ill an die Atomistiker und Phythagoreer, die aus Wollem oder 34 len, und Leerem die Welt bildoten.) Das Sein muß fich W Richtfein in jedem Punkte selbft erft schaffen, damit es ill überall gehemmt merde, und so Alles anfülle. Sein West # jone Gleichheit mit sich selbst, und diese will es nun aus 🖣 feinem wirklichen Dasein wieder erreichen, um so exft volltomun es selbst zu werden. Es schafft daher ins Unendliche Richtsch und verschlingt eben dasselbe immer wieder durch fortdauerne Sein, um so endlich alles Richtsein zu überwinden und sich still wieder sich selbst gleich zu machen. Wenn von ihm gesagt me den soll, daß es fich selbst gleich ift, so muß es als ein Doppelin betrachtet werden; als das, was verglichen wird, und als im memit es verglichen wird. Wir haben also nun, statt des Ein Diese muffen de Zwei, die mit einander verglichen werden. Entgegengesetzte fein; denn darauf beruht altes Bergieift Run soll aber das Eine ganz daffelbe fein, was das Ander ik; ste sollen also ganz den Einen und selben Inhalt haben. Gin ste also einander entgegengesett, so find sie es auch durch ihm Da nun das Gine das gesammte Sein if, ganzen Inhalt. muß das Andere ein solches Sein zum Inhalt haben, das allen Stücken jenes Sein wicht ift, also das Richtfein. Gold das Sein fich selbst gleich ift, ift es auch wieder fich selbst mit gegengesett. Es kann also, um bildlich zu sprechen, das Richt fein nur nach und nach wieder mit fich vereinigen; es mut "

Dritter Abschnitt. Solger: Neber Sein, Richtsein und Erkennen. 563

vin jedem Augenblicke hervordringen, nicht als sich selbst, dern immer als etwas Anderes, das es wiederum, sobald es vorgebracht ist, zu sich selbst macht. Es wird auf diese Weise Unendliches in der Wirklichkeit, weil es seinem Wesen nach, es ist. Als Sein besteht es nun in jener unendlichen Entzlung. In jedem dieser Entwickelungspunkte ist es ein ganz sich bestehendes Sein oder einzelnes Ding, dessen Wesen gerade set bestimmte Entwickelungsgrad des allgemeinen Seins ist, i es aber nur in dem allgemeinen Sein selbst hat. I Sier pl offenbar die Platonische Ansicht, die im Sophisten vorgetrazied, zu Grunde: aber nicht ohne mit Elementen der Raturzbsophie und der Hegel'schen Logik verschwolzen zu sein.

In jedem diefer Puntte halten Gein und Richtsein, fich das tiggewicht. Das Richtsein, als ein Allgemeines, macht bas m zu einem völlig Besondern. Das Allgemeine ist nun das lennen. Das Erkennen ist also eigentlich nur das Sein felbst, nichtseiendes Allgemeines, und entsteht dem Sein blos durch allgemeinen und nicht befondern Anftoß, den ihm das Richt= i in seinem Fortschreiten gibt. Das Erkennen ift Allgemeines Besonderes zugleich: es ift Nichtsein, und als solches das lennen eines besondern A und zugleich das Sein aller übri= Als Richtfein ift es offenbar Richtfein überhaupt, ) Allgemeines: als Sein aber das Sein aller besondern Dinge, he nothwendig hier als besondere gedacht werden muffen. Das in aller besondern Dinge und ihr allgemeines Richtsein sind teins und daffelbe; Beides ift nichts Anderes, als das Ernen des A. Das Richtsein, das ein Unhegrenztes ift, wird urch, daß es felbst das Sein begrenzt, erst wirklich. 165 Wirklichwerden wird das Nichtsein also unmittelbar auch Richtsein aller übrigen begrenzten Dinge außer dem Dinge A, hes es gerade begrenzt. Es ift das Erkennen von A, und

<sup>&#</sup>x27; Rachgelassene Schriften, Bb. II., S. 228, 289 – 239.

enthält alfo als solches zugleich das allgemeine Gegentheil de Seins, und zugleich die Abbilder alles einzelnen und besorden Auf diese Weise sind diese Dinge in A als besonden; das nennen wir, es erkennt fle als solche. Das Richtsein obn Erkennen ist die Quelle aller Täuschung, wenn wir uns daduch verleiten laffen, das Richtfeiende für das Sein zu halten. De Gefet unferes Sandelns aber muß fein, das reine Sein i uns frei und herrschend zu machen, und diesem zu folgen, unt aber den Täuschungen des Richtseins. Und da wir zur Ettent niß dieses reinen Seins unferer felbst nur gelangen können but das Richtsein der andern Dinge, so muffen wir jenem mit Be wußtsein folgen. So fallen uns die Erkenntniß des Wahrs und die Ausübung des Guten vollkommen in Eins zusamme Und ift dies nicht ein Zeichen, daß wir zu dem Söchsten gelans find? Durch das Bewußtsein unserer selbst zu jener Unschlote teit' des Naturtriebes zurückzukehren, ift das Höchste, mas R erreichen können. Unfer bochftes Gefet heißt: Lebe mit Bemit fein der Ratur gemäß. 1 Das nicht zu verkennende Kantiff Primat der praktischen Vernunft endet in eine floiffrende Rem! philosophie. Zugleich liegt zwischen jenen abstracten Bestimme gen des Seins und Richtseins einerseits und den Iden Wahren und Guten andererseits eine weite Kluft, die Solf so menig, als Plato, auszufüllen vermochte.

Das Resultat aus diesen dialektischen Erörterungen, nehe erst allmälig die Wahrheit entstehen lassen sollten, ist nun diese: Das Sein an sich ist reine Substanz, das Sein in du Wirk: Lichkeit aber unendliche Thätigkeit. Es bewegt sich immer weinn und sindet immer wieder die Grenze vor sich. Wir haben die zwei verschiedene Richtsein, eins als aufgehobene und mit des Sein dasselbe gewordene Grenze, und eins als beständig bleibenk Grenze. (Auch hier reconstruirt Solger den Fichte'schen Standpunk)

<sup>1</sup> Nachgelaffene Schriften, Bd. II., S. 242 - 245, 247 - 251.

Dritter Abschnitt. Golger: Ueber Gein, Richtstein und Erkennen. 585 as exfle ift in das Sein mit übergegangen, also ein seiendes ichtsein; und nur dieses seiende Richtsein ift das Erkennen, enfo wie nur das in der Wirklichkeit fich bewegende Sein obctives Sein ift. — Gehen wir vom Nichtsein (dem Erkennen) es, so wird Alles die umgekehrte Gestalt annehmen; es steht m ein Nichterkennen gegenüber, das es wieder mit fich vernigen muß. Man hat zu Jedem von Beiden (— dem Ersten intwurf der Naturphilosophie und dem Fichte'schen Idealismus, ie dann fogleich durch den Standpunkt der Schelling'schen Zeithriften für speculative Physik werden vermittelt werden —) in gleiches Recht. Was übrig bleibt, ift das, welches weder erkennen noch Sein ift, und doch Jedes von Beiden: die reine Einheit und Gleichheit mit sich selbst, die ihr Grund ist, und i der sie sich vollkommen selbst ausheben. Es kann also keinahres Sein gefunden werden, nämlich was wir ein Sein an d oder schlechthin nennen könnten, welches nicht vollkommen ufgelöst und durchdrungen würde von dieser vollkommenen Erenntnißart. Dieses Eine, als zugleich Erkennen und zugleich Sein, ist sich felbst ins Unendliche entgegengesetzt und schafft auf iese Weise die unendliche Mannigfaltigkeit der Dinge. Unsere merfte Erkenntniß ist nichts Anderes, als eine Erkenntniß dieser einen Einheit, d. i. eine Erkenntniß des Sichselbstgleichseins. diese Ertenninis nun muß dem Absoluten selbst zukommen, a es ja Alles ift. Es muß also sich selbst, folglich sich selbst als ine Gleichheit mit fich felbft ertennen. Diefe Ertenntnig nun t die Form seines Seins. Denn sein Wesen ift nicht Gegenat, sondern reine und ungetrübte Ginheit. Unter jener Form ber ift es wirklich. Es muß darin, um fich felbst zu erkennen, ins lnendliche fein eigenes Subject und Object fein. Auf diefe Beise entsteht uns also eine unendliche Verschiedenheit, welche och an und für fich nichts Anderes, als die ursprüngliche Gin= eit felbst ift: und nicht blos so, daß diese unendliche Berschie=

enheit im Ganzen diese Einheit sei; sondern diese ist auch in

Mesentliche und Ansich. Es ist also hier im Ganzen eine Batschenheit, ein Uebergewicht des Einen oder des Anden, im Einzelnen aber ist jeder Punkt für sich wieder wesentlich die ganze Einheit selbst; d. h. er stellt sie für seinen bestimmten Stade punkt oder saine bestimmte Potenz dar. Die Einheit kam zu wicht anders als seiend gedacht werden, denn als vollkommen Gegen satz selbst. Die Verschiedenheit überhaupt entsicht nur da dunch, dass das ursprünglich Eine mit sich selbst in einen und lichen Gegensatz geräth. Die unsprüngliche Einheit ist wirlist im Dasein unter der Form aller Verschiedenheiten. Aber des ist auch diese Unselbsteit des Toentitätssplick mit der Mystit der Raturphilosophie vollbracht.

III. Philosophie des Rechts und Staats. Die Rie der Freiheit und Rothwendigkeit ist durchaus nöthig, von eine klare Einficht in die fittlichen Berhältniffe entfichen Das Erfte in der reinen Rothwendigkeit für fich ift der Gegenich in welchen die Ginheit ganz anfgegangen ift. Die fich bis jur I dipidualität entwickelude Rothwendigkeit heißt Ratur. In his Beltspfiem ift das Band der Rathwendigkeit wirklich geword, erft dadurch ift alles Ertennen jum Sein geworden, und Och if in dem Weltspftem als Weltseele. Die Rothwendigknit sich als Rothwendigkeit ihrer nicht bewußt, sondern die Ekunt des Bewußtseins find in ihr blos in ihren gegenfeitigen Bir hungen auf einander da. So lange wir uns denken, dif fic die Gegenfätze der Ratur blos entwickeln unter dem Gefc des Gegenfages, ift diefes Gefen felbit noch nichts Wirkliches, fo dern blos die Entwickelung: jenes ist alsdann blos der Grund der Wirklichkeit (wie bei Schelling). Run muß aber Miles Mil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachgetassene Schriften, Bd. H., S. 226, 252 — 262 (Philosophilate Gespräche, S. 209).

pteit fein; benn Alles ift Beziehung. Es muß alfo auch einen untt geben, wo das Gefet fich selbst als hloser Individualität itgegengefest ift; und diefer Gegenfas ift zwischen dem Weltstem und dem Menschen. Erft dadurch ift die Ratur vollendet. ber auch dadurch geräth se mit sich selbst in den vollkommensten liderspruch. Denn der Plensch ift num die Einheit des Gesetzes, id zugleich Gleichheit mit fich selbst oder Selbstbewußtsein; so i in ihm das Zusammentreffen der idealen und realen Welt. 1 un folge eine Deduction der Anschaufung, des Triebes u. f. f. 2 vic am Eingang eine des Lichts, der Materie, des Organisus), ähnlich der in Schellings wanssendontalem Idealismus. denn man die Ratur (heißt 46 weiter) ausicht als den Unsprung es Bösen, als das, was die Freiheit zerköve, so ivrt man inzlich. Sie ist vielmehr das vollkommene Abbild des Guten, isjenige, modurch das Gute selbst objectiv wird: daber un= huldig, und der Gegenstand unserer Sehnsucht. Das öse kann nur liegen in der Richtigkeit des Individuellen, eldes freilich nur durch die Ratur in der Existenz halten wird. Wenn Ach das Handeln als blokes Handeln n der Idee ablöst, und sich doch in der Wirklichkeit und in izelnen Sandlungen offenbart, so wird es ein wirkliches und stives Richts; und dieses ist das Böse. Insosern es aber die dee selbst ist, ist es das Gute. Gutes und Böses haben also nen gemeinsamen Ursprung in dem Momente, wo die Idee ektich wird. Das Böse ist nur, weil das Gute ohne das Richts cht wirklich sein könnte. Das Gute würde uns nicht sein, wenn nicht einen Schein hätte, den es tödtet, um deffenwillen es h verkörpert, Fleisch wird, weil es ihn, seiner ewig guten Natur ich, vernichten, und so die Existenz mit sich versähnen muß. n der Idee des Guten ist Mannigfaltiges und Einfaches, das

<sup>1</sup> Rachgelaffene Schriften, Bd. II., S. 263 - 265, 268 - 271.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbk, .G. 278 flg.

Selbfibewuftsein und das Aeufere, eins. 280 fich das Individuum felbft und tedurch die ganze Welt durch Gott anschaut, entsieht die Religion; wo es die Aufenwelt und dadurch fich selbs durch Gott anschaut, entfieht die Runft. Dag die Aufenwelt meine Freiheit aufnehmen und darftellen könne, ift nur möglich durch die Idee, die aber bier erscheinen muß als Sandlung; fie kann lebendig wirksam nur herbortreten, indem ich selbst mid als Einzelnes erkenne, als Aenkerung der Idee, und fonst nicht. Ich vergehe mir als Individuum, und schaue mich an als in blos Besonderes in der Idee; und so ift fle mir Gott, das al gemeine Individuum. Ich nehme mich selbst mahr, wie ich ble in Gott lebe. In Diefem Moment des Bergebens git: det sich das göttliche Leben an. Es ift eine Anschaum, die fich felbst aufhebt, an deren Stelle aber das Absolute sells tritt. Wir wurden derfelben nicht theilhaftig werden, wenn wi es nicht zugleich felbst wären; und wir find es wieder, weil wi als handelnde Wefen felbft etwas Befonderes fein muffen. Er bier wird der Mensch frei. In der Religion werden wir selbt individuell und nichtig, und eben dadurch erft wesentlich in der göttlichen Idee. 1 Auch hier entspringt noch, wie bei Rant m Richte, aus dem fittlichen Sandeln das Bewußtsein des göttlicha Wesens, aber zugleich als vollkommene Ginigkeit des Bernit seins mit fich selbft.

Rachdem sich Solger, wie Fichte und Schelling, eine Mithelit von Individuen abgeleitet hat, will er nun den Begrif bei Staats bestimmen: Um frei handeln zu können, muß ih das erkennen, was in allen Individuen dasselbe ist. Meine Individualität hebt das Wesen in mir auf, das Wesen hebe die Individualität auf. Rur in Sott ist Wesen und Individualität ohn allen Widerspruch vereinigt. Denn für ihn ist in jedem Indiv

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Schriften, Bd. 11., S. 279 — 280 (306 — 307; Bd.], S. 703; Borlesungen über Aesthetik, S. 64), 283 — 285 (311).

um der ganze Grund des Lebens: dagegen für das Individuum as Dasein immer nur in dem Grunde, und der Grund außer m ift. Es bleibt noch das Problem, wie fich in der wirklichen ristenz das Wesen der Jeee darstellen könne. Das Gittengesetz scheint als eine bloße Forderung; wirklich wird es erst, wenn ir als Handeln zugleich die Idee selbst und zugleich Individuen Das ift das absolute, Merden der gangen Gattung, in nd. eldem sich die Idee oder die Sittlickeit selbst entfaltet, die eschichte, deren Ramen wir aber nur nicht auf das beschränn muffen, was wir gewöhnlich Geschichte nennen: sondern vor= iglich gehören dazu die beiden äußersten Seiten dieser Entwiklung, nämlich die Umwälzungen der Natur, wovon uns die rd= und Himmelsforschung sichere, wenn auch dunkle Kunde bt (ein Gedanke, den wir bei Steffens ausführlich beleuchtet iben), und die Folge der verschiedenen Religionen, welche mit ner Reihe von Veränderungen des ganzen geistigen und sitt= hen Zuftandes der Menschen auf das Engfie verbunden ift. Das flehende Weltspftem, welches die fich durch Handlung offenirende Gegenwart des Wesens oder der Idee möglich macht, ift r Staat: das Dasein der Idee, eine Zotalität des wesentlichen Rur durch die fittliche Ratur können die Individuen, bens. s Individuen, doch ein wesentliches Dasein haben; sie heißt das echt. 1 Hierauf entwickelt Solger, zu Kants Naturrecht fich hinigend, die einzelnen juristischen Begriffe. Als bemerkenswerth ben wir den Begriff des Eigenthums, und den der Strafe raus. In Bezug auf das Erstere sagt er: Indem das Indi= duum der Begriff der äußern Natur ist, schließt die Indivi= alität unumschränkte Herrschaft über die äußere Ratur in sich; von dem Grunde der Strafe aber Folgendes: Im Gegenfag gen die individualistete Idee des Sandeins im Staate, ist das

Dritter Abschnitt, Solgers Philosophie, des Rechts und Staats. 589

A CONTRACTOR OF A

Muchgesassene Schriften, Bd. II., S. 286 — 294 (Phil. Gespräche, 167); 312 — 313, 319 — 320.

Individuum das reine Nichts, fobald, es ihr widerspricht; es wird badurch fogleich aufgehoben, und zwar durch den Grund, oder die Natur, welcher aber hier als frei individuatisfet handelt.

Das Wesen bes Staats. Im Criminalrechte geht des Recht wieder in den Staat über; es concentrirt fich gleichsan darin zu der Allgemeinheit der Individualität, worauf der Staat beruht. Die Gefinnung ift nur ertennbar in den Werhältniffen Etft durch ben Staat wird dieser Gefinnung ber mahre Stoff geliefert, und fle erft badurch in bie Wirklichkeit vollständig ein geführt. Die Freiheit der Individuen besteht darint, daß in jedm fich det gange Begriff des Staats wiederholt. Auf dem Ber baltniffe des individuellen Begriffes zur Gattung beruht die Bufaffung. Det Staat ift ein organisches Ganze, bas nicht lein tann, wenn nicht die verschiedenen Rtafte und Bewegungen an m fprünglich verschiedene Glieder vertheilt find. Go wie der Monard durch die Minister auf das individuelle Leben einfließt, so muß des Wolt eine mystische Darstellung seines personisteirten Begriffs is Adel haben (ungefähr wie bei Steffens, nur daß Golger obenein noch bas Lehnsverhältniß für ein der wahren Monarchie not wendiges Element anfieht; 2 Hegel setzt den Monarchen self als jene Personistcation s). In den Corporationen und Gemes helten kommt den Ministern ber Begriff bes Ganzen überall i Einzelnen entgegen. In der Sitte wird der Mensch sein eige nes Kunfimert; in der Kirche'wird feine Religiofitat, die fom ganz individuell ift, der der Gattung unterworfen, blos m der allgemeinen Harmonie willen. (Wie mächtig Schleiernachen Reden über die Religion, deren Solger auch anderwarts rühmen erwähnt, ' ihre Wirksamkeit bis hierher erstrecken!) Die Juff

<sup>.</sup> Nachgelassens Schriften, Bh.IL., S, 320, 323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 356 — 361 (353).

<sup>\*</sup> Segels Werke, Bo. VIII., S. 365.

Rachgel Schriften, Bal., S. 115—116; Es ift die einzig wild Ansicht der Religion; nur hin und wieder ist er zu weit gegangen, mand mal etwas seicht, und manchmal ein wenig renomistisch.

wirkt, das die Personen in ihrer Besonderheit dem: allgemeinen egriffe des Rechts entsprechen: die Berfassung, daß sie schon n Anfang an in einem bestehenden Berhältniffe begriffen find, orin sie die Idee des Staats individualistren. Der Staat, als r in der Totalität der Individuen modificirte allgemeine Begriff, das Wolf. Bei der Verfussung toenmt es blos auf die Art id Weise an, wie die individualisirte Idee, die Majostät, in rem Berhältniffe zum Bolke gedacht wird. In der monarchis en ist die Idee in einer besondern Person individualistet, welche er zum Wolke in einem solchen Berhältnisse steht, daß sie in rer Individualität nichts Anderes, als ben allgemeinen Begriff ısdrücken kann oder vielmehr wirklich ausdrückt. In der repu= licanischen (demokratischen) wird der Begriff des Ganzen selbst s ein Individuum aufgestellt; und es muß dafür geforgt wern, daß er ganz als Individualität erscheine. Die Monarchie republicanisch, wo der Monarch blos als die Darstellung des olks betrachtet wird: die Republik dazegen aristokratisch, wo das olt seinen: Gattungsbegriff als individualiset in einer ganzen affe von Menfchen absett. 1

IV. Borlesungen über Alesthetik. Das Schöns gesett zu den Offenbarungen der Idee, welche der Standpunkt der inheit des Begriffs (des Allgemeinen) und des Besondern ist. iese Idee, auf das Denken bezogen, nennen wir die Idee des iahren. In der Wahrheit werden die Gegenfähe gefunden seinander durchdringend, und in dieser Durchdringung das ritte, das höhere Gelbstewustsein, bildend. Das Schöne mußte Idee als gegenwärtig in der Erscheinung darstellen; die Aussung der erscheinenden Gegenfähe erfolgt schon durch die Erscheisung selbst, und sie brauchen nicht erst durch das Denken auf elbst, und sie brauchen nicht erst durch das Denken auf Einheit zurückgeführt zu werden. Die Selbstvernichtung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nachgelassene Schristen, Bd. II., S. 324 — 329 (Philosophische Sesäche, S. 19 — 20), 344, 346 — 359.

individuellen Bewußtseins, so daß unsere eigene Individualität blos Aeußerung der göttlichen Gegenwart, ift der Standpunkt der Indem unsere Perfonlichteit darin untergeht, mis die Welt der Eriftenz und der Gegenfage mit untergehen. Du böchte Bewußtsein würde uns aber nicht wirklich, könnten wir nicht auch die Existenz damit durchdringen. Die Schönheit ift also in Offenbarung Gottes in der wesentlichen Erscheinung der Dinge; fl ift der Weg, auf welchem die Idee in die Wirklichteit einstrom und dabei fich unser gleichsam als eines Durchganges bedient. E zeigt fich darin, wie wenig die Runft in der Gewalt des rifich renden Individuums ist; das Individuum ist nur das Gefäß ka Idee. Das Göttliche in der Kunst ift nichts Abstractes, sonden die vollkommene Durchdringung der entgegengesetzten Elemente in Erkenntnif. Das Irdifde tann im Göttlichen ganz aufgeholn und vernichtet werden, darauf beruht das tragifche Princip: M das Göttliche wird von dem Jedischen ganz verzehrt, und dan liegt das komische Princip. Wir können die Verschmeljung de Idee mit der Wirklichkeit immer nur nach entgegengeseten Rif tungen auffassen. Ein Mittleres zu denken, wo Wirklichkeit Ibee ganz eins würden, ift uns unmöglich, da wir das Mid nur durch einen Gegenfat zu erkennen vermögen. And m Böchfte ift für unser Sandeln nur in begrenzter, endlicht Sestaltung da. Und eben deswegen ist es an uns so nicht wie das Geringste, und geht nothwendig mit uns und wie nichtigen Sinne unter; denn in Wahrheit ift es nur da i Belt. Und in diesem Untergange verklärt es sich als ein Götlichet. an welchem wir nicht Theil haben würden, wenn es nicht if unmittelbare Gegenwart, diefes Göttlichen gabe, die fich chat dem Verschwinden unserer Wirklichkeit offenbart. Die Stimme aber, welcher dieses unmittelbar in den menschlichen Begebenfe ten selbst einleuchtet, ift die tragische (fünftlerische) Ironic — der innerste Lebenskeim der ganzen Kunft, dieser Alles ibm schauende, über Allem schwebende, Alles vernichtende Blid. 200

lso im Tragischen vernichtet wird, ist die Idee selbst, insosern e Erscheinung wird. Die Fronie erdennt die Richtigkeit nicht nzelner Charaktere, sonbern des ganzon menschichen Wefens rrade in feinem Bothfien und Ebelften; fie erkennt, daß es chts ift, gegen die göttliche Idee gehaften, daß unsere Wirthkeit nicht sein würde, wenn sie nicht Offenbarung der Idee äre, daß aber eben darum mit diefer Wirklichkeit auch die Idee was Richtiges wird und untergeht. Dieser Augenblick des Ueber= mges nun, in welchem die Idee selbst nothwendig zu Richte ird, muß der wahre Sit der Kunst sein. Eben durch jene lichtigkeit der Idee als irdischer Erscheinung gelangen wir erst izu, se als wieklich, und Alles, was uns erscheint, selbst als das asein der Idee zu erkennen. Dabon wir die Hülle des Richtigen gelegt, so werden wir auch mit deutlicher Ginfict wahrnehmen, e die ganze Ratur nichts. Anderes, als das fich felbst in seir Harmonie auflösende Dafein Gottes, wie die Religion, die ittlichkeit, die Kunst nichts seien, als die in der Wirklichkeit eschiedentlich widerscheinende That der Gelbswernichtung und elbstoffenbarung des göttlichen Wefens.

Diese Solgersche Ironie ift wesentlich von der allen Inhalt stücktigenden Schlegels unterschieden, indem sie vielmehr die aufspreizende sormelle Subjectivität in die göttliche Substanz Schelling'schen Naturphitosophie zurüstbiegt; meshalb sie itho auch in einem der hiesigen phitosophischen Facultät zum huse seiner Sabilitation überreichten Aussage höchst tressend die tehrte Ironie genannt hatte. Das Subject ist aber: auch Solger noch nicht völlig erträndt, oder vielmehr von dieser soluten Substanz noch nicht ganz vollgesogen. Die Bewegung; untergehenden Subjectes, und die absolute Thatsache der gött-

Borlesungen über Aesthetit, S. 55, 59—60, 67—68 (Erwin, Th. I., 461), 70—71, 83—85, 309—310 (Nachgelassene Schriften, Bd. II., 5.15), 125, 245, 96, 241—242 (Erwin, Th. II., S. 277, 279); Philoshische Gespräche, E. 320.

7

lichen Offenbarung fallen hier noch außer einander; die Identität beider Seiten ist daher nur eine negative. Solgers Philosophi fleht fich daher zu den demüthigenoften Geständnissen gezwungen: "Die vollkommene Einheit der Idee und Wirklichkeit können wir uns nicht einmal vorstellen; es wäre dies die göttliche Et tenntnif selbst. Wir tennen tein anderes mahrhaftes Dasein und Handeln, als was in der beständigen Vernichtung unserer selft d. h. unferes Scheines, besteht, damit jene Offenbarung m berverleuchte. Bei Gott wird es anders fein: da ift w Richts wirklich-Richts, welches bagegen für uns das einzige Emb ift, indem es uns erscheint. Alles, womit wir rein über endlich Zwecke hinauszugehen glauben, ist eithe und leere Einbildung. Aber eine innere allgewaltige Sehnsucht macht uns den Mat Ein Rüdial gel fühlbar, an welchem wir hier noch keiden." 1 fast bis zu Kant und Jacobi herab! Dag nun jene gottlik Ertenutuif felbst, als der immanente Rhythmus der Dialelli, erft dadurch wirklich wied und zu sich felbst kommt, daß sie pl zum einzelnen Subjecte macht, dieses solchergestalt der Tigs der ganzen Bewegung, und fomit in positiver Einheit mit de Abfoluten, als dem allgemeinen, an und für sich seienden Gr danken ift, das ift der Standpunkt des abfoluten Idealismet

Was nähere Bestimmungen in der Aesthetit betrifft, so solger dieselben meist aus richtigem philosophischen Gesichtspubli. Ich will nur Einiges davon anführen. Zunächst theilt er die kunt in zwei große Gebiete, das symbolische und das allegorisch, die im Ganzen dem entsprechen, was Hegel klassische und romantische (griechische und christliche) Kunst nennt: Das Symboliscin Ding der Phantasie, das eben als solches das Dasein ka Idee selbst ist; die ganze Wirksamteit erkennen wir als eine dan erschöpfte, mithin selbst als Object oder Stoff, in welchen serschöpfte, mithin selbst als Object oder Stoff, in welchen se

Borlefungen über Aesthetik, S. 310; Nachgelassene Schriften, B. L. S. 631; Bd. II., S. 515; Philosophische Gespräche, S. 165.

ber gleichwohl noch als Wirksamkeit wahrgenommen wird. Die Bahrhaftigkeit der Kunst besteht eben darin, daß dem Künstler ie höchste Idee immer schon unter einer wirklichen Gestalt, und icht anders erscheint; die Idee ist in dieser Gegenwart durch ihre gene Vollendung ohne Bedürfniß und Streben beschlossen. Ist igegen das Schöne als Stoff noch in der Thätigkeit begriffen, wird in jeder Gestalt ein Streben und eine Wirksamkeit liegen üffen, wodurch sie das ihr Entgegengesetzte mit umfaßt; welches streben, als ein vollkommenes, dasjenige, wohin es gerichtet ist, on in sich trägt, und es allkräftig aus sich entwickelt. Diese rt der Erscheinung des Schönen in der Runst, worin es stets if ein Anderes deutet, und alle Zeit mehr sagt, als in seiner grenzten Gegenwart gefunden wird, wollen wir die Allegorie nnen. Darum geht dem allegorischen Werk denn auch ab, was m Symbol gegeben ift: jene klare Verständlickteit nach Innen, ed die ganz begrenzte Gestalt nach Außen. — Was ist aber s Wesen des Symbols, wenn nicht diese innige und untrenn= re Verschmelzung des Allgemeinen und Besondern zu einer und rselben Wirklichkeit? Durch diese wunderbare Verschmelzung lein wird es erreicht, daß die allgemeinen Richtungen, in welche : Idee zerfällt, nicht bloße Formen oder Begriffe, sondern endige und von allen Seiten begrenzte Personen werden. Die eligkeit, die in der Einheit mit dem Allgemeinen besteht, und Dhätigkeit, welche nur besondern, persönlichen, strebenden efen zukommt, fallen in den griechischen Göttern völlig in ns zusammen. Im Christenthum hingegen hat sich bas, es die strenge Umhüllung des alten Symbols in sich schließt, t flegender Macht befreit, und die höchsten und tiefsten Enden t gleicher Herrlichkeit erfüllt. Denn was erblickst Du Anderes dem Mittler und Erlöser, als jene lebendige Kraft und Thäs teit Gottes, in wirklicher und sterblicher Gestalt, die als Gotts t mit unermeglicher, gnadenreicher Liebe felbst das schon vers ene und abgefallene, zeitliche Wesen umfaßt, um es wieder in seinen Schof zur Seligkeit zurückzusühren, als Mensch abn durch den Glauben, welcher eine sich selbst klare und ihres Zick gewisse Sehnsucht ist, und durch zeitliche Vernichtung nicht allein sich selbst, sondern das ganze Menschengeschlecht aus der Macht der Welt befreit, und zu seiner ewigen Seimath erhebt! Ist hin nicht allezeit das Sine in dem Andern, und deutet auf dasselk hin? Und hat hier nicht die wirkende göttliche Gnade und die menschliche Sehnsucht ein und dasselbe lebendige Dasein anze nommen? Denn dieses ist eben das Göttliche in dieser schöfterischen Kraft, daß sie nicht in dem Sinen allein lebt und von im ausgeht, so daß das Andere als blos Hervorgebrachtes erschim, sondern in Beiden gleich lebendig und umfassend ist, nur in berschiedenen Richtungen.

Die Begriffe der besondern Rünfte bestimmt Golgen fet gendermaßen: Die verschiedenen Gattungen der Runft entsicht dadurch, bag die Ibee fich nach allen Seiten in den mannigsal tigen Stoffen, welche die äußere Ratur ihr barbietet, abspirgen oder ihr Abbild denselben eindrackt. In der Architektur . der Begriff mit bem unorganischen Stoff so verknüpft, daß diefe die Darstellung der unmittelbaren Gegenwart des Begriffs with Der Gedanke reißt fich von dem denkenden Vermögen los, m wird einheimisch im Raume durch das Werhältniß, worin in Gestaltung der Regel und dem Mage volltommen entipridt Der Mensch muß die höchste Ginheit ber Gedanten zugleich als Gefet der räumlichen Weltordnung anerkennen. Die plefische Gestalt ist Symbol im vollsten Sinne des Wortes, und fann daher nur mit künstlerischer Fronie vollkommen verstanden wede indem wir uns bewußt werden, daß es die Wirklichkeit ift " zugleich nicht die Wirklichkeit, die wir in dem plaftifchen Sunt Wie in der Bildhauerei Alles Körper ik werk anschauen. so ift in der Malerei jeder Körper als solcher doch nur Seik

<sup>\*</sup> Borl. über Aesthetif, G. 129; Erwin, Th. II., G. 49-57 (41, 6

nd in der geistigen Beziehung schwebend vorhanden. In der didhauerei ist der Leib als Maffe das ganze für sich bestehende Besen, und die gesammte Seele hat sich zu Stoff verdichtet: ogegen in der Malerei der ganze Stoff sich aufgelöst hat in nen Schein für die Wahrnehmung. In der Malcrei ist die eziehung des Begriffs auf das Besondere dargestellt. In dieser insicht ist die Malerei eine allegorische Kunst, in welcher man der äußern Erscheinung nie den ganzen Sinn findet, sonderneselbe verstehen und sich erklären muß. In der Musik geht r Begriff selbst in Thätigkeit über; sie zieht die Mannigfalzkeit des äußern Lebens in das Innere des Gemüths hinein. urch den Laut kommt die Seele allein für sich als thätiges ben zur sinnlichen Erscheinung; der Laut ist ihre äußerste Dar= llung in der mannigfaltigen, wechselnden Besonderheit. Die oefie druckt Alles in Thatigkeit und durch Thatigkeit aus; das' littel ihrer Darstellung ist die Sprache, das wahrnehmbare tennen selbst. Aber hier kann nicht die bloße Form der Thätig= t genügen, sondern nur eine solche, die immer die individua= rte Idee darstellt; mithin muffen es nicht bloße Thätigkeiten n, die wir wahrnehmen, sondern wirklich lebendige Objecte. e Poeste steht selbstständig auf der einen Seite, und umfaßt e sich allein den Umfang der vier andern Künste; so war es den Alten im Drama, als dem Mittelpunkte der ganzen nft, wo Baukunft, Malerei, Tanz, als Ausübung der Plastik, o endlich Musik im Vortrage der Poesse sich mit dieser ver- . den, und das alte Drama zu einem Inbegriffe aller Künfte chen. Ift demnach die Poesie eine besondere Runft, so ift es h nur eine, die zugleich die ganze Kunft selber ift. — Die efte selbsiständig, als die gesammte künstlerische Thätigkeit für , ift das inmere Wirten der Idee im tunftlerischen Geifte. e ist demnach eine höhere Thätigkeit außerhalb des Künftlers, allgemeine Weltgebanke, die Idee des Schönen felbft, fich selbst offenbart, oder die Kunft, die nun in ihrem ganzen

Umfange Poesse geworden ist. Indem aber eine solche allgemeine Wirksamkeit im Bewußtsein ist, muß sie zugleich, um in die Wirklichkeit überzugehen, das Bewußtsein des Künstlers ansüllen. Diese Stuse des Bewußtseins, wo die künstlerische Idee in ihn thätig ist, nennen wir Phantasie. Poesse ist also in diese zweiten Bedeutung die künstlerische Productivität überhaupt, inse sern wir nicht auf ihre Neußerung, in welchem Gediete der kunk es sei, unser Augenmerk richten, sondern nur auf die inner Energie in der Seele des Künstlers oder Beschauers.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erwin, Th. II., S. 72-74, 113, 105, 100-101, 120, 133, 76-77; Worl. über Aesthetit, S. 334-335 (322, 327), 267, 343-344, 185-186.

Der

## Geschichte der Philosophie

von

## Rant bis Hegel

Drittes Buch.

Der abkolute Idealismus.

1 ` \* 1, . ı .

Der Gründer des absoluten Idealismus, wo Ratur und h in einer absoluten Identität gemeinschaftlich versenkt wers m, 1 ift Georg Friedrich Wilhelm Segel, der, als Krone der fammten Vergangenheit, jugleich der Came ber bluthenreichften utunft geworden ift, indem er den Reim einer unendlichen Entidelung der Philosophie gelegt hat. Schon bei seinem Leben, icht minder nach seiner Wollendung ift eine zahlreiche Schule uch feinen Geift gebildet worden. Und wenn fle jest auch in m verschiedenartigsten Richtungen auseinander zu fahren brobt. abei aber dennoch Alles, was auf Fortschritt und Reuheit in "Philosophie Anspruch macht, mit wenigen Ausnahmen, um ine Banner fich versammelt: so ift diese bisher mit dem Soulpang für unverträglich gehaltene Freiheit und Ungebundenheit en aus der gang veränderten Stellung zu erklären, die Begek T Philosophie gegeben hat. Hierüber sei also auch von uns fen und ohne Rüchalt gesprochen, obgleich wir den Entschlus uu nicht ohne vorher eine gewisse Scheu überwunden zu haben, ffen konnten, da wir uns wohl rühmen burfen, in diese Entidelung mit hineinzugehören, und einem Manne so nahe geftan= m zu haben, der, ein Stern der kommenden Zeit, eine der uchgreifendsten Umgestaltungen in der Dentungsweife des gann Menschengeschlechts hervorzubringen bestimmt ift.

begels Werte, Bd. I., G. 305.

I. Was zunächst den allgemeinen Standpunkt Begels betrifft, so ift die Philosophie nach ihm die Betrachtung der abfoluten Selbstentwickelung des Gedankens. Philosophiren heißt ihm, fich dieser Manifestation Gottes im speculativen Denten binzugeben. Wir laffen alles unser sonstiges Wiffen fallen, und betrauen uns diesem reinen Aether des Bewußtseins an, erwartend, an welche Ruften es uns lauden werde. "Das Resultat ift bir Gebante, der bei fich ift, und darin zugleich bas Universum umfaßt, es in intelligente Welt verwandelt." Es ift dies abn nicht ein blos passives Sichversenken in die absolute Substan, wie bei Spinoza und im Grunde auch nach ber Schelling'ion Identitätslehre; sondern die Selbstbewegung der Substanz, als die Form dieses Inhalts, ist das Subject selbst. Das Ich if mithin erhalten, und wie bei Fichte als die absolute Thätigkik fomit als dasjenige, worin die Substanz erst zur Wirksamkeit kommt, ausgesprochen. Das Ich ift eben hierbei ber klan Kryftall, der in dieser Gelbstthätigkeit zugleich nur der Spiegel der ewigen Substanz ift. "Es kommt nach meiner Einsicht," fagt Heget, "Alles darauf an, das Wahre nicht als Substani, sondern ebensosehr als Subject aufzufassen und auszudrüden Den innern substantiellen Geift erfaffen, dies ift der Standpunit des Individuums." Das Absolute ist ihm also die lebendigt Durchdringung beiber Seiten, — aber wohl verstanden der Et stanz und des wirklichen Subjects, nicht etwa eines blos vor gestellten und eingebildeten. "Es ift eine neue Epoche it M Welt entsprungen. Es scheint, daß es dem Weltgeifte icht & lungen ift, alles fremde gegenständliche Wefen sich abzuthun, mit endlich sich als absoluten Geist zu erfassen, und was ihm geget ständlich wird, aus'sich zu erzeugen, und es, mit Ruhe dagigen, in seiner Gewalt zu behalten. Der Kampf des endlichen Selbs

begels Werte, Bd. XV., S. 684.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 14; Bd. XV., S. 691.

bewußtseins mit dem absoluten Selbstbewußtsein, das jenem außer ihm erschien, hört auf. Das endliche Selbstbewußtssein hat aufgehört, endliches zu sein: und dadurch andererseits das absolute Selbstbewußtsein die Wirklichkeit erhalten, der es vorher entbehrte. Es ist die ganze bisherige Weltgeschichte überhaupt und die Seschichte der Philosophie insbesondere, welche nur diesen Kampf darstellt, und da an ihrem Ziele zu sein scheint, wo dies absolute Selbstbewußtsein, dessen Vorstellung sie hat, aufgehört hat, ein Fremdes zu sein, wo also der Seist als Seist wirklich ist. Denn er ist dies nur, indem er sich selbst als absoluten Seist weiß er in der Wissenschaft; und dies Wissen allein, der Seist, ist seine wahrhafte Existenz." \*\*

Das Leben der Wiffenschaft ift also nach Segel das Leben bes Absoluten selbst: "Die reine Wiffenschaft enthält den Gebanten, insofern er ebensosehr die Sache an fich selbst ift, oder bie Sache an fich felbst, insosern fie ebensofehr der reine Gedante ft." 2 Hiermit ift der Standpunkt des Aristoteles zurückgeführt, velcher behauptete, daß in den Dingen, die ohne Materie find, das Wiffen und sein Gegenstand daffelbe find. B Wenn Golger bie Bernichtung des Subjects im philosophirenden Denten ür die Offenbarung des Göttlichen hielt, fo liegt es ganz nahe, bieses Opfer, da es das Werden des Absoluten im Subject ft, zugleich für eine Restitution des Subjects, aber nur als des einen Gefäßes des Absoluten, anzusehen. Daher bekommt, in ieser schaffenden Gelbstvernichtung und vernichtenden Gelbsthöpfung, das Subject auch nicht seine Gigenthümlichkeit, wie Steffens will, und den ganzen Plunder des Irdischen wieder; ondern der zündende Blig des Absoluten, der es durch und durch

<sup>\*</sup> Hegels Werte, Bb. XV., S. 689 - 690.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. III., S. 35.

<sup>3</sup> Aristoteles: De Anima, III, 4 (p. 430 a, Bekk.): ἐπὶ μὲν γὰρ τον ἄνευ ῦλης τὸ αὐτό ἐστι τὸ νοοῦν καὶ τὸ νοοῦμενον ἡ γὰρ ἔπιτήμη ἡ θεωρητική καὶ τὸ οῦτως ἔπιστητὸν τὸ αὐτό ἐστιν.

eeleuchtete und durchglübete, hat alles Endliche verzehrt und nu die Thätigkeit des Absoluten selbst an ihm übrig gelassen. Dn gettliche Gedante ergeht fich für fich felbft in diesem seinen Gub-Arate; und diese objective Bewegung der Sache felbft, der das philosophirende Subject nur zuzusehen hat, ift die Dethode der Begel'ichen Philosophie. "Gegenwärtige Darfiellung," fagt Begel von feiner Encytlopadie, "ftelt eine neue Bearbeitung der Philosophie nach einer Methode auf, welche noch, wie is boffe, als die einzig mabrhafte, mit dem Inhalt identische at erkannt werden wird." 1 Roch bestimmter drückt er sich in da Einleitung zur Logit aus: "Ich erkenne, daß die Methode, die ich in diesem Spsteme der Logit befolgt, — oder vielmehr dit dies Spstem an ihm felbst befolgt, — noch vieler Bervollkomm mang, vieler Durchbildung im Einzelnen fähig fei; aber ich wif zugleich, daß fle die einzige mahrhafte ift. Und dies erhellt su sch schon daraus, daß fie von ihrem Gegenstande und Inhalte nichts Unterschiedenes ist; denn es ist der Inhalt in sich, die Dialettit, die er an fich felbft hat, welche ihn fortbewegt Es ift klar, daß keine Darftellungen für wiffenschaftlich gelten können, welche nicht den Gang dieser Methode geben und ihrm einfachen Rhythmus gemäß find; denn es ift der Gang der Soch Diese absolute Methode aufgestellt zu haben, if felbft." 2 nun die wesentliche That Hegels in der Geschichte der Phile sophie; a und er hat damit ausgeführt, was wir in unserer Em ' leitung verkundeten, nämlich die Erhebung der Philosophi pr sich selbst beweisenden Wissenschaft. Indem die Wiffenshaft jest auf diese Weise zum absoluten Bewugtsein über

<sup>&#</sup>x27; Hegels Encyklopädie, Vorrede zur ersten Ausg., S. xxxxv (3. Ausg.)

<sup>2</sup> Hegels Wissenschaft der Logik, erste Ausgabe, Bd. I., S. xx—x11 (Werke, Bd. III., S. 41—42).

Dies erkennt auch Weiße an (Spstem der Aesthetik, Theil I., Borrede, S. x11); und Hagel selber hatte es schon angedeutet (Werk, Bd. XVII., S. 479).

gekommen ist, so erfüllt Segel ferner im vollsten Maße auch die andere Forderung, die wir ebendaselbst an unsere Zeit gestellt hatten, daß nämlich die Geschichte der Philosophie sich gänzlich in die systematische Principienkehre der Philosophie auslöse. Ueber diese zwei Puntte haben wir noch einige Worte im Allgemeinen zu bemerken.

Da in dem Begel'schen Philosophiren nichts feststeht, als die Methode, so kann man eigentlich teine positive Behaudtung als carafteriftische Gigenthumlichteit des Begel'ichen Spftems anführen; man wurde dadurch immer mehr oder weniger in den Schein und Ton des Dogmatifirens verfallen. Jeder folcher Gat mthielte mehr ober weniger etwas Persönliches, Subjectives, vodurch fein Shftem fich von andern unterschiede. Die Methode ther ift etwas absolut Objectives, ein heuristisches Princip, weun man will, durch welches wir jede aus der Anwendung der Dehode hervorgsgangene Consequenz nicht als etwas Ausgemachtes musehen genöthigt find, sondern immer wieder bon Reuem in ben Schmelztiegel werfen können, um fie nochmals baraus abfließen zu laffen. Denn ich höre fogleich von allen Geiten ben , Tinwand hervorbrechen: Es ist doch immer ein eigenthückliches Subject, welches diese Methode anwendet, und also eigenthümliche Resultate baraus zieht. Schlimm genug, daß jenes nur allzu Ift als ein Gigenthumliches philosophirte, und dem gemäß uch nur zu folden Resultaten gelangen konnte! Die vorbin mahnte Mannigfaltigfrit von Anfichten, die fich der Hegel'ichen Ihule anschließt und aus ihr entsprungen sein will,-tommt eben icher, daß das Subject nicht immer mit reinen Banden an die Sandhabung dieser Methode gegangen war. Gondern indem Nancher seine Lieblingsvorstellungen und Schofmeinungen batte, ie er nicht aufgeben wollte: so glaubte er das Schild dieset Rethode bequem gebrauchen zu können, um den Rram feiner oftigen Voraussegungen damit blank zu pugen und aufzuflugen. die nächste Aufgabe in der Geschichte der Philosophie ist also

für die Begel'iche Schule, diese Willfür der besondern Person in Anwendung der philosophischen Methode aufzugeben, und fich von der Methode bemeistern zu laffen, statt fie meistern gu wollen. Die beste Anleitung hierzu ift das Beispiel Begels selbst. Denn obgleich fein Beruf eigentlich nur die Findung der Me thode war, so hat er doch noch felbst, theils in seinen Werken, theils vornehmlich in feinen Worlesungen, den ganzen Reichthum des Universums, nicht blos, wie Aristoteles, dem philosophischa Begriffe, 1 sondern — ein zweiter, ein spftematischer Arifioteles - der Methode dieses Begriffs zu unterjochen gewußt. Ale diefe "lebendige und vollständige Personlichkeit des Erkennens," wir Schelling ihn nannte, hat er von seiner besondern Person web ter nichts hineinzumischen gebraucht. Was Begel einmal seinen Denten unterwarf, bas leuchtete fortan im Glanze der Im, ohne daß die Atmosphäre des Irdischen dieses Licht zu brichn oder auch nur zu dämpfen vermocht hätte. Daher kommt ch haß eine Erkenntniß, die man Segeln und der von ihm felber angewandten Methode verdankt, etwas ganz Objectives und Unpersönliches geworden ift. Es springt einem nur die Bow beit als eine fich felbst offenbarende entgegen, der Rhythmus der Methode entfaltet fich für sich felbst in unserem Geiste; und scheint fie uns, wie durch Gotratische Bebeammentunft, auf unserem eigenen Innern zu fammen. Sieraus erklärt fic, mi ich schon, bei einer frühern Gelegenheit bemerkte, 2 das hange Phänomen, daß Schriftsteller, auch wo fie Begels Gedankum. bringen, dennoch seiner nicht ermähnen, und diefelben, vidlicht bewußtlos, für die ihrigen ausgeben; in der That find fich Eigenthum geworden, und zwar so wie jede wiffenschaftliche Er tenntniß es werden foll, und durch die Begel'iche Methode alleit es werden kann.

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bd. XIV., S. 298, 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrb. für wiffenschaftl. Kritik, Mai 1830, Nr. 89, S. 708-708

Die andere Folge, die aus diesem Standpunkte Hogels bervorgeht, ift die, daß die Wiffenschaft nicht mehr, die genicke Erzeugung eines einzelnen Systems ift, das fich neben die andern hinstellt, und durch seine positiven Behauptungen die entgegenzeseten der andern ausschlöffe. Reine Philosophie ift so wenig ndividuell, so objectiv und allgemein, als feine; und darum ift x eben die größte philosophische Individualität feiner Zeit, weil it seine Zeit am reinsten und klarsten bargestellt bat, ohne im nindeften von seiner Particularität etwas einfließen zu loffen. Indem durch Begel der speculative Gedanke selbst von fich beveift, daß seine Geschichte zugleich die Philosophie selber ift, nur vie diese in der Zeit aus einander gezerrt, und in bunter Wiete ichkeit zerstreut ift: so ift bas Princip Hegels, alle Principien, ie in der ganzen Geschichte der Philosophie aufgestellt worden ind, ungeachtet ihrer Entgegensegung, die er bannte, zu verinigen, und die Wahrheit in diefer absoluten Identität zu fehem. Bu aller Zeit ift nur Gine Philosophie gewesen, deren gleiche ritige Differenzen die nothwendigen Seiten des Ginen Princips usmachen. Gine Philosophie, die nicht die absolute, mit dem suhalt identische Form hat, muß vorübergeben, weil ihre: Form icht die mahre ift. Die lette Philosophie, die alle Stufen in ch faßt, ift das Resultat dieser Entwickelung, und die Mahreit in der höchsten Gestalt, die fich das Selbstbewußtsein bes beiftes über fich gibt. Diese Reihe der geiftigen Gestaltungen er Philosophie ift das mahrhafte Geisterreich, das einzige Geis erreich, das es gibt: eine Reihe, die nicht eine Bielheit, noch uch eine Reihe bleibt, als Aufeinanderfolge, sondern eben im bichfelbfterkennen fich zu Momenten bes Ginen Geiftes, ju bem inen und bemfelben gegenwärtigen Geifte macht. nge Bug von Geistern find die einzelnen Pulfe, die er in feim Leben verwendet; fle find der Organismus unserer Subffang, uf fein Drängen — wenn der Maulwurf im Innern fortühlt — haben wir zu hören, und ihm Wirklichkeit zu ver. •

Massen. Dies ist nun der Standpunkt der jegigen Zeit; und die Reihe der geistigen Gestaltungen ist sür jest damit geschlossen."
Die Principien der Philosophie, welche ihre Geschickte darstell, such sämmtlich erhalten, nichts ist verloren; daß aber die Philosophie unserer Zeit hervorgebracht worden, dazu war eine dritte halbtausendjährige Arbeit des Geistes erforderlich. In Segel ist Geschichte und System der Philosophie solchergestalt eins gewerden; und wie die Reuplatoniser, besonders Protius, die gang griechische Philosophie in sich zusammensasten, so Segel der Berlauf der Philosophie überhaupt.

Muf diefe Weise fcheint eigentlich nicht mehr von Geschicht der Philosophie die Rede fein zu konnen. Wir hatten als mi Solger zu foließen, mit ihm hörte die Geschichte der Philosophi auf; und was nach ihm noch vorzutragen wäre, das wäre ihm das System der Philosophie selber. Aber zuvörderst ift dick Auflöfung der Geschichte in Segel selbst noch etwas Geschicht liches; und diefe geschichtliche Seite ift es besonders, die wir bir noch zu berühren haben. Das Segel'iche Spftem in feiner ganer Ausführlichteit barftellen, wie wir dies bei ben andern Philip fophen thaten, hieße eine ganze Encytlopädie der philosophische Wiffenschaften geben; was für eine gelegenere Beit aufgesteil werden muß. Hier haben wir an Hegel zu zeigen, wie die Gefcial der Philosophie fich selbst ins System erhebt, und durch bif Darlegung es zur Anertennung zu bringen, daß dies lette Effet die Geschichte der Philosophie vollendet, und somit als Gipst mi Solufstein des Ganzen sich erweißt. Bu diesem Behuse wedt ich hier besonders zwei Punkte herausheben: erst ens wie 🕬 aus der Entwidelung der Geschichte der Philosophie bervorgigat gen ift, und, namentlich an das Schelling'sche Identitätsfiffe antnüpfend, feinen böbern Standpuntt errungen bat. Schriften vor der "Phänomenologie des Geistes" gehören in diff

<sup>1</sup> Degets Werte, Bd. XV., S. 690 - 691 (Bd. XIII., S. 50).

dilbungs-Periode. Diese Betrachtung ist noch rein geschichtlich. der zweite Punkt ist der, zu zeigen, inwiesern nun in diesem ihrn ihm eigenthümlichen Standpunkt der ganze Verlauf der leschichte der Philosophie sich abspiegelt, und aus dem innern irennpunkte der dialektischen Thätigkeit alle Principien der hilosophie nicht in der Zufälligkeit historischer Entwickelung, ndern mit der Nothwendigkeit des denkenden Begriffs hervorschen. Vorher aber will ich noch einige Worte über das Leben id die Schriften Segels, so wie die Ausbreitung und Wirkung iner Schule, theils während seines Lebens, theils nach seinem ode, als Beitrag zur Geschichte des absoluten Idealismus vorssschieden.

Dente indeffen Riemand, daß hiermit die Geschichte der hilosophie, oder doch alles Leben in derselben erloschen sei, so mig als die Welt irgendwo mit Brettern zugenagelt ift. Weit tfernt, daß es mit der Philosophie zu Ende geht, fängt fe, nnen wir sagen, erft jest recht an., Runmehr ist die Mög= Reit gegeben, daß ber bloße Streit und Kampf auf ihrem biete aufhöre, und sie sich als in sich begründete, von allen iten her anerkannte Wiffenschaft vollende. Rur wenn man in Principien einig ift, ift eine feste Grundlage gewonnen, auf alles fernere Philosophiren fortbauen kann; erst hiermit hat Philosophie die Bedingung der Wiffenschaftlichkeit errungen. ber. Mathematik ist man von jeher in den Principien einig besen. Darum hat man aber nicht gemeint, daß fie als Wiffen= Ift fertig fei; fondern allein auf diese Weise können neue Ent= lungen fruchtbringend werben. Die Geschichte der Philosophie t also nicht auf, sondern nimmt nur eine andere Gestalt an. : nächste That der künftigen Geschichte der Philosophie muß : allgemeine Werständigung über die Principien sein, und zwar m innerhalb der Schule die Willtur der ungeschickten Andung, außerhalb derselben die Anertennung der Principien ft zu Stande tommt. Das Weitere ift dann die Ausbildung Richelet &, d. Ph. 11 **39** 

des Spflems der Wiffenschaft, und zwar nicht blos im Gebiete ber eigentlichen Philosophie, sondern im ganzen Umfange aller Wiffaschaften. Allen bietet die Philosophie die Principlen dar; und di Bollendung diefer Wiffenschaften mare ihr gangliches Durchtum gensein von derselben. Dies muffen wir als das höchste Biel de Geschichte der Philosophie ertennen, von dem wir eber mich ich weit entfernt find. Die Aufgabe der Begel'ichen Schüler ift dehr vorzugsweise, daß jeder in seiner Wiffenschaft die Babu, bie Sich in allen gebrochen, weiter verfolge, und den speculativen Schw ten immer tiefer in die Wirklichkeit versente, oder vielmehr a ihrem Schachte zu Tage fördere. Ohne Abweichungen von Sigti: schen Sägen wird es dabei nicht abgeben können, ja in mancha Puntten ift ein Theil der Schule über bergleichen ichon einig; und fie werden fich immer noch häufen. Go behauptet Gui ausdrücklich von der Rechtsphilosophie, daß bei ihr am chim die Fortschritte der Weltgeschichte eine veränderte Aufsest herbeiführen muffen. 1 Colde fortschreitende Entwicklung de Philosophie ist aber keine Aufstellung eines neuen Princips; in Begel'iche Standpunkt, da er Alles preis gibt außer ber Ditie enthält vielmehr in sich bie Möglichkeit weiterer Ausbildun nicht blos als ein Geduldetes, sondern scheint fogar dazu aup fordern. Und die Aenderungen im Einzelnen, weit entfemi, in ganzen Standpuntt zu gefährden, werden nur dazu bienn, 4 immer mehr zu bestätigen; denn die Quelle, aus der fle home geben, die Methode, ift unversiegbar und in ewiger Jugenfrick stets dieselbige. Sieraus entspringt die "unwiderlegliche Uder zeugung," wie Marheinete fehr gut fagt, "daß, obzwar inet halb dieser Philosophie das Ausbilden der Form, wie das Bais und Anwenden derselben auf andere Wiffenschaften, seinen ab losen Gang gehen wird, jede andere Weise zu deuten ein philosophiren dagegen nur ein Stehenbleiben ist auf irgend in

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bd. VIII., Vorrede, S. xvi - xvil.

Jur Geschichte des absoluten Idealismus. Hegels Leben und Schriften. 611 mtergeordneten Stufe in ihr." Oolche historischen Spsteme bestehen theils noch jest um sie herum und neben ihr, beengen hr auch dermalen noch oft den Plat: theils können sie auch noch egionenweise in Zukunft aus leichtem Boden hervorsprießen. Der Bürfel aber ist geworsen, und die Geschichte wird den Sieger erkünden.

II. Zur Geschichte des absoluten Idealismus. Hier ich erkens vom Leben und den Schriften Hegels, zweisens von seiner Schule, und drittens vom Einfluß seiner bilosophie auf die übrigen Wissenschaften handeln.

A. Hegels Leben und Schriften. Hegel wurde am 7. August 1770 zu Stuttgard geboren. In seinem achtzehnten ahre bezog er die Universität Tübingen, und widmete fich an= nglich dem Studium der Theologie. Dort war er längere Zeit r Stubengefährte Schellings. In seinem zwanzigsten Jahre hielt Hegel zu Tübingen die philosophische Doctorwürde, und tr mehrere Jahre darauf Hauslehrer in der Schweiz und später= a in Frankfurt am Mayn. Aus jener Zeit befindet fich noch ter seinen nachgelaffenen Papieren die Beschreibung einer Fuß= se ins Berner Oberland. Mit dem Beginne des neunzehnten ihrhunderts ging er, nach dem Tode seines Baters, nach Jena, er sta 1801 durch die lateinische Dissertation De orbitis metarum habilitirte, in welcher er naturphilosophisch weiter losophirte. Durch seine im selben Jahre erschienene Schrift, differenz des Ficte'schen und Schelling'schen Sp= ms der Philosophie," brachte er den von Schelling neu onnenen Standpunkt als eine Erhebung über alle Reflexionslosophie erft recht zum Bewußtsein. Am innigsten aber verd er fich mit diesem durch gemeinschaftliche Herausgabe des ritischen Journals der Philosophie" (1802—1803), en wichtigste Abhandlungen von ihm herrühren.

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bb. XI., Borrede, G. xiv.

der "Differenz" war er von einem geschichtlichen Standpunkt ausgegangen, indem er an das erfte Beft von Reinholds "Beis trägen zur leichtern Ueberficht des Buftandes der Philosophie" antnupfte, zugleich aber einige Gage über den Begriff ber Philosophie und ihre Geschichte voranschickte. So zeigt er sogleich am Anfange seiner Laufbahn eine ganz vollständige Ginfict in das Werhältniß der Geschichte der Philosophie zum Spfteme. In der Einleitung des Journals: "Ueber das Wesen der phile sophischen Kritit" u. s. f. (1802) fiellt er ebenso die wahr hafte Ansicht der Geschichte der Philosophie auf, und fagt, bu die Kritit nur in dem Bergleichen der einzelnen Formen der Philofophie mit der Ginen Idee der Philosophie selbst bestehen tonn, um, wenn fie derfelben noch nicht volltommen entsprechen, bet Beschränkende und Subjective an ihnen herunterzureißen. 1 In der Hauptabhandlung, "Glauben und Wiffen" (1802), unter wirft er dann die Hauptgestalten der neuesten Philosophie, Ram, Jacobi, Fichte, einer folden mit mahrer Meisterschaft durchge führten Kritit. In andern Auffägen werden Rebenfiguren, wir Rrug und Schulze, abgefertigt. Diese Schriften, die mehr eine negirende Kritit enthalten, bilden die eine Balfte feiner vorphönomenologischen Werte. Sie find der Reflex der Geschichte in Philosophie, wie fie fich in Segels Bewußtsein abspiegeln muft, damit dieser, durch Berarbeitung und Weiterbildung der frufen Standpunkte, die er meift alle vor seinen Augen fich entwikle und verblühen fah, zu feinem eigenen bobern bringen tonet.

Die zweite Hälfte seiner hierher gehörigen Schriftn, p welchen die Differenz den Uebergang macht, enthält schon post tivere Darstellungen zur weitern Begründung der philosophische, Wissenschaften. Die Schelling'sche Philosophie, die als die velle

<sup>1</sup> Begels Werte, Bd. XVI., S. 33, 37.

Siehe meine "Einleitung in Hegels philosophische Abhandlungen" (1832), wo ich das Verhältniß Schellings zu Hegel, und dann das ker Schriften des Letztern unter einander ausführlicher besprochen habe.

mdetfte und lette gepriesen wird, bildet zwar den Hintergrund einer Anfichten; dech scheint durch das Gewand der Raturphiloophie der Kern der neuen Ansichten Segels icon hindurch. In der Ibhandlung: "Verhältniß des Stepticismus zur Phiofophie" (1802), worin er Schulze's "Kritit der theoretischen Bhilosophie" beurtheilt, zeigen fich indeffen noch nicht, wie Rofenrang gegen mich behauptete, bestimmte Spuren seiner logischen Infichten; wenigftens habe ich bergleichen darin nicht entbeden tonien. Gern aber will ich Rosenkranz zugeben, daß Die Differtation de orbitis planetarum die ersten Anfänge von Hegels Naturphis, osophie enthalte. Ferner finden fich in der Abhandlung, "Ueber. as Berhältnif der Raturphilosophie zur Philosophie berhaupt" (1802), Andeutungen seiner Religionsphilosophie. In dem reifften Werte diefer Periode endlich, "Ueber die mif= enschaftlichen Behandlungsarten des Raturrechts" 1802-1803), find mehr als bloße Andeutungen der spätern lechtsphilosophie zu erkennen. Diese erfte Reihe von "Schriften rgels enthalten also den Keim feiner ganzen Philosophie, aber ur erft, wie berfelbe fich aus den vorhergehenden Standpunkten tr Philosophie, gleichsam als aus seinem Mutterschof, berausmunden." 1

Was Begels akademische Thätigkeit betrifft, so hatte er tfänglich nur geringen Beisall, und las sein erstes Collegium nur vier Zuhörern. Zu seinen ältesten Schülern gehörte ellmann, der jedoch schon im Jahre 1808 starb, und an den dein Brief von Segel vorgefunden: Bachmann, der 1810 sch als ein im Sanzen für ihn günstiger Recensent erscheint, äter aber sich gänzlich von ihm abgewandt hat, und in der neuesten eit von Rosentranz gebührend zurückgewiesen worden: endlich rorler, der bekannteste unter ihnen. Durch die Schelling'sche

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werke, Bd. I., Vorerinnerung, C. xxx1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. XVII., S. 627 — 629. <sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 479.

Raturphilosophie, wie Segel, hindurchgegangen, beginnt Treffer die Richtung derjenigen Philosophen, welche, die Wirkung Segels anerkennend, von ihm aus weiter fortgeschritten zu sein behaupten Er steht die Hegel'sche Logik sogar als den Schufftein einer großen Entwickelungsperiode an; doch foll diese mit Kant begow nene und in Begel vollendete Entwidelung nur eine einseitig Richtung repräsentiren, in die fich die deutsche Philosophie w irrt habe. In Segel fei die von Kant ausgegangene Reflexion. philosophie (das Wiffen oder das mittelbare Erkennen), in Franz von Baaber die durch Hume und Jacobi aufgestellte Intuition philosophie (der Glaube oder das unmittelbare Ertennen) auf m höchste Spige gebracht. Das Complement und die Verschmelzug diefer Einfeitigkeiten ift ihm nun das ichon aus Schellings mi seiner Anhänger Bekehrungen bekannte Arcanum einer nem Offenbarung und höhern Erfahrung, noch mit einem Ingredich von Katholicismus infictrt. Wie die ganze Schellingiche Sont die Jugendfünden ihres naturphilosophischen Wiffens durch de Dampf= und Schwizbäder eines gläubigen Mykicismus und di Flucht in die Positivität curirt: so will auch Tropler, um di Urheit und Ginheit der menschlichen Ertenntnif wiederherzustellen Beugniß und Beifall, Autorität und Glauben mit einander w bunden wiffen. Er ficht die ursprüngliche Ginheit von Satus und Glauben als die allein wahre Autorität, die menspik Innewerdung der göttlichen Offenbarung, an; ja er neunt die auch, wie Golger, eine absolute Thatsache des menschlichen & müthe. Troplex tadelt dabei Jacobi, daß dieser die innere Ofm barung über die äußere sete. Tropler fällt also viel weiter als Jacobi in die Vorzeit, bis zur Scholaftik, der auch er Heck beschuldigt, zurück: und schließt sich an Fries' empirisch-psichlogischen Standpunkt, mit ausbrücklichen Worten, an. Dennes werden naturphilosophische und Begel'sche Gage überall eingeftrent: und wo er Segeln betämpft, bedient er fich immer ber Gebas ten, die er von demselben empfangen. Das Resultat aber ift ein

antische Atatalepste, bas Auch der Glaubensphilosophie, und die inze Breite des Formalismus einer veralteten Logit.

Gabler, ebenfalls einer der alteren Gauler Begels, ber tige von den vier Genannten, die ihm treu geblieben, tam erft 104 nach Jena, als Tropler, Schlegel und Andere nicht mehr rt waren, und Begel icon ein zahlreicheres Anditortum hatte. eine Schrift, die er 1827 als die erste Abtheilung eines "Lehr» 196 ber philosophischen Propädeutit" herausgab, welches selbse wher nur den erften Band eines "Systems der theoretischen pilosophie" ausmachen sollte, enthält "die Kritik des Bewuft-Er schlieft fich hierin gang ber Negel'ichen Phanomelogie bes Geiftes, wie er felber bemertt, an, bringt die Beihtung vom finnlichen Bewußtsein bis zum Verftande und ber munft, und fast fie als "Erziehung des Subjects zum reinen Hofophischen Denten." 3 In ber That ift dies auch ber Zweck : Phanomenologie, welche "bas Bewußtfein in feiner Fortvegung von dem erften unmittelbaren Gegenfat feiner und bes genstandes bis zum absoluten Wissen darstellt." 4

Dieses Wert bildet den Sipsel und die Krone der Segel'schen ätigkeit zu Jena. In der schnell zerrinnenden Blüthe dieser iverstät hatte Segel bis zulest ausgehalten, war 1896 nach hellings Abgang Prosessor daselbst geworden, und wich erst der tastrophe, die politisch über das Land ausbrach. Seine Boringen, darunter die Seschichte der Philosophie, und die Ausseitung der Phänomenologie des Seistes hatten so seitung der Phänomenologie des Seistes hatten so seitung der Phänomenologie des Seistes hatten so sehre ganze Thätigkeit in Anspruch genommen, das sedes andere leresse verschwunden schen. Unter dem Kanonendonner der blacht bei Jena, wie Sans in seinem Retrologe Segels sagt,

Beitläufiger habe ich über Trorler in der Recension seiner Logik drei Bänden, 1829—1830) gesprochen (Jahrbücher für wissenschaftliche ik, Mai' 1881, Nr. 85—88, S. 680—700).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gabler: Lehrbuch der philosoph. Propädentik, Bovrede, S. VII, XX.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. xxv1; S. 12.

<sup>4</sup> Hegels Werte, Bb. 111., S. 33 — 34.

vollendete er die Phanomenologie des Geistes; und im Begriffe, fle feinem Berleger ju übergeben, wurde er auf der Strafe, ohn von dem Vorgefallenen unterrichtet zu fein, durch die in die Stad eingedeungenen feindlichen Truppen aufgehalten. 3ch nenne bief Schrift eines der Hauptwerte Begels, weil erft in ihr der höhen, von ihm errungene Standpunkt der Philosophie begrundet meden, wogegen er bisher noch nicht mertlich über Schelling bis ausgegangen zu fein scheinen tounte. Er pflegte diese Schift die 1807 ericien, feine Entdedungereifen zu nennen, indem bir die speculative Methode, das ihm eigenthumlich in der Geschicht der Philosophie Zukommende, in der That den ganzen Umfreis des menschlichen Wiffens bereift und Befft davon ergreift. 30 gleich fiellt er fich noch nicht auf den Standpuntt der Biffe fdaft felbst, weil diefer dadurch ein unmittelbarer, unbewiesen würde; fondern er will ihn traft seiner Methode erft finden m erringen, indem er das erscheinende Wiffen durch die eigene Die lettit deffelben in das speculative Wiffen erhebt. sophischen Bewußtsein, wie es durch die intellectuelle Anschaum Shellings aufgestellt war, fieht das natürliche Subject mit den gemeinen Bewußtsein gegenüber. Bei Schelling war die tatigrische Forderung an daffelbe gemacht, fich aufzugeben und bink lings in den Abgrund des Absoluten hinunterzuflürzen; um f tonne der absolute Inhalt der Wahrheit, der außer und in demfelben flebe, für es werden. Diefer Standpuntt bat fin Früchte getragen. Denn wenn fic das Subject boch gezwenen ficht, auf seine Ginficht zu verzichten und die Genefis des Bifins nicht selber in fich vorzunehmen: so tam es bald bazu, flett fich dem immer mehr oder weniger willfürlich scheinenden Princk eines einzelnen Denkers anzuvertrauen, lieber an den an w für fich festen Anter eines Glaubensspstems fic anzuschließen, fi es auch das tatholische, felbst auf die Gefahr bin, seine subjective Freiheit gänzlich dabei einzubüßen. Aus diesem Grunde also verfel fast die gesammte Schule Schellings in eine neue Glaubensphilt,

des Begels Phanomenologie des Geistes war bestimmt, diesem Mangel abzuhelsen. Das gemeine Bewustsein wird also nicht vlos weggeworsen, sondern vielmehr von ihm der Ansangspunkt jenommen, um im speculativen Wissen zu enden und auf diese Weise mit ihm versähnt zu sein, indem Dieses — Resultat, und somit ein Bewissenes geworden. Das ist der Zweck und das Ziel der Phänomenologie des Geistes. Sie sollte so nach Segels ursprünglichem Plan den ersten Theil eines "Spstems der Wissenschaft" bilden, und als Propädentik demselben vorhergehen. Da abweichen Segel diesen Plan nicht durchsühren, sondern anders gestalten nußte, so konnte ein zweiter Versuch der Art, ungeachtet seiner vielen hon von Rosenkranz bemerkten Titel, noch weniger gelingen.

An diese Schrift schließt fich noch ein anderer Begel'scher ögüler, Hinrichs, an. Denn obgleich er Hegeln erft später in beidelberg hörte, so ift er doch eigentlich nie recht über den phänorenologischen Standpunkt, dem er sich auch in der Schreibart auf ine auffallende Weise nähert, hinausgekommen: nur daß bei ihm as Formelle, in das Hegel auf dem Sprunge stand überzugehen, eit schroffer und abstruser sich ausbildete. Es zeigt sich nämlich ı der Phänomenologie eine Armuth von logischen Kategorien. Der degensat des Ausich und Fürsich ist die Hauptsorm, um welche sich ist jede Entwickelung und jeder Fortschritt immer wieder dreht; nd man steht Segeln nach die Unbeholfenheit an, mit welcher er im ersten Male seine neue Methode umfassend anwendete, und e durch ein Haschen nach Pikantem, Paraderem und Brillantem um verdeckt wird. Mit Hinrichs' erster Schrift "Die Religion n innern Verhältnisse zur Wissenschaft" (1822) war Segel nur eilweise zufrieden, und erft nachdem der Werfaffer sie gänzlich ngearbeitet hatte. "Ich hoffe," schreibt er Hegeln, "daß Sie ein Buch jest mehr ansprechen wird." - Auch ist die Richtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Psychologie (1837), S. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hegels Merfe, Bd. XVII., S. 303 - 304 (508 - 512).

der Schrift mehr individuell und aus dem subjectiven Bildings gange des Berfaffers entsprungen. 1 "Rann ich das," fagt bn Berfaffer, "was in dem Christenthum als die absolute Debri heit vorliegt, nicht durch die Philosophie in der reinen Form in Biffens begreifen, so will ich nichts mehr von aller Phis losophie wiffen." Dies ift der Standpunkt ber Religim quand même. Die Philosophie dagegen wird zu einem bloss Mittel herabgefest, um einem durch die Restexion wanten ge machten Glauben wieder auf die Beine zu helfen und ihn in sin atten Augen zurückzuschieben; - eine Tenbenz, die wir bei fie tern Schülern Segels unten noch ausführlicher betrachten weiten Es ift der scholastische Standpunkt Anseims, \* das Wiffen m noch obenein in den Kauf des Glaubens mitzunehmen. Vielner muß das Wissen für sich als absolutes. Ziel des Philosophine den aufgestellt werben, mag baraus folgen, was ba melle; wi Hinrichs also, wie Jacobi, \* respontet. Die Ginstcht, das es mit dem Christenthum in Arbereinstimmung ift, darf dagegen mi das Zweite sein. Bei Hinrichs aber ift allein die Religion in Aefte, das absolute Wiffen flets nur din Gefuchtes. So tonnt er auch im seinen spätern Schriften immer noch nicht über bit Standpuntt ber Phanomenologie herüber. In den "Grundlinit der Philosophie der Logik" (1826) will er aus der polemisch Betrachtung der Geftaltungen ber bieberigen formalen Berfante logit ben mahrhaften Begriff ber peculativen Logit etft him gehen laffen. Gelbft in dem lesten Broducte seiner fcriftftelleifft Thatigkeit, wo er ausdrücklich das Mangelhafte der Segesten Philosophie aufzuweisen fich bemüht, tommt et wicht übn in "Genefis des Wiffens" (1885) hinaus: und will dabei doch da vermeintlichen Fortschritt gegen Segel gethan haben, den Gift

<sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 304.

<sup>1</sup> Begels Werke, Bd. XVII., S. 514.

<sup>3</sup> Bergl. Hegels Encyfl., §. 77, S. 93 Anm.; Werke, Bd. XV., S. 161

<sup>4&#</sup>x27; Siehe Oben, Th. I., G. 341.

ls wirklichen Geist, nicht wie Hogel blos als erscheinenden oder os als logischen (!), zum Inhalte gemacht zu haben.

Das turz vor dem Erscheinen der Phanomenologie erhaltene hramt in Jena verlor Hegel, in Folge der Umgestaltung der linge, sehr bald wieder. In Ermangelung anderer Subfiftenzittel ging er nach Bamberg, und leitete dort, den politischen legebenheiten zugewandt, zwei Jahre lang die Redaction der balift erscheinenden Zeitung; worüber ein Brief an Anebel Zengf gibt. 2 Im Herbst des Jahres 1808 wurde er zum Rector is Gymnastums zu Rüenberg ernannt, und gab demsciben eine fere Ginrichtung, indem er unter Anderm auch den propadeus den Unterricht in der Philosophie in die höhern Rlaffen deffelben sführte. Die fünf bort gehaltenen Gymnafialreden a zengen von nem großen padagogischen Talente. Die Aussicht des Forts mmens seiner Philosophie in seinem Baterlande schien ihm fänglich so gering, das er sogar eine sich darbietende Gelegenit nicht ganz von der Hand wies, sie durch Vermittelung eines usterdamer Freundes, van Ghert, mit dem er in Briefwechfel nd, nach Holland und in deffen Sprache bin zu verpflanzen. 4 Berade gur Zeit als jene äußerlichen Amtsgeschäfte Begeln von n Studium tieferer Wiffenschaft abzulenten brohten, verfentte fich mit der eifernen Kraft feines Geistes am ausdauerndften das innerfic Heiligthum des Gebankens. Die Ausarbeitung ter "Wiffenschaft der Logit," in drei Bänden 1812-16, war die Frucht dieser Anstrengungen. Statt des ganzen stems der Wissenschaft, welches den zweiten Theil zur Phans nologie bilden sollte, gab er sie nach dem erweiterten Plane den ersten Theil des Shstems heraus, auf welchen dann die en realen Wiffenschaften der Philosophie, die Philosophie der

Dinrichs: Genesis des Wissens, Borrede, G. L-LI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hegels. Werte, Bd. XVII., S. 629 — 632.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. XVI., S. 131 — 199.

<sup>4</sup> Evendaselbs, Bd. XVII., S. 475-477.

Ratur und die Philosophie des Geiftes, folgen follten, an bem Stelle aber die Encytlopädie der Wiffenfchaften erfchien. 1 Die Logil ift offenbar die innerste Angel und der Kern seiner ganzen Philifophie; denn fle ift eben die Darftellung ber dialettifden Dathen, die durch Segel der Wiffenschaft gewonnen worden, und jun abgesehen vom erscheinenden Bewußtsein, da diefes ichon ju reinen Gefäß der Wiffenschaft geläutert war. Fallen laffend all Boraussetungen des erscheinenden Geiftes, und unmittelbar mi fich felber beginnend, 2 stellt die Logit das göttliche Denten du welches fich in seiner ungetrübten Reinheit zum fich selbft bent genden Principe aller Dinge macht. Die Logit entwidelt in reinen Kategorien, als die einfachen Wefenheiten des Uninch fums, als die bewegenden Mächte der Welf. "Dieses Reif ift die Wahrheit, wie fie ohne Bulle an und für fis felbft ift. Man tann fich deswegen ausbrücken, daß bick Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinen ewigen Wefen vor der Erschaffung ber Ratur ut eines endlichen Beiftes ift." Es ift taum zu fürchte obgleich ich für nichts fieben will, daß man Segeln fo verfick als meinte er, die logischen Gedanken hatten eine Zeit lang F Wefen blant und baar für fich getrieben, bis es ihnen int Morgens eingefallen, die Ratur und den endlichen Geif sich zu erzeugen. Das Spstem dieser reinen Gedanten, das st ewig aus fich selbst durch immanente Fortbewegung zum geitigt und natürlichen Universum gestaltet, ist zugleich die Totalië !! fich in der Geschichte der Philosophie hervorthuenden reinn gu dankenprincipien. Die Hegel'sche Logik ift alfo als Spien is Gedankens, was die: Geschichte der Philosophie in räumliche zeitlichem Aufereinander zoigt. Im Ganzen entsprechen die Ginfo des logischen Begriffs den wirklichen geschichtlichen Sphemm is

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werte, Bd. III., G. 8-9.

<sup>\*</sup> Hegels Wissenschaft der Logik (erfte Ausgabe), Bd. I., E. 6-"

<sup>3</sup> Hegels Werke, Bd. III., S. 35 - 36.

shilosophie. Und das ist eben der Beweis, den wir zu führen aben, davon, daß die Seschichte der Philosophie zum Bewußtin ihrer Principien, und die Philosophie somit zum Begriffe ser selbst gelangt ist. Die Logit, wie Rosentranz that, mit horaltlängen einer Kirchenmusst, und die Phänomenologie, wenn h nicht irre, mit dem Schmelz und der Farbenpracht einer Juge 1 vergleichen, bleibt ungenügend für die Feststellung des Standuntts dieser Werte. Richt uneben sagten dagegen bei einer fätern Selegenheit in Berlin, als 1826 Hegels Freunde sein nd Göthe's vereintes Geburtssest seierlich begingen, studirende ünglinge in einer Anrede an ihn, wie die logischen Gedanken e neuen Götter selen, die er eingeführt.

Für solche Leistungen konnte die Anerkennung denn nun auch ht lange mehr ausbleiben; und so ging, wie er felbst fagt, der hfte Wunsch seines Lebens' in Erfüllung. Mit einem Male Afen zugleich drei Berufungen als Professor ein. Bayern bot m eine Professur ber Philologie in Erlangen an, der er die ilosophische, die ihm in Seidelberg angeboten murde, vorzog. reußen ging auf turze Zeit der Bests Hegels für die Berliner liversität noch verloren, zum Theil weil der damalige Minister Innern, Soudmann, die Bocation von der eigenen Prüfung 'gels abhängig gemacht hatte, ob er fich für den akademischen Irtrag wach einer achtjährigen Unterbrechung noch geeignet halte. biesem Grunde, und hauptsächlich weil er fich bereits in Seidels '8 engagirt fah, lehnte er ab, und eilte Daub und seinen übri-1 Seidelberger Freunden in die Arme. Daub hatte fich besonders ! seine Ernennung intereffirt; und nachdem er wie Begel die bern Stadien der Geschichte der Philosophie vor seinen Augen entwideln gesehen, und fle selbst durchlaufen hatte, schloß er ber in Begel hervorgetretenen reifsten Gestalt derselben an. gel begann seine Vorlesungen im Herbste 1816 mit Encytlode und Geschichte der Philosophie, und hegte die kühnsten ffnungen über die Ausbreitung seiner Philosophie, da nach

der Wiederherstellung der Bowebonen der Weltgeist, nicht mehr so sehr in der Wirklichkeit beschäftigt, sich nach Innen kehren mit sin sich selber sammeln könne. 1

Ueberhaupt ift der politische Zustand Europa's während in funfzehn Jahre dieser Restauration das Ideal, das Hegel in Augemeinen, namentlich aber bei ber Abfaffung seiner Richt philosophie, im Auge hatte. Die Juli = Revolution, obgleich a fle als eine heroische That bewunderte, sah er doch mit einem ge wiffen Mistrauen und Beforgniß geschehen, weil er, wie er wenuf Tage vor seinem Tobe schreibt, befürchtete, daß "die Größt un Bielfeitigkeit der Zeitintereffen die Theilnahme an der leidenschaft losen Stille der nur bentenden Ertenntnig" erflicen wurden. Bon jener frühern Zeit aber galt ihm der Sas seiner Phanmenologie und Rechtsphilosophie: "Was wirklich ist, das ift me nünftig," \* der so fehr misverstanden wurde, daß man sogar Gut lismus darin erblickt hat. Einen andern Beweis davon wollte ma darin finden, daß er 1817 in seiner "Beurtheikung der Berhand lungen der Würtembergischen Landftände" 4 die Regierung gigt die Opposition der Deputirten in Schus nahm. Er hat babm aber gerade das Gegentheil gezeigt. Falsch ift es ferner, wenn diff Bertheidigung und nicht die Anerkennung seiner gründlichen Mit fenschaftlichkeit die spätere Berufung nach Berlin veranlaste. die Rechtsphilosophie selbst ift nicht minder freisknnig. Fand fi nicht das ganze Wert, wie Gans fagt, aus dem einen Matt der Freiheit gegoffen? \* Und dieser wahren politischen und fie danken-Freiheit, mit welchen er eine zarte Schonung des Beitell den verbunden wissen wollte, blieb er auch stets getreu. Frilip hätte als Ergänzung jenes Sațes der andere hinzugefügt walch

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. XVII., S. 483 — 490; Bd. XIII., S. 3-4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bb. III., S. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 182 flg.; Bd. VIII., S. 17.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, Bd. XVI., S. 219—360. • Ebendaselbst, Bd. VIII., Borrede, S. x.

nuen: Aber nicht alles Bernünftige ist wirklich. Und so habe ) einem andern ebenso angefochtenen Sage ber Rechtsphilophie: "Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann eine Gestalt des Lebens alt geworden; und mit Grau in Gran ft fie fich nicht verjüngen, sondern nur ertennen; die Gule der linerva beginnt erft mit der einbrechenden Dämmerung ihren mg," 1 die ergänzende Behauptung hinzugefügt: "Die Eule, t Minerva weicht dann aber auch wieder dem Sahnenschlage nes neu anbrechenden Zages." 2 Wenn Mundt der Hegel'= m Philosophie in dieser Beziehung vorwirft, das Jenseits zu ngnen, und im ftarren Dieffeits die absolute Befriedigung zu wen: so wäre zu erwidern, daß bie fortwährende Verwirklichung 6 Bernünftigen das stete Uebergehen des Jenseits -- was r sonst das Ansich zu nermen pflegen — in das Diesseits ist; durch sich eben die Einheit Beiber, welche Mundt ja auch ht läugnen will, als eine lebendige und thätige, nicht als eine hende und tobte erweist.

In Heidelberg schrieb Hegel 1817 zum Behufe seiner Vorungen die "Enchtlopädie der philosophischen Wissenlasten," welche 1827 eine zweite start vermehrte, und 1830: dritte Ausgabe erlebte. Hier stellte er zuerst das Ganze seis Schlems aus; und tonnte so ein allgemeineres Eindringen ner Philosophie in den Geist seines Voltes erwarten. Wenigs 16 wurde erst seit seiner Heidelberger Prosessur Deutschland sihn ausmerksam.

Die Aussicht, die höchste Stufe seines Ruhms und seiner ittsamteit auf einem größern Schauplage zu erreichen, eröffstsch ihm aber erst durch seine Berufung nach Berlin im thie 1818, die erste That des Freiherrn v. Altenstein, sobald i die Leitung des öffentlichen Unterrichts in Preußen anver-

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bd. VIII., S. 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Mai 1831, Nr. 88, S. 697.

traut worden war. Das schöne Verhältnis beider Männer zeigt fich in ihrem Briefwechfel. 1 Sier erft im nördlichen Deutschland, wo Kant, Fichte und die ganze neueste Geschichte der Philosophie ihren Rampfplat batte, fand Segel den ergiebigften Boden für die Aussaat seiner Philosophie. Berlin, das bisher ftumme, dem mi Friedrich II. und Ramler, wie Schiller fingt, eine vorübergehnik Sprache verlieben, in deffen sandigem Boden, wie Gothe spotts, Runft und Wiffenschaft nur getrodnet aufgekeimt waren, wo bit vom Throne ansgegangene Auftlärung die tiefften Spuren gurid: gelaffen, — es sah jest die Reihe an fich gelangt, und fich al die Bobe der Zeit gehoben. Berlin ift feitdem der Mittelpunt des Lebens der Philosophie geworden; und die Segeliche hat m von hier aus ihre Radien nach der Peripherie zu senden. Wähm dreizehn Jahre, gerade so lange als Aristoteles im Lyceum, bil Segel hier Vorlesungen über alle Theile der Philosophie: Englis pädie, Logit, Raturphilosophie, Philosophie des subjectiven Gifti, Raturrecht und Staatswiffenschaft, Aesthetit, Religionsphilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophi Geschichte der Philosophie; denen er zulett, als das reiffte Pit duct seines Geistes, die Vorlesungen über Philosophie der Geschicht hinzufügte. Ein zahlreicher Kreis von Schülern sammelte M fogleich um ihn, und nicht nur folder, die gehen und tomme sondern sich zugleich enger an ihn auschlossen, und ihre at drudliche Abficht zu erkennen gaben, in seinem Geifte weint ? Einem juga arbeiten und alle für einen Mann zu fteben. Manne, der fich auf diese Weise ihm eröffnete, trat er, wiede liebevoll und zuvorkommend, doch mit einem Bedenken enteile. Es war, als schwebte ihm das Beispiel des Sotrates vor, w als wollte er nicht, besonders gegen der Eltern Willen, die Jim linge an fich ziehen. Diesen Punkt besprach er zuerst aussules lich, rieth darauf fich irgend einem Kreise des prattischen Leben zuzuwenden: in ihm gearbeitet zu haben, fei fehr gut; ber Git

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Berte, Bd. XVII., S. 540 - 544.

währe fich gleichsam darin, und zeige, daß er ausdauern tann; is Technische jenes Berufs laffe fich schnell erlernen, und dann nne man die Geschäfte deffelben mit Leichtigfeit verrichten, um tit für's Philosophiren zu erübrigen. Der Mensch habe Zeit im ben, man brauche fich nicht zu übereilen, die Sauptsache würde ) finden. Auch nahm er wohl felbst gelegentlich mit den Eltern idsprache. Und wenn er den Geift nun in diefer Prüfung fanden fand, so schloß er fich mit unbegrenztem Vertrauen Aus dem Rreise dieser Buhörer und Freunde traten nach nach Lehrer hervor, die ihm in seiner akademischen Wirksam= in Berlin gur Seite ftanden. Die Sauptschrift, welche er in fer Zeit verfaßte, waren seine "Grundlinien der Philo= bie des Rechts, oder Raturrecht und Staatswiffenaft im Grundriffe" (1821), womit er das neue Organon Philosophie, welches er in den bisherigen Werten gegeben, hloß, und das erfte Beispiel einer ausführlichern Anwendung er logischen Methode auf einen concreten Gegenstand des ennens aus feinen Vorlesungen zum Drucke umgestaltete: ein bild, das dann für die Redaction seiner übrigen Worlefun-, die eben die logische Methode auf den ganzen Umfang bes schlichen Wiffens überführen, von feinen Freunden und Schü= im Auge behalten werden mußte. Durch die Rechtsphilosophie er gewiß den größten Ginfluß auf feine Beitgenoffen ausgeübt, die meiften Anhänger zugewendet, und besonders eine Menge ften fich geneigt gemacht. Ich berweise für die nähere Würdi= | diefes Buchs auf Gans' Worrede zur zweiten Ausgabe des= i (in Segels Werten). Rur diefes Vorzugs unter den bort gählten will ich hier noch Erwähnung thun, daß Begel ben tschied von Staatsrecht und Politik aufgehoben, und auf Weise, wie bei den Alten, das Recht und den Staat als die ive Darftellung der wahrhaften Sittlichkeit aufgefaßt hat. 1

Hegels Werke, Bd. VIII., G. vi — viii. chelet G. d. Ph. II.

Rurz vor seinem Tode (1831) gab er noch die zweite umgearbie tete Ausgabe des ersten Theils der Logik heraus. Doch wand er in den letten Jahren seines Lebens seine Kräfte hauptsahlin auf die immer größere Wollendung seiner Borlesungen. Em nahm er, wie Gans im angeführten Retrolog bemertt, finn Umgang mehr mit unbefangenen. Personen, als mit denen be gelehrten Standes, und liebte nicht, in geselligen Kreisen mit in Wiffenschaft hervorzutreten. Der Troftbrief an Wilhelm Bu beim Tode des einzigen Kindes, wenige Monate vor seinem sie tritt gefchrieben, ist so rührend, wie echt philosophisch. 1 34 Wortrag, so wenig es den Anschein haben mochte, war, will man die rauhe Außenschale übermunden, hinreißend. nehme deffen Schilderung der Darstellung eines Freunde # Bermandten: Jener hatte die mächtigsten Gedanken auf id untersten Grunde der Dinge heraufzufördern. Gang nur in Sache verfentt, schien er dieselbe nur aus ihr, um ihrer [4 willen, zu entwickeln; und doch entsprang se aus ihm all Stockend ichon begann er, firebte weiter, fing noch einmal hielt wieder ein, das treffende Wort schien für immer zu stell und nun erft schlug es am sichersten ein, es schien gewöhnt und war doch unnachahmlich paffend, ungehräuchlich, und ham das einzig rechte. Leise und bedachtsam durch scheinbar in tungslose Mittelglieder fortleitend, hatte sich irgend ein wie Gedante zur Einseitigkeit beschränft, zu Unterschieden de ander getrieben, und in Widersprüche verwickelt, deren frif Lösung das erft Widerstrebendste endlich zur Wiedervereiten zu bezwingen kräftig war. In diesen Tiefen des anschin Unentzifferbaren gerade mühlte und webte, jener gewaltige in graßartig selbstgewisser Behaglichkeit und Rube. erhob sich die Stimme, das Auge blitte scharf über die Ra fammelten hin und leuchtete in stillaufloderndem Feuer fin

<sup>&#</sup>x27; Begels Berte, Bt. XVII., S. 633 - 634.

erzeugungstiefen Glanzes, während er mit nie mangelnden orten durch alle Höhen und Tiefen der Seele griff. Was er diesen Augenblicken aussprach, war so klar und erschöpfend, a solch' einfacher Wahrhaftigkeit, daß Jedem alle frühern Vorslungsweisen gänzlich verschwanden." Im Universitätsjahre kungsweisen gänzlich verschwanden." Im Universitätsjahre wurde Hegel mit dem Rectorat bekleidet, und verwaltete dies it mit praktischerem Sinne, als einst Fichte. Hegel flarb an der wlera, den 14. November 1831, den Todestag Leibnisens, zwei ge nachdem zr seine Votlesungen mit frischen Kräften begonnen ite. Er ruht auf demselben Kirchhose, wo Solger und Fichte, ht neben dem Lestern und nicht weit vom Ersten. Die Hauptzäsentanten der drei Richtungen der neuesten Philosophie haben im Leben, wie sim Tode, in Berlin zusammengefunden.

B. Was die Segel'sche Soule betrifft, so muffen für fle i Zeiten unterschieden, werden: die vor Hegels Tode, und die hher. Dieses so plögliche Ereigniß ift allerdings ein Moment Sheidung und der Krifts für die Schule gewesen. Wor die= Epoche ahnete fie keine Verschiedenheit der Anfichten. In macter Maffe um den Meister gedrängt, verfocht fie die Abtheit des Erkennens; "Göschel flicte," nach einem Ausdrucke fentranzens, 2 "auf das Panier der Schule den Monismus Bedantens:" und die aus dem Stoffe des Begriffs aufgette Welt des Intelligiblen trat vollkommen in die dieffeitige ilt hinüber, die Erwartung eines vermeintlichen Jenseits erind. Fast die einzige Ausnahme machte die Göschel'sche Schrift: Phorismen über Richtwiffen und absolutes Wiffen" (1829), in her es schon eigentlich nur das Interesse ist, dem frommen tiften die Philosophie unserer Zeit zu recommanbiren, vortritt, \* wiewohl Begel in der Recensson des Buchs 4 sich,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hotho: Borstudien für Leben und Kunst (1835), G. 385 — 388.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Psphologie, Vorrede, S. v.

<sup>3</sup> Göschel: Aphorismen über Wiffen und absotutes Richtwiffen, G. 2.

<sup>\*</sup> Degels Werke, Bd. XVII., S. 111—148.

in seiner milben Weise, noch einverstanden mit dem Bersaffe erklärte. Auch Göschel macht, wie Hinrichs, daselbst die Fotberung san die Ergebnisse des Denkens, daß sie sich mit der Glauben übereinstimmend zeigen. Hegels Recension ist aus dersten Freude über eine erste öffentliche Anerkennung hervorgegangen Dennoch kann er eine leise Rüge nicht unterdrücken, als Gösch an die Philosophie sogar die Zumuthung macht, sich noch abs schiedener an das Wort Gottes anzuschließen, und selbst gelich, statt des Begriffs, an der Vorstellung zu erquicken. Im diese Recension, so zu sagen, trunken gemacht, warf sich Gösch diese Recension, so zu sagen, trunken gemacht, warf sich Gösch diese Recension, so zu sagen, trunken gemacht, warf sich Gösch

Bald nach der Gründung der "Jahrbücher für wiffenschaftlich Rritit" (1827), die Gans in feinen "Rückblicken auf Pafent und Zustände" (1836) so treffend beschreibt, fing die Begeffe Philosophie an, eine Macht zu werden. Man hat es die Beitschrift häufig vorgeworfen, daß fle partheiisch gewesen 11 in der Philosophie nur Hegelianismus habe aufkommen lich Es ift aber vielmehr das erfte Erforderniß einer folden, i bestimmte Farbe zu tragen. Segel und die übrigen Glieber ich Soule bemuhten fich, biefelbe durch Beitrage zu bereichen; 1 die Lehre ertämpfte fich foldergeftalt immer mehr Anertemmi Seit Begels Tode nun ift jene Schärfe abgestumpft: bas II tut wird billiger gegen anders Denkende, es läßt ihre Ramfind und Ansichten gewähren, der Kreis der Theilnehmer if im größer geworden; die Arbeiten der Schüler verschwanden aucht in der Masse, oder diese zogen sich auch wohl ganz zurük. Die ift der Grund, warum, wie Gans fagt, die Gefellicaft # Range einer gewöhnlichen, alltäglichen Anstalt herabgefunknitaber nicht ohne die Aufgabe ihrer Existenz gelöst zu haben. I Stellung war dabei eine ganz andere, als die des Kritischen In

Böschel: Aphorismen über Wissen und absol. Nichtwissen, S. 113-114

<sup>2</sup> Strauß: Streitschriften (Bd. I., 1838), Heft III., G. 95-96

ils der Philosophie. Hier waren noch geschichtliche Systeme der hilosophie in anerkannter Wirksamkeit; es war ein Kampf gegen eich berechtigte Heroen der Wissenschaft, und nur durch Versmelzung mit dem Gegner konnte der Sieg errungen werden. idem Hegel aber auf diesem Sipsel der Wissenschaft steht, wo alle Heroen der Wissenschaft freundschaftlich zu sich herübersogen, konnte er leicht das ignavum, sucos, pecus von sich vehren, das in den letzen Jahren seines Lebens ihn umsummte. I Schluß der Einen dieser Recenstonen sagt er: "Wenn es wit wäre magnis componere parva, so hätte Reserent sich idem Schicksale eines großen Königs getröstet, der einen usen von Halbbarbaren (schlimmere als die ganzen) einem zleiter mit den Worten zeigte, Sieht er, mit solchem Gestinsmuß ich mich herumschlagen."

1. Es wurde fortan klar, daß nur innerhalb der Schule mit den Waffen derfelben höchstens gehofft werden tonnte, eine Stelle in der Geschichte der Philosophie zu ertämpfen: ts, um felbft einen Fortschritt über Begel hinaus behaupten können, oder aber (und Beides fand sich oft verbunden) um dem Riefenschritte dieses Geiftes zu widersegen, und die ver-Rorftellungsweise, der man das neue Gewand der Schule anheftete, beizubehalten. Franz von Baader 2 felber gefieht, "seitdem von Segel das dialektische Feuer einmal angezündet ien, man nicht anders, als durch felbes felig werden tann: indem man sich und seine Werke durch dieses Feuer führt, etwa indem man von selbem abstrahiren, oder es wohl gar firen möchte." Die Reprasentanten biefer Richtung, welche dies gefagt sein ließen, find besonders Ficte, der Sohn, Weiße. Sie gaben fich für Segelianer aus, wollten feinen en Standpunkt in fich aufgenommen haben, und nun noch

Begels Werte, Bd. XVII., S. 196-197.

Fermenta cognitionis, S. I., S. vi - vu.

eine Stufe höher gestiegen sein. Weise harakterisitt dies Richtung sehr gut als eine solche, worin der "Faden der Polent gegen Hegel gleichsam als die Nabelschnur, die das Lind mi an die Mutter knüpst, zu betrachten ist." Behade nur, das eine trübe Nachgeburt gewesen ist. Die gesammte Schule, solche der Führer lebte, stieß sie aus, und bezeichnete ste als Pseude Segelianer; anders denkende Anhänger schwiegen. Doch sie Segels Tode haben jene einen Theil der Schule, ohne die es selbst ahnen mochte, mit in ihren Absall hineingerissen, wo so ihrem Standpunkt auf kurze Zeit einen halben Sieg pwenden gewußt. Was haben sie mun Neues in die Schule weingebracht? Sierüber müssen wir uns ausführlicher ertlänt.

In Berlin, wo ich den jüngeren Fichte als Privatdecute im Winter  $18\frac{20}{31}$  hörte, war er noch so eingesteischt in kontie nismus, daß er sogar seinem Vater, nach einigen lobpreisme Flosteln über feine originellen großartigen Conceptionen, m warf, zu weit gegangen zu fein. Und nunmehr, wo a fill Begeln fogar überflügelt haben will, beeilt er fich, dem Lomm des Zuweitgegangenseins, ber nun auch ihn seinerseits infa tonnte, dadurch zu begegnen, daß er dem innern Gehalte fin Gedanten nach fich eigentlich höchstens bis zu Jacobi erhoben al weift. Das ift mit einem Wort das Schiboleth, welches dieft 1886 Afterphilosophie kenntlich macht. Wie fast die ganze Schilling Schule sich der Glaubensphilosophie zugewendet, so ein stift Theil der Begel'schen. Es ift solche Apostaste indessen in ein Argument, wie es fceinen konnte, gegen die Saltbatit bis speculativen Standpunkts zu gebrauchen: sondern nur ein mb wendige Folge der großen Anzahl von Individuen, die fich ? Philosophie — des Eulengeschlechts, wie es zum Lichte fo Biele find betufen, Wenige aber auserwählt. welche nicht die Schale ganz zersprengen und den innerfin im

<sup>&#</sup>x27; Beiße: Spftem der Aesthetit, Th. 1., S. 4.

mieffen konnten, wollen nun bod ihre Mühr nicht umsonft nommen haben und das große Wort in der Philosophie fühn; ba diefem aber ber mabre Gehalt verfchloffen geblieben, uffen fie es duich ihre hergebrachten Worausfenangen, fo gut es ht, zu erfüllen fuchen. In der Raturphilofophie fcheint biefer itandhuirts nach mit einer gewiffen Frische verbrämt zu sein, id hatte auch einige Berechtigung, fich der Schroffheit des Idenlätsspfiems entgegen zu keminen, wogegen jest nach Erhibung is vorstellenden Subjects ins absolute Wiffen nut die gänzliche nfähigkeit, diefes auszuliben, einen Rückschritt motiviten tann. liefer Theil Der Genilet Begele bat alfo an ber Speife der hanomenslogie nur gewürgt, ohne fle einmal herunterfchlucken i tonnen: und während Frühere biefe wenigstens gehörig vermten, brachten jene fie durch ein Jarobi'fdes Brechmittel gludh wieder heraus. In Sichte's "Beiträgen zur Charakterifit r neuern Philosophie" (1829) wird sogleich bas Ewige als terreichbar hier in der Zeit ausgesprochen; und Alle follen die Jahrheit nur schauen, wie fle durch ben Blick ihrer Individua= tat getrübt wird. Nachdem er hierauf zu zeigen fich bemüht, if seibst die Segel'iche Philosophie die höchsten Gegenfage imlich die Anforderungen des Gemüthe mit den Deductionen r Speculation — noch nicht versöhne, gibt et als das Mittet ter Verföhnung an, bag da, wo der speculative Faden breiße, der abstracte Begriff über fich hinaustreten muffe, um n anderes Erkenntnigelement in fich auszunehmen. (!) Dies ist nun ht, wie in Gofdels vorbin ermähnter Schrift, die Borftellung; ndern die höchste Aufgabe der Philosophie fei, daß fie ins Leben utgebe, und die lebendigfte Erfahtungswiffenfchaft werde. 1 in den früher erschienenen "Gagen zur Borfcule ber Theo-

<sup>3.</sup> H. Fichte: Beiträge zur Charakteristik der neuern Philosophie, . 17—19, 371, 407, 413. — Bergleiche über das Nähere meine Resnsten dieser Schrift (Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Mai 1830, r. 89—91, S. 707—728).

logie," wo er Bieles aus Hegels und Schellings Philosophie beibringt, jenen aber nie neunt, wird fcon in Ginem Athem bie Erkennbarkeit und Unerkennbarkeit Gottes behauptet, und der Philosophie vorgeworfen, daß fie den Gegensas des Dieffeits und Jenseits nicht durch die Sehnsucht, sondern durch die denkade Betrachtung zu lösen sucht. Und was ware denn das für ein lick! Vollends nach Hegels Tode fieht er z. B. in seiner "Ontologu" (1836), welche die zweite Abtheilung seiner "Grundzüge pun Spfteme der Philosophie" (Erfte Abtheilung: "Das Ertenm als Selbsterkennen," 1833) bildet, die positive Offenbarny des Chriftenthums als eine Saupterganzung des gefammin Apriorismus an: und baut nichtsdestoweniger mit gang formel gemachter Methode Begels ein Spftem metaphpfifcher Rategorin auf, in welchen er eine zweite Erganzung der blos "negatiws Dialektik" Segels finden will. Mit dem ausgesprochenen 3md diese neue Erfahrungsphilosophie, welche blos darin bestehen id, die Offenbarung durch das Subject aufnehmen und beftätign ju laffen, in die Breite zu arbeiten und der Begel'ichen Gont übermachsen zu laffen, tritt Fichte mit feiner fo eben gegründete "Zeitschrift für Philosophie und speculative Theologie," die ale gang nur das alte hergebrachte Beleife betritt, hervor. Sie molt wohl ein Gegenstück zu der von Bruno Bauer in Berlin 1836 gestifteten "Zeitschrift für speculative Theologie," man tont zweifeln, ob als Freundinn oder Feindinn, sein. Ihr Sw punkt erklärt es, daß einerseits als Mitarbeiter viele natupib sophische Glaubensphilosophen, wie Betters, Stahl, Steffmin der Ankundigung figuriren; andererfeits hat fle aber auch Ot mente, die der Hegel'schen Philosophie näher zu fleben scheiner. aufgenommen, wie Fischer und Weiße. Um das Urtheil übet Fichte mit einem Worte abzuschließen, feine Philosophie, wir Shaller ichon febr richtig bemertte, tommt nicht übere Bewußtsein hinaus, und ift nach Fichte's eigenem Ausbruck nur ein "Selbstorientirung des Geiftes über den ursprünglichen, in i

iedergelegten Besit der Wahrheit:" und dieses Princip trägt er n allen seinen Schriften zur Schau. 1

Als ein Auswuchs bieses Auswuchses ift Branif' "Spfiem er Metaphyfit" (1834) zu betrachten, welches fich auch gänzlich n den psychologischen Standpunkt verrennt: "Die Aufgabe des Renschen, ift, in seiner Innenwelt die Wahrheit der Außenwett zu efiten." Bei fteter Aufnahme Begel'icher Gage und des ganzen Hematismus der Methode Hegels, dennoch in beständiger Polemik igm ihn begriffen, will Branif nicht mit bem Gein, fendern, mefahr wie Fauft bei Gothe, mit dem Gage, "Das Abfalute ift B Thun," beginnen: und glaubt daran genug zu haben, das don Hegel leetgelassene Jenseits zu erfüllen und Gott als einen " Welt jenseitigen" zu behaupten. Deffenungeachtet bemüht er h, der Philosophie das Wiffen des Unbedingten zu bewahren, dem "Gott das Unmittelbare des vernünftigen Wiffens," und deses unmittelbare Wissen Gottes das Lebensprincip der Philophie" sei. Diese Metaphysit schließt mit der Alternative: "Die selt vollendet fich entweder unmittelbar in ihrer Schöpfung, id dann durch ihre Gelbsithat; oder fle vollendet fich mittelft er Erlösung, und so durch Gottes That. Die Frage, welcher n diesen beiden Fällen der factisch eintretende ift, führt die peculation sofort aus der Erfaffung der Welt in der Idee in Betrachtung der Idee in der factischen Welt." 2 Das ift auch hts Anderes, als eine Appellation an die Autorität des Glau-18, und ein enges Anschließen an die Schelling'sche (schon längst n Scholastiter Gerson aufgestellte) Erfahrungsphilosophie und in Postivität.,3

Weiße, den man früher mit dem Segel'schen Spftem einverwen glauben konnte, trat zuerft 1829 in einer Schrift "Ueber

Schaller: Die Philosophie unserer Zeit (1837), S. 108.

Branis: System der Metaphysik, S. 84, 170–171, 1, 187–188, 372–373. Eine weitläusigere Beurtheilung lieferte Rosentranz (Jahrbücher für liechaftliche Kritik, März 1835, Nr. 57–59, S. 469–488).

Krimstrams so ausdrücklich, wie noch bei teinem andern diesn Pseudo-Hegelianer in die Glaubensphilosophie aus; weshalb wir Weiße auch die Ehre der vollendetsten Ausdidung dieser Richtung gönnen. Folgende Worte, denen jeder Schatten von Speculation entschwunden, mögen zum Belege dienen: "Der Gottesbegrif, welcher aus dieser Wissenschaft resultirt, ist noch ein leerer und abstracter; ex schließt die Möglickeit von Eigenschaften nicht aus, die mit dem Eigenschaften des wahren Gottes, senes Gottes, die nur durch Erfahrung, durch die Glaubenserfahrung des Christenthums, erkannt zu werden vermag, unverträglich, ja direct ihnen entgegengesetzt sind." Dasselbe meint Weiße, wenn er in der Aesihetik von einem "über die Methode hinausgehenden und durch sie allein noch nicht von vorn herein erschöpsten Inhalt" spricht; — ein "positives Mehr," welches die Begelsche Logik nicht anerkenne.

2. Was nun die eigentliche Schule Begels betrifft, frichien sie anfänglich nach seinem Tobe ebenso sest zusammensthalten, als vorher. Einem Wunsche gemäß, den der Verstorbent öfter gegen seine Gattinn ausgesprochen hatte, erschien bald (scha am 1. Januar 1832) eine Anfündigung, daß die vollständigun Werke Segels, und darunter seine sämmtlichen Vorlesungen vor seinen Freunden und Schülern redigirt, erscheinen würden. Sieben Männer, deren jeder die Serausgabe und Redaction der ihn am nächsten liegenden Werke übernahm, traten zu einem Veren zusammen, und erklärten sich öffentlich gegen das Publicum als die Anhänger, Fortseger und Ausbilder der Segel'schen Philesophie: Marheinete, Iohannes Schulze, Gans, von Henning Hotho, Förster und ich. Wahrhaft ein einziges Beispiel in da Geschichte der Philosophie, wie Varnhagen von Ense seh

2 Beipe: Sustem der Aesthetik, Th. I., Borrede, G. xvi; S. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beise: Grundzüge der Metaphpsik, S. 562—563. — Siehe de Ausführlichere hierüber in Rosenkranz' Recension dieser Schrift (Jahrbucher für wissenschaftliche Kritik, Juni 1836, Nr. 110 flg.).

richtig in einer Anzeige meiner Ausgabe der Begel'ichen Geschichte der Philosophie bemerkte! Die Art des Todes hatte den Genius mtriffen, und fogleich treten seine Rächsten an die Stelle, die Bude nur einigermaßen weniger fühlbar zu machen. ufällige Abwesenheit von Berlin machte, daß eine Menge Gleich= enkender von dem Unternehmen ausgeschlossen wurden. Schleier= nachers Freunde, ahmten uns hierin durchaus nicht nach, und rklärten ausdrücklich, daß fie nicht in seinem Sinne weiter phi= osophiren wollten. Von den Freunden Hegels wurde schnell dand ans Werk gelegt, und innerhalb eines Zeitraums von the Jahren erschienen die sämmtlichen Werte bis auf wenige theile: 1832 die "Philosophischen Abhandlungen" (Bd. I.), von nir, die "Phanomenologie des Geiftes" (Bd. II.), von Schulze, ie "Vorlesungen über die Philosophie der Religion" und die Borlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes" (Bd. XI -XII.), von Marheinete: 1833 die "Grundlinien der Philo= phie des Rechts" (Bd. VIII.), von Gans: 1833 — 1834, die Wissenschaft der Logit" (Band III-V.), von von Henning: 833 — 1836 die "Vorlesungen über Geschichte der Philosophie" Bb. XIII — XV.), von mir: 1834 — 1835 die "Bermischten Schriften" (Band XVI - XVII.), von Förster und Boumann: 835 - 1837 die zwei erften Abtheilungen der "Worlesungen über le Aesthetit" (Bd. X.), von Hotho: 1837 die "Vorlesungen über e Philosophie der Geschichte" (Bb. IX.), von Gans herausgegein; so daß nur noch die dritte Abtheilung der Aesthetit, und die m v. Henning herauszugebende Enchklopädie der Wiffenschaften Bb. VI-VII.) im Rückstande sind, doch baldigst zu erwarten stehen. Die ungetrübte Ginigkeit der Schule dauerte nicht lange, Eine Parthei bewährt sich erst dadurch als die flegende, daß fle

Die ungetrübte Einigkeit der Schule dauerte nicht lange. Eine Parthei bewährt sich erst dadurch als die siegende, daß sie zwei Partheien zerfällt; denn darin zeigt sie das Princip, das bekämpste, an ihr selbst zu bestien, und hiermit die Einseitigsit ausgehoben zu haben, in der sie vorher auftrat. Das Instesse, das sich zwischen ihr und der andern theilte, fällt nun

ganz in sie und vergist der andern, weil es in ihr selbst den Begenfat findet, der es beschäftigt. Bugleich aber ift er in das böbere fiegende Element erhoben worden, worin ar geläutert sich darstellt. So daß also die in einer Par thei entstehende Zwietracht, welche ein Unglud icheint, vielmch ihr Glück beweift." Oder dieses Bluck ift vielmehr die Roth mendigkeit der Sache selbft. Fragen, über die früher gar tein Ansichtsverschiedenheit geahnet wurde, erhaben sich mündlich in Shofe der Schule, und wurden in vertraulichem Gespräch ein tert, his fie endlich auch vor das größere Publicum tamen, w dieses also damit gleichsam zum Richter aufgerufen wurde. Die Puntte, an denen fich besonders der öffentliche Zwift entzündet, maren die von der Unsterblichkeit der Seele und der Personlichtet Gottes, mit deren Bejahung oder Verneimung dann auch zuglich entschieden werden sollte, ob das Hegel'sche System sogenannta Pantheismus sei oder nicht. Es ist aber foon eine falsche Ber aussetzung, daß es hinreichend sei, Ja oder Rein zu antwortet Indem die Philosophie eine religiöse Borstellung in den spar lativen Begriff erhebt, ftreift sie das Bildliche und Sinnlick derselben ab, und hält nur den reinen Gedanten daran fest; so be sie ste zugleich erhalten und aufgehoben, indem sie sie in höhne Reinheit erfaßte. Es fragt fich nun hier lediglich, wie Hil nach der Confequenz seines Gedankanspftems und der Entwick lung der Geschichte der Philosophie überhaupt über diefe Put dachte und denken mußte, nicht was mündliche Traditioner darüber in den Mund legen; denn felbst über solche vermint άγραφα δόγματα herrscht bei den nächsten und ältesten Fremia Hegels eine große Divergent ber Behauptungen.

a. Ueber die Unsterblichkeit der Seele stritten zuri Richter und Göschel; und im vorigen Jahre (1837) hat sie auch Conradi in diese Streitfrage gemischt, der schon frühr

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bd. II., S. 434-435.

1831, mehr nom phanomenologischen Gesichtspuntte, "Gelbstbewußtsein und Offenharung, aber Entwickelung des religiösen Bewußtseins" schrieb. Obgleich Richter sich in seiner Eschatologie nicht für einen Schüler Hegels ausgibt, und auch ausdrücklich gegen ihn zu polemistren fich das Ansehon gibt: so hat it doch seine Lehre ganz aus der Methode und nach den Prinipien der Hegel'schen Philosophie, ohne die ihre Auffiellung nicht nöglich gewesen wäre, durchgeführt, und dabei dieselbe zugleich burch theologische Gelehrsamkeit zu unterftüßen gesucht. iber, indem er als Anhang zu feiner Schrift über die Unsterbichkeit eine Menge Stellen aus Hegels Werken anführte, 1 muhte fich, abgleich er Segelianer fein wollte, bewuftlos ein hem Hegol'schen Standpunkt enigegengesetztes Resultat daraus zu miren. Es ist Hauptsache bei Hegel, daß er die Unsterblichkeit der Geele, wenn er sie speculativ betrachtete, als die Ewigkeit les Geistes behauptete, also nicht als einen Progres ins schlechte Inendliche, als etwas, das "erst späterhin in Wirklichkeit träte," ondern als eine "gegenwärtige Qualität" des Geistes. Beist in seiner Freiheit ist nicht im Kreise der Beschränktheit; ür ihn als denkend, rein wissend, ist das Allgemeine Gegenland, - dies ift die Ewigkeit. Die Sache ift überhaupt iese, das der Mensch durch das Erkennen unsterblich ift; denn mr denkend, ist er keine sterbliche, thierische Seele. "2 cht Hegel in meinem Sefte über Religionsphilosophie, das ich m Sommer 1824 nachschrieb, hinzu: "Ewigkeit ist nicht blosse Daner, wie die Berge dauern; sondern fie if Wiffen. lwigkeit ist nun das, was der Geist an sich ist." Ewig ist also Mein das Denken, nicht der Leib und was mit dessen Indivis ualität zusammenhängt; und gerade so. faßte. auch. Aristoteles ie Unstexblichkeit der Seele auf, indem er ste von dem oben

<sup>&#</sup>x27; Göschel: Bon den Beweisen für die Unsterblichkeit der menschlichen beele (1835), S. 263-272.

<sup>\*</sup> Hegels Werke, Bd. XII., G. 290.

ı

erwähnten Sate abhängig machte, daß die Wissenschaft die Sache selbst sei. Durch das Denken wird der Mensch ein Moment der Sattung, und erhebt sich in dieselbe. Die Thaten, die in Kraft des Sedankens und durch den Sedanken vollbracht werden, sind ewige, weil sie unendlich wirken im Lause der Seschichte. Was ich aber als dieser, oder als ein sinnlicher Einzelner, thue, das ist sterblich und vergänglich.

Diese mahre Unsterblichteit, nach der die Erkenntnis da ewigen Ideen, welche die innerfte Substanz des Menschengeiftes bilden, das Ewige in und an uns ift, steht Segel auch schon in Und das ift der Sinn einer Platonischen Phado besprochen. andern von Göschel ausgeschriebenen Stelle Begels: "Das Plate an die Geschichte des Todes des Sokrates diese Untersuchung geknüpft, hat zu allen Zeiten bewundernswürdig geschienen. Es scheint nichts paffender, als die Ueberzeugung von der Unfterbe lichteit dem, der in Begriff ift, das Leben zu verlaffen, in den Mund zu legen, und jene Ueberzeugung durch diese Scene ju beleben, so wie ein solches Sterben gegenseitig durch fie. Es if zugleich zu bemerken, daß das Paffende auch diesen Sinn haben muß, daß es dem Sterbenden erft eigentlich ziemt, mit fich, flatt mit dem Allgemeinen, mit diefer Gewißheit feiner felbst als rines Diefen, als mit der Wahrheit fich zu beschäftigen." Hier nimmt Göschel die Worte "als mit der Wahrheit" für ein Apposition des Diesen, die Conjunction "als" also in dem Sim von tanquam: und fest diese Worte zwischen zwei Kommata. Bie kann aber, wer nur den Anfang der Phänomenologie (in deren 1116 druckweise diese bem Jenaischen Sefte der Geschichte der Philip fophie aus dem Jahre 1806 entnommene Stelle gänzlich (prich) gelesen, das Diese für die Wahrheit halten, und so etwas als Hegels Ansicht ausgeben? Das Diese ift vielmehr die allerunterst,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristoteles: De anima, III., 5 (p. 430a, ed. Bekk.)

<sup>2</sup> Hegels Werte, Bd. XIV., S. 212.

plecteste Form des gemeinen Bewußtseins, die vor allererst zu erschwinden hat, wenn man philosophiren will. Und Göschel lbst hat in seinen frühern "Aphorismen," nach Hegels Bemer= ing, den diesen Ich für einen solchen ausgesprochen, der nicht en Gott, und somit von der Wahrheit, wissen könne, sondern ine Diefigkeit, die natürliche Geburt und das unmittelbare gtürliche Meinen und Wissen, erst abthun müsse. 1 "Als" hat ier also, wie öfter bei Hegel, den Sinn von quam unter Ausiffung einer Comparativpartikel, nach Tacitus? Sprachgebrauch, isi der Herausgabe sette ich daher auch kein Komma hinter Jahrheit, wie Göschel, um eine Apposition anzudeuten, that; und itte ich den ungeheuren Misverstand ahnen können, ich hätte, m denselben zu ersparen, das Wörtchen eber, lieber u. f. f. ugeschoben. "Als" kann auch hier als eine Abwechselung für is vorhergehende "ftatt" angesehen werden. Der Sinn ist also x: Erft der Sterbende muß fich mit fich, mit dieser Gewißheit iner selbst als eines Diesen, statt mit dem Allgemeinen und r Wahrheit beschäftigen; — eben weil im Momente des auf= gebenden Diesen der Rücklick auf dieses Verschwindende ver= Wenn dann Göschel in seiner Erläuterung bieser innt ist. telle fich der Segel'schen Ansicht wieder nähern will, indem er n dem Zustand nach dem Tode sagt, "Das Selbst ist nun ht mehr vereinzelt, und doch Dieses gehlieben:" so zeigt er e vollkommenste Unbekanntschaft mit diesen logischen Kategorien, das Diese eben die niedrigste Form der Ginzelnheit, nämlich Form der Qualität als ein finnliches Dasein ift; 2 wogegen e Einzelnheit als solche vielmehr die in den Begriff aufgenoms ene, demselben adäquate Form der Diesigkeit ist, und also, im m bewahrt und aufgehoben, lediglich auf diese Weise zur Wahrit gelangt. Plato ist z. B. wohl noch ein Einzelner, aber kein

¹ Hegels Werke, Bd. XVII., S. 131—132.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. III., G. 123.

Diefer mehr. Go qualte Gofchel fich auch, in einer Recension gegen Richter, die Ewigkeit des Einzelnen im und durch bes Allgemeine zu behaupten. 1 Wer hat nun je gelängnet, daß des Allgemeine nur im Einzelnen wirklich ift, und erft in ihm jun Gipfel der Wollendung tommt? Wenn Gofdel aber, wie Steffens, das diese Einzelne, nicht, wie Oten, das Einzelne überhaupt meint: wer wird außer ihm zu behaupten wagen, daß er damit die wahrhafte Ansicht Hegels getroffen hat? Sehr gut sagt fre dinand Christian Baur in Tübingen, in feiner Schrift, "Die driftliche Gnofis oder die driftliche Religionsphilosophie in ihm geschichtlichen Entwickelung" (1835), über diese Recenfton Goschi: "Logisch betrachtet bangt die ganze Erörterung an dem Eina Sat, Wie der absolute Geift fich ewig individualifirt, so gik es auch ewig Individuen; ob aber die Individuen als wirklich Subjecte auch ewig fortexistiren, was allein das Moment de Sache im Sinne jener Abhandlung fein tann, dafür vermiffe if die logische Confequenz." Dabei findet Baur ben von uns sta (S. 113) angeführten Sat Schleiermachers über diese Frage gan mit den Segel'ichen Bestimmungen übereinkommend. 2

Die folgenden Stellen, die Söschel citirt, gehen alle (schiedenn wir sie mit den Umstellungen der Worte und parentieben Zusätzen lesen, die er sich erlaubt) lediglich auf diese unch liche Wesenhaftigkeit des Subjects in sich selbst, die ein schiede hin Präsentes ist, und worin das Sein des einzelnen Geistes ihn nur als allgemeines Gültigkeit bekommt. \*\* Am allerungsielichsten ist es ihm aber mit der zulest von ihm ausgezogen Stelle 4 ergangen. Sie sollte das Sanze krönen und den beim Stoß thun. Auch würde unsere Polemit gegen ihre klaren Wort und Göschels salbungsreichen Commentar dazu wirklich versumentan Geschels salbungsreichen Commentar dazu wirklich versumentan

<sup>1</sup> Jahrbücher für wiffenschaftl. Kritik, Januar 1834, Rr. 1-3; 17-18

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baur: Die driftliche Snofis, S. 708 — 710 Anmertung.

Degels Werte, Bd. XII., S. 258, 266; Bd. XIII., S. 117.
 Ebendaselbst, Bd. XVI., S. 214—215, 263, 217, 267, 209, 213

en muffen. Doch leider hatte fich durch ein Berfeben des Berisgebers in diesen Band eine von Friedrich v. Meger herrührende ecenston des ersten Bandes der Jacobi'schen Werke eingeschlichen; id aus diefer find diefe Stellen gerade entnommen. Göschel, r Meyern wahrscheinlich auch für einen Geiftesverwandten Segels ilt, war hoch entzückt, eine Abhandlung, deren Unechtheit er ht ahnete, zu besitzen, um bei den Frommen jeden Zweifel er die Orthodoxie der Hegel'schen Lehre zu verbannen. ie er es mit diesen durch seine frühern Schriften, und besonders tdem jener Irrthum entdeckt wurde, verdarb: so noch viel mehr it denen, die Ernst mit der speculativen Erkenntniß machen. o lange Begel lebte, gebot eine gewiffe Schen feiner Feder d Reuschheit, nicht mit zu roher Verftandesmetaphysik das old der Vernunfterkenntniß zu beflecken. Zett aber müßte man schrecken, wenn man aus seinen Schriften entnehmen wollte, wie mit der Philosophie stehe. Schon in der kurz nach Hegels Tode schienenen Schrift "Hegel und seine Zeit" (1832), die sogar "zum aterrichte in der gegenwärtigen Philosophie" dienen follte, waren r schwankenden, unphilosophischen Aeußerungen genug, um gegen n wissenschaftlichen Standpunkt des Verfassers gerechte Zweifel heben zu können. In der Unsterblickkeitslehre tritt des blos Erbau= hen, Declamatorischen nun gar so viel heraus, daß man kaum greifen kann, wie der Verfaffer vollends in den "Sieben Bit-1" diesen Zon noch zu steigern vermocht habe. Wenn er daher in uno Bauers fich nach seiner Seite hinneigenden "Zeitschrift : speculative Theologie" ein "Glaubensbekenntniß der speculaen Philosophie" ablegt, worin er will, daß der Vorstellung abfoluten Begriffe Sit und Stimme zu Theil werde: 1 fo ficht fich, daß er nicht im Ramen der Schule sprechen barf, zu er keine Vollmacht hat. Es ift vielmehr nur das Glauisbetenntnig eines pietistischen Juriften, der in der Philosophie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bauers Zeitschrift für speculative Theologie, Bd. I., H. 1, S. 92.

taum für einen Dilettanten gelten tann, und beffen Arbeiten in diefem Gebiete nur für Pfufdereien angefehen werden burfen.

Nur dies will ich hier noch von Söschel etwähnen, das nin der Unsterdlichkeitslehre etwas sagt, worin, ohne daß er et selber weiß, das ganz Richtige enthalten ist. Es war schon auffallend, daß er, etwas aristokratisch, nicht die Unsterdlichkeit alle Seelen, sondern nur derer behaupten wollte, welche bis zum Geikt gekommen seien, wie wir es auch schon oben (S. 472) bei Schulm sahen. Wenn nun der Seist das Ausgehobensein des sinklichen Diesen ausdrückt, und das Leben des Einzelnen in den objent ven Sestaltungen des sittlichen Lebens, der Seschichte, der Wisselstellen u. s. f. f. bedeutet: so ist dessen Swigelieit ganz richtig ausgeschaft u. s. f. f. bedeutet: so ist dessen Swigelieit ganz richtig ausgesaft. Daß Göschel aber diesen Sinn nicht im Auge hatte, schulfogleich aus der ganzen Schiesheit, mit welcher er "den erhabem Schluß des zewaltigen Domwerts" der Phänomenologie versicht, Rur

Aus dem Reiche dieses Geisterreiches Schäumt ihm seine Umendlichkeit,"

Worte, die er dahin erklärt, daß "die Menschenkinder lebendym bewußt zu dem Schämel seiner Füße werden versammelt werden," statt daß die Bölkergeister gemeint stud, welche die Schädsteit des absoluten Seistes bilden und seinen Thron umstehen. Et tief fällt Göschel zurück, daß er selbst die Frage der Wolfschaft Metaphysik nach dem Sig der Seele wieder aufwirst: 3 ja sein die kraffe Vorstellungsweise eines Petrus Lombarduse abgleitet, wenn er (sollte man es glauben) die Wiederbingswaller Dinge nicht blos vom "Leibe mit allen seinen Gliedmasse sondern auch von "Haus und Hof und allem Neußern," bis ündes Hochzeitstleid," verstanden wissen will.

<sup>&#</sup>x27; Göschel: Ueber die Unsterblühkeit, G. 95 — 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 173.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst, S. 246 - 250.

<sup>4</sup> Ebendaselbst, S. 255 — 256.

Mit mahrhaft speculativem Geifte wird dagegen von Marseine ke die Unsterblichkeit der Geele als die Lehre von der ewigen Beligkeit, und diese als das Leben in Gott und seiner Gemeinde, ieses Leben im Wahren und Guten aber wieder als das Reich Bottes, als das Reich der Seligen aufgefaßt: "Wenn die driftliche Religion dies Himmelreich als ein Jenseits vorzustellen scheint, o hat diese Vorstellung ihre Wahrheit an der Menschwerdung Bottes, durch die das Zenseits zum Dieffeits geworden, und das bimmelreich auf die Erde gekommen; und ift sonach nichts Anderes, ls der reine Ausdruck der innern Unendlichkeit des Lebens im Hauben. Die Lehre von der Unsterblichkeit kann sich zunächst uf der Stufe des finnlichen Bewußtseins halten, und ift darin er Unendlichkeit menfchlicher Meinungen und Vorstellungen preis tgeben. Sie fällt auf diesem Wege ganz der Subjectivität ans eim, und ihr objectiver Gehalt oder Begriff löft fich darin auf. is ift nicht der Geift, welcher göttlichen Urftandes, der da der nsterblichkeit werth geachtet wird, und somit nicht das Gött= che des Geiftes, welches ihm feine Ewigkeit ver= ürgt: sondern es ift die Seele nur, deren Unfterblichkeit da ir mahr gehalten wird, obgleich die Ginheit oder das Band des eistes und Leibes, welches ste selber ift, im Tode sich löset."

b. Die andere Frage, die von der Persönlichkeit Gottes, it besonders Schaller behandelt. Und wenn er einerseits inz recht hat, die Persönlichkeit Gottes dem Hegel'schen Systeme vindiciren: so hält er sich doch, wie schon für die Unsterb= hkeitslehre und die aus der Persönlichkeit Gottes sließende chöpfungslehre, zu sehr an die bloße Form der Vorstellung; daß wir ihn ganz auf die Göschel'sche Seite der Hegel'schen chule, nur nicht die zu diesem Extreme des Carifirten, hin= Uen müssen. Die schon längst Abgefallenen, wie z. B. Fichte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marheineke: Die Grundlehren der dristlichen Dogmatik (1827), 381, 384—385 (Pergl. Hegels Werke, Bd. XIV., S. 214).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Philosophie unserer Zeit, S. 268 — 323.

und Branif, traten natürlich, für die eine Frage sowohl als sur die andere, auf dieselbe Seite hin; und so weiß ich durchaus nicht anzugeben, worin Göschel und seine Nachbeter sich noch im Mindesten von jenen unterscheiden. Auch ist diese ganze Gruppe von Philosophen, wie Strauß bemerkt, von der evangelischen Kirchenzeitung schon eingeladen worden, jeden Zusammenhang mit der Segel'schen Schule abzubrechen, und sich ohne Borbehalt dem Glauben in die Arme zu wersen; worin wir jenem Blatte vollkommen beipflichten. In Bauer ist dieser Uebergang pong stenderg schon vollbracht. Und, wie verlautet, ist Gösche ganz kürzlich im Gespräche das Geständnis (dessen wir längst von ihm gewärtig waren) entschlüpft, er sei endlich zu der Ueberzugung gelangt, daß das Christenthum und die spezulative Philesophie nicht nur der Form, sondern auch dem Inhalte nach we einander verschieden seien.

Die wahrhafte Lehre Segels über die Persönlichteit Gotte , ift nun nicht, daß Gott eine Person neben andern Personen if; eben so wenig ist er aber die blos allgemeine Substanz. Er it die ewige Bewegung des fich stets zum Subjecte machenden AD gemeinen, das erft im Subjecte zur Objectivität und wahrhaften Bestehen kommt, und somit das Subject in seinem abstractu Fürstchsein aufhebt. Gott ist also nach Hegel nicht Gine Person sondern die Persönlichkeit selbst, das einzige wahrhaft Pass liche, wogegen das Subject, welches noch im Gegenfate um die göttliche Substanz eine besondere Person sein will, eba M Bose ist. Weil Gott die ewige Persönlichkeit ift, so hat er M das Andere seiner, die Natur, aus sich hervorgehen lassen, m ewig als Geift der Gemeinde zum Selbstbewußtsein zu gelangen Ist dieser Geist im Menschen, so ist es der Mensch nicht mik der in diefem Ginzelnen lebt, sondern Gott felbft, der in is

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Evangelische Kirchenzeitung, Januar 1836, S. 23 (Strauf' Sm. schriften, Heft III., S. 22).

ersönlich geworden. Das ist das wahrhaft Persönliche am Mensen, und das einer ewigen Dauer allein Fähige und Sewisse. sehr gut antwortet Gabler, wiewohl er für seine Person ein tramundanes Bewußtsein Gottes annimmt, denjenigen, welche haupten, daß, indem Gott auf jene Weise nur in dem Geiste Wenschen zum Bewußtsein komme, er ein zersplitterter Gott i: Ob denn die Wahrheit des Pythagoreischen Lehrsages eine rsplitterte und nicht vielmehr Eine sei, wenn sie auch von Viesn gewußt werde.

Natürlich können alle diese Fragen ihre volle, von selbst fich bende Erledigung nur innerhalb des Systems selber sinden, das Ganz erschöpfend fagt Baur in seiner ir darstellen wollen. hützenden Kritik der als die höchste Spite der criftlichen Gnoffs m ihm dargestellten Segel'schen Religionsphilosophie: "Wom ittlichen Bewußtsein haben wir entweder schlechthin teinen Betiff, ober nur einen folden, in welchem auch die Bestimmung es Endlichen mitgesett ift. Ift Gott mahrhaft als Beift gedacht, ift entweder Gott als Geist unmittelbar auch der perfönliche: der es ist nicht zu sehen, was zum Begriff Gottes, als des bsoluten, durch ben Begriff des Personlichen noch hinzukommen U, wofern nicht der personliche Gott der gottmenschliche, der Ehrifius fich offenbarende, ift. Was ift demnach jener so hart ngetlagte, und fo vielfach misdeutete Sat, bag Gott, als Geift, ur für den Geift sei, Anderes, als der unverwerfliche, daß Gott allen Geistern sich selbst anschaue, die Gesammtheit der end= hen Geifter der selbstbewußte Reflex des in ihnen fich aufbließenden und abspiegelnden göttlichen Wesens, Gott in diesem inne Alles in Allem sei? Dies allein ift der wahre Begriff r Immanenz Gottes in der Welt. Will man aber eben dies n logischen Pantheismus des Begel'schen Systems nennen, so

De verae philosophiae erga religionem christianam pietate .836), p. 41, not.

kommt es wenigstens auf den bloßen Ramen nicht an." Theistische Segelianer, welche die Persönlichkeit Gottes in einer stuscitisen Welt behaupten, müßten consequenter Weise auch die Erkenzbarteit Gottes läugnen. Wie können sie aber dann noch innerhalb der Schule verweilen?

c. Durch das Erscheinen des "Lebens Jesu" von Strauf, 1835 - 1836, wurde die Trennung der Schule immer entschiedena Wir können sein Verhältniß zu derfelben nicht beffer darftelln, als er es selbst im dritten Hefte seiner "Streitschriften" (1837) gethan hat. Er knüpft an die in den Jahrbüchern erschienen Recensson seines Lebens Jesu, von Bauer an, die er "vornem und unklar" nennt; mit Unrecht fieht er fie aber als den Ausdruk der "speculativen Richtung" liberhaupt an, und sich als von de gesammten Schule abgelehnt. 2 Denn auch die Jahrbücher sin nicht mehr das Organ der Hegel'schen Schule, wenigstens nicht der ganzen. -,, Es ift nur der Schein der Freiheit," sagt Stronk "welchen man uns vorspiegelt, wenn man uns über das Faciun hinaus zur Idee nur darum führt, um ums von der Idet wir der zum Factum als solchem zurückzulenken. Das Dogma fam nicht unmittelbar von der kirchlichen Fassung, als hätte es win fich gar nichts abzuthun, fich vielmehr blos bestätigen zu laffen," den Begriff übergeführt werden." 3 Weim Rosenkrang'm der Straußischen Christologie vorwirft, "daß sie die Subich vität der Substanz nur in der unendlichen Bielheit der Substan in der Gattung der Menschheit will gelten lassen, das Wiffalt Idee aber gerade auch die Absolutheit der Erscheinung als In viduum, als dieser einzelne Mensch in fich schließt," so emille

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baur: Die christliche Gnofes, S. 705 - 706.

<sup>2</sup> Strauß' Streitschriften, S. Ш., G. 3, 61.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 58-59.

<sup>4</sup> Kritik der Schleiermacher'schen Glaubenslehre (1836), Boren S. xvII. — Diese Abhandlung ist zuerst erschienen in den Jahrbücher könnischaftliche Kritik: Erster Artikel, December 1830, Kr. 186—III S. 841—859, 865—887 u. s. w.

Strauß sehr gut mit dem echt Begel'schen: "An der Spipe aller Handlungen, somit auch der welthistorischen, stehen Individuen, als die das Substantielle verwirklichenben. Subjectivitäten;" <sup>1</sup> über Christis tönne in der Religion nicht hinausgegangen wers den, weil er das höchste Ziel derselben erreicht, das ein Mansch in seinem unmittelbaren Bewußtsein sich eins mit Sott wisse. <sup>2</sup>

Hierauf zeigt Strauf, wie Begel felbft fich einer Kritit ber evangekfchen Geschichte nicht ungunftig gezeigt habe. 8 führt die Stelle von Hegel an: "Dies., daß der absolute Beift fich die Gestalt des Gelbstbervustseins an sich und damit auch für sein Bewußtsein gegeben, erscheint nun fo, daß es der Glaube der Welt ift, dag der Geift als ein Gelbftberuftsein, d. h. als ein wirklicher Mensch, da ist." 4 Die geschichtliche Realistrung der Idee liege also nach Segel in dieser Vorstellung der Andern, in der, wie Strauß sich ausdrückt, "schlechthiwigen Geneigtheit der Welt, in ivgend einer ausgezeichneten Erscheis nung jene Einheit des Göttlichen und Monschlichen zu erblicken." An einem andern Orte will Hegel ebenfalls aus dem Bedürfniß der Welt, den göttlichen Lebenslauf in einem menschlichen Bevußtsein anzuschauen, Christi Erscheinung erklären, und deren öhere Auffassung im Geiste erst als die Wahrheit gelten lassen. Indem ich diese Stelle noch etwas vollständiger, als Strauf es hat, excerpire, wird damit Hegel noch mehr auf seine Seite ezogen: "Gott an und für sich selbst ist dieser Lebenslauf, die Dreieinigkeit, worin das Allgemeine fich fich selbst gegenüberstellt md darin identisch mit sich ist. Der Glaube nur faßt auf und at das Bewußtsein, daß in Christo diese an und für sich seiende Bahrheit in ihrem Verlauf angeschaut werde, und daß durch n erst diese Wahtheit geoffenbart worden sei." ("Ohne den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegets Werte, Bd. VIII., S. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strauß' Streitschriften, H. III., S. 69-70, 73.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, G. 75—94.

<sup>\*</sup> Degets Weite, Bb. II., S. 568.

Glauben ber Andern ift diefe Entwidelung nicht," fagte Begel in seinen Borlesungen über Religionsphilosophie, die ich im Gommer 1821 borte.) "Durch den Fortgang der Geschichte, duch die Heraufbildung des Weltgeistes, ift das Bedürsuf erzeugt worden, Gott als geistigen zu wissen, in allgemeiner Form mit abgestreifter Endlichkeit. Diese Sehnsucht hat eine solche & fdeinung, die Manifeftation Gottes ale des unendlichen Geiftes in der Gestalt eines wirklichen Menfchen, gefordert. In diesa gangen Geschichte ift den Menschen zum Bewußtsein getommen, daß der" (nicht ein) "Menfc unmittelbarer, prafenter Gott ift. Mit dem Tode Christi beginnt aber die Umtehrmy bes Bewußtseins; in seiner Auffaffung liegt der Unterschied aufer licher Auffaffung und des Glaubens, d. h. der Betrachtung mit dem Geiste, aus dem Geiste der Wahrheit, aus dem heiligen Geifte. Die Geschichte Chrifti ift auch von Golden ergählt, übn die der Geist schon ausgegoffen war. Die Wunder find in die fem Geiste aufgefaßt und erzählt; und der Tod Christi ift von denselben mahrhaft so verstanden worden, daß in Christus Got geoffenbaret sei und die Einheit der göttlichen und menschliche Ratur. An diesem Tode eben ift es, daß fich der Uebergang in das Religiöse macht. Gott erhält fich in diesem Proces; und diefer ift nur der Tod des Todes. Die Auferstehung gehört Wir fentlich dem Glauben an. Christus ist nach seiner Auferstehm nur seinen Freunden erschienen; dies ift nicht äußerlicht Gefdicte für den Unglauben, fondern nur für id Glauben ift diese Erscheinung. Es heißt, Chriftus if für Alle gestorben; das ist nicht etwas Ginzelnes, sonden die göttliche, ewige Geschichte. Darüber, daß es wesentlich Bestimmung der Ratur Gottes felbst ift, fällt die finnlige Beglaubigung weg; gegen die finnlichen Facta tann dahn Die Gewifheit des immer etwas eingewendet werben. religiösen Glaubens gründet fich nicht auf einige einzelne hiften sche Zeugnisse, welche, als historische Zeugnisse betrachtet, freilig

icht den Grad von Gewisheit über ihren Inhalt gewähren wuren, den uns Beitungenachrichten über irgend eine Begebenheit Es tommt nicht auf das Sinnliche der Erscheinung an, eben. uf dies Sistorische, - als ob in solchen Erzählungen von einem ls historisch Worgestellten, wie bie von den Erscheinungen hrifti nach feinem Tode, die Beglaubigung des Geiftes und einer Wahrheit liege. Was das blos Gefchichtliche, Endliche, leußerliche betrifft, fo tann man die heiligen Schriften ie profane Schriften betrachten. Das Andere aber ift as Auffaffen mit dem Gedanten, mit dem Geifte. Bunachft ift ie Idee an dem Einzelnen in finnlicher Anschauung vorhanden; iese muß abgestreift werden, die Bedeutung, das ewige wahrafte Wesen muß hervorgehoben werden. Indem der Beift vom binnlichen anfängt, und zu diesem seiner Würdigen kommt, t sein Werhalten gegen das Sinnliche zugleich ein negatives. Dagegen tritt dann jenes finnliche Ertennen in den Sintergrund; s ist wohl Anfangspunkt, Ausgangspunkt, der dankbar anzutkennen ift. Was aber der Geift thut, ift teine Siftorie; s ist ihm nur um das zu thun, was an und für sich, nicht Bergangenes, sondern schlechthin Prafentes." 1 . So behauptet Strauf, daß nach Hegels eigenen Worten das Leben Jesu, nur achdem es vergangen, der Anlag wurde, durch höhere Auffassung effelben die Ibee hervorgeben zu laffen.

Das Auseinandertreten der beiden im Sohne enthaltenen Romente nannte Hegel in der Vorlesung von 1824 "den Sohn nalpstren," und drückte dies höcht speculativ, meinem Hefte tsolge, also aus: "In der Liebe ist der Sohn identisch mit der dee in Form der Allgemeinheit. Aber es ist die Bestimmung es Andersseins ebenso vorhanden. Beide Bestimmungen sind als nterschieden zu setzen, gleichsam für einen Augenblick;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werke, Band XII., S. 246—250, 253—256, 260—261 Bd. II., S. 418), 263—266.

<sup>2</sup> Bergi. Gbendaselbst, G. 207.

denn sie stud nicht mabehaft unterfchieden. Der Begriff hat im Bein, Unterschiedenen: auch zugleich dies, daß das Sein, de Regation, Unmittelbarteit nur Moment ift. Für die Bor-Rellung aber if, Beides aus einander gehalten; font wäre es nicht religiöses Porftellen. Die Vorstellung hak dies in der Zeit aus einander: Jest ift das Andere abgefallm; - und nun tritt die göttliche Idee an diesem Anderssein ha Mein Heft von 1821 fest hinzu: "In der Vorstellun find es zweierlei Thätigkeiten Gottes. Das Audere als Aufre fichsein Gottes festzuhalten, ist nothwendig; aber es ist auch nou wendig, dieses zu wissen als nicht wahrhafte Bestimmung." 34 führe diese Worte an, weil sie so klar das Bestreben Sigel bekunden, jeden Reft von Worstellung an dem Begriffe zu tilgen 'und diesen rein für sich berauszubeben. Und in diesem Swa febreibt Strauß febr gut eine Stelle der Phänomenologie aus wonin die an die finnliche Person Christi geknüpfte Vorsichung andbrücklich als ein wiederer Standpunkt bezeichnet werde. I fange etwas höher an, als Strauß: "Das Bewußtsein, su welches er diese finnliche Gegenwart hat, hört auf, ihn zu kha zu hören; es hat ihn gesehen und gehört, und erst dadurch, M es ihn mur gesehen, gehört hat, wird es selbst geistiges Beweif: sein, oder wie er vorher als sinnliches Dasein für es aussiand ift er jest im Geifte aufgestanden. Denn als folches, das 4 finnlich fieht und hört, ist es selbst nur unmittelbares Bemit fein, bas die Ungleichheit der Gegenständlichkeit nicht auf ben, nicht ins reine Denten gurudgenommen bat, sondern wift gegenständlichen Ginzelnen, nicht aber fich felbft, als Geift mit In dem Werschwinden des unmittelbaren Daseins des als al foluten Wefens Gewußten erhält das Unmittelbare fü negatives Moment. Der Geift bleibt unmittelbares Gelbf M Wirklichkeit, aber als das allgemeine Gelbstbewußtsein der Ge meinde, das in seiner eigenen Substanz ruht, so wie diest # ihm allgemeines Subject ift; nicht der Einzelne für fich, sonden

usammen mit bem Bewußtfein ber Gemeinde, und bas, was er ür diese ift, ist das vollständige Sanze desselben. Der Tod des jöttlichen Menschen als Tod ift die abfracte Regativität, bas inmittelbare Resultat ber Bewegung, die nur in die matürliche Illgemeinheit fich endigt. Diese natürliche Bedeutung verliert er m geiftigen Gelbstbewußtsein, ober er wird fein so eben angesebener Begriff. Der Tod wird von bem, mas er ummittelbar edeutet, von dem Richtsein diefes Gingeinen verklärt zur Migeneinheit des Geiftes, der in seiner Gemeinde lebt, in ihr täglith liebt und aufersteht. Dasjenige, mas dem Elemente der Borftellung angehört, daß der abfolute Geift als ein Linzelner oder vielmehr als ein Besonderer an feliem Dafein die Ratur des Geiftes vorftellt," ift alfo tier in das Gelbstbewußtsein felbst versest, in das in feinem Inderssein fich erhaltende Wiffen. Dies flirdt daher nicht wirkich, wie der Befondere vorgestellt wird, wirtlich getorben zu fein; sombern feine Besonderheit erfliebt in feiner Illgemeinheit, d. h. in seinem Wiffen; welches das fich mit sich ersöhnende Wefen ift." 1 Und hier ift der Punkt, fagt Baue, ie Segeliche Christologie mit der von une oben (S. 113) ans egebenen Schleiermacher'ichen in Uebervinftimmung fegend, an eldem "in der Schleiermacher'ichen Glaubenslehre der hiftorifche shristus in den urbildlichen übergeht." 2

Strauß führt ferner eine Stelle aus Segels Geschichte der spilosophie an: "Es gehört zum Verderben der Kirche und des laubens, daß an äußerliche Vorstellungen, an den ganzen Uming des Geschichtlichen, so die Geschichten im alten Testament, wenfo im neuen, Geschichten in der Kirche u. s. w., an alle diese indlichteit Glauben gesordert wird." Anch aufs alte Testament so wendet Segel dasselbe Princip an: "Es wird vorgestellt,

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bd. II., S. 573, 589.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baur: Die driftliche Gnosis, S. 713.

<sup>3</sup> Hegels Werte, Bd. XV., S. 249—250.

der erste Mensch habe dies gethan; das ist auch wieder diest finnliche Weise zu sprechen. Der erfte Mensch, will dem Gedanken nach heißen: Der Mensch als Mensch, nicht irgend in einzelner, zufälliger, Giner von den Vielen, sondern der Mass feinem Begriffe nach." 1 Gine andere Stelle endlich, die man gegen Strauf angeführt und die er zunächft für unbestimmt halt, spricht gerade zu, wie er es dann auch wohl felber hinterhet in fieht, für ihn: "Es gibt auch Geschichtliches, das eine göttlicht Beschichte ift, und so bag es im eigentlichen Sinn eine Geschicht fein foll. Die Geschichte Christi gilt nicht blos für einn Mythus nach Weise der Bilder, sondern als etwas vollkomma Befdichtliches. Das ift denn für die Worftellung, ifin der Weise der Worstellung. Aber dergleichen hat auch 1104 eine andere Seite: es hat Göttliches zu seinem Inhalt; und de ift eben das Innere, Wahrhafte, Substantielle dieser Geschicht, was Gegenstand der Vernunft ist." 2 Baur hat so den Sim der Begel'schen Lehre sehr richtig getroffen, wenn er fagt: "Die Menschwerdung Gottes ist teine einzelne, einmal geschehene him rische Thatsache, sondern eine ewige Bestimmung des Wesen Bottes, vermöge welcher Gott nur insofern in der Zeit Raff wird (in jedem einzelnen Menschen), sofern er von Ewigin Mensch ift," 3

Dennoch will Strauß, was wir durchaus nicht zugen konnen, eine "Unbestimmtheit in der Ansicht Hegels über konnen, eine "Unbestimmtheit in der Ansicht Hegels über konnen, und Geschichte Jesu" sinden, und daraus die Berschicht heiten der Hegel'schen Schule erklären, die er in eine recht wird linke Seite und ein Centrum theilt: jene wolle mit der Inder Sinheit göttlicher und menschlicher Ratur die ganze evange lische Geschichte, das Centrum nur einen Theil bewahren, die

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bd. XII., G. 217.

<sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. XI., S. 82.

Baur: Die driftliche Gnosis, S. 715.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Streitschriften, Heft II., G. 95-126.

linte Seite behaupte, daß sie sich von der Idee aus weder ganz noch theilweise als historisch erhärten lasse. Das Straus Göschel mf die äußerste Rechte schiebt, versteht sich ohne Weiteres. Ferner lenke auch Gabler 1 gänzlich dort hin, indem er unter Anderem agt, Strauß sei von Hegel abgewichen und habe darin geiert, daß r das Dasein der Idee nur in das menschliche Denken (ea, quae id ideam pertinent, ad hominum tantum cogitationem valere voluit), nicht ste, als vollständig verwirklichte (plene ac vere), in inen einzelnen an das Licht der Welt getretenen Menschen habe then wollen (in homine singulari, nato in hanc lucem). Als wenn 148 Denken nur so eine Bestimmung im Gegensage bes Knnlichen Daseins wäre, und nicht eben das aus der Regation des finns ichen Dafeins fich wiederherstellende Sein das allein Wahre; wrüber Hegel und Strauß nicht verschieden denken werden. Strank weist ganz einfach den Widerspruch auf, der darin liegt, it vollendete Realistrung der Idee auf die sinnliche Diefigkeit a ftellen: "Auch in Chrifto tonnte die Gottmenschlichkeit nicht 1 jedem Augemblicke in der ganzen Fülle ihres Inhaltes wirtch fein: fondern, um ihre volle Realität in ihm anzuschauen, üffen wir die verschiedenen Momente seines Lebens denkend in ines fassen; so daß auch hier, wenn jener Kanon gelten soll, die Birtlichteit der 3dee in letter Beziehung nur eine gedachte are. Dem mahren Realismus ift nicht diefer oder jener Menfc, ndern das universale der Menschheit das wahrhaft Reelle, mitn die Werwirklichung der Idee in dieser die mahre." Ift, seten ir hinzu, das finnliche Diese eines in dieses Licht gebornen lenschen, zu Gottes vollkommener Realisation nothwendig (wie r dies denn durchaus nicht in Abrede fiellen wollen), so muß ife Weise der Realität Gott immer zukommen. Im himmel er auf irgend einem andern Planeten wird Gabler fie nun

De verae philosophiae erga religionem christianam pietate,

doch mahl nicht feten wollen. Alfo maß Gott noch jett bier au Erben als finnlicher Diefer erfcheinen, wenn auch fiets als in fich aufhebender und aufgehobener; und in dieser Behauftm wird, wenn ich nicht iere, die gange Schule die emige Denis werbung Gottes enbliden. Benn Gabler dann, um die ale schliefliche Realisteung der Idee in diesem einzelnen Diesen die die Ansicht Hegels zu behaupten, sogleich weiter aufuhrt, et jek diefen feinen Lehrer fcon vor dreifig Jahren fagen boren, ich tein alter Dhilosoph das habe anssprechen und von sich nie men tönnen, was Cheifins aussprechen und von fich rühm durfte: fo verfieht fich dies erfieus von felbft, da die Alten, eine frühern Stufe der Entwickelung des Weltgeiftes angehorend, it einem tiefern Bewuftsein aufgeschloffenen Gebantens noch wi behren mußten. Godann aber liegt die Frage nab, ob high über die driftlichen Philosophen nicht anderer Auflicht gewefen in was, da er um von den alten gesprochen hat, eigentlich im implicate in seinen Worten enthalten ift; denn jedes particular Urtheil ift positiv und negativ zugleich.

Much Baner, deffen Recenston seines Lebens Jesu in M Bahrbuchern Strauf ausführlich widerlegt, rechnet er natum pu diefer rechten Seite. Bauer geht von der falfchen Bomb somma aus, daß Strank die Vernünftigkeit der evangelische Beschichte läugne, weil er durch die Kritik mehrere Buntt # empirische Facta wegschafft. Die Wahrheit ift aber (und bot selber spricht es aus), das die Bemfinftigkeit der biblischnis schächte eben darin bostelt, daß sie aus ihrem empirischen 🕪 ratter, der ja immer angezweifelt werden kann, in die Form W Bogriffs erhoben merbe. Bauer verfällt wie Gabler in der in ler., das simpliche Diese für das Objest bes Glaubens anniche en wolches Strauf sich vergeissen habe, statt das jene finnisk Erscheinung nur eine auszuhebende Voraussetzung ift, durch det Eine zermai Regation der Glaube allererst begründet worden. mendere Polemit, als die ift, welche Strauß hier gegen Ber

i, sindet sich nun wohl so leicht nicht wieder. Um nur Ein ispiel zu geben, wie weit diese rechte Seite in ihrem Philoshiren gekommen ist, sühre ich Bauers Erklärung der übersürlichen Zeugung Christi an. Nach ihm soll nämlich, weil Thun des Mannes die Beschränktheit des Resultats zur Folge ie, der Mensch in dem die Einheit der göttlichen und menschsen Natur erschienen ist, sein Dasein dem Zusammentressen der ihfänglichkeit in der Jungfrau mit der schaffenden Nothwenskeit verdanken. Strauß erwidert, ob der Antheil des Weibes it ebenso beschränkend sei. "Die Schule," (setzt er hinzu), enn ste dergleichen Deductionen anerkennt, darf sich über den twurf des Scholasticismus nicht beschweren." Gewiß! Nur te er diese Möglichkeit nicht auf die ganze Schule in Pausch Bogen wersen sollen.

Rofentrang ftellt er ins Centrum burch folgende Gate elben: "Die Philosophie findet in dem Aposteriorischen, ber hichtlichen Existenz, bas Apriorische, die Vernunft, ausgedrückt. muß sie es dann ganz vernünftig sinden, wenn, der Tradi= n zufolge, Chriftus teinen menschlichen Bater gehabt haben, zulett gen Himmel gefahren sein foll. Golche Facta wider= ichen Allem, was die Philosophie weiß; sie passen nicht in Begriffe. Bei der Empfängniß Christi durch den heiligen ft dente ich, daß das einzige Princip des Lebens Christi der liche Geift war, der seinen Willen und durch seinen Willen feine Ratur bestimmte. Will man ein folches Verfahren, allgemeinen ewigen Inhalt jener zunächst historisch be= indeten Worftellungen mit Rlarheit zu benten, Ratio= smus nennen, so haben wir nichts dawider. Dennoch kann Sache an fich, die Wirklichkeit der Idee in der Erscheinung Chrifto), nicht verlett-werden. Zene einzelne Geftalt, deren merung die Geschichte uns aufbewahrt hat, so daß auch wir ein Bild ihres unmittelbaren Lebens uns darftellen können, allein, und außer ihr tein anderer Mensch, dem Begriffe Richelet G. d. Ph. II. 42

angemeffen, - hat die Reglität der Idee als individuelle Eridei nung vollbracht." Auf diefen letten Punkt antwortet Straf was er auch Gablern entgegenhielt: es fei falfd, daß, wegen in Unvollkommenheit jedes einzelnen Indiniduning, die Bemitlichung des Göttlichen, in der Menfcheit überhaupt, kine wohr hafte mare. Wenn Strauf fich nun dagegen firaubt, "daß iren ein einzelnes Individuum ausschließlich die volle Verwirkichun der Idee sei:" so wäre unächst nur kritisch auszumachen, wa Jesty Leben, ein Punte zu finden sei, warin seine Erscheinn nicht der Jose entspräche. Gerade die welthistorischen Individual find disjenigen, die am meisten genio indulserunt. findet sich in Christus aber durchaus nichts. Wenn also, tout man-schließen, die Vorstellung, eines der Idee absquaten Im vidui nothwendig ist, so muß ste doch quch ein: Gubstrat in de Erscheinung haben; und daß dies dann allein Shriftus sei, ein sich von sich, selbst. Freilich sähe dies beinah, so aus, wie a Kantische moralische Bollkommenheit Christi, wonach er und erschienene, Urbild, des Guten mare, Und da auch Schleierwell dieser Ansticht, ist, 1 so stände Rosenkraus vielmehr auf die Standpunkt, nicht Strauf, wie er diesem, vorwirft. 2 30 Habler.3 flellt, die, Göttlichkeit, Christi, auf, das : vollendete Twat beispiel, mas er, den Christen, zur, Rachahmung und Annöhrung (-, die Schleiermachern eigenthümlich zukommende Mit gorie —), gegeben habe. Wenn man ferner Rosenkranz zu bidalle gibt, Christus, sei doch nicht Dichter, Philosoph, Fridben 1. 18. gemasen, so meiß ich, nicht, mie die vollbrachte, Realität de Im nach allen Griten ihin (mas doch mothmendie, wäre) ineihm geind werden soll; er kann nur die vollbrachte Ralitäts der bestimm religiöfen Idee, sein.

<sup>&#</sup>x27; Siehe Iben, Th. I., S. 169; Th. II., S. 113.

<sup>2</sup> Rosenkrand: Kritik der Schleiermacher schen Glaubenstehre, wort, S. xv4.

De verae philosophiae erga religionem christianam pietre. p. 21 – 22: ... ut quam proxime ad Illius similitudinem accedent

Itrauf schließt: "Mit diefer Abweichung von Refentranz, daß. drüfung der Wahrheit der evangetischen Geschichte durchaus der rischen Aritik frei zu lassen set, würdrich auf die linke Seite hegel'schen Schule treten; wenn es diese Schule nicht vorzöge, aus ihrem Beroiche gang auszuschliefen und andern Geiftes= ingenzuzuwerfen; -- freibich nur, um mich von Viefen, einen Ball, wieder zurückgeworfen zu bekommen." dies sicherlich geschen würde, das so eben Gesagte auch den schied zwischen Rosenkranz und Strauf wohl zu! vermitteln het wäre, besonders nachdem Strauf selbst gestanden, daß h hin und wieder vielleicht ungerecht gegen den Inhalt des bens bewiesen have: 1 so schlage, ich die Coalition des Cen= (ohne welche es weder Fisch noch Fleifch), ein niederträchtig , ware) mit der linken Seite vor; was eine eompacte Dabilden würde, deren Leiter der Abgeschiedene selber bleiben . Wenn bann Strauf in Berlin: fich zu meinen Borträgen' so will auch ich mich jett meinerseits unter obiger Claufel' n halten. Als diejenigen, die unbedenklich mit auf biefe treten, nenne ich, ihrer Zustimmung gewiß, Gans, Batke, the und dränge eine Menge sich mir darbietender Namen arum zurüch, weil ich ihrer Erklärung nicht vorgreifen will. D. Was den Einfluß Hegels auf die übrigen Wifhaften betrifft, so ist zuerst Rosentranz zu etwähnen, vie auch Strauf bemerkte, durch die Klarheit und Beweglichines Geistes die formalistische Werknöcherung eines Theils der e vermied, und durch seine Bielseitigkeit und populare Dars g den Ansichten derselben eine große Berbreitung verschaffte. \* ang dafür weniger in die Tiefe, und ohne den Begriff im nen mit Eigenthümlichkeit weiterzubilden, erging er fich rnd und bestimmend über fast alle Gebiete der Philosophie, logie, Aesthetit, Theologie, wo wir noch Giniges über ihn zu

Strapp: Streitschriften, Heft III., G. 22. Ebendaselbst, G. 120.

sagen haben werden. Rur die Spannung im Uebergehen bei de Theologie zur Poesse, und umgekehrt, erhalte ihn, gesicht er, thät und lebendig, so viel Unvollkommenheit sie auch hervorruse.

1. In der Raturphilosophie ift Segel ein trener ich setzer der Schelling'schen Lehre geworden; mid man darf ich das gange Spftem der Rafurphilosophie, welches Schelling im nur versprach, Oten mit unsäglichem Formalismus ausführt, Steffens nur zu bald auf Geologie und Geognofie befdricht hat Segel in seiner Enchklopädie im Umriffe vollftändig 🗐 Weil in den Raturwiffenschaften aber gerade die M AcUt. standesansicht am eingewurzeltsten ift, so hat hier eine spenkl vere Betrachtungsweise bis jest wenigstens nicht recht durchtiff können. Die Resultate der aus echtem Raturfinn hervorgegung nen Untersuchungen Göthe's über Farbenlehre und Metamon der Pflanze hat die Hegel'sche Raturphilosophie zwar alsobab beeilt anzunehmen und hochzuprrisen (Schelling erft auf M Beranlaffung), weil fle unmittelbar fähig waren, in den M lativen Begriff erhoben zu werden. Aber gerade dieser vom Diff dem Philosophen gespendete Beifall machte jenen bei den in rischen Physikern nur um so verdächtiger; und sie saben im Resultate nur für Hirngespinste und Ausgeburten einer diffe schen Phantaste an. Doch sind es gerade diese beiden Im die Farbe und die Pflanze, wo sich noch am Ersten nfrak Zustimmungen zu den Begel'schen Sätzen fanden. In einer M nen Brofchure und in Vorlesungen an hiefiger Universität und v. Henning die speculativen Bestimmungen der Begel'scha Rom philosophie über die Farbe auf das ganze Material der empire Facta, wie es die Göthesche Farbenlehre darbietet, an, diesch so weit es geht, in begriffsmäßiger Form darstellend.

Die andere Erscheinung ift unabhängiger von der Soule ihrer strengen Form: Carl Heinrich Schult. Hegel gesteht

¹ Rosenkranz: Handb. einer allgem. Sesch. der Poesse, Th. I., E. 11

Einfluß Hegels auf die Naturwissenschaften und die Psychologie. 661 5, aus deffen Werte, "Die Ratur der lebendigen Pflanze," lande, 1823 fig., "einige specielle Grundzüge über den Lebensrg der Pflanze geschöpft" zu haben: 1 und andererseits fieht 1, wie Schuly, bei Darftellung des Empirischen, die dia= iche Idee vorschwebte. Er habe, sagte er mir, im Ginzelnen bialettische Bewegung bewährt gefunden, die ihn bei Aufdung des Empirischen geleitet. Go mahr ift es, daß erft das Rechte in der Erfahrung findet, dem der Gedante i das Ange dazu übte und schärfte. 'Er gehe aber, feste er n, wie Ariftoteles, von diesem Empirischen, nicht von der : aus; — ein höchst dankenswerthes Unternehmen, indem auf Deife dem durch die speculative Entwickelung entsprunge= Resultate nun auch die lette Bewährung der Etfahrung nicht : abgeht. In feinem nach Begets Tode (1833) erschienenen undrif der Physiologie" ift so "der Gang der physiologischen untnig berfelbe, wie ber Gang der Entwidelung der objec-. Logik. Empirie und Speculation muffen durch Dialektik ver= At werden. Das empirische Material muß auf diese Weise erzeugt, und dann zu seinem Begriff verarbeitet werden. empirischen Facta find durchans nicht etwas außerhalb der untniß vorhanden Gegebenes, sondern fie werden selbst erft ) unmittelbare, aber objective Gedankenbestimmungen hervor= icht." 2 Go wird in der folgenden Darstellung des abfoluten lismus diefer Grundrif, nächst den betreffenden Paragraphen Begels Enchklopädie, eine Hauptquelle für die Beftimmungen hierischen Organismus sein.

2. Von der "Lehre vom" subjectiven "Geiste, die man hnlich Psychologie nennt," behanptet Hegel selbst, daß

Hegels Encyklopädie, §. 345, S. 356. — In der Schrift "Natürschriftem des Pflanzenreichs," 1832, hat Schultz die in dem frühern "enthaltenen allgemeinen physiologischen Grundsätze näher bestimmt urch das Besondere des ganzen Systems durchgeführt" (S. VII). Schult: Grundriß der Physiologie, S. 16—18.

Kine fehr dankenswerthe Monographie aus dem Gebint subjectiven Geistes hat Wirth 1836 in seiner Schrift "Im des Somuandubulismus" geliefext, in welcher er den gan in gen Gedanken durchführt, daß alle somnambsüten Erschiums zu melchen er auch die göttlichen Inspisationen spehact, aus Werhältnis des Menschen zu feinem uatürlichen Seelenken in imprenent zu begneifen seien; wodurch alles Factische bie bleibt, pur eine andere Extlürung erhält, indem es sein psychologische Erscheinung genommen wird, die der Grinksschlicher. Dafür nennt Baader, in einem Seudschma Justinus Korner, der über dieses Werk sein Urtheil ind hatte, Wirth einen aus der jungen deutschen Theologisch Philosophie hervorgegangenen Autor, der den Menschen dwähle Ertase unter die Natur seze, den Geist also in einem schmide

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. VIII., S. 37.

<sup>2</sup> Rosenkranz: Psychologie, Borrede, G. vi.

ustand gefangen halte. Des ist aber gerabe bas Richtige 1 With, solche Erscheinungen nicht süt höhere Offenbarungen, ubern für ein Seradsallen des Kiesen Seistes in die Sphäre 6 Naturalsandunenhangs und in ein Bestimmtseln durch diesen halten, wenn auch manchtnat der Inhalt des Geschanten subintleller Katur sein kann.

Roch zwei Strheinungen, die das Sanze der Wiffensthaft nfaffen, find anguführen. Rofentrangene Afficiologie, 1887, vill nur ein Commentat bes Entwurfs fein, ben Begel in ber nenttopädie gegeben hat, und macht in Anfehing bei Grunds schauung und der allgemeinen Organisation bes Stoffs nicht f die geringste Renheit Anspruch." 2 Doch hatte biefe Treue ht fo weit geben fallen, offenbar mitichtige Stellungen, weim auch Segels Autotität für fich haben, beigubehalten, unb ter Anderem die Geschiechtsbifferent den natüblichen Befäns rungen des Geistes beigtigesellen, ba fit boch augenfcheinlich den natürlichen Qualitaten beffetben gehört. Auch bie Aus+ hrung der Materien ift feiten gediegen, meift zu popular, und ne ben Begriff in ben größern Reichtigun bes Materials, bas erbings herangezogen wird, hineinschein zu laffen. ftöffig ift es aber, bag in der Regertace "Die belden Zahnreihen en Pigen Wintel bilben" follen 3 (Begel fägte in feinen Bor= ingen über Pfpcbiogie, bag fie nicht fentrecht auf einanber Chenso zu tabeln ift bie Berwirrung in der Deduction lent). Temperamente, die Rosenktang auf das fenfiblt; irritable und roductive Spstem zurückführt; und obgleich er nur das irritable ftem zur Conflituirung eines pfochifchen Gegensages für fähig t, so geboren bann boch nicht die zwei von ihm sogenannten

Baaber: Neber die Istedinpetettz unsferer dermaligen Philosophie zur Kurung der Esspeinungen uns dem Rachtgebiete der Ratuf (1837), 17—20.

<sup>2</sup> Rosenfranz: Psychologie, Botrebe, G. vis.

<sup>3</sup> Ebendafelbff, G. 25.

Temperamente des Gegenfates, das colerische und melanchelisch, au diesem Spfteme, sondern das colerische und phlegmatische, die auf dem Gegensatze des arteriellen und venösen Blutes beruha follen, mogegen bas melanholische vielmehr aus der Reproduction abgeleitet wird. 1 Gelbst fo unbegelisch und rechts ab geht dien Commentar, daß er fich über das "Jenseits" in Möglichkeiten Auch zeigt fich, wie richtig Strauf Rosenkranz den was er bas Centrum der Schule nennt, zutheilte, indem befelk einerseits, wie Wirth, die Subjectivität der Viftonen festialt andererseits aber heißt es, daß, wenn Engel,- Seilige, Main Christus in Vistonen erschienen, sie zwar "ein als reales Pham men nicht in dem gewöhnlichen Dieffeits vorkommendes Factun' seien. 8 Bobei es aber eben problematisch gelaffen wird, ob fich nicht im Jenseits seien. - Gegen diese absichtliche Unbestimmtha über diesen Puntt, die öfter portommt 4 (auch über die Erika der Engel, in der angeführten Recension von Branif' Die physit 5), wäre Manches zu erinnern.

Daub in seiner "Anthropologie," der ersten seiner me Marheineke und Dittenberger herauszugebenden philosophischand und theologischen Worlesungen, gibt diesen Namen der gamp Wissenschaft des subjectiven Geistes, und bestimmt sie so, das is ihr "der Mensch sich erkennt, wie er sich sowohl von sich selbt als von dem, was nicht er selbst ist, unterscheidet, und in der Unterschiede mit sich identisch ist und bleibt." Doch ihm Behandlung dieser Wissenschaft hier mehr pragmatisch, "

<sup>&#</sup>x27; Rosenkranz: Pfychologie, G. 34 — 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 64.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. 125-126.

Im Handbuch einer allgemeinen Geschichte der Poesse, Th.L. S.I. wo Rosenkranz im Jenseits vom großen Weltcorrector, der keinen Drie sehler passiren läßt, wie ein Correcturbogen gelesen werden will, klingt beinah wie Ironie, mit dem Hinterhalt der Metempsychose. — Bergleik auch: Erinnerungen an Daub (1837), S. 38.

Sahrbücher für wissenschaftliche Kritik, März 1835, Pr. 58, S. I.

Inleitung, Menschenkenntnis sch zu erwerben: Ihr Zweck ist nicht das Leben mit seinen Bedürsnissen, beren Bestiedigung und en Mitteln dieser Befriedigung; sondern ihr Zweck ist die Belimmung des Menschen im Leden, wie sie das Leben selch wist Illem, was dazu gehört, zu ihrer Bedingung hat, und über dem Illen steht." In Kantischer Weise unterscheibet Dand als die Nomente des Geistes "Gesühlstraft, Vorstellungstraft und Beschrungstraft;" und theilt dann seine Wissenschaft ein in: Gelbstehrungstraft;" und theilt dann seine Wissenschaft ein habe; Gelbstehrungstraft;" und theilt dann seine Wissenschaft ein habe; Gelbstehrungstraft; und Beischen, wodurch er sich vom Thier unterscheite; und Religionsgesühl, ein Gefühl des Wahren und Guten, wodurch er sich auf das Göttliche beziehe. Wes zeigt sich in dem Berte die ganze Bildungsgeschichte, die Daub durchlausen, indem, benso wie auf Kant, auch vielsach auf Fichte, Schelling und iegel Bezug genommen wird.

- 3. Was, ferner die Philosophie des objectiven Geistes, ie bisher die praktische genannt wurde, betrifft, so ist:
- a. für die Jurisprudenz vor Allen oder eigentlich allein dans zu nennen. Höchstens könnte noch Sietz erwähnt werden "Grundbegriff preußischer Staats und Rechtsgeschichte," 1829). Tit jugendlicher Begeisterung für die neue Philosophie, die Idee is Rechts und des Staats "als die Offenbarung der Gostheit in Er Geschichte" anerkennend, will Siete nun näher nach den Prinspien der Hegelschen Rechtsphilosophie "das Berhältnis Preußens Europa begezisen," und "die Charakteristik aller europäischen taaten" geben. Er nennt dabei den preußischen Staat "eine iesenharse, ausgespannt im Garten Gottes, um den Weltchoral leiten." Doch scheitert Sietens Unternehmen an der Klippe s Schematistens, das gräulicher als irgendwo hervortritt. Soerden die Völker Europa's mit den Bitten des Vater-Unser rallelistert: "Unser tägliches Brod gib uns heute," soll England

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daubs Anthropologie (1838), E. 7, 45, 27, 41, 47—48.

Fein; "Denn Dein ist bas Peich "invied unf Desterreich, "und die Benfeit umf Preussen, stiddich "ünd die Herrichkeit" auf die Slaven sbezögen: Memer werden wicht nitt die umabhängign Gtanten Deutschhands, sondern soguride eingelien Provinzen de pochstischen Wondrchie zur begreifen gesticht; dubei über immen nur die Peincipilin der geößern Völler, als sertige Etiteten, den Veinein wieder aufgebledt: "In Bithern kommt das Princip Jeunkreichs; in Würtemberg das Princip Englands zum Bewustestim". u. s. K. . Uben einem Gegonstande wird zum andern gesprungen, wir im Traume die hettrogensteht Gotstellungen die noben einender sich desinder

Der Grandet det aus bem Stgellichen Standpunkt berengegangenen Jurisprudeng ift Gans. In ber Borrede zu Begele Rechtephilesaphie best er ale ben bedeutendften Werth Des Wink heraus, daß diese Wiffenschaft in bie Weltsteinungen ber Ge schichte minwe: 713 Wie die Joer die Stechts und Staats dat innere: Drivbrab ber Gefchichte tfl., forif fie auch bas Riel, welcht bie ihr die ven Tag der Wirblichveit gedoren werden foll. Wem alfo in unfern Asiten eine hiftorifibe Buriftenschule aufgeftanen iff, welche das Recht geschichtlich faffen will, so ift an sich nicht gegen ein feiches Bestreben rinzwienden. Das wahre Recht und ber wahrt Gagt millen aus ben Rebratfniffen ber Gefciell fich innericent. Die hiftorffic Goule: dende dies fo aus, mi Recht Clive Mag wie die Gyrache, von rinten, aus dem Best: unfere Best habe alfo Beinen Boruf zur Gesengebung; fie mife wur sammeln, was sin der geschichtlichen Tradition bie pu Gegenwart gebildet habe in fi fin Wenn wie auch von der fferm, worte diese Gage ausgesprochen find, abstrabiren, und nun ouf die nähere Met und Weise uchten, wie jene Schule biefes philefophifche Child, das fle aberall bor fich einherträgt, andendel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siețe: Grundbegriff preuß. Staats: und Rechtsgeschichte, S. 627. x1, xv1, 633, 644 — 645, 647 — 649, 146 — 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hegels Werte, Bd. VIII., Borrede, S, vin —ix.

so finden wie fie, aufridie weren Grenzen des nämischen Rechts beschräuft; in: diesem fast alletu die echte: Omelle des Meiges anerkennen, und unfere Beit des Mishenfinndes mutlingen, meine sie die kofiberen Religuien dieses entsquirten Rechts: für i den fieberdigen. We beauth: . were confictings and analyticalists had : . Wie conficting auders Gans! Er hat diese ingemindrengen der Mfterischen Schuke durchbrochen, 11, und: in feiner i Christ: "I Dans Erlercht in imelige: schichtlicher Entwickelung (". This just 4: Bande, 1884 -4835) mar nur einen beklimnten Gegenstand des Rocks, den Begriff der Familie und der Erhschafts; zum Bepenstande fich gewählt. Aber das Paupuma der Woltgofdithte hat en seiner Darfiellung mitgegeben. Die Abilter des Orients scherflaffichen Belt und der christlichen Zeit; werdete nach der Aufgebeseine fie vom Weltgeist erhalten, : geschildert;, : und: dene fortielle Backesmaterie. dann meisterhaft, auf diesen, Bagriff bezogen und aus dem allgemeinen Standpunkt: des Rolles, abgeledtet. Gans ift aufradiche Weise der hiffneische "Jurist. im. wollsten und umfassenbsten Sinne des · Worts: ex hat idse historische Schule nicht aufgehnben, sondern erfüllt, obgleich er fie bekämpfen "mußte. Denn sie venkehrte die Geschichzlichkeit und Pofisivität. bes Rechts debin, das es nus gar tein Raturretht, d. h. fein! Vernmeftrecht, mehr geben folle, wiemohl fie die Schärfe ibeer Behamptungen hierin, vielleicht durch Gans' Austreten, bereits abgestumpft hat. Sie ift also, wenn ste auch ihrem Grundfiche einen philipsophischen Anstrich zu gebeit fuchte, durchaus philosoppielos. Sans aben hat die hiftmifihe Jonist prudenz mit der Philosophie verschmolzen, indem er zeigt, wie der Weltstrom der Geschichte bas Vernunftrecht jugleich als bas wirts liche Recht ans seinen Fluthen auftauchen laffe. Dabei hat er det positiven Seite der Inrispendenz nicht die mindeste Gewalt anges than. Ausgerüftet vielmehr mit der gelehrteften Kenntrif der Rechte aller Bölter, bat Bans biefe Wiffenschaft als:eint bles empitische aufgehoben, und in das Gebiet der Philosophie unmittelbar him übergeführt, in ber fle aber nun als ein nothwendiges Glick des

I

ganzen Shivms erhalten bleibt. Sonst hat er in seinem "Shiem bes römischen Einib-Rechts," 1827, den Materien desselben eine vernünstigere Organisation gegeben: und in den "Beiträgen zu Revisson der preußischen Gesetzgebung," 1830, 2 Bände, die Mawendbarksitiseiner phitosophischen Principien auf das unmittelbure praktische Rechtsleben bewiesen, ja den Austoß zu manchen Fortschritt, z. B. der Verleihung ber weningleich revidirten Städtesordnung an die nach bem Tilfiter Frieden erwordenen und wie dererwordenen Städte, zegeben. Seine "Rückblicke auf Personen und Justände" (1886) sind eine geistreiche Schilderung politissier und liberarischer Verhältnisse der Segenwart, die er ungeswungen an seine eigenen persönlichen Erlebnisse anknüpft.

b. Einen andern Zweig der Philosophie des objectiven Geiftes, die Moralphilosophie, behandelten v. Henning und ich. Der Erfiere ging in seiner Schrift "Principien der Ethik in historifcher Entwickelung," 1825, mehr vom Standpunkt der Geschichte der Philosophie aus, und ftellte in diefer Beziehung die Hauptmomente ber verschiebenen ethischen Syfteme bar. — Zwei Borarbeiten schickte ich meittem "Sykem der philosophischen Moral" vorauf, ehe ich damit hervortkat: meine auf Hegels Anrathen verfaste Inauguraldissertation, De doli et culpae in jure criminali notionibus, 1824, worin ich die Hegel'iche Lehre von der Imputation der menschlichen Handlungen durch die scharffinnis ften Bestimmungen ber Mriftotelischen Ethit über Diefen Geger ftand ergänzte, und bann diese ganze Theorie auf die jurififf Aurechnung anwendete, wobei ich zugleich auf die Anfichten ko Criminalifien, von der betühmten Differtation Rettelbladts De homicidio ex intentione indirecta commisso an bis zum prafis for Landrecht hin, Bezug nahm. Auch fuchte ich in universals biftorischer Beziehung für bie Imputationelehre das andeutend zu thun, was Gans für die Lehre von der Familie ausgeführt hat. Die andere Vorarbeit war "Die Ethik des Aristoteles in ihrem Verhältniffe zum Spfieme der Moral," 1827, worin ich die

Arifiotelifche Moral hauptfächlich nach der Ritomacifchen Ethit darstellte, den bleibenden Werth derfelben für das Sustem der Moral heraushob, und fie gegen die Angriffe vertheidigte, die Schleiermacher ihr in feiner Rritit der bisherigen Sittenfebee, gemacht hatte. In dem 1828 erschienenen Spfteme ber philosophischen Moral nahm ich nun sowohl "Rücksicht auf die juridische Imputation," als auf "die Geschichte der Movel, das driftliche Moralprincip" mit eingeschloffen. Doch ließ ich den besondern Systemen nicht ihre historische Stellung, sondern verschmolz und löste fle gänzlich in das wahre System auf, indem ich für die Moral zeigte, mas Segel für die Geschichte der Philosophie überhaupt, daß nämlich die Totalität der geschichtlichen Moralprincipien das System der philosophischen Moral selber bilde. "In diefer Beziehung," fagt Gabler in feiner trefflichen Recension dieses Buchs, "ift durch die innigste Verwebung der wissenschaftlichen Geschichte ber Moral mit dem Spftem. der Moral, das in und mit seiner Geschichte sich selbst aufgebaut hat, im Werke selbst mehr geleistet und etwas Höheres vollbracht worden, als der Titel zu verheißen scheint, der nur eine Rudsicht auf die Geschichte der Moral verspricht." Für mehrere: Materien der Hegelschen Moralphilosophie wird bei der folgenden Darftellung diese Schrift zur Ergänzung dienen können.

c. In Bezug auf Staat und Philosophie der Welt=
geschichte, ift zunächst aus der Begel'schen Schule eine anonym
erschienene Schrift (von Rapp), "Christus und die Weltgeschichte,"
1823, anzusühren. "Diese Schrift," sagt die Borrede, "hat so
viel an ihr ist, im Altgemeinen zum Inhalte die Idee und den
Begriff zunächst der Wiffenschaft, und darum auch, des Gottes=
thums und der Sittlichkeit, welche sich nur im Staate ihrer
wahrhaften Wirtlichkeit an und für sich erfreuen: aber den Begriff
der Wiffenschaft, nicht schlechthin an und für sich, im neutralen

Jahrhucher für wiffenschaftliche Kritit, Juni 1831, Nr. 116, G. 925.

Ekmente bes Gebuntens; fondern wie er in der Gefchichte fic als wirklich geoffenbart bath und zwar insbefondere in unferer Abit, in Dentfchland. Es tonat barin auch bie Gabrung zur Sprache, in welcher gegenwärtig die Weltgeschichte treifend fich bewegt." - Ferner fteht den Begelichen Principien Gut= tow's "Philosophie der Grichichte" (1836) nahe, ift auch aus denfelbem hervorgegangen, und theilt deren Refultate, nur in weniger wiffenschaftlicher Form und unter einem fremben Gewande. Bunachft poleunfirt er gegen die Segel'iche "Conftruction," wie er:fälschlicher Weise die Methode mennt, und will nicht mit dem Abstracteften, dem Stift, sonbern mit der Totalität; dem Erfüll= ten, dem πλήρωμα, wie er fich gnostisch ausdrückt, begonnen wisten. Er bleibt bei bem Begel'fchen Guge, baf die Gefchichte die Entwickelung des göttlichen Lebens und die Manifestation Gottes im Menschengeiste fei. Doch tanbiet er, wenn er nun an sein eigenes "Glaubenebetenntniff" geht, diefen Rere ftiner Liter mit einem Ubberguf des Berder ichen Dumanitäts-Standpuntes, wobei er fogar bas Biel ber Geftichte auf den moralischen Lebenszwed ober die Tugend beschränkt! Auch will er mit inniger Freude hin und wieder icon Abweichungen, Umschmelzungen und Neberfcreitungen der Begel'schen Philosophie mahrgenommen haben Wenn er aber in bieser Ruckflit Gans einen Govinianer der Begolischen Philosophie nennt, weil: er-Freiheit und Zufall in der Geschitze retten wolle: 70, ift nicht abzufelten, wie Eines von Beiben in der Segelichen Philosophie der Geftbichte fehlen tonn. da die Freiheit ja ihren ganzen Stoff ausmacht; und bette Zusall eine Breite bes Spieltaums in ben Mittelte, ungeachtet der Rothwendigkeit des Zweits, offen golaffen ift. - Endlich ift mo eine anonyme Schrift, "Hegels Lehre vom Staat und seine Philosophie der Gefcichte," 1837 (von Bubl), zu erwähnen. "Wenn die lette Evolution der Philosophie," fagt ber Berfaffer, den ich als einen meiner eifrigsten Zuhörer rühmen kann, "die Saulen des Hercules find, jenfeits beren finur eine mene Welt

iegen kann, und wenn bis zu einer ganz neuen gesthichtlichen Intwickelung keine weitene Philosophin mäglich ist: fü hatrfoeilicht as gemeine Banusttsein. Zeit genng, sich dem Ropf zu zenkocken "ir versicht dann in dieser Schrift, duch einer fasstihrer Dare ellung, "die nur eine Uebersehung and der Sprucht der Götter i die der übertägigen Menschem sein soll "" die Segel'sthen Lehe m dem allgemeinen Berständniss nähen zu bringen. "Wie auf ir veligiöse Bewegung." (die Reformation), schließt der Werfasser, eine politische " (die französische Repolution) "solgte: so wied uch eine neue Idre" (meint den Beefassen die indusktelles) "die olitische verdrängen, und ihrerseitst die Kräste der Zeit üben:".

- 4. In der Arfiche bit haben mir bisher moch am wenigsten: n. Ganzes geliefent.
- a. Mer auferhalb ber eigentlichen Schule ift: ein: foldes: fdienen, das: "Stehem der Mefthetit als Wiffenschaft von der der der Schönheit," 2 Theile, 1830, von Boife. Die Polemit igen Hegel ift: hier, anextennenher-, als in irgond einer ambeur ichnift desselben Berfassers. Zunächst weicht er von Fogel für e Stellung ber Mofthetit: burin ab, dag: ev, beni abfoluten Geift s. die Idee: der Wahrheit, der Gikonheit und der Gottheits Nend:, der Philosophie die niedrigste Gtufe anweist, die Aesthus in die Mitte stellt, und die speculative Theologie, als "dies here Einheit und Bermittelung. Beider, die Spipe und ben. chluscheim des gefammten Bebändes aller philosophischen Wiffensaften "mepart." Die Idee der speculativen Wahrheit soll "die fie, abstractefte., und subjectiv ober innerlich bleibende Geftalts s absoluten Griftes" sein. ? Diese Stellung, wollte Weise rchaus originell und unabhängig fewohl von Schilling alse igel scheinen, blieb in der That allein noch übrig. Die Gine tilung erfolgt nach dem Schema der Allgemeinieit; Befonbetheit:

Segels Lehre vom Staat u. f. f., Vorrede, S. 4 -- 5.: S. 99.

<sup>2</sup> Beife's Syftem der, Wafthetit, Th. I., S. 15,120.

und Einzelnheit: Der Begriff der Schönheit, als Phantafie; die befondern Rünfte, als "Einbildung der abfolut geiftigen Subfan der Schönheit in einen schlechthin außerlichen Stoff;" und die Lehre vom Genius, als die Rücktehr diefer abfolut geistigen Substanz aus solcher Aeuferlichteit in die Schönheit der Seele. 1 Die Schönheit, als "Ginheit bes abfolut Geiftigen mit dem Endlichen," kommt blos zu dem negativen Ausdruck, "die aufgehobene Bab beit" zu fein. "Die Phantaste ift eine allen geistigen Indivi duen gemeinschaftliche Anlage, indem die Allgemeinheit und Rob wendigkeit der absoluten Wahrheit in ihrem Aufgehobensein als empirische Allgemeinheit des Seins jenes Absoluten für alle ende lichen Geister erscheint." 3 Im Ginzelnen finden fich gute Blidt und ein Durchdenken des Gegenstandes, mit Bezugnahme af Rant, Golger und Begel, wie dies Werk denn überhaupt bas gehaltvollste der Weiße'schen Productionen genannt werden tam Das ftrengere Festhalten an der Methode, wie es fich bei teinen andern der Pseudo-Segelianer findet, war für fich hinreichen, auch dem Inhalte von der Fülle bes Begel'schen Spftems Biele ju Sute tommen zu laffen, besonders in einer Materie, wich von dem metaphystichen Grundprincipe freier gelassen ift. Die kann es unter Anderem nur höchst auffallend erscheinen, wema die Naturschönheit als den "Genius in objectiver Gestalt" übnik Aunstschönheit sett: oder die Liebe, "als Ginheit des subjection und des objectiven Genius," die vollendete Verwirklichung is Idee der Schönheit nennt, und unter ihren Arten sogar die Beschlechtsliebe als die höchste Spige der äfthetischen Wissensch hinstellt, in der die bobere Ginheit von Platonischer Liebe m Freundschaft sich vollbringe, "weil der Gegenfat der liebende Individuen und ihre Beziehung auf einander die Gestalt eine Raturnethwendigkeit annehmen."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weiße's Spstem der Aesthetit, Th. I., S. 42-43 (Th. II., S. 3, 357, 49)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, S. 54; 64.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, Eh. II., S. 418-419, 479, 507-508.

b. Mehr nur die geschichtliche Seite in der Aefthetit hat ofentranz fesigehalten, und 1830 eine "Geschichte der deutschen reste im Mittelalter," 1832 ein "Handbuch einer allgemeinen schichte der Poeste" in 2 Theilen verfaßt. Ueber den mahren isichtspunkt der Darfiellung, den er festgehalten, hat er ein r bestimmtes Bewußtsein. "Die innere Geschichtschreibung," it er in dieser Rücksicht in bem ersten Werke, "hat das Werı und den Gehalt folder hervorragenden Gebilde zu enthüllen, b so fie felbst zu begreifen. Rur auf diesem genetischen Wege in es gelingen, der Anschauung des vergangenen Lebens die mdheit zu nehmen, welche an ihr haftet. Es foll erkannt den, daß der Geift, welcher jene Producte erzeugte, derselbe mit dem, welcher nun ihrer fich erinnert. Daß also das Verigene eine wahrhafte Gegenwart erhalte, ift nur durch Auf= ießung deffen möglich, was in ihm das Wesen ausmacht, l es eben durch daffelbe mit dem spätern Geift, der es noth= idig als sich felbst in sich trägt, vereinigt ist." Seine Darstels g will daher die romantischen Dichtungen als "den poetischen , ler der großen geistigen Bewegungen dieser Zeit begreiflich" hen, und fich "mit der Entfaltung der geistigen Idee in der fle beschäftigen." 1 Bei diefem ganz richtigen Standpunkt e er aber die Zeitabschnitte zur Grundlage nehmen muffen m in ihnen schreitet die Entwickelung des Weltgeiftes einher), fle nicht den Gattungen der Poeffe unterordnen follen: um nehr da die vorherrschende Ausbildung dieser verschiedenen tungen, wie er selbst bemerkt, sich (wenn auch nicht immer) den Zeiten richtet. 2 In der Folge hat er jene Behandlungst auf Beranlaffung einer brieflichen Erinnerung Sotho's (9) auch fallen laffen: und in dem zweiten Werke, das er nur für eine Compilation mit angemeffenerer Organisation

Rosenkranz: Geschichte der deutschen Poesse im Mittelalter, S. 4-7. Ebendaselbst, S. 94 (Rosenkranz: Handbuch einer allgemeinen See der Poesse, Th. I., S. xv1; Th. II., S. 215-216). ichelet G. d. Ph. II.

des Stoffs ausgibt, hiernach die Gattungen der Poeste zu Unter abtheilungen der Perioden in ihrer welthistorischen Bedeutung gemacht. Er nennt dieses Versahren den "Standpunkt der pie losophischen Geschichtsforschung:" die höchste Mothode, welche die rein chronologische und rein ästhetische verbinde. <sup>1</sup> Die Einkeitung zum ersten Werte enthält auch schäpenswerthe Ausführungen mancher Punkte der Segel'schen Aesthetik:

Schon vor Rofenkranz hatte Rötscher die von diesem wegegebene welthistorische Bedeutung der Poesse für einen bestimten Dichter in Anwendung gebracht, und 1827 in seiner Schift, "Meistaphanes und sein Zeitalter" Avistophanes nach Segel ab das sich Erfassen des geiechischen (namentlich des Athenischn) Geistes, in seinem Untergange dargestellt, und gezeigt, wie det tiesste Bewustesein der griechischen Gittlichkeit zugleich wit der Ironie über das schon eingebrochene Verderben in seinen Stüde gepaart sei. Dabei ist die philologische Seite höchst rühmlich wegelehrt ausgessihrt.

C. Dem Praktischen des Lebens und der künstlerischen Daustellung zugewandt, wohin die Aesthetik auch am ersten de Musweg bietet, erscheinen zunächst die mannigsaltigen Leisungs Mundts: theils seine mehr wissenschaftlichen Werke, wie "Bekunst der dentschen Prose. Mesthetisch, literargeschichtlich, gehlschlich" und "Dioskuren für Wissenschaft und Kunst.," 2 Weitheils seine Romane und Rovellen, worin er zuweilen Seschliche Gedanden in popularem Gewande einem größern Pustanz zugänglich macht, und sich bei meisterhaster Diction zu seine Schönheit der Darstellung erheben kann, jedoch nicht ohne die ein schneidender Misklang und ein unausgelöster Gegensal Warmonie des Ganzen zerstörn, oder sogan alte Poesse zulest worde Poesse der büsgerbichen Werhätnisse zerschelle. Ich würde Wertellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rofenkrang: Handbuch einer allgem. Geschichte der Poeffe, <sup>II.</sup> S. xrv (Th. II., S. 111), x111.

1

Balgac ber beutschen Dichtfunft nennen, an ben auch einzelne ier Gebanten ausbrücklich erinnern. - Ferner gehören hierher itho's "Borftubien für Leben und Kunft." Es ist im Ganein didaktischer Roman, dem zum Stützwenkt und Fortgang ensverhältniffe des Berfaffers dienen. Der Zweck ift gu geis , wie eine im Zwiespalt des Lebens ringende Individualität ch die Kunstanschauungen hindurch zur wahrhaft. philosophin Berfohnung gekommen fei: wogegen das nicht zu urgiren baß in der That der Berfasser den umgekehrten Weg geimen, und vielmehr erft den Aufschluffen, die die Begeliche losophie ihm gegeben, den mahrhaften Genuß und das Berdniß der Kunstwerke verdankte. Es follte damit wohl den jel'schen Gedanken Eingang bei einem gräßern Publicum ver= ifft werden, wiemohl diese Bermischung des Sachlichen und fonlichen die Klippe darbat, für eine populare Darftellung wissenschaftlich, und umgekehrt für eine wissenschaftliche zu ular zu werden. Aus der Zufälligkeit des Erlebten folgte ) nothwendig ein ausführlicheres Besprechen gewiffer Kunftete, während andere turzer behandelt oder fogar übergangen den; insofern ist also Hotho'n das Fragmentarische der stellung mit Unrecht zum Vorwurf gemacht worden. lich aber ift, um ein Ginzelnes herauszuhoben, die über ein itel der ganzen Darftellung einnehmende Beurtheilung des 1 Juan, mit welchem der Berfasser sich von Kindheit an fo beschäftigt haben will, daß er sich mit deffen Persönlichkeit ificirt dachte.

d. Was endlich die ästhetische Kritit betrifft, so hat ich er in seinen "Abhandlungen zur Philosophie der Kunst,", ein richtiges Bewustsein über den echten Standpunkt der kausgesprochen, indem er in der ersten Abhandlung, "Das ältniß der Philosophie der Kunst und der Kritik zum einen Kunstwerte," ihren Zweck darin sieht: "die großen Kunste in ihrer innern Vernünstigkeit, ihrer Sinheit von Gedankt

und Darfiellung, zu begreifen." ! Rur wo die Idee der Amf mit solder Klarheit hingestellt worden, als in der Hegelscha Soule, laffen fich die einzelnen Erfcheinungen genügend an de fem Makstab meffen. Wo finden sich ähnliche Beurtheilunge von Kunstwerken, oft bis in ihre einzelnsten Theile hinein, me die find, welche Rötscher in dem so eben erwähnten Buche übe König Lear, Gans über Hamlet, Hotho über Wilhelm Meifa Wanderjahre, und in verfchiedenen öffentlichen Blättern über im ganze Reihe von Kunstwerken gegeben haben? Ich erlaube m diesen Erscheinungen meinen Aussas De Sophoelei ingenii pie cipio, 1830, und den "Neber die Sixtinische Madonna," 1854 hinzuzufügen. Besonders in diesem Gebiete der Kunstritit zicht fich Sotho aus. Wenn Guttow ihn ein in der Kunft myflijch Gemuth nennt, so ift vielmehr sein Berdienft dies, die myfif Ziefe des Runftwerts mit der Virtuofität eines fichern Blich den Zag des befonnenen Bewußtseins herauffördern und zegin bern zu können. Und auch noch jest ift die äfthetische Kritik periodischen Zeitschriften fast ausschließlich in den Sanden ma auch der jüngern Mitglieder der Schule, oder wenigstens ich die nach dieser Seite fart hinneigen. Für diesen Punkt if Spftem schon Gemeingut der Zeit geworden, und wir mit hoffen, daß die andern Gebiete bald folgen werden.

5. Die Theologie widerstand dem Einflusse der Herfischen Lehre länger; anfänglich war die Zahl der Theologa, in sich zu derselben hielten, gering, fast nur Daub und Maniante, bis gegen 1830 der Kreis sich erweiterte, in welchem mi hie nur noch die Namen Rosentranz, Strauß, Vatte und Edman herauszuheben brauchen. So ist jest der Einsluß Segels an Theologie, wenn nicht umfassender, so doch durchgreisender, als die Nesthetit geworden, indem er sie, von der schmähligen Inhablosseit, in die sie durch die rationalistischen, exegetischen mit

<sup>\*</sup> Rötichers Abhandl. jur Phil. der Kunft, Borerinnerung, E. 11

orischen Theologen im Vereine gefallen war, wieder befreite, bem speculativen Inhalt der Religion in der Philosophie den einzigen Zusluchtsort eröffnete.

Daub (1836 mitten in seiner akabemischen Thatigkeit, wie es wünschte, gestorben), der mit der Entwickelung der Philohie weiter ging, und in jeder Gestalt derselben den driftlichen halt herauszufinden wußte, war zuerst Kantianer, und ein Ton Rantischen Systems summte, wie Rosenkranz 1 stch ausdrückt, ) in seinen spätern Schriften nach: Fichtianer war er in fei-Ratecetit, die fich dem Standpunkt des von Riethhammer Fichte redigirten Philosophischen Journals anschließt: dann de er Ihentitätsphilosoph, in seinen Schriften Theologumena, 6, und "Einleitung in bas Studium der driftlichen Dog= it," 1810, in denen er fich dem von Schelling und Begel usgegebenen Rritischen Journal, namentlich ben Segel'ichen andlungen deffelben, anlehnt. - An die theosophische Ratur= osophie knüpfte er im "Judas Ischariot" (1812 — 1816) an; sollte darin das Grundböse in seinem Princip als ein periches begreifen, gerieth aber dabei in das Abstruse. Studium der Begel'schen Logit bewogen, verwarf er feinen trigen Standpunkt und wollte die Theologie tiefer und all= jer mit Hegels Spftem vereinigen. Doch gehört er zu dem 1 der Schule, der vornehmlich in der Phanomenologie des es stecken blieb. Von seinem letten Standpunkte aus schrieb iter Anderem "Die dogmatische Theologie jegiger Zeit oder Selbstsucht in der Wiffenschaft des Glaubens und seiner Ar-." 1833, und die von Kröger auf Daubs Beranlaffung isgegebene Schrift: "Darstellung und Beurtheilung der Hyfen in Betreff der Willensfreiheit," 1834. Wenn Daub nicht ein wiffenschaftliches Ganzes mit vollendeter Klarheit

Erinnerungen an Carl Daub (1837), S. 4. — Diese Schrift ist für das Nächstfolgende benutt.

des Begriffs in der Theologie aufgestellt hat (wie er denn noch in seinen spätern Voelesungen über Dogmatit nur die Marheinetische zu Grunde legte), sondern mehr einer Periode des Stribut angehörte: so find doch seine Schriften, als die Keime einer num Theologie, deren Sotrates man ihn nennen kann, noch imme im höchsten Grade belehrend, und von der größten Wichtigkeit.

Richt eines feiner minbeften Berdienfte ift, für Darbeinde der Anftog gewesen zu fein, die neuere Theologie fester zu be gründen. Auch Marbeinete hat, wie Daub, mehrere Standpunk in der Philosophie durchlaufen, und fie auf seine frühern ticho geschichtlichen und dogmatischen Werke angewandt. Es befunk eben eine Bildsamkeit des Geiftes, nicht die zuerft empfangen Lehren der Jugend als die einzigen beizubehalten, sondern, il mit Aufopferung seiner frühern Ansichten, dem fich weiter m widelnden Geifte der Wiffenschaft nachzufolgen. Selbft die at Musgabe feiner Dogmatik (1819) war, ungeachtet der wit speculativen Clemente, die fie enthielt, doch meift noch in the sophisch = orthodoxem Sinne geschrieben, und mit Polemit eich die neuern Philosophien, 3. B. in Bezug auf beren Unfterlie keitslehre, verwoben. Seit Hegels Anwesenheit in Berlin bij aber eine Umwandlung feiner Dentart; er befreundete fich m mehr vollständig mit deffen Systeme. Und in der zweiten "mil nen ausgearbeiteten Ansgabe" seiner Dogmatik (1827) bu 6 zugleich ben Gipfel seiner schriftftellerifchen Thatigteit mill, wie ein neues Organon für die Theologie aufgestellt; fr wird eine der wichtigsten Quellen der folgenden Darftellung fie die Theil des Spstems abgeben. Marheinete geht darin schunkter auf den substantiellen Inhalt des Dogma los, "beugt es" (18 kann den Ausdruck L'Herminiers, ohne daß ein Tadel darin jugeben) "unter das unerbittliche Joch der Dialettit," und 14 fo beffen Vorfiellung in ihr felber zum Begriffe um, unbei mert um den fritischen Apparat, der daran hängt, und empirisch geschichtliche Form, in welcher es fich zuerft mit

we nennt Strauf! "das oberfte Fett des kirchlichen Dogma schöpfen." Freilich muß der später Gekommene mit minder ichtigen, wenn auch im höchsten Grade verdienstlichen Unterschungen sich begrügen, wenn die gewichtigsten bereits vorwegsnommen.

Son Rosentrang zog dies historische Element in bas ebiet det wiffenschaftlichen Betrachtung herein, und ftellte in iner "Enchtlopädie der theologischen Wiffenschaften," 1831, n vollftandiges Spftem ber deiftlichen Theologie auf, worin er ht nur Segels und feiner theologischen Rachfolger Principien folgte, fondern auch Schleitermachers Dogmatit und Encytlopädie n Seiten der Wiffenschaftlichteit der Darftellung anertennend raushob: und fo die Annäherung Begels und Schleiermachers, in ber ich schon öfters gesprochen, zuerft dunkel fühlte. 2 intheilung ber Biffenschaft, die er aufftellt, ift ganz begriffs= äßig: "1) Die speculative Theologie entwickelt bie Idee der riftlichen Religion, als der absoluten Religion, unabhängig in der Erscheinung" (hier folgt er in der Dogmatit besonders tarbeinete); "2) Die historische Theologie ist die Erkenntnis r an Raum und Zeit in die Endlichkeit entäußerten Idee ber soluten Religion; 3) Die prattische Theologie" vereint beibe tandpunkte, weil fie gwar die aus der Bergangenheit herkominde Geftalt ber unmittelbaren Gegenwart ift, aber zugleich die dieser Form existirende absolute Religion für die Zukunft forts den, und die Erscheinung der Religion dem in Gott ruhenben fich seienden Wesen derselben adäquat machen will. 3 - In t turz vorher, zu Anfange des Jahres 1831, herausgekommenen hrift "Die Raturreligion" betrachtet Rofentrang nicht die Raturigionen der gebildeten und historischen Rationen des Orients,

<sup>1</sup> Streitschriften, Heft III., S. 58 - 59.

<sup>2</sup> Rosenkranz: Encyklopädie der theologischen Wissenschaften, Borersterung, S. xxIII, xxv.

<sup>3</sup> Ebendaselbst, S. xxxiv; S. 329.

sondern nur die der wilden Bölker. Diese Schrift ift also infe fern als eine Einleitung und ein Worläufer des Abschnitts der Begel'schen Phanomenologie über Religion, ja selbft der Sigt. schen Religionsphilosophie anzusehen. "Ich habe," sagt er, "m erst die irdische Wurzel" der von Segel fogenannten "Ratmick gionen beleuchtet;" - obgleich Segel in feinen fpatern Borlefunga über Religionsphilosophie auch die Religion der Zauberei, it Rosenkranz hier als diese allgemeine Wurzel ansieht, in den Aris seiner Darstellung aufnahm. Naturreligion ist nach Rosenting "das niedrigste Stadium des Geistes innerhalb seiner hocken Bestimmtheit: biejenige Gestalt der Religion, welche dem Gen da angehört, wo er, im ersten Erwachen zu sich selbst, noch mit im Seift als solchem, oder im Bewußtsein feiner eigenen Raus, vielmehr noch außer sich in der Ratur selbst lebt." Und das it eben, wie Rosenkranz sehr richtig bemerkt, die Magie: "unmittel: bare Actionen, durch welche der Geift seinen Unterschied von da Natur realistrt." 1

Die historische Seite des Christenthums für sich matt Strauß zum Gegenstande der Betrachtung in seinem "Eth Jesu," 2 Bände, 1835—1836, das bald die zweite Answ Er strebte haupt erlebte, und jest schon der dritten bedarf. fächlich, den von Segel aufgestellten Gegenfat der unmittelber Vorstellung des Dogma und seines speculativen Gehalts genen zu bestimmen, und den historischen Ursprung von jener nahr Dabei ging er von dem Segel'schen Sage aus, M. weisen. indem die Facta im Leben Jesu durch den Glauben-auspiest wurden, das in der Weltgeschichte auftretende Bedürfnif 186 dem Inhalte des Chriftenthums mit Rothwendigkeit gewist Bestellungen der Gläubigen forderte, ohne daß damit über das impi risch Geschene das Mindeste ausgemacht werden könne. Be auch die ganz freizulaffende Kritik gegen das finnliche Factus

<sup>&#</sup>x27; Rosenkranz: Die Naturreligion, Borrede, G. 111, xvIII, vII; G. 54, C

einzuwenden habe (und hier faßt Strauf die ganze theologische Aritik und Exegese der Evangelien in seinem Werke zu einem Ganzen zusammen): so bleibe doch das psychologische Factum gewiß, -daß foldes geglaubt worden fei; und. das ift auch nach Begel wie das allein Interessante, so das allein zu Constatirende. Balt fich boch felbft Samann darauf angewiesen, die fünf Gerflenbrode, von denen Taufende gespeift wurden, in allegorifchem, Sinne zu deuten, ohne fich um das Factum zu bekummern! 1 Wie viel mehr wir, Philosophen einer neuen Gnofis! Und was verlieren wir, wenn uns Strauß in der Bervielfältigung ber Brode den Widerspruch ausweift, der darin läge, daß nicht nur Naturprocesse, wie das Wachsen und Reifen des Getreides, sondern auch Processe der Kunft, wie Mahlen und Backen, in diesem. Ru durchgemacht werden mußten? Die Ratur ift nicht die Welt des Wunders (fle ist prosaisch), sondern der Geift. Strauf bat daher recht, die Wunder in das psychologische Gebiet zu verlegen. Die ganze speculative Bedeutung der Lebensmomente Christi ift uns in der Schlufabhandlung des Straufischen Buche erhalten, und so dem driftlichen Dogma tein Saar getrümmt; sondern vielmehr ift es aus der Form der finnlichen Erscheinung in das Bebiet der allgemeinen Wirksamkeit des göttlichen Wesens erho-Worin besteht nun das Eigenthümliche jeder Religion? ben. Eben darin, diese ganz allgemeine Thatigkeit der Idee als in tiner bestimmten Zeit geschehen auszusprechen. Die Religion, insofern dies ihr Begriff ist, muß die Idee in einer diefen Bestalt versimulichen, welche nun die Bedeutung des existirenden Allgemeinen erhält. Das ift der mythische Charatter jeder Relision, oder, wenn der Ausdruck zu hart klingt, der symbolische; enn auf das Wort kann es uns nicht ankommen. Gine Reli= jion begreifen, wird immer nichts Anderes heißen können, als den nnersten Kern des Gedantens aus dieser finnlichen Hulle heraus-

<sup>&#</sup>x27; Siehe Oben, Th. I., S. 305 - 306.

Diefen spurbolischen Charafter auch in ber driftigen Meligion bestimmter herausgehoben zu haben, ist das große Bas bienst von Strauf. Es bleibt dabei immer noch unbenomma, bem Beforischen enger fich anguschließen, als Strauf es gethan; und er ift ja hierin seibst mit Zugeständniffen vorangegangn Wenn Rosenkrang Stoans den Borwurf macht, daß er Schlinmachern gefolgt sei, ' fo ift dies noch tein Aegungent gegen die Wahrheit feiner Behauptungen; es beweift nur abermals, baf die Bogel'ichen und Schleiermacher'ichen Refultate fo gar weit nicht aus einander liegen, wenn beide Manner auch von gan entgegengefesten Principien ausgingen. Der größte Bemtis ohn für die Unumflößlichkeit bes Straufischen Refultats ift, daß selbt feine entschiedensten Antipoden nicht umbin können, nicht im von dieser wiffenschaftlichen Erscheinung Rotiz zu nehmen, im born fogar von ihrem Ginftuffe angestedt zu werben. Reander nämlich, ber nicht, wie die Evangelische Richenzeitung, die bie testen Widersprüche ertragen will, um das Historische in seine Unerklärlichkeit für begeriflich zu halten, polemistet in seinen dem Straufifchen offenbar mit Abficht gegenübergestellten "Lebn Jefu" (1837) zwar überall gegen Strauß, und will ausbrücklich das Mathifche burch bas Geschichtliche verbrangen; boch vergif er, hinterher das Geschichtliche selbst in feiner reinen Facticität Ruch ihm ist das allein Feste die allgemeine Uchr zengung der Apostel; was bei Strauf das Psychologische ift. Die Thatfache der Simmelfahrt und übernatürlichen Erzeugung, M Reander, sei "etwas durch die Gefammtüberzeugung der Mit und burch ben Bufammenhang bes driftlichen Bewußtfeins Bet ausgesetes" (was Strauß Alles zugibt), "wenn sie gleich das specielle Thatsächliche nicht besonders hervorheben;" 2 - viel leicht weil sie es, als vom Geist erleuchtet, wie die Philosophen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenfrang: Kritit der Schleiermacher'schen Glaubenslehre, Rosent, S. xvп.

<sup>2</sup> Reander: Das Leben Jesn Christi, G. 656.

für gleichgültiger hielten. So wenig nun Rennder mit dem Shatfüchlichen zu Bande kommen kann, so wenig kann er die dasfelbe auflösende Straufische Dialektik abweisen; um es denuch
nicht aufzugeben, bleibt ihm also nur die Zustucht in ein jenseit
aller Wissenschaftlichkeit und Begreislichkeit sallendes Gebiet des
Slaubens übrig.

An Strauf schließt fich Watte an, der meine gegenwärtis gem Werte zu Grunde liegenden Bortesungen hörte. In seinem Werte "Die biblische Theologie," das mehrere Bande umfuffen foll, will er den gangen Inhalt der Bibel, sowohl des alten als des neuen Testaments, durch die perulative Dialettit geben laffen, um fo den wefentlichen Gedankengehalt von den Borftellungen zu schriden und innerlich zu begründen. In dem erften : Theile "Die Religion des alten Testaments nach den kanonischen Büchern entwickelt," 1835, thut er zunächft für diesen Theil ber Bibel, was Strauf für die Evangelien. Doch tritt nicht mehr die negative Kritit als die Hauptsache hervor; und während Strauf Alles auf Diefem Gebiete Geleiftete recapituliete, hat Batte viele ihrer Voraussezungen aufgenommen und nur erweitert und verftartt, die positive Seite ber Bermunftigleit des Gedankeninhalts der Bibel aber nicht blos ale Anhang ans Endr geworfen, sondern fle unmittelbar an den betreffenden Puntten hervorgehoben, und so zugleich apologetisch verfahren.

Erdmann endlich, ein Mann aus der rechten Seite bet Begel'schen Schule, hat in seinen "Borlesungen über Glauben und Wissen," 1837, die mehr in oratorisch biblischem Tone gehalten sind, den modernen Mysticismus nicht übel als den Standpunkt bezeichnet, "welcher den unerschütterlichen Glauben als einen gewaltsam hervorgebrachten besitzt." Erdmann geht überhaupt die verschiedenen untergeordneten Stusen des religiösen Bewußtseins (dessen Phänomenologie er gewissermaßen aufstellt)

<sup>1</sup> Erdmann: Borlesungen über Glauben und Biffen, G. 103.

durch; wobei das sich so nennende praktische Christenthum, Ras tionalismus, Supernaturalismus u. f. f. nicht vergeffen werden. Bo er nun aber gur bochften Spige bes religiöfen Bewuftfeins, ber speculativen Theologie oder Religionsphilolophie des Hegel's fchen Standpunkts kommt, die 'er unmittelbar aus der "pantheistischen Theologie des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls" Schleiermachers ableitet, weiß er zwar recht gut, daß nicht von der Positivität und dem Gegebensein eines historischen Slaubens ausgegangen werben darf. 1 Statt aber, wie Segel, die Wahr: beit erft in dem aufgehobenen Factum zu finden, behauptet er nielmehr, "daß die Form, in welcher die Wahrheit erscheinen muß, die Kacticität ift;" und da er die Widerspruche, welche bit Straufische Dialektik im Leben Jesu aufzeigte, nicht wegschaffen tann, fo wagt er ben Sat: "Die Wahrheit muß erscheinen in Form fich widersprechender Facta." Bon der Idee fällt er also wieder in die absolute Wahrheit des Worgestellten und einen theologischen Lockeanismus herab, indem er fagt: "Alles, was begriffen ift, beweift, daß es früher unmittelbar gewiß, erfahren Das würde aber geradezu beweisen, daß wer die Auferstehung nicht gesehen habe, sie auch nicht begreifen könne. Auch kehrt er, was er anfangs nicht Wort haben wollte, wieder zum Anfachen Glauben und der unmittelbaren Vorftellung des Anfangs zurück, wenn er auch durch die ganze Entwickelung des Wiffens hindurchgegangen zu sein meint: "Das Ende der Entwickelung ift nur der bestätigte, wieder hervorgebrachte Anfang, wie de Frucht des Baums wieder ein Samenkorn ift." Hegel, dem die Bild entnommen ift, will vielmehr, daß im Geifte nicht, wie in bem ewigen Einerlei der Ratur, blos der abstracte Anfang wieder hergestellt sei, sondern daß der Geist durch sein Thun etwas vor stch bringe. Selbst "die Mystit hat," nach Erdmann, "noch

<sup>&#</sup>x27; Erdmann: Vorlesungen über Glauben und Wiffen, G. 247, 253 – 256, 50 – 51, 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Evendaselbst, G. 38—39.

nicht Alles wiedererlangt, was dem unbefangenen Glauben ans gehört hat, ehe die Reflexion eintrat." Rur der speculativen Theologie also soll dies glücken können. Er nennt daher seine Untersuchung eine "Odyssee des religiösen Bewustseins, das den lockenden Sirenen, denen es vorbeischisste, entgangen, Lust hat, in der alten Heimath sich anzustedeln. Freilich, ist sie verlassen, so bedarf es vieler Jersahrten, um die treue Penelope wiederzussinden." Will man nun nicht beim Gegebenen der Borstellung siehen bleiben, sondern das Christenthum begreisen, so nennt er das "eine neue Welt, die man uns jest ankündigt, und die aus den Teilmmern des Christenthums die Strebepfeiler ihrer Tempel erheben will." Allerdings heißt, einen Standpunkt begreisen, die unmittelhare Bestimmtheit desselben verlassen, und sich über deusselben stellen.

6. Anlangend die Gefdichte der Philosophie, haben nach Segel Erdmann und Feuerbach die neuere Philosophie seit Cartestus zu bearbeiten angefangen, denen ich mich durch gegens wärtige Schrift anschließe. Auch Franzosen haben hierin Berbienftliches geleistet. Denn seitdem Coufin nach seinem ersten Aufent= palt in Berlin 1826 die Principien der Segel'schen Lehre, die wir, ). Henning, Hotho und ich, mit ihm spstematisch durchsprachen, rach Frankreich gebracht, und besonders mit Begels Anficht der Beschichte beim frangöfischen Publicum Antlang gefunden hatte, sörte die Begel'sche Philosophie auf, in die Grenzen Deutschlands ingeschloffen zu fein und erhielt einen europäischen Ruf. st eine der größten Berdienfte Coufins. Go hat ein aus Porugal flammender Baron Barchou de Penhoen eine Histoire e la philosophie allemande depuis Leibnitz jusqu'à Hégel, 836, in zwei Banden geschrieben. Wenn er auch nicht immer ie Quellen selbst, sondern manchmal die Spsteme nur aus der weiten Hand ftubirte, und hin und wieder sogar noch in ziemlich

<sup>1</sup> Erdmann: Borlesungen über Glauben und Biffen, G. 20, 274 - 276.

1

Kantische Werstellungsweisen zurücksällt: so hat er doch den Begiss der Geschichte der Philosophie, den ich noch ein Jahr früher, 1855 im derselben Speache in meiner Preisschrift Examen critique de l'ouvrage d'Aristote intitulé Métaphysique hingestellt hatte, gan richtig beschrieben und im Algemeinen ebenso in der Anwendung auf die einzelnen Systeme durchgesührt.

: Was einzelne Gestalten aus der Befchichte der Philosophi hetrifft, fo hat Sogel und feine Schule unter Anderem den Anfaf zu einer ganz weuen Auffassungeweife des Ariftotetes gegeben Bor gebn Jahren noch war es nur esvterische im Särsale einge folussen Lehre der Schute, daß Aristoteles den gangen Umfang des spoemlativen Wiffend, wie mir ihn in seiner Genesis duch die Dialettit der Mothode erringen, im mainen Befige ber w mittelbaren Genialität hatte. Das von Lode auf Rant und bis p Schleiermacher hemmter nachgefprodene Ariom, bag Ariftetels in unspecutativer Empiriter fei, der die finnliche Wahrnehmung pm Deincip der Erkenntnis mache, war fo allgemein und fast not kräftig geworden, dag Riemand auch nur den leifeften Zweift bagegen aufsteigen zu laffen wagte. Die erfte Schrift, meint Wissens, in welcher die neue Segel'sche Anflicht über den spen lativen Worth des Ariftoteles ausgesprochen wurde, ift meine ion ewähnte: Abhandlung: "Die Ethit des Arifiotoles in ihrem Bo hältwisse zum Systeme der Moval," 1827, deren Bereheidigungs des Ariftoteles gegen die Schleiermacher'schen Angriffe, alle aus de Gesichtspunkt floffen, jene fchiefe Auffaffungsweise von Mrifinkt abzuwenden und die tiefe speculativo Bodeutung seiner Anschu herauszuheben. Rirgend vielleicht hat die Schule so schnell 1164 Ausen gewirkt, als hier. Die Phitologen griffen ebenfalls jun for vernachläßigten Aristoteles, und sowohl Musgaben als Sorifi Die Mademit ton über Azistoteles erschienen in großer Anzahl. folde, auf Goleiermachers Borfchlag, tieß eine Gesammtansgek des Philosophen mit lateinischer Uebersetzung und Auszügen aus der griechischen Commentatoren veranstatten (1831 – 1836, 4 Bänk)

Die Gegner der Sogel'schen Schule wuften aber immer nech micht recht, wie umgehen mit Ariftoteles. Sie mußten mit in Das Lob einstimmen, konnten aber ebensowenig die hergebrechten Borstellungen ganz aufgeben: und so wurde das lärtheit schäelend, und die Erklärung schwankend. Won Werken aus der Schule selbst führe ich nur meine Ausgabe der Rikomachischen Sthik, 1829 au, deren zweiter Band, den lateinisthen Commentar enthaltend, 1835 erschien: und aus demselben Jahre Biefe's Schrift "Die Philosophie des Arikoteles, Erfer Band, Logik und Motaphysik." Während ich mich fast ausschließlich auf die Interprotation des philosophischen Gedantens beschräntte, berücksichtigte Biefe auch noch befonders ben philosophischen Sprachgebrauch und entwickelte ihn aus den Schristen bes Ariftoteles felber. Die Danstellung der Aristotetischen Logit und Metaphyst ist sehr dankenso werth. Doch wonn Biefe., meinen öffrnelichen Borträgen über bie Philesophie des Mristoteles folgend, die Stellung, die Hegel der Logit gab, anderte, und fie an die Spite bes ganzen Spftems sette: so ist nicht abzusehen, warmen er mir nur auf habem Wege nachtam. Denn obgleich er die Stellen, die ich in meinen Boriefungen durchnahm, und woraus ich die Bedeutung der Dialettik ils einer Methode und eines Wegs zur Metaphyste begründete, jang richtig auch in fein Wert aufgenommen und bemgemäß den Begriff der Dialettit angegeben hat: fo ftellt er fie doch nicht, pie er es von mir hörte, zwischen Logit und Metaphysik in die Ritte, sondern behandelt fie als Methodenlehre nach der Metahpfet. Wie kann man aber erft eine Wiffenschaft darftellen, und ann hinterher von ihrer Methode handeln? Diese Sonderbars eit läßt fich lediglich aus dem Triebe, irgend wie Eigenthüms iches und vom Empfangenen Abweichendes vorbringen zu woten, erklären.

Die Universalität und der europäische Ruf, den die Segel'sche Philosophie durch Cousin erhalten hatte, machte mir Muth, 834 mit zu dem von der Atademie der moralischen und politischen

1

Wiffenfcaften in Paris gestellten Preise über Aristoteles zu con curriren. Ich sab darin, wie ich in der Vorrede meiner Preise schrift fage, die Tendenz auch von Seiten der Franzosen, ihn bisherige bestimmte Richtung in der Philosophie zu verlaffen, mb auf diese Weise einer allgemeinen Philosophie den Weg zu bab nen, die das Refultat der Beftrebungen unferer Beit fein muf. Auch die neue Aufgabe für 1838, welche zum Thema den Inhalt der gegenwärtigen Schrift 1 hat, konnte einen Beweis hierzu lie fern. Der größte Anftog bei Lösung jener erften Frage war fin mich, daß, obgleich ich ber Untersuchung über Authenticität und Entstehung der Aristotelischen Metaphysit, so wie der Darstellung thres Inhalts die größte Ausführlichkeit widmete, 2 ich doch zulet, nach den unerläßlichen Forderungen der Aufgabe, welche zuglich den Einflug und das Werhältnig der Metaphhfit zur Philosophie unserer Zeit dargestellt wiffen wollte, auch mit meiner Philosophi herausruden mußte. Hier gerieth, wie behutsam ich auch aufrat Coufin, der in seinem Rapport (De la Métaphysique d'Aristote, 1835) bisher meiner Abhandlung unbedingt den Vorzug gegebn hatte, nun dennoch in Conflict mit mir, und vertheidigt de Empirismus gegen meine Angriffe. Auch meint er, ich hätte 🕸 kein Gewiffen daraus gemacht, den Aristoteles dem Magstabe "eines Shstems" zu unterwerfen. a "Doch concurriren hier," bevorme tete er, "weniger die Lehren, als die Talente." 4 Ich unterverf den Ariftoteles aber nur den Forderungen der absoluten Methok

Ich glaube durch sie den französischen Schriftstellern, die schwienen Preis bewerben wollen, hinlängliches Material dargeboten zu haben, mich selbst aber, wenn ich auch sonst manchen einladenden Veranlassungen plosgen geneigt wäre, durch diese Herausgabe davon ausgeschlossen zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Was Cousin auch in seinem Rapport an die Akademie, dessen mieder betressenden Theil der Herausgeber meiner Preisschrift vor derselben wieder abgedruckt hat, billigt (Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 55; Michelet: Examen critique de la Métaphysique d'Aristote, p. x11).

<sup>\*</sup> Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 84 — 89, 78 (p. xxv. xxx).

<sup>4</sup> Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 5.

1

sätte ich es nicht gethan, so wäre ich in den entgegengesetzten iehler eines Mitbewerbers, den Coufin gleichfalls tadelt, in den er Unbestimmtheit verfallen. 1 Richtsbestoweniger murde, wegen ieines Verstoffes gegen den Empirismus, den ich nur als Probe " Wahrheit gelten laffen wollte, 2 für diesen zweiten Theil der rage die Arbeit jenes Concurrenten, Ravaisson, vorgezogen, ad bei diesem Gleichgewichte beide Arbeiten getrönt. Go eben halte ich erft dies zweite Wert, welches der Verfasser aber inz umgearbeitet und weiter entwickelt hat; fo daß fatt einer bhandlung, wie er in der Worrede selbst fagt, jest zwei dicke ände daraus geworden find. Bis jest ift nur der erfte Band .837) erschienen, den ersten Theil der Frage enthaltend, für elche die von Coufin schon in seinem Rapport ihm vorgeworne Willtürlichteit und Unwahrscheinlichteit der Sppothesen 4 ir durch die größere Ausführlichkeit nur noch zugenommen zu iben scheint. Dabei bezieht er fich nunmehr öfter auf Behaups ngen, die ich aufgestellt oder doch weiter entwickelt habe, ohne if er ste indessen anders als durch ein "on" einführte.

Der Grund aber, weshalb ich von dieser kurzen Berührung r deutschen Philosophie mit der französischen gesprochen habe, der, daß sie zugleich den Unterschied Beider, und was die anzosen, namentlich Coufin, aus der deutschen Philosophie gesicht haben, in ein helles Licht sett. Coufin, bei allem specusiven Inhalt, den er von Segel aufnahm, ist doch über den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 117.

Michelet, Examen critique de la Métaphysique d'Aristote, 305—306: Si le résultat de nos pensées trouvé indépendamment l'expérience s'accorde avec ce que celle-ci nous présente, nous rons que nous n'avons été que les vases purs qui ont recueilli de la pensée absolue, sans l'avoir souillé de leurs substances restres. Si l'expérience nous désavoue, au contraire, nous avons stitué à la marche mesurée de la pensée absolue les saillies insidérées de l'imagination et de l'entendement humains.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ravaisson: Essai sur la Métaphysique d'Aristote, T. I, p. 1.

<sup>4</sup> Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 23. Michelet &. d. Ph. II.

psichologischen Standpunkt, und deffen Methode, die ihm w der schottischen Philosophie und Royer = Collards Lehren mo antleben, nicht hinaus; und icon Baricou de Penhoen, so wie Schelling, warfen ihm bies bor. Erfahren, Experimentum, wenn er auch von ihren höhern und höchsten Arten (beren a ganzer viere aufzählt 1) spricht, bleibt ihm immer bas Princh alles Erkennens. Man kann dies zugeben, erwiderte ich in ka Borrede zu meiner Preisschrift, wenn man die speculative Im und die dialektische Entwickelung ihrer Methode auch als in und zwar die höchfte Erfahrung behauptet. Go hat die Segelich Philosophie auch die Erfahrung mit fich verföhnt und zum Rem eines ihrer Principien erhoben: damit aber Die letten Gegensch zu denen die Geschichte der Philosophie fich zuspigte, ausgegline Sonft muß man es Coufin nicht verargen, wenn er die Ik der Verschmelzung aller Spfteme, um zum absoluten zu tomme Etletticismus genannt hat. Denn einmal unterscheidet a m organische Durchdringung der Spfleme, den Etletticismus, gout von ihrer blogen Vermischung, die er Sputretismus nennt; m dann, wie Hegel bemerkt, "in Frankreich, wo système mit Ein feitigkeit gleichbedeutend ift, und man einmal einen bestimmt Ramen haben muß, der am wenigsten spftematisch und verlieb tig klingt, mag man ihn ertragen." \* Rur batte Coufin if den Standpunkt, welchem sein Etlekticismus nachgemacht iff, # einseitiges Opftem - in seiner Oprache schlechthin un systèmefchelten follen.

Dieser kurze Ueberblick der Geschichte des absoluten Ibalik mus beweist, daß mehrere Segelianer (und ich meine hin ich blos Männer, wie Fichte und Weiße), die sich zu einem nalistischen Theismus hinneigen, die Trennungen der Resein noch nicht überwunden haben. Wobei es nur zu verwunden is

<sup>&#</sup>x27; Cousin: De la Métaphysique d'Aristote, p. 85-88 (p. xxxv-xxv11)

<sup>2</sup> Hegels Werte, Bd. XV., G. 33.

warum fle nicht auch formlich die Unerkennbarkeit Gottes aussprechen, bie fie doch ihrem Principe nach eigentlich annehmen muffen. Kant ist viel weiter, als diese Leute. Weil er Gott als das Ding = an = fich für unertennbar hielt, beschräntte er auch ganz confequent unsere ganze Ertenntnig auf bloge Erscheinungen. Jene wollen auch Gott in ein jenseitiges Anfich entruden, aber dennoch im geistigen und natürlichen Universum eine für uns seiende Offenbarung Gottes erblicen; so daß ihnen das Unspe= culativste begegnet, was es gibt, die bloße Erscheinungswelt zur göttlichen Substantialität zu erheben. Doch ift ein folches Ber= fahren leicht erklärlich; fie wollen an beiden Tafeln schwelgen, und hier wie dort Götterspeise genießen. Um nun den Segel's schen Standpunkt von den Schladen zu befreien, mit denen jene Anhänger ihn beflecten, und zugleich darzuthun, daß er nur in seiner gemuinen Geftalt, wie er hauptsächlich in den Schriften und nachgelaffenen Vorlesungen seines Urhebers niedergelegt ift, der Schlufstein des ganzen Gebäudes der Geschichte der Philo= ophie sein kann, bleibt uns nur noch eine gedrängte Darstellung effelben zu geben übrig, worin er fich zugleich als die höchste Spige der mit Kant begonnenen Revolution bekunden wird.

III. Die Darstellung des absoluten Idealismus wird erstens as Werden des absoluten Idealismus aus dem Schelling'schen stentitätsspsteme betrachten: zweitens die Erhebung des philosphirenden Subjects in den Standpunkt der Wissenschaft durch ie Phänomenologie des Geistes vornehmen: drittens die Encysopädie der philosophischen Wissenschaften, das ganze System des bsoluten Idealismus, entwickeln. — Zum Schlusse will ich die irobe und den Beweis des Systems liefern, indem ich in der hilosophie der Weltgeschichte zeige, wie es sich mit der sich itwickelnden Wirklichkeit identisch sest.

A. Das Werden des absoluten Idealismus. Wir iben hier zuerst den Begriff der Philosophie, dann die Hauptschaften über Natur, Staat und Religion anzugeben.

Unvolltommene Phile 1. Begriff der Philosophie. fophien gehören überhaupt dadurch, daß fie unvollkommen find, unmittelbar einer empirischen Rothwendigkeit an; und deswegn aus und an derfelben läßt fich die Seite ihrer Unvollkommenhit begreifen. Wenn aber das Absolute, wie seine Erscheinung, die Vernunft, ewig Ein und daffelbe ift (wie es denn ift): so but jede Vernunft, die fich auf fich selbst gerichtet und fich erkant hat, eine mahre Philosophie producirt, und sich die Aufgabe gelöst, welche, wie ihre Auflösung, zu allen Zeiten dieselbe ik Mas einer Philosophie eigenthümlich ift, kann eben darum, weil es eigenthümlich ift, nur zur Form des Spftems, nicht jun Wefen der Philosophie gehören. Das mahre Gigenthumliche einer Philosophie ist die interessante Individualität, in welcher die Vernunft aus dem Bauzeug eines besondern Zeitalters fich ein Gefialt organifirt hat. Entzweiung ift der Quell des Bedürfe niffes der Philosophie. Solche fest gewordene Gegensage von Vernunft und Sinnlichkeit, Intelligenz und Ratur, Subjectivität und Objectivität aufzuheben, ift das einzige Interfe der Wernunft. Für den Standpunkt der Entzweiung ift die de folute Synthese ein Jenseits, das ihren Bestimmtheiten entgegen gesetzte Unbestimmte und Gestaltlose. Das Absolute ift die Radt, und das Licht junger als fle, und der Unterschied Beider, so wir das Heraustreten des Lichts aus der Racht, eine absolute Die ferenz: das Richts das Erfte, woraus alles Sein, alle Manny Die Aufgabe Mt faltigkeit des Endlichen hervorgegangen ift. Philosophie besteht aber darin, diese Voraussen zu vereinen. das Sein in das Richtsein als Werden, die Entzweiung in das Absolute als dessen Erscheinung, das Endliche in das Unendlick als Leben zu fegen. 1

Das Instrument des Philosophirens ist die Refler rion als Vernunft. In ihrem Geschäft, als Speculation

<sup>1</sup> Begels Werte, Bd. I., S. 5, 169-172, 174, 177.

nit der absoluten Anschauung synthesirt, stellt fie fich als Rraft es negativen Absoluten, damit als absolutes Regiren und zu= gleich als Kraft des Segens der entgegengesetten objectiven und ubjectiven Totalität dar. Sie vernichtet Beide in ihrer Gelbfi= ländigkeit, indem fie Beide vereinigt; in dieser Bereinigung iefteben zugleich Beide, aber nur insofern fie in dem Abfoluten, . h. als Identität gesetzt find. Die Ratur der Unendlichteit d. h. eben nach Segels frühester Terminologie: der Restexion), vie sie das Princip der Bewegung und der Veränderung ift, so ft ihr Wesen selbst nichts Anderes, als das unvermittelte Gegen= heil seiner selbst zu sein (von welchem Verfahren Segel, auch don den Ausdruck Dialektik gebraucht). Rur insofern die-Reflexion Beziehung aufs Absolute hat, ift sie Vernunft, und hre That ein Wiffen. Durch diese Beziehung vergeht aber ihr Bert, und nur die Beziehung besteht, und ift die einzige Reaität der Erkenntniß; es gibt deswegen keine Wahrheit der iso= rten Restexion, des reinen Denkens, als die ihres Vernichtens. Dies Werhältniß oder Beziehung der Beschränktheit auf das Ab= olute, in welcher Beziehung nur die Entgegensegung im Bewußtin, hingegen über die Identität eine völlige Bewußtlofigteit orhanden ift, heißt Glaube. Die unmittelbare Gewißheit des Haubens, von der, als dem Letten und Höchsten des Bewußt= ins, so viel gesprochen worden ift, ift nichts, als die Identifät lbst: die Vernunft, die sich aber nicht erkennt, sondern vom bewußtsein der Entgegenseyung begleitet ift. Insofern die Spe= ilation von der Seite der blogen Reflexion angesehen wird, ischeint die absolute Identität in Synthesen Entgegengesetzter, lso in Antinomien. Außer dieser negativen Seite hat das Biffen eine positive Seite, nämlich die Anschauung. Das trans= endentale Wiffen vereinigt Beides, Reflexion und Anschauung;

<sup>1</sup> Segel nimmt davon den Ausgangspunkt, worein Schelling und seine gten Anhänger, als in den Gipfel ihrer Anstrengungen, enden.

es ift Begriff und Sein zugleich. Im philosophischen Bifen if das Angeschaute eine Thätigkeit der Intelligenz und der Rain, des Bewußtseins und des Bewußtlosen zugleich. In der Selbs: production der Bernunft gestaltet fich bas Absolute in eine of jective Totalität, die ein in fich felbft getragenes und vollendets Ganze ift. Es ift nur Gine Philosophie, und Gine Wissenschaft der Philosophie. Was ihr verschiedene philosophische Wiffaschaften nennt, find nur Darstellungen des Einen und ungeiheil ten Ganzen der Philosophie unter verfchiedenen ideellen Befin mungen, oder, daß ich gleich ben bekannten Ausdruck brauch, in unterschiedenen Potenzen. Im reinften gibt fich die wollt spnthetisch noch analytisch zu nemende Dethode be Spftems, wenn fie als eine Entwickelung der Vermuft ftbf erscheint, welche die Emanation ihrer Erscheinung, als eine Du plicitat, nicht in fich immer wieder zurückruft (hiermit vernichtt ste dieselbe nur): sondern sich in ihr zu einer durch jene Duplick tät bedingten Identität construirt, diese relative Identität wiede fich entgegensest; so daß das System bis zur vollendeten de jectiven Totalität fortgeht, fie mit der entgegenstehenden subjet tiven zur unendlichen Weltanschauung vereinigt, deren Epor fion fich damit zugleich in die reichste und einfachte Identität contrahirt hat. \*

Rur in realer Entgegensetung kann das Absolute sich is der Form des Subjects oder Objects setzen. Sierin besteht allen die wahre Identität, daß Beide ein Subject Dbject sind, sie gugleich die wahre Entgegensetung, deren ste fähig sind. (Sub nicht Beide Subject Dbject, so ist die Entgegensetung ibeell, und das Princip der Identität formal.) Iedes für sich ist und mehr fähig, der Gegenstand einer besondern Wissenschaft zu sin. Um der wahren Identität willen, in welche Subject und Objest

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werke, Bd. I., S. 178, 180, 344 (366 — 367), 182, 185, 194 — 195, 199, 299, 200.

gefett, nämlich indem Beide Subject = Object find, und weil ihre Entgegensetung daher eine reelle (— hier noch meist die jöhere Kategorie —), also Eins ins Andere überzugehen fähig st, ist der verschiedene Standpunkt beider Wissenschaften kein vidersprechender. Insosern Beide Wissenschaften des Absoluten und ihre Entgegensetung eine reelle ist, hängen sie als Pole der Indisserenz in dieser selbst zusammen; sie selbst sind die Linien, velche den Pol mit dem Mittelpunkt verknüpsen. Aber dieser Kittelpunkt ist selbst ein gedoppelter, ein Mal Identität, das indere Mal Totalität; und insosern erscheinen beide Wissenschafsen als der Fortgang der Entwickelung oder Selbstconstruction er Identität zur Totalität.

2. Die Ratur. Es gibt teinen höhern und reinern Ausrud der Bernunft, keinen der philosophischen Betrachtung murigern Gegenstand, als das lebende Wesen (animali illo), welches pir das Sonnenshftem nennen. Centrifugal= und Cen= ripetal = Praft find zwar an der Materie unterschieden, aben aber ihre gemeinschaftliche Bedingung in der Schwere, velche zugleich ihre Identität selber ift. Diese Kräfte sind der Naterie inwohnend, und machen ihre Natur aus, die ein im= nanentes und inneres Princip entgegengesetter Kräfte ist; das Irincip der Identität sett in sich selbst die Differenz. Die Schwere onstituirt die Materie; denn diese ist nichts Anderes, als die bjeetiv gewordene Schwere. Eine und dieselbe schwere Materie, ie fich felbst in ihre Pole dirimirt, bildet die Linie der Cohä= ion. Das Sonnenspftem, welches eine folde Linie ausdrückt, t darum vortrefflicher als alles Andere, weil alle Körper des-Iben, während hier die Cohafionslinie zerbrochen ift, einen Ibftständigern Schwerpuntt und größere Unabhängigteit von der Schwere besitzen, dennoch aber nicht durch Zufall-aus dem unend= den Raume in die Rähe der Sonne gelangt, sondern mit ihr

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werke, Bd. I., S. 255 — 257, 268.

ein ursprüngliches System bildend, durch die wahre Cohäsisnte traft bald zusammengehalten, bald abgestoßen werden. 1

Raum und Beit find die Elemente der Materie; biefe ift aber nicht aus ihnen zufammengefest, sondern vielmehr if Princip. Wird die Materie nur als erfüllter Raum gedacht, fo ermangelt sie der Form, und ist nichts Anderes, als der abstact Begriff des Objectiven. Zum realen Begriff der Materie gehot, daß fle auch unter der entgegengesetzten Form der Subjectivität oder des Denkens (mentis) gesetzt werde. Diese auf den Ram bezogene Abstraction vom Raume ift der Punkt: oder, untr der ihm eigenthümlichen Form der Differenz geset, die Beit Im Begriff der Materie, als des erfüllten und deshalb ruhm den Raums, liegt der obzwar ganz negative und leere Begrif eines Widerstandes gegen eine andere nach demfelben Ort i strebende Materie. Durch den erfüllten Raum ist jedes Princh der Veränderung und des Widerstandes ausgeschlosse, muß also anderswoher geholt werden. Aus der innern m ursprünglichen Identität und Differenz jener entgegengeschin Kräfte ergibt fich die Nothwendigkeit der Veränderung und in Bewegung. Denn die Beränderung ift nichts Anderes, & die ewige Widerherstellung der Identität aus der Differm m eine neue Erzeugung der Differenz: d. i. Contraction Expansion. Die eine diefer Kräfte - bas Denten -, with indem sie von dem Raume abstrahirt, sich selbst producirt, if it Zeit; bezieht fie diese ihre Gelbsterzeugung auf den Rann, fo bildet fie die Linie. Durch die Linie erzeugt fich das Dukn in subjectiver Form, und bleibt in fich eingeschloffen: die 1015 endete und natürliche Form gibt es sich aber, wenn es in fin Entgegengesetztes, den Raum, übergeht, und die Fläche billet. die, weil wir keine andere Differenz, als die des Denkens w der Ausdehnung, gesetzt haben, das Quadrat ift, die mehr

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werke, Bd. XVI., S. 3, 9, 19-21.

objective Gestalt des Dentens. Das Product dagegen, was zur natura naturata gehört, ist der Eubus. Denn wenn der Raum, gänzlich vom Denten abstrahirend, sich selber producirt, so entstehen drei Dimenstonen; der werdende Körper ist das Quadrat, der seiende der Eubus. Da die Linie das blos subjective, jeder objectiven Form ermangelnde Verhältnis von einander getrennster Körper ist: so verwandeln sie dieselbe, wenn sie diesen ihren Unterschied durch den Fall des Einen Körpers in den andern ausheben und so ihre Einheit setzen, ins Quadrat. Das Gesetz des Falls ist also das Verhältnis des Quadrats der Entsernungen, oder die Verwandlung der Linie ins Quadrat.

Werden nun beide Rörper nicht real eins, wie beim freien Fall, sondern auf ideelle Weise, so geschieht dies durch die Kreisbewegung. Im Fall wird die Wurzel des Quadrats durch eine Linie ausgebruckt, beren Größe einer willfürlichen Zeiteinbeit entspricht. In der Kreisbewegung aber, wo nur ein ibealer Rörper erzeugt wird, bleibt der Unterschied der Rörper und folglich auch des Raums und der Beit einerseits als der Gegensat der Umlaufszeit und der Entfernung der Körper zwar bestehen: ebenso ift jedoch auch die Umlaufszeit mit dem durchlaufenen Raume, welcher einen Winkel mit der Entfernung macht, zu vergleichen; und diese Spnthese, welche die Größe der Bewegung hervorbringt, ift selbst ein Quadrat. Die zwei Elemente also, aus welchen das ganze Verhältniß der um einander fich bewegenden Körper entspringt, find die Linie der Entfernung und das Quabrat der Bewegung; so daß die Größe des aus diesen beiden Elementen resultirenden Ganzen der Cubus oder der Rörper sein wird. Und da die Schwere immer eine und dieselbe ift, so ift bei allen Planeten der Cubus derselbe; woraus sich jenes berühmte Reppler'sche Gesetz leicht ableiten läßt. Rur aus dem Ge= fagten, nicht auf mathematische Weise, laffen fich diese Gefete

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werte, Bd. XVI., S. 23-25.

beweifen. — Da die Ratur das Styftem ber himmlischen Köchn micht in eine Maffe zusammenfallen und zum traurigen Loose be natura naturata herunterbringen laffen, sondern zum lebendign Ausbruck und Abbild der Wernunft machen wollte: so wird is Quadrat burch eine trummlinigte Bewegung hervorgebracht, dem Kraft aber keinesmeges in die Indifferenz aller Diameter ist formalen Cirtels (was Schelling 1 gerade für die book Bollendung hielt) fich verliert, sondern sich als die Polatiki einer langsamern auch beschleunigten Bewegung darfiellt. Porihelium, wo die Kraft der Sonne den Sukminationspunk erreicht, fängt die Bewegung an, wieder langfamer zu werden: im Aphelium, wo die Rraft des Planeten die stäebste ift, be schleuwigt fich die Bewegung wieder. Muf diese Weise allein tommen wir zur Ellipticität der Babnen. 2 Schelling id in feiner Reuen Zeitschrift und dem Bruno nichts weiter geibu, als diese Segel'schen Deductionen der Repplerischen Analogun ausführlicher vorzutragen und vollständiger zu entwickeln: dann auch andere Raturftufen unerörtert gelaffen.

2. Urber Staat und Sittlichteit ist Segel schon hin vom Standpunkt der Naturphilosophie am Unabhängigken: Di Wallendung der Wissenschaft ersordert, daß ebensowohl die Mostumung und das Bild mit dem Logischen vereinigt und in das vein Ideelle ausgenommen sei, als daß der abgesondern, obzwar wahrhaften Wissenschaft ühre Einzelnheit genommen, und ihr Princip nach seinem höhern Zusammenhang und Nothwender keit erkannt, und eben dadurch selbst vollkammen befreit werk. Zunächst widerlegt Segel nun die "beiden unechten Arten der wissenschaftlichen Behandlung des Naturrechts," die er so chardterissen, das "das Princip der Einen Verhältnisse und Vermissehungen der empirischen Anschaung und des Augemeinen" –

<sup>&#</sup>x27; Siehe Oben, S. 316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hegels Werke, Bd. XVI., S. 25 - 27.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ebendaselbst, Bd. I., S. 324.

Segel: Ueber die miffanschaftl. Behandlungserten bes Naturrechts. And ie der "Gelbsterhaltungstrieb, Gefelligkeit und dergleichen" —: bas der andern aber absoluter Gegensat und absolute Allgemeinit ist," worunter er hier noch die Restexion versieht, die exich: im Schelling'scher Sprache, den Begriff nennt...1 Bit trachten (heißt es), wie die empirische Wiffonschaft der aus der ernunft abstammenden Forderung der absoluten Einheit Genüge un wird. Jenes an fich feiende Ideal, worin das, was so rgefähr für willtürlich und zufällig gilt, verwischt, und des tannigfaltigen die geringsto nöthige Menge gesetzt wird, ift für e Empirie im Physischen, so wie im Sittlichen, das Chans: is im Lettern bald mehr unter dem Bild des Sein ducch hantaffe als Raturzustand, bald mehr unter der Form der Löglichkeit und der Abstraction als Natur und Bestimmung des Lenschen vorgesiellt wird. Wenn die unter dem Ramen der besellschaft und des Staats gesetzte Einheit auch von Gott ihren nmittelbaren Ursprung erhaltend vorgestellt wird, und die Mastät der oberften Gewalt als sein Abglanz und in sich göttlich kannt wird: so ist doch das Göttliche der Vereinigung ein eußeres für die vereinigten Bielen, welche mit demfelben mur n Verhältniß der Herrschaft gesetzt werden müssen. Der Raturistand und die den Individuen fremde und darum selbst einzelne nd besondere Majestät und Göttlichkeit des Ganzen des Rechtsskandes find die Formen, in welchen die zerspitterten Momente er organischen Sittlickeit verkehrt find. Die absolute Idee der sittlichkeit enthält dagegen den Naturstand und die Majestät ls schlechthin identisch, indem die lettere selbst nichts Anderes, s die absolute sittliche Natur ist, und an keinen Werlust der bsoluten Freiheit, welche man unter der natürlichen Freiheit ver= then müßte, oder ein Aufgeben der fittlichen Ratur durch das

Degels Werke, Bd. I., S. 327—328. — Vergleiche über diese und idere Abweichungen der frühern Ausdrucksweise Hegels von der spätern ad ihr Verhältniß zur Schelling'schen meine "Einleitung in Hegels philosphische Abhandlungen: "S. xLVI-L.

Reellsein der Majestät gedacht werden kann. Das Einssein mit dem allgemeinen Willen muß als innere absolute Majestät auf gesast und gesetz sein. Die allgemeine Freiheit Aller und die Freiheit der Einzelnen, sede für sich getrennt gesetzt, ist auc Abstraction ohne Realität. 1

Die absolute sttliche Totalität ift nichts Anderes, als in Wolt. Rach der absoluten Rothwendigkeit des Sittlichen bila zwei Stände, webon ber Eine als Stand der Freien, de Individuum der absoluten Sittlichkeit, deffen Organe die ein zelnen Individurn find: und das von Seiten seiner Indifferen betrachtet der absolute lebendige Beift, von Seiten seiner Ob jectivität die lebendige Bewegung und der göttliche Selbfigent diefes Ganzen in der Totalität der Individuen als seiner Glieder ift; deffen formale und negative Seite aber ebenso die abse lute fein muß, nämlich Arbeit, bie nicht auf bas Bernichten einzelner Bestimmtheiten geht, sondern auf den Tod, — oder als absolute formale Tugend, welche die Tapferteit ift, — m deren Product ebenso nichts Einzelnes, sondern das Sein w die Erhaltung des Ganzen der stitlichen Organisation ift. Da andere Stand ift der der nicht-Freien, welcher in der Diffe renz des Bedürfniffes und der Arbeit, und im Rechte und de Gerechtigkeit des Befiges und Gigenthumes ift, deffen Arbeit auf die Einzelnheit geht, und also die Gefahr des Todes nicht in sich schließt: das System der allgemeinen gegenseitigen 🦫 bangigkeit in Ansehung der physischen Bedürfnisse und der Iden und Anhäufung für dieselben, und — dieses als Wissenschaft das System der sogenannten politischen Dekonomie. Da dritte Stand hat, in der Robbeit seiner nicht bilbenden Arbeit, nur mit der Erde als Element zu thun: seine Arbeit hat de Sanze des Bedürfnisses im unmittelbaren Object ohne Zwischen glieder vor fich, ift also selbst eine gediegene Totalität und

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werke, Bd. I., S. 331, 333 - 334, 337 - 338, 362, 35.

Hegel: Ueber die wiffenschaftl: Behandlungsarten des Naturrechts. 701

Indisferenz wie ein Element; hiermit erhält er sich außer der Disserenz des Verstandes des zweiten Standes, seine Leiber und einen Seist in der Möglichkeit formeller absoluter Sittlichkeit, er Tapserkeit und eines gewaltsamen Todes, vermag also den esten Stand nach der Masse und dem elementarischen Wesen zu ermehren. In der spätern Rechtsphilosophie deducirte Segel ie allgemeine Militairpslichtigkeit, die seither in Preußen einsesührt worden war, ebenso als das Vernünstige.

Aber bas Werhältniß deffen, was seinen Geift nicht in fich ibft hat, zu der abfolut selbstftändigen Individualität vermag iner Form nach ein gedoppeltes zu fein: nämlich entweder ein Berhältniß der Individuen dieses Standes als besondern zu den Individuen des erfien als befondern; oder von Allgemeinem zu Illgemeinem. Jenes Verhältniß der Sklaverei ift in der empis ischen Erscheinung ber Universalität des römischen Reichs von :lbft verschwunden. In dem Berlufte der absaluten Sittlickteit nd mit der Erniedrigung des erften Standes, indem das Princip er formellen Ginheit und der Gleichheit geltend werden mußte, at es überhaupt den innern mahrhaften Unterschied der Stände ufgehoben, und den zweiten Stand zum alleinigen Bolt gemacht. Nit diesem allgemeinen Privatleben ist unmittelbar das formale techtsverhältniß, welches das Einzelnstein fixirt und absolut fest, orhanden; und es hat fich auch die vollständigste Ausbildung er auf daffelbe fich beziehenden Gesetzgebung aus einer folchen serdorbenheit und universellen Erniedrigung gebildet und ent= idelt. — Der Weltgeift hat in jeder Gestalt sein bumpferes der entwickelteres, aber absolutes Gelbftgefühl, und in jedem folte, unter jedem Sanzen von Sitten und Gefegen fein Wefen, nd seiner selbst genossen. Das Bewußtsein, das im Geset ift, at ein großes Gewicht über das Bewußtlofe des neu aufstrebenden

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. I., S. 372, 380 — 381 (373 — 374).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. VIII., S. 420.

Bebens; indem aber die neue Sitte ebenso anfängt, sich in Ge keinen auszusassen, so muß schlochthin ein innerer Widerspruch in Sesese unter sich harvordommen. So können in einem ausgelösen Wolke, wie z. B. im deutschen allerdings, die Sesese Wahcht zu haben scheinen, wenn man nicht unterscheidet, ob sie Gesese des Regativen und der Trennung, aber Gesese des wahren Positiven und der Einheit sind.

Kür die hohe Idee ver absoluten Sittlichteit maß die Philosophi auch die schönfte Gestalt externen. Durch die aufgehobene Bemis schung ber Principien, und die constituirte und bewußte Sondenn :derfelben, erhält fedes sein Recht; und es ist allein dasimist p Stande gebracht, mas sein foll, die Realität der Sittlichtit di absaluter Indifferenz, und zugleich eben derseihen als des min Berhältniffes im bestehenden Gegensatze. In der absoluten Ell tichteit ist die absolute Form mit der absoluten Substanj of :Wahrhafteste verbunden; so sind in dem Systeme der Sittlisteit Die absoluten Judividuen in die Allgemeinheit vollkommen pie mengeeint. Die Sittlichkeit des Einzelwen ist ein Pulsschlag ist ganzen Systems, und felbst bas ganze System. Die Erzichus ist das Werden der Sittlickeit, das Bezwingen des Subjection, baf es, an ber Bruft der allgemeinen Sittlichkeit geträntt, den allgemeinen Geift übergeht, der also als Gott des Bolk augeschaut und angebetet werden muß. Da die absolute Ide Ko selbst absolute Anschauung ist, so ist mit ihrer Construit unmittelbar auch die reinste und freieste Individualität besimt, in welcher der Geist sich selbst vollkommen objectiv in stan Gestalt anschaut, und ganz, ohne Rücktehr zu sich aus ke Anschauung, sondern unmittelbar, die Anschauung felbft als fi felbst erdennt, und eben dadurch absoluter Geift und volltomus Sittlichkeit ift. Deswegen, wenn das Absolute bas if, das sich selbst anschaut, und zwar als sich selbst, und jene abseit

<sup>1</sup> Hegels Werke, Bd. I., S. 382-384; 415, 418, 420.

Hegel: Verhältnis der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt. 703

lnschanung und bieses Gelbsterkennen, jene unendliche Expanion und diefes unendliche Zurücknehmen derfelben in sta selbst, plechthin eins ist: so ist, wenn Beides als Attribute reall sind, er Geift höher, ats die Ratur. (Was Schelling feitbem n Gegenfate seiner frühern Behauptungen, nach weichen icher dol gleichen Werth haben folkte, unter Anderem aufnahm.) Denn enn diese das absolute Selbstanschauen, und die Wirklichteit der nendlich differenzirten Vermittelung und Entfaltung ist: so ift er Geist, der das Anschauen seiner als seiner selbst oder das bsolute Erkennen ift, in dem Zwrücknehmen des Universums in ch felbst, sowohl die aus einander geworfene Zotalität diefer Sielheit, über welche er übergreift, als auch die absolute dealität derselben, in der er dies Außereinander vernichtet, und r sich als den unvermittelten Einheitspunkt des unendlichen degriffs reflectirt. 1 Hier wird es klar, wie Begel mit der Schelling'schen Naturphilosophie gebrochen hat, und der Bliz ner neuen Geistesphilosophie in fle eingefclagen ift.

4. So fiellt er endlich, obgleich er das Identitätsspftem nur i vertheidigen scheint, eine ganz neue Ansicht über Religion is: Der Punkt, über den Manche bisher nicht hinaus können, (um es aufs Kürzeste zu fagen), die unbedingte Forderung, as Absolute außer sich zu haben, oder umgekehrt, das ch außer dem Absoluten zu halten: unmöglich also auch, is in der Zeit eine Ewigkeit sei, und das Endliche sich die nendlichkeit voraus nehme. Die Wirkung des Ehristen-ums, das die ganze Eultur der spätern Welt allgebietend stimmte, ist die Aufnahme des Absoluten in die innerste Subtivität. Was bleibt, ist nur, was alle Entzweiung aushebt; nu nur dieses ist wahrhaft eins und unwandelbar dasselbe. nzig aus diesem kann sich ein wahres Universum des Wissens, ie Alles besassende Gestaltung entwickeln. Nur was aus der

<sup>1</sup> Degels Werte, Bb. I., S. 422-423 (386, 394-396, 399-400).

absoluten Einheit des Unendlichen und Endlichen hervorgeht, it unmittelbar durch sich selbst der symbolischen Darstellung sahr sohig also auch dessen, wohin jede wahre Philosophie strik, in der Religion objectiv, ein ewiger Quell neuer Anschaum, und ein allgemeiner Typus alles desjenigen zu werden, wei das menschliche Handeln die Harmonie des Universums ausperücken und abzubilden bestrebt ist. Das wahre Wissen ist nicht ohne die vollendete Einbildung oder Anslosung des Besondern in Allgemeinen, d. h. ohne die stitliche Reinheit der Seele. sie wiederum ist die wahre, nicht blos negative Sittlichkeit nicht ohne das die Seele in der Ideenwelt einheimisch und in ihr wie in ihrem Eigenthum sei. Die Sittlichkeit, welche vom Intlikertualen sich trennt, ist nothwendig leer; denn nur aus diesen nimmt sie den Stoff ihres Handelns. 1

Es ift uns unmöglich, Religion als solche ohne historik Beziehung zu denten; und es wird darin nichts Befrembente fein, wenn man fich überhaupt gewöhnt bat, das Siftorische us dem Gefichtspunkt höherer Begriffe anzusehen. Der Reim M Christenthums war das Gefühl einer Entzweitung der Well mi Gott; seine Richtung war die Versöhnung mit Gott, nicht but eine Erhebung der Endlichkeit zur Unendlichkeit, fondern bui eine Endlichwerdung des Unendlichen, durch ein Menschmitt Gottes. Wir können diesen auf das Anschauen des Unendlicha im Endlichen gerichteten Sinn allgemein Mbflicismus nemt Den höchsten Puntt des Gegensages mit dem Seidenthum =4 die Mpflit im Christenthum. In demfelben ift die esotiisk Religion felbft die öffentliche, und umgekehrt: dagegen ein greff Theil der Vorstellungen in den Mysterien der Heiden selbst myte scher Ratur war. Die bestimmte Entgegensetzung des Christe thums und Heidenthums verstattet uns, dieselben als zwei cie ander entgegenstehende Einheiten zu betrachten, die fich nur duch

<sup>&#</sup>x27; Hegels Werte, Bb. I., S. 302 - 303 (307), 309, 317 - 318.

Begel: Berhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt. 705 e Richtung von einander unterscheiben. Die Ginheit des Lettern ir die unmittelbare Göttlickeit des Ratürlichen, die absolute ifnahme oder Einbildung des Endlichen ins Unendliche. Faßt an die griechische Mythologie von der endlichen Seite auf, so icheint fie durchaus blos als ein Schematismus des Endlichen er der Natur: nur in der Einheit, die fie in der Unterordnung iter die Endlichkeit gleichwohl erreicht hat, ift fle symbolisch. er Charakter des Christenthums, von der Seite des Unend= ben aufgefaßt, ift der Charatter der Reflexion; seine Ginheit Einbildung des Unendlichen ins Endliche, Anschauung des öttlichen im Ratürlichen. Das Beidenthum fieht unmittelbar in m Göttlichen und den geiftigen Urbildern das Ratürliche: das hristenthum sieht durch die Natur, als den unendlichen Leib Gottes, s in das Innerste und den Geist Gottes. Daß die Aufgabe des hristenthums in einer größern Ferne liegt, und ihre Auflösung eine ibestimmbare Zeit zu fordern scheint, liegt schon in ihrer Natur. ie Ginheit, welche der griechischen Mythologie zu Grunde liegt, nn als eine noch unaufgehobene Identität angesehen werden. ie Aufgabe des Christenthums fest die absolute Trennung schon raus; das Endliche in der Unendlickeit ist das Angeborene. 'zie überhaupt alle Entgegengesetzte aufhören, es zu sein, so wie des für sich in sich absolut ist: so ist nicht zu zweifeln, daß ich in der Richtung, die dem Christenthum vorgeschrieben ift, e andere Einheit, welche die der Aufnahme des Unendlichen s Endliche ift, fich in die Seiterkeit und Schonheit der griechi= jen Religion verklären könne. Das Christenthum als Gegensat t nur der Weg zur Vollendung, in der Vollendung selbst hebt i fich als Entgegengesetztes auf; dann ift der Himmel wahr= ift wiedergewonnen, und das absolute Evangelium der Ver= hnung der Welt mit Gott verkundet, indem die zeitlichen und os äußern Kormen des Chriftenthums zerfallen und verschwinden. ufer Heidenthum und Christenthum ift nichts, als die Beiden meinschaftliche Absolutheit. Die neue Religion — die schon fich 45 Michelet G. d. Ph. II.

Ï

in einzelnen Offenbarungen 1 verkündet —, welche Zurücksuhrung auf das erste Mysterium des Christenthums und Vollendung det selben ist, wird in der Wiedergeburt der Natur zum Symbol da ewigen Einheit erkannt. Die erste Versöhnung und Auflösung des uralten Zwistes muß in der Philosophie geseiert werden, deren Sinn und Bedeutung nur der faßt, welcher das Leben der neuerstandenen Gottheit in ihr erkennt.

Die Anschauung des fich felbst gestaltenden oder fic objette findenden Absoluten — die Anschauung der ewigen Menschwerdung Gottes, des Zeugens des Worts vom Anfang — tann gleich falls wieder in einer Polarität betrachtet werden, insosem die Factoren dieses Gleichgewichts, auf einer Seite das Bewufisin auf der andern das Bewußtlose überwiegend gesett wird. Im Anschauung erscheint in ber Runft mehr in einen Punti (181 centrirt und das Bewußtsein niederschlagend: entweder in M eigentlich sogenannten Kunft, als Werk, das als objectiv thill dauernd ift, theils mit Werstand als ein todtes Neußeres genon: men werden tann, — ein Product des Individuums, des Genick aber der Menscheit angehörend; oder in der Religion, 48 ein lebendiges Bewegen, das als subjectiv, nur Momente nie lend, vom Verstand als ein blos Inneres gefest werden tann,das Product einer Menge, einer allgemeinen Genialität, abn al jedem Einzelnen angehörend. In der Speculation mitig jene Anschauung mehr als Bewußtsein und im Bewußtsein Ist gebreitetes, als ein Thun subjectiver Vernunft, welche die Mit tivität und das Bewußtlose aufhebt. Wenn der Kunft is ihris wahren Umfang das Absolute mehr in der Form des absoluts Seins erscheint, so erscheint es der Speculation mehr als 18

Degel scheint hier unter Ahderem auch Schleiermachers "Reden it: die Religion" im Sinne gehabt zu haben, die er öfter ehrenvoll erwisk und gerade als den Weg zu höhern Ansichten und als ein Berausings aus dem Standpunkt der Reslexionsphilosophien der Subjectivität bestätt (Werke, Bd. I., S. 165, 112).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hegels Werke, Bd. I., S. 311 — 315.

seiner unendlichen Anschauung sich selbst Erzeugendes. Aber em sie es zwar als ein Werden begreift, sest sie zugleich Identität des Werdens und Seins; und das als sich erzeugend Erscheinende wird zugleich als das ursprüngliche absolute Sein est, das nur werden kann, insosern es ist. Sie weiß sich auf se Art das Uebergewicht, welches das Bewußtsein in ihr hat, st zu nehmen; — ein Uebergewicht, das ohnehin ein Außersentliches ist. Beides, Kunst und Speculation, sind in ihrem esen der Sottesdienst: Beides ein lebendiges Anschauen des oluten Lebens, und somit ein Einssein mit ihm.

- B. Die Phänomenologie des Geistes. Dieser Weg Wissenschaft ift selbst schon Wissenschaft, und nach ihrem halte Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins. 2
- 1. Das Bewußtsein schreitet von der finnlichen Gewiß= t, durch die Wahrnehmung, zum Verstande fort.
- a. Die sinnliche Gewisheit scheint die reichte, ist aber der That die ärmste Wahrheit; ste sagt von dem, mas sie ist, nur dies aus: es ist. Ich und der Gegenstand sind hier t als reine Diese. Die räumliche und zeitliche Einzelnheit, er und Jett, so wie das Ich, ist aber vielmehr ein Nicht= es, und das nennen wir ein Allgemeines; wir sprechen ichthin nicht, wie wir es in dieser sinnlichen Gewisheit mei= 1. Ich behaupte das Jett als Tag, bald darauf als Nacht: Ich Dieset behaupte das Hier als Baum, ein anderer Ich Haus. Das Sinnliche, als Etwas, wird ein Anderes; es ist allgemeines Dieses. 3
  - b. Die unmittelbare Gewißheit nimmt sich nicht bas hre. Die Wahrnehmung nimmt hingegen das, was ihr Seiende ift, als Allgemeines; — die Verknüpfung des Einen und Allgemeinen. Der Gegenstand zeigt sich dadurch als

<sup>1</sup> Hegels Werte, Bd. I., S. 269 - 270.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, Bd. II., S. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas., S. 73-79 (Encyflopädie, §. 418-419, S. 439-440).

das Ding von vielen Eigenschaften; der Reichthum des sinnlichen Wissens gehört der Wahrnehmung. Dies Sal; if einfaches Hier, und zugleich vielfach; es ist weiß, und auch scharf, auch kubisch gestaltet u. s. w. Alle diese Eigenschaften durchdringen sich in einem einfachen Hier. Allein das Ding is Eins, und von dieser Verschiedenheit, wodurch es aufhörte, Eins zu sein, sind wir uns bewußt, daß sie in uns fällt. Abwechselungsweise macht das Bewußtsein ebensowohl sich selbst, als auch de Ding zu Beidem: zum reinen vielheitslosen Eins, wie zu einen in selbstständige Materien aufgelösten Auch. Das Bewußtst tritt hier erst wahrhaft in das Reich des Verstandes ein; er is im Wahrnehmen nur das Spiel dieser Abstractionen.

c. Der Verstand. An die Stelle des finnlichen Mgi meinen tritt das unbedingt Allgemeine. Die selbstständig gesests allgemeinen Materien geben unmittelbar in ihre Ginheit, m ihre Ginheit unmittelbar in die Entfaltung über, und diese wie der zurück in die Reduction; diese Bewegung ist aber Dasjmitwas Kraft genannt wird. Der Verstand blickt durch ich Meuferung, welche Erscheinung heißt, ins mabre Junich der Dinge oder das überstnnliche Zenseits: ein Ansich, welchet ! erste und darum selbst unvollkommene Erscheinung der Bennet ift. Jenes Innere ist einerseits die aufgehobene Mannigsaligka des Sinnlichen, und auf diese Weise die abstracte Identital aber andererseits enthält es deswegen die Mannigfaltigkeit aus aber als innern einfachen Unterschied, welcher in dem Bechie der Erscheinung mit fich identisch bleibt. Dieser Unterschied, 4 allgemeiner, ist das Gesetz der Kraft. Die überfinnlicht ist hiermit ein ruhiges Reich von Geseten, zwar jass der wahrgenommenen Welt, aber in ihr ebenso gegenwartig ihr unmittelbares stilles Abbild. Die Kraft ift gerade so bis

¹ Hegels Werke, Bd. II., S. 84-86 (Encyklopädie, §. 421, E. 891, 93, 97-98.

m, wie das Geset; — ein Unterschied, welcher kein Unterschied i. Diese einfache Unendlichkeit, indem sie für das Bewußtsein legenstand ist, als das, was sie ist, so ist das Bewußtsein Selbst= wußtsein. \(^1\)

- 2. Das Selbstbewußtsein ist eine Gewißheit, welche rer Wahrheit gleich ist; denn die Gewißheit ist sich selbst ihr legenstand, und das Bewußtsein ist sich selbst das Wahre. So es ohne Realität; denn es selbst, das Gegenstand seiner ist, nicht ein solcher, da kein Unterschied desselben und seiner vor= unden ist.
- a. Das Gelbstbewußtsein ift die Reflexion aus dem Sein r finnlichen und wahrgenommenen Welt, und wesentlich die ückehr aus dem Anderssein. Indem ihm der Unterschied nicht ich die Gestalt des Seins hat, ift es nicht Selbstbewußtsein. s ist hiermit für es das Anderssein, als ein Sein, oder als iterschiedenes Moment; aber es ift für es auch die Einheit iner selbst mit diesem Unterschiede, als zweites unterschiedenes Der Gegenstand der sinnlichen Gewißheit und des doment. Jahrnehmens ift für das Selbstbewußtsein mit dem Charakter s Regativen bezeichnet. Das Selbsibewußtsein stellt fich hierin s die Bewegung dar, die gegebene Objectivität aufzuheben und it fich identisch zu setzen, — die Begierde. Das Gelbst= wußtsein ift sich daher an sich im Gegenstande, der in dieser eziehung dem Triebe gemäß ift. Der Gegenstand tann dieser hätigkeit keinen Widerstand leisten, als an sich und für das elbstbewußtsein das Selbstlose. Das Product dieses Processes , daß Ich fich mit fich felbst zusammenschließt, und, hierdurch r fich befriedigt, Wirkliches ift. Die Begierde ift so in ihrer efriedigung überhaupt zerftörend, wie ihrem Inhalte nach Ibstüchtig; und da die Befriedigung nur im Einzelnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werke, Band II., S. 100, 102, 109—111 (Encyklopädie, 422, S. 442), 113—114, 119, 125—127.

<sup>2</sup> Hegels Werke, Bd. II., S. 131; Encyklopädie, §. 424, S. 443.

geschehen, dieses aber vorübergebend ift, so erzeugt fich in der Befriedigung wieder die Begierde. In diefer Befriedigung aber macht es die Erfahrung von der Selbfiftandigkeit seines Segen standes. Die Begierde und die in ihrer Befriedigung erreicht Gewißheit seiner selbst ist bedingt durch ihn, denn fie ift durch Aufheben dieses Andern; daß dies Aufheben sei, muß dies Ander fein. Um der Gelbftfändigkeit des Gegenstandes willen kann des Selbstbewußtsein daher zur Befriedigung nur gelangen, inden dieser selbst die Regation an ihm vollzieht; und er muß dick Regation seiner selbst an sich vollziehen: denn er ift an sich des Regative, und muß für das Andere sein, was er ift. Indem a die Regation an fich felbst ift, und darin zugleich felbstständig ift, ift er Bewußtsein. Das Selbfibewußtsein erreicht seine Bestie: digung nur in einem andern Selbfibewußtsein. Es ift ein Selbftbewußtfein für ein Selbftbewußtfein. Ale pa Regation der Unmittelbarkeit und der Einzelnheit enthält de Resultat die Bestimmung der Allgemeinheit und der Identität des Selbstbewußtseins mit seinem Gegenstande. Das Urtheil eber die Diremtion dieses Gelbstbewußtseins ift das Bewußtsein eine freien Objects, in welchem Ich das Wiffen seiner als 3 hat, das aber auch noch außer ihm ift. 1

b. Das anerkennende Selbstbewußtsein. Ich im mich im Andern nicht als mich selbst wissen, insofern das Micht ein unmittelbares anderes Dasein- für mich ist; Ich bin dein auf die Aushebung dieser seiner Unmittelbarkeit gerichtet. Die Unmittelbarkeit ist die Leiblichkeit des Selbstbewußtseins. Da Rampf des Anerkennens geht also auf Leben und Ich Der Tod des Sinen, der den Widerspruch nach einer Seite ar löst, durch die abstracte, daher rohe Negation der Unmittelbarkeit ist so nach der wesentlichen Seite, dem Dasein des Anerkennenseits so nach der wesentlichen Seite, dem Dasein des Anerkennenseit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werke, Band II., S. 132—133, 138—139; Encellers? §. 125—429, S. 443—445.

eldes darin zugleich aufgehoben wird, ein neuer Widerspruch, nd der höhere, als der erfte. — Indem das Leben so wesentlich, ls die Freiheit ist, so endigt sich der Kampf zunächst als ein= itige Regation mit der Ungleichheit, daß das Gine der Räm= enden das Leben vorzieht, sich als einzelnes Selbsibewußtsein hält, sein Anerkanntsein aber aufgibt: das Andere aber an iner Beziehung auf fich selbst hält, und vom Ersten als dem nterworfenen anerkannt wird; das Werhältniß der Berrichaft nd Knechtschaft. — Dies Verhältniß ift einerseits, da das dittel der Herrschaft, der Knecht, in seinem Leben gleichfalls halten werden muß, Gemeinsamteit des Bedürfniffes und r Sorge für deffen Befriedigung. Zweitens, nach dem Untersiede, hat der Herr in dem Knechte und deffen Dienste die nschauung des Geltens seinies einzelnen Fürfichseins: und zwar rmittelft der Aufhebung des unmittelbaren Fürsichseins, welche er in einen Andern fällt. Dieser, der Knecht, aber arbeitet h im Dienste des Herrn seinen. Einzel= und Eigenwillen ab, bt die innere Unmittelbarkeit der Begierde auf, und macht in efer Entäußerung und der Furcht des Herrn den Anfang der beisheit, — den Uebergang zum allgemeinen Gelbstbewußtsein. 1

c. Das allgemeine Selbstbewußtsein ift das affirtive Wiffen seiner selbst im andern Selbst, deren jedes als
ie Einzelnheit absolute Selbstständigkeit hat: aber, vermöge
: Regation seiner Unmittelbarkeit oder Begierde, sich nicht vom
dern unterscheidet, objectiv ist, und die reelle Allgemeinheit als
genseitigkeit so hat, als es im freien Andern sich anerkannt
iß, und dies weiß, insosern es das Andere anerkennt und es
i weiß. In diesem Gegenstande, worin ihm sein Thun und
in, als dieses einzelnen Bewußtseins, Sein und Thun an sich
ist ihm die Vorstellung der Vernunft geworden, der Gewißt des Bewußtseins, in seiner Einzelnheit absolut an sich, oder

<sup>1</sup> Hegels Encyflopädie, §. 430 — 435, S. 445 — 447.

alle Realität zu sein: die Einheit des Bewußtseins und Schlebewußtseins, die an und für sich seiende Allgemeinheit und De jectivität des Selbstbewußtseins.

- 3. Die Vernunft. Die an und für sich seinde Behrbeit, welche die Vernunft ist, ist die einfache Identität der Subjectivität des Begriffs und seiner Objectivität und Allgemeinheit In der Sache selbst, als der gegenständlich gewordenen Omboringung der Individualität und der Gegenständlichkeit selbst, übem Selbstbewußtsein sein wahrer Begriff von sich geworden, der es ist zum Bewußtsein seiner Substanz gekommen. Das Selbstbewußtsein so die Gewißheit, daß seine Bestimmungen ebensoste gegenständlich, Bestimmungen des Wesens der Dinge, als sie eigenen Gedanken sind, ist die Vernunft, welche, als die Identität, nicht nur die absolute Substanz, sondern die Bascheit als Wissen ist. Denn sie hat hier zur eigenthümlichen Bestimmtheit, zur immanenten Form, den für sich selbst eristindar reinen Begriff, Ich, die Gewißheit seiner selbst als unendürt Allgemeinheit.
- a. Der Slauben. Indem das Denken zunächst das Er ment dieser Welt ist, hat das Bewußtsein nur diese Gedankn: aber es denkt sie noch nicht, oder weiß nicht, daß es Gedankn sind; sondern sie sind der Form der Vorstellung, wei der Seist die Bestimmtheit der positiven Allgemeinheit, des Ansteins, gegen jenes Fürsichsein abes Selbstbewußtseins hat. Di reine Einsicht ist der sich im Selbstbewußtsein zusammenscher geistige Proces, welcher das Bewußtsein des Positiven, die sien der Segenständlichkeit oder des Vorstellens, sich gegenübn bet

<sup>&#</sup>x27; Hegels Encyklopädie, §. 436 — 437, S. 447 — 448 (Hegels Batt. Bd. II., S. 173).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendaselbst, §. 438—439, S. 448—449 (Hegels Werte, B. L. S. 307).

An einer andern Stelle hat das Fürsichsein, im Gegensat in hand späterer Terminologie, sogar die Bedeutung, "ein abstractes gegen die and auf die Seite tretendes Moment" zu sein (Hegels Werke, Bd. U., S. 18),

und fich dagegen richtet; ihr eigener Gegenstand aber ift nur das reine 3d. Das einfache Bewußtsein des Positiven oder der ruhigen Sichselbsigleichheit hat hingegen das innere Wesen als Wesen zum Gegenstande. Die reine Ginficht hat daher zunächst an ihr felbst keinen Inhalt, weil sie das negative Fürsichsein ift; dem Glauben dagegen gehört der Inhalt an, ohne Ginfict. Er ift hiermit zwar reines Bewußtsein des Wesens, d. h. des einsachen Innern, und ift also Denten, — das Hauptmoment in der Natur des Glaubens, das gewöhnlich übersehen wird. Diese Unmittelbarkeit aber erhält die Bedeutung eines gegenständlichen Seins, das jenseit des Bewußtseins des Selbsis liegt. der Glauben das ruhige reine Bewußtsein des Geistes als des Wesens, so ift die reine Einsicht das Selbstbewußtsein deffelben; ste weiß das Wesen daher nicht als Wesen, sondern als absolutes Gelbst. Sie geht also darauf, alle dem Gelbstbewußtsein andere Selbsiständigkeit, es sei des Wirklichen ' oder an fich Beienden, aufzuheben, und fie jum Begriffe zu machen. Sie ift nicht nur die Gewißheit der selbsibewußten Vernunft, alle Bahrheit zu sein; sondern sie weiß, daß sie dies ift. 2

b. Die Auftlärung. Der eigenthümliche Segenstand, gegen welchen die reine Einsicht die Kraft des Begriffes richtet, ist der Glauben; — der Rampf der Austlärung mit dem Aberstlauben. Die Verbreitung der reinen Einsicht ist die Austläsung; ein unsichtbarer und unbemerkter Geist, durchschleicht sie eblen Theile durch und durch, und hat sich bald aller Einseweide und Glieder des bewußtlosen Sögen gründlich bemächtigt. Die Austlärung sagt vom Slauben, daß das, was ihm das ibsolute Wesen ift, ein Sein seines eigenen Bewußtseins, sein igener Sedanke, ein vom Bewußtsein Hervorgebrachtes ist. In-

Dieser Ausdruck hat in den frühern Epochen der schriftstellerischen !hätigkeit Hegels noch öfter den Sinn des unmittelbaren Daseins (Werke, 3d. II., G. 598), der Realität: Realität, umgekehrt, den der Wirklichkeit.

<sup>\*</sup> Hegels Werte, Bd. II., S. 398, 400 - 401, 404.

dem fe überhaupt alle Bestimmtheit, d. h. allen Inhalt mi Erfüllung beffelben, auf diese Weise als eine Endlichkeit, als menschliches Wesen und Vorstellung begreift, wird ihr das absolut Wefen zu einem vacuum, dem teine Bestimmungen, teine Die dicate beigelegt werden können. Die Aufklärung bringt im glaubenden Bewußtsein nur seine eigenen Gedanten zusamma, die ihm bewußtlos aus einander, fallen. Indem fie aber nicht erkennt, daß dasjenige, was fie am Glauben verdammt, unmit telbar ihr eigener Gedante ift, so ift fie selbst in der Entgeget fetung der beiden Momente. Der Glauben hat hierdurch der Inhalt, der sein Element erfüllte, verloren, und finkt in in dumpfes Weben des Seiftes in ihm felbft, das reine Fühlen, zusammen. Der Glauben ift in der That hiermit daffelbe gemot den, was die Aufklärung, nämlich das Bewußtsein der Bezichmi des an sich seienden Endlichen auf das prädicatlofe unerkammt und unerkennbare Absolute. Die reine Ginfict ift das reine Be wußtsein als das reine Selbst, oder die Regativität: wie de Glaube eben daffelbe als das reine Denten, oder die Positis vität. Der Glauben hat in jenem Selbst das ihn vervollstände gende Moment; aber durch diefe Erganzung untergehend, ift to mu an der reinen Einsicht, daß wir die beiden Momente sehen.1

c. Das absolute Wissen. Der Inhalt des Vorsteller ist der absolute Geist: und es ist allein noch um das Ausschn dieser bloßen Form zu thun. Der seiner felbst in seinem Latis gewisse Geist hat zum Elemente des Daseins nichts Anderes, W dies Wissen von sich. Die Seite der Resexion in sich aufüllsch selbst und ihr Segentheil, und nicht nur an sich oder wie eine allgemeine Weise, sondern für sich oder entwickelt und under schieden. Was also im Glauben Inhalt oder Form des Vorstellens eines Andern war, dasselbe ist hier eigenes Thun des

begele Werfe, Bd. II., S. 406 — 408, 411, 413, 421, 426—E., 432—434, 439—440.

Selbsts. Dieser Begriff ist das Wissen des Thuns des Selbsts in sich als aller Wesenheit und alles Daseins, das Wissen von diesem Subjecte als der Substanz und von der Substanz als diesem Wiffen seines Thuns. Die Wahrheit hat an dem Begriffe allein das Element ihrer Existenz. Diese lette Gestalt des Beiftes ift der sich in Geiftsgestalt wissende Geift oder das begreis sende Wissen, die Wissenschaft. Diese Substanz aber, die der Geist ist, ist das Werden seiner zu dem, was er an sich ift. Ehe der Geift nicht an fic, nicht als Weltgeift sich vollendet, kann er nicht als selbsibewußter Geist seine Vollendung erreichen; die Wiffenschaft ist allein sein wahres Wiffen von ihm selbst. Die Bewegung, die Form seines Wissens von sich hervorzutreiben, ist die Arbeit, die er als wirkliche Geschichte vollbringt. 1 Beides, das System der Wiffenschaft und die Ge= schichte als die Probe deffelben, bleibt uns nun also noch vom ibsoluten Idealismus darzustellen übrig.

C. Das System der Wissenschaft, als dieser sich durch sich selbst zu aller Wahrheit auslegende Sedante, erscheint, wie nur noch bei Proklus mit gleicher Rlarheit des Bewußtseins, als eine Dreiheit von Weltordnungen. Besonders um die Natur der Methode in ihr helles Licht zu setzen, will ich diesen kurzen Ubris des Systems geben. Die voranzuschickende Eintheilung ist nur etwas Vorläusiges, das sich erst durch die Entwickelung des Banzen von selbst zu bewähren hat. Das sich in seiner Reinheit intsaltende Denken gibt erstens die Wissenschaft der Logik, in Denken, das sich weder verwirklicht hat, noch auch sich wissender Gedanke ist, sondern nur gedacht wird, und in sich bleibt. Da aber der Gedanke alle Wirklichkeit ist, muß er sich auch als olche setzen, und sich in dem andern Nitelemente seiner, wie Aristoteles schon sagte, erhalten. Das dem Gedanken entgegen=

<sup>1</sup> Hegels Werke, Band II., S. 594, 598 — 599, 602 — 603 (6 — 7), 05 — 606.

gesetzte Andere, worin er nur an sich als das innere Wesen des selben bleibt, und daher nach Protlus ebenso aus sich herand gegangen ist, ist zweitens die Natur, der Absall des göttlichen Gedantens von sich selbst, die Verzerrung desselben in Raum und Zeit. Drittens kehrt der Gedanke aus dieser Entsremdung pusich selbst zurück, hebt das Anderssein der Natur auf, und wird erst dadurch wirklicher, sich wissender Gedanke, oder Geist.

1. Die Biffenschaft der Logit, indem fie den Gedanten in seinem reinen Elemente betrachtet, enthüllt nach und nach vor unsern Augen alle Gegenfage des Gedantens, die sich zulet, den Kreis ihrer Entwickelungen schließend, in die höchste Ide zusammennehmen werden. Da aber dieses Denken nicht nur eine fubjective Thatigkeit des Menschen, eine Operation in seinem Ropfe ift, sondern alles Sein und allen Inhalt der Wahrheit in sich enthält: so hat diese Logik es nicht blos mit der Form des Wiffens zu thun, und ift nicht allein, wie die gemein Werftandes = Logit, eine Lehre von den Begriffen, Urtheilen und Solche mit Aristoteles begonnene Loslösung da Shlüffen. reinen Formen des Denkens von ihrem Inhalte, welche bisher ausschließlich Logik genannt murde, mährend bei Plato die de jective Bewegung des substantiellen Inhalts des Dentens noch Dialektik hieß, hat die Wiffenschaft der Logik jest wieder über wunden, und so den Standpunkt der Platonischen Dialektik wieder hergestellt. Unsere Logit ist also eine Lehre von den Kategoria der Dinge, oder ben allgemeinsten Pradicabilien alles Seienka; womit die Objectivität der Kategorien des Aristoteles, die kei diesem immer noch einen höhern Rang als die formale Legit hatten, zurückgeführt worden. Was Phthagoras, Kant wie Aristoteles, wenn man will auch Raimund Lullus und Siordano Bruno, durch ihre Rategorientafeln anstrebten, des hat diese Logit in wissenschaftlicher Ausführung geleistet. Diese Wiffenschaft ift daher zugleich Ontologie, die Lehre vom Unfein, vom Sein, insofern es ift: und schließt somit auch das in fic, wes

namentlich Aristoteles und Wolf als die Aufgabe der Metaphysit bezeichneten. Logit und Metaphysit, Form und Inhalt, sind also hier in untrennbarer Einheit; und das leitet uns auf den nähern Begriff der logischen Methode.

Da wir in der Philosophie keinen fertigen Inhalt haben, auf den wir eine willfürliche Form anwenden könnten, sondern diese Form die eigene Entfaltung ihres Inhalts ift: so fragt fich nur, mas die Momente des Rhythmus diefer Bewegung find. Was Ficte als Theffs, Antitheffs und Synthesis, Schelling als die Potenzen der Reslexion, Subsumtion und Vernunft be= zeichneten, find nun jene, wenn gleich nur geahneten und unbewiesen hingestellten Momente der absoluten Form, deren Berhältniß zu einander noch genauer anzugeben ift, als Golger es in dem Gegensage seiner beiden Ertenntnigarten that. richtig ist es, daß diese, als Verstand und Vernunft, einander nothwendig find; Eines bedarf des Andern, und in diefer Gegenseitigkeit der Abhängigkeit gestalten fle fich zu einer Dreiheit von Momenten. Die erfte Thätigkeit des logischen Denkens besteht darin, eine einseitige Bestimmung zu fegen, und fie von der ihr entgegengesetzten zu isoliren. Das ift das Thun des Berftandes; das erste Moment der Methode ist also das verständige. Wer dabei stehen bleibt, ist ein Dogmatiter, und behauptet das Entweder=Oder, wie die Stoiter, Epikureer und Wolf. Die Vernunft zeigt aber bald, daß folche Verstandesbestimmungen nicht aus einander gehalten werden durfen, daß fie auf ihr Underes nothwendig bezogen find: also in Widerspruch mit fich felbst gerathen, indem fle diesen ihren Feind im Busen tragen. zweite logische Thätigkeit, welche diesen innern Widerspruch her= auskehrt, ift die negative Thätigkeit, entgegengesette Behaup= tungen durch einander aufzuheben. Sie ift das eigentliche dia = lettische Element des logischen Dentens, aber die objective Dialektik der Sache felbft; jede Ginseitigkeit hebt fich durch fich felbst auf, und schlägt fo in ihr Gegentheil um. Dag die Ber-

nunft nothwendig auf solche Widersprüche flößt, hat Kant ichn fehr gut in seiner Antinomik gelehrt; den Alten war dies ohne hin seit dem eleatischen Zeno fast allgemein bekannt. Die Thätigkeit ift schon vernünftig: aber, ba das Resultatein negetives, nur die negativ = vernünftige Thatigteit. Wer, wie Beno und Rant, dabei als einem Letten beharrt, der fieht auf den Sprunge in den Skepticismus oder gar in die Sophistit zu verfallen; jener ift aber ein ebenso nothwendiges Element de philosophischen Denkens, als das dogmatische. Auch ift das aus beiden Ginseitigkeiten zu ziehende positive Resultat in jener mg tiven Mitte eigentlich schon enthalten. Denn wenn jedes der Ent gegengefesten in fein Anderes übergeht, fo find fle beide Gins; und dieses Dritte, die höhere Einheit der Segensätze, ift als das wahrt Ergebniß der dialektischen Bewegung anzuerkennen. Diese britt Thätigkeit ift die positiv=vernünftige, oder speculative Ihr Resultat ift aber nicht ein tobtes Residuum, nur im Dritten gegenwärtig, noch blos als das Dritte zu faffen; sondern dieft Drei sind Eins. Das Symbol der driftlichen Dreieinigkeit ift die Form aller Wahrheit; was, außer Proklus, den sammt lichen Alexandrinern, Philo und der Gnosis, unter da Frühern Plato und Phthagoras schon am Bestimmtesten Das Product darf also nicht von seinem Derbet erkannten. und seiner Selbstbewegung getrennt werden. Die Wahrheit if nur die Thätigkeit des sich Verlaufens durch jene drei Moment Vermöge der Dialektik, als der lebendigen Mitte des Gan geben die Gegenfäte mit ewiger Schöpfertraft des Gedanins aus der abstracten Einheit des Werstandes hervor; und dieser wift Schöpfungsact ift im selben Augenblicke auch der jüngste Tag, M diese Unterschiede stets in das Gericht der Vernunft-zurücknimmt Schaffen und Richten können also nur durch die Vorfiellung an bestimmte Zeitpunkte der Vergangenheit und der Zukunft vertheilt werden. In Wahrheit durchdringen fle fich im Me mente der absoluten Gegenwart: und find also, wie jede göttlich

Ehätigkeit, ein Ewiges. Jene drei logischen Thätigkeiten sind o selbst Eine, und die untrennbaren Fäden eines jeden logischen Banzen. Was bei Aristoteles als drei zwar nothwendig zusammenhangende Wissenschaften, in Logik, Dialektik und Metaphysik, aus einander zu treten begann, das ist also jest ur unauflöslichen Durchdringung wieder in Eins verschlungen. Das aus diesen drei Momenten resultirende Ganze enthält aber inen neuen Widerspruch, der zu einer neuen Entwickelung fortzeibt, die der Kreislauf der Gestaltungen des Denkens vollendet st, und dieses durch die Erreichung der absoluten Idee seinen igenen Begriff erfaßt hat.

Der Anfang der Wiffenschaft ift also das Schlechtefte, Inentwickeltste. Das der Natur der Sache nach erfte, Alles rzeugende Princip ift in der philosophischen Deduction vielmehr das Lette, wohin wir gelangen. Zur Wahrheit kommen wir Daher erft am Ende. Durch alle Vermittelungen der Dialektik nthüllt sich stufenweise das göttliche Princip; und nur wenn vir mit Lösung aller Gegenfage das Ziel unserer Betrachtungen rreicht haben, so hat fich das göttliche Wesen in seiner Klarheit ins offenbart, und als den mahrhaften Anfang bewährt. un Ende sinden wir also den wahren Anfang; und Gott ist das Alpha und Omega. Hieraus löst sich leicht die Schwierigkeit res Anfangs, das Kreuz so vieler Philosophen. Fangen wir mit jem Besten, mas wir haben, mit dem ewigen Princip aller Dinge elber an: so schwebt es unbewiesen in der Luft, und alle Entvickelungen aus ihm theilen denselben Mangel. Der Anfang arf nichts Bewiesenes sein, weil dies etwas Anderes schon vorussette. Indem wir aber mit dem Ginfachsten, Unbestimmteften reginnen, so braucht es nicht bewiesen zu fein, weil ihm jede ines Beweises bedürftige Bestimmung noch abgeht. Wir kennen ilso felbst die Unwahrheit eines solchen Anfangs; denn wir ver= affen ihn eben, um im Fortschreiten dem wahren Anfang näher u rücken. Der Anfang ift daher eine aufzuhebende und durch

immanente Dialettit zu ihrer Wahrheit zu leitende Voraussetzung. Was ist nun aber endlich dieser Anfang? Eben nichts Andrus, als der Ansang selbst, dessen Begriff wir somit nur zu analysten haben. Im Ansang ist die Sache; aber insosern sie ansängt, ist sie auch nichts, als das blose Ist. Jedes Was, jede Bestimmung, die wir hinzusügten, wäre schon mehr als der Ansang.

- a. Das, womit wir, alle phänomenologische Borläusigkeit kie Seite stellend, logisch, d. h. absolut anfangen, ist also das Seine der Gedanke des reinen Seins, der ebensosehr reiner Gedankt all reines Sein und in ununterschiedener Einheit Beides ist. Ben nun Fichte mit dem Ich als Subject=Object, Schelling mit der Vernunft als der Identität des Subjectiven und Objective beginnt: so ist das Sein der reinere Ansang, weil der aus sie in jenen andern Ansängen enthaltene ursprüngliche Sedankt der Wahrheit hier noch nicht in der zwar entwickeltern, aber darm auch ganz unbewiesenen Form des Ichs oder der Vernunst, set dern in Weise der reinen Unmittelbarkeit selbst erscheint.
- allgemeinste, ärmste Bestimmung, die keinem Dinge abgesprose werden kann, die aber auch noch blutwenig von ihm aussagt. Et wenig als man Einem das reine Sein zeigen kann, so weistann man denken, ohne etwas zu denken. Beides, das wir Sein so wie das reine Denken, ist eine Abstraction in wis Geiste: die reine Unbestimmtheit, der jede Wirklichkeit sehlt.
- bestimmten Kategorie im Gegensatz aller andern aufgestellt, ist gleich der erste reine Gedanke, der uns in der Geschichte der Pille sophie begegnet. Lassen wir die Jonier, die das Absolute wohn Form eines Naturelements, und die Pythagoreer, die ist Bahlen, d. i. als versinnlichte Quantität, sasten, und so in Mitte zwischen der Sinnlichkeit und dem Gedanken siehen, mis so beginnen die Eleaten den wahren Idealismus in Mittelsphie; und Parmenides sprach den Ansang der Lessen

us, indem er fagte, Alles ift Sein, Sein und Denken aber Wie Parmenides im Beginne der Philosophie alle Bestimmtheiten des Seins noch vor ficht, oder vielmehr in den 3cacht des Absoluten verfentt hatte: so ift am Ende die moderne Keftexion auch wieder zum Sein zurückgekehrt, aber indem fie .Ue Bestimmtheit hinter sich und verflüchtigt hatte. Das Reful= . at micht als die erfüllte Bewegung aller Bestimmtheiten, sondern ils eaput mortuum und abstracte Rückkehr zum Anfang fassend, agte Jacobi von dem Gotte des Spinoza, daß er das Prinipium des Seins in allem Dasein sei.

- ⊐. Die Dialektik hat nun diese einseitige Werstandesbestimnung aufzulösen. Indem das Sein das Bestimmungslose ift, ft es die Regation jeder Bestimmtheit. Um zum Gedanken des einen Seins zu kommen, muffen wir jedes bestimmte Sein aus= chließen. Das Sein ift also nur zu denten durch absolute Abtraction und absolute Regation. Um das Sein zu denken, muß ch nicht Dieses, nicht Dieses u. s. f. ins Unendliche denken. Was ente ich also, wenn ich das Sein dente? In der That Richts. Das Sein hat den Gedanken des Richts an ihm selbst, und ist n denfelben übergegangen. Diefer Gedanke ift aber wieder nur ie andere Einseitigkeit, welche der Verstand ebenfalls fixirt, und o Dem Sein gegenüberfiellt. Die zweite Stuse, als die des ntwickelten Gegensages, wird weniger fähig fein, metaphysische Definitionen Gottes zu liefern, als die erste und dritte. In der That liegt fie aber der Zenonischen Dialektik zu Grunde, die urch den Widerspruch das Richts jeder Bestimmtheit nachweisen wulte. Und wenn, nach dem Kantischen Resultat, Gott nur as prädicatlose, unerkennbare Wesen ift, so hat in der That in foldes Philosophiren ebenfalls die Kategorie des Richts auf jn angewandt.
- 3. Indem die Dialektik nun auch dem Richts, wie dem Bein, zu Leibe geht, wird fich uns daraus der erfie speculative Bedante, die einfachfte Meußerung ber pofitiven Wernunft ergeben. Michelet G. b. Ph. II.

Das Richts ift; denn es ift ein Gedante. Es ift aber nicht m irgend ein Gebante, fondern derselbe Gebante, als das reine Sin, nämlich der gang unbestimmte Gedante. Das Richts ift fo femm die Regation aller Bestimmtheit. Alles, was wir gebranden, um bas Sein zu beschreiben, past auch auf die Charatterism des Richts. Sein und Nichts find also identisch. Dieser Gu Mingt nur darum fo parador, weil er nicht mit seinem entgent gefetten verbunden wird: Sie find absolut nicht identisch. Es git teinen schroffetn, unvermitteltern Gegenfat, als ben von Sein m Nichts; und bennoch ist ihr Unterschied ganz unfagbar, weil ihr der Unterschiedenen bestimmungslos ist: denn es handelt sich nicht von einem bestimmten Gein ober Nichts, fondern von dien ganz abstracten Gedanken selbst. Die Lösung diefes Widesprach, und somit die Wahrheit, ist nut darin zu finden, daß Beit i Proces mit einander begriffen find, in welchem fle ihre Identität ewig setzen, und ebenso wieder ansheben, um in dieselbe ale mals zurückzukehren. Der Gedanke nun, worin Sein und Riff auf diese unruhige Weise mit einander verknüpft find, if im Werben, die entwickelte Ratur des Anfangs felbst. Bas with Nichtfein # ist und ist auch nicht; es fängt erst an, zu sein. flete in Sein über, das Entfiehen: mogegen im Bergift das Sein in Richts umschlägt. Sein und Richts find nicht um selbsisfändig, sondern im Werden zu Momenten herabgeset ? weiter wir in der Entwickelung ber Rategotien fortschreiten, Mir Mehreres heben wir in dem jedesmal gewonnenen Resultation defto reicher wird diefes; denn das aufgehobene Gelbffing Die lette Defini ift zugleich ein aufbewahrtes Moment. tion wird somit die reichste fein; und das bochte Beincip, riff wir am Schlusse gelangen, Gott, ist das, worin alle Dinge m als Momente, nicht als selbsissandige, erhalten find. In M Geschichte hat Heraklit die Gedanken des Parmenides 11 des Zeno zusammengebracht, und das Werden oder Fliesen alle Dinge ausgesprochen, indem er Sein und Richtsein als gleib

erechtigt und identisch behauptete. Er ist, als der erste specue ttive Philosoph, vom Bolke der Dunkete genannt worden; wir ber können bei ihm "Land" rufen, seine Philosophie ist ein tegrirender Theil und die erste Grundlage unserer Logik.

- B. Die Unruhe des Werdens ist jedoch ein neuer Widerspruch. denn wenn Sein und Richts in einander übergegangen sind, so önnen sie nicht mehr aus ihrem Segensaße zu der Einheit sich in bewegen; sie ruhen also thatenlos in derselben aus. Das droduct des Werdens ist das Gewordene, die ruhige Versnüpfung von Sein und Richts. Alles Gewordene ist ein Sein, as mit einer Regation behaftet ist; ein solches Gein nennen ir aber das Dasein, oder die Bestimmtheit. Die Bestimmtheit ist die Regation, sagte schon Spinoza. Alles Dasein hat lso den Keim des Todes schon in sich. Die Momente des Seins nd Richts werden sich jest successiv am Dasein herauskrhren, nd so dasselbe zu Grunde richten.
- n den heitern Zag des Lebens getreten. Dies kann es aber ur dadurch, daß es fich dem Regativen opfert. Es ist nur ieses Bestimmte, weit es nicht jenes ist. Mes Dasein ist es itwas, und nicht Anderes: jenes ein Sein, woran ein Richts lebt, dieses das daseiende Richts des Etwas. Da das Etwas ur Dieses ist, weit es nicht Jenes ist: so ist es, was es ist, ur vermistelst dieses seines Richtseins. Daß erst das Richtsein er Grund des seienden Etwas ist, wird aber zumächst vergessen. das Richtsein wird nur als sein Verhältnis zu Andern ausgesrochen, an sich sei das Etwas aber real. Das Dasein wird lso als Realität behanptet: und in diesem Sinne Gott von inselm, Cartesius dis auf Wolf herunter als das ällerstalste Wesen. So wäre er aber nur eine Summe von lauter telationen, die sich schließlich auf blose Regationen reduciten.
- 2. Dem Daseienden komme so keine Realität, im Gegens kil Michtsein zu! Das Richtsein, welches an dem Dasein selber

fich beraustehrt, ift seine Grenze. Die Grenze ift nicht bas, w das Dasein aufhört, noch auch eine existirende Mitte mischen dem Etwas und seinem Andern; sondern in feiner Grenze erft ift Etwas, was es ift. Ader zu fein, ift die Grenze dieses Landes, seine. Bestimmtheit, fein agog: er ift dies nur, indem er nicht Wald, Wiese u. s. f. ift. Dieses Regative ift selber das Princip des Dafeienden; die Grenze, wiederum als das Pofitive gefet. ift die Qualität, das ganz ausschließliche und beschränkte Sein, woran das Etwas gebunden ift, und mit dem es untergeht. Et setten Pythagoras, Plato und Protius das népas als das bestimmende Brincip der Dinge. Und Jacob Böhm faßt die Qualität, wegen der Beengung, die in derselben liegt, als die Qual der Dinge auf. Die Qualität Roth ift nur das Richts fein des Gelben, Blauen, Grünen; und dieses Richtsein hat fu an ihr felber. Alle diese übrigen Qualitäten find, wie Arifte teles fich ausdrückte, der Beraubung nach im Rothen. Ihn diesen Regationen kommt ebenso ihrerseits das Sein zu. feiende Quelität tann fich vor dem Richtfein nicht bewahm, und die beraubte frebt zum Sein, zufolge derselben Dialetik des gegenseitigen Umschlagens von Richts und Sein, die wir der bereits entwickelt haben. Das Dafein ift somit ein Endliches weil sein Sein sich nothwendig in Richts verkehren, also zu Ent geben muß. Das Dafein tann der Beränderung nicht mit rinnen, weil das Richts, das es in fich beherbergte, nothwerds ans Sein treten muß. Es ift ber Fluch des Daseins, nicht auf: halten zu können und feiner Auflösung entgegen zu eilen:

> Denn Alles, was entsteht,. Ift werth, daß es zu Grunde geht.

Das Endliche kann nicht bleiben, was es ist: sondern muß ein Anderes werden, weil es das Andere an ihm selbst hat. Die Veränderung ist daher zwar die Manisestation der Endlichkeit der Dinge. Die Dinge verändern sich aber zugleich nur, weil sie es sich oder der Beraubung nach noch andere Qualitäten sind: diek machen die Bestimmung der endlichen Dinge aus, welche in ihrer unmittelbaren Beschaffenheit aber nur diese Eine Bestimmtheit sind. Dieser Widerspruch treibt sie zur Beränderung, welche damit eben ein Höheves durchbliden läßt. Der Trieb nach Bersänderung stammt zwar aus der Endlichteit; ein in sich vollendetes Wesen will, wie Aristoteles sagt, stets Dasselbige: Aber die Beränderung ist der erste Schritt, sich aus den engen Grenzen des Dassins zu besteichn. Etwas wird ein Andereis es hat sein Richtsist zum Sein echoben. Das gewordene Andere sich aber sein Etwas; es hat also wieder den Trieb sich zu veränderes, n. s. s.

3. Auf diese Weise ist in das Endliche eine Uneublichs te it der Entwickelung geworfen, welche es zwar nie erfillt, aber im Uebergeben von einer Bestimmtheit zur andern bennoch immet zu erreichen firebt. Das Endliche abmt, wie Arifioteles: abermals bemerkt, durch feine ewige Beränderung das Unenbliche nach. Das Endlicht ift an fich das Unendliche, die Unendlichteit ber Qualts tälen: und diest sucht es nun, da es dieselben wicht auf einmal besitzen kaim, wenigstens nach und nach ins Dasein zu fürdein: In Allem ist Alles enthalten; Mus. Allem kann Alles werden; stüd die hierher gehörigen metaphysischen Gütze des Aumagoras, wie des Glordano Bruno und Anderen !Andilleibnis' Bes hauptung, daß jede Monas an fich 30 bber ider Möglichkeiteinkaf; das ganze: Universum sei, geht daräuf: hinands. Dat biefe Unends lichteit aber ifte realisirt ift, mid wir nur ben einer Beschaffens heit gier andern Foregehen, ohne die wahre Bestimmung je zie erreichen, fonfchreitet dieser Procificiet, fin. aufliebenderen und wieder erzeugenden Endlichkriten ins Unendliches eine: solche Unis endlichteit: ift aber die folochte Unewichteit, weil-fie felbft nuv Endlichkeiten par fich beingt. Die bie Bestenwung Die mie gut Realflat kommt, fondern als michtseinde etscheint, das Gulika ift: so mied die Beschaffenheit, da : st., als : apsychebende Edds lichteit, die wicht sein sollende Grenze ift, zur Schrankes. Der

der Bielheit, ohne wie Soraklit beide Gegensäte durch den Bezist des Werdens vermitteln zu können. Aber auch Leibnit ik, wenn gleich ein seinerer Atomik. Die Monade der Monada soll zwar die Idealität der vielen Monaden sein; diese Einstist aber nur eine vorgestellte gegen die wirkliche Selbstsändigkt der einzelnen Monaden, deren jede für sich die Totalität der Bakvorstellung sein will. Jedes der Vielen ist nun, was das Anden; sind also alle Eins. Diese Rückehr der Vielheit in Eine Einstist die Allheit. Rur wer diese Kategorie als die letzte nate physische Desinition Gottes ansieht, kann des Pautheismi beschuldigt werden.

3. In der Albeit find die Vielen nicht wahrhaft geilgt, sondern vielmehr zur abfoluten Selbstftändigkeit fixirt: Die Mich heit ift noch nicht die Allgemeinheit, fondern nur die Gumme de vielen Eine, und so die Quantität. Jedes Eine ift glich gültig gegen das Andere; es begrenzt das Biele, und die schickt ebenso über seine jedesmalige Grenze wieder hinans. N Grenze und die aufgehobene Grenze find die beiden untrennben Die Quantität ift also ihrer Rim Momente der Quantität. nach mendlich, in der Existenz aber immer nur eine mit Größe, ein Quantum, weil immer noch über fie zu einer pf fern Quantität hinausgegangen werden kann. Die Quantitä aber nicht nur gegen fich felbst, sie ist auch gegen die Dudi gleichgültig; benn zunächft bloibt eine Qualitat biefelbe, wu auch die Quantität verändert wird. Die Gleichheit der Rith wonach jedes absolut mit den Andern zusammenhängt, it it Continuität: daß aber überall diefer Zusammenhang unter brochen werden und das Eins als Grenze erscheinen tam, it Discretion. Die continuieliche Größe ist eine Continuid Discreter: die bistrete, eine Discretion Continuirlicher. De " der Quantität das Anderssein aufgehöben ift, so ift bir m viel meht, als bei der Qualität, die Grenze das eigene Ga der Quantität. Die:Grenze von hundert Jug ift der hundenft;

erft in diefer Grenze find fle, was fle find. Die discrete Grenze, als eine reine Continuttät in sich aufgefaßt, bildet die exten-Diese Summe ift zugleich etwas ganz Ginfive Größe. faches; die Discretion dieser extensiven Continuität, die Grenze, als das Sein dieser Bielen, ift der Grad oder Die intensive Im Grade hat die Quantität ihre Bollendung erreicht, Große. und ift wieder zur Idealität zurückgekehrt. Denn aus der außer fich getommenen Grenze oder dem außerlichen Bestimmtfein bes Quantums ist im Grade das Anundfürsichbestimmtsein der Qualität wiederhergestellt. Der Grad, als das qualitative Onantum, ist auf die Quantität bezogen: er ist das, was er ist, nur durch sein Bezogensein auf dieselbe; zugleich ist er eine ganz einfache Bestimmtheit. Zwanzig Grad Wärme find eine qualitative Empfindung, etwas Intenfives; aber fle find dies nur durch die vorhergehende und nachfolgende Größe. Diese intenfive Größe hat an der Länge der Queckfilberfäule im Thermometer eine extensive Größe zu ihrem Ausbrud.

3. Ein an und für fich bestimmtes qualitatives Sein, welches durch die an ihm befindliche Quantität erft zu diesem Fürsichsein gelangt, nennen wir nun ein Dag, die vollendete Identitat ber Idealität und Quantitat. Das Maß ift ein absolut Ginfaches, welches in diesem Neußerlichsein und ungeachtet dieses Neußerlichseins sein Anundfürsichsein sich zu bewahren weiß. Die Quantität wird auch bis zu einem gewiffen Grade gleichgültig gelaffen, wied hat eine Breite des Spielraums, innerhalb deffen fie fich bewegen kann, ohne der Qualität zu schaden; diese Grenze aber überschritten, fchlägt fie in eine andere Qualität um. Die Befimmtheit des Menschen ift an seine Größe gebunden, wenn sein Mas auch nicht ein absolut festes ift. Die Qualität ift nicht mehr beschränkte Qualität, die am Andern ihre Grenze; ihre Regation hat; sondern die Qualität erhält fich im Quantitativen, und tann die Gleichgültigkeit der Grenze aushalten. If ffe aber von der Quantität überflügelt, so ftellt fie fich, als eine

neur Qualität, aus ihrem Berlufte wieder her; Qualität mi Quantität find also in stetem Wechsel begriffen. deffen Wärme erhöht wied, bleibt Wasser, bis auf einen Punk, we dies gleichgültige Bermehren in eine andere Qualität, in Dampf, atmidlagt. Ein foldes Anunbfürfichfein, welches im de folut. Andern: feiner vielmehr mit fich zufammengeht, ift das Wifa, das in feiner Erscheinung identisch mit fich bleibt. Protage enes, indom er Erhauptet, Der Meufch ift bas Maß aller Ding, und die Aristotelisthe Augendlehre stehen auf dem Stand pankt des Mages: Auch die Megariker haben in ihren Imp Miller diefen: Urbergang ber Qualität und Quantität in in under richtig eingefehen. Dientifat und Qualität erhalter fureffin die Bestimmung bes Wesentlichen und Asymesentlichen, mb gehen sa im:ihre Indifferenz über; eine Kategorie, deren sich Bichelling: pfter bediente, wie er auch alle Differenz de Eingrinur als eine angulitative gelten laffen wollte.

b. Das Wesen ift das vollstättbig explicirte Fürsichfeis, vollige, feint Andensfifin, das Gleichgültige, Linwesentliche vol-Kommen Hundstungeni hat, und davin mit fich identisch bleik Westes. Linstlossphandige, was mur: der Träget eines Andern w in fich nichtig ift, ift ber Schein. Der Schein ift: dem Befa als ein Moment, nothwendige aber lediglich, um fich in demfcha ubmipiegeln. Das Wafen in den Ghein aufgehen gut laffen, and des Bebiet: des: Gebeins ifin Den gangen Umfang des Wefen gu halten "ift der Glandpunkt, der Sophisten. Der Gedant des, Seins ist im Wafen optzwei gedrachen; diefes Gedappelien beinge Then abes. Siche in an des Wesens in ibes Sein, die Refie viene das Weiseges in eine Mudenes hemor. Andem aber diefet Mudeter cliensonite das Wasen erffectiet ift, fo foeinen Beide in einander: fle find en: sich dasselbe, undibie Dialetie ibes Wesen hat dieser Unberging und diese Einheit bies nachzweisen. 3 Mein ift: Alles wemittelbar, im Miefent ift. Alles ein Gefe htet. Mermittekteis :!!und izmar.jif.:das. Eina durch das Andere geses

und vermittelt. Indem die Selbstländigkeit Beider sich aufhebt, verden sie identisch. Der 1/0% des Anapagoras ist das veine Wesen, welches im Scheine des Andersseins sich zu erhalten weiß; eine Homöomerien sind das im Icheinbar ganz Arterogenen sich das Wesentliche Zeigende und Erhaktende.

a. Das in sich reflectirte Wesen haben wir nun zus rächt seiber als eine Totalieät in fich zu betrechten. Hier auf der Stufe des Gegenstages treien die Berstandes-Kategowien in hrer größten Schärse hervorz und is ist um so interessanter, sie u Bernunstbestimmungen umzuwenden.

ma: Das Wefen iftidie reine. Identität mit fich, aber nicht ils eine Rategorie des Verstandes, sondern dir speculative Idens ität aller Dinge. Gott ift das Wesen aller Dinge, in welchem ke alle identisch. Kud.: Das iSefes, der Identität ober den Gas des Wisderspruchs; des Amichtigleich Richt & A. seinikaun, auchhen resonders Wolf an die. Spize seiner Metaphysit kullet, ist mas rfte Dentgefet des Borfandes, hat aber nur den Werth einer leeren Tankologie. Wir haben gesehen, daß Mles:in Allem enthalten ift, und die : Unendlichkeit die Bestimmung und: das Wesen, der : ende ichen Dinge ausmacht. Die Identität ift alfo nicht eine leere Identität; somst hätten wir Gett nur in der Definition sints wählten Wesons. Die unondliche Mannigkaltigkeit ift ein Schrie nen immerhalb diefer Identität: das Wesen aber durch diese Blannigfalligkeit nicht getrübt, sonbern bennoch: einfach. Die Identität if also die Identität ber Identifät und der Richtiden, itätamund: das lift der Ginn des von Bahelling aufgestellten **Foentitäts (hisems.** 122, 24/2) net (abrabation) 2003 (abit)

Der Untenfichiedickt also der Jöhentitätenischt gegenstier; sandern dieferschat ihm ansiherseillerzubäs: Wesen üst.: witt nasissischen diefershat ihm ansiherseillerzubäs Wesen Den Gutzabist nasissischen die seiner dinterschieden, und bendiese Geine Den Gutzabist die Anteichhiedes ist aln zwintes Dentsgeses des Verkandes, aber edensk intstitigunals dasuntse. Wie worden ziedes Dingumit sähr ibnteisch, seine sollen antern unterschieden.

١

worauf das Leibntzische principium identitatis indiscernibiliun beruht. Einmal wird den Dingen die Identität, das andere Ral der Unterschied zugeschrieden; und so widerspricht sich der Versant selber. Das Ding ist aber nicht nur verschieden gegen Anden, sondern an sich selbst unterschieden: und so der Segensat. Eitst seinem Wesen nach die Unendsichteit der Bestimmungen, erisit aber nicht als diese Totalität. So ist es der Widerspruh, der den Tried erzeugt, sich aus dieser Scheineristenz zu bestimmund das Wesen in sich zur Darstellung zu bringen. Der Widespruch ist also nichts Schlimmes, und darf nicht, wie bei Zen, das Richts zum Resultate haben; sondern er ist vielnehe in Onellpunkt höherer Lebendigkeit.

3. Die am Unterschied überall hervorbrechende Idmital, das stete sich Entfalten der Identität zum Unterschiede, if der Grund, oder das thätige Wefen. Go wenig das Wesen in todte Identität, so wenig ift es ein ruhender Unterschied. In im Grunde find beibe Gegenfäge identifch; und das dritte Erfet # Berftandes, welches Leibnig, als den Sag des zureihnen Grundes, an die Spite seiner Philosophie stellte, ift noch if erträglichste. Doch auch hier wird der Grund nur auf die Em Seite gestellt, und das Begründete auf die andere. De ware der Grund wieder mur die abftracte Identität, das Be grundete der Unterschied. Der Grund erhält fich aber in in Begründeten, und das Begründete ift mur die Manifestation M Grundes selbst. Diese Identität bes Grundes und bes Bon deten ift der Standpunkt der Emanationelebre, die wir bit Philo, der Cabbala, den Gnoftitern und Reuplates nitern finden. Goft als den Gennd bestimmen, ift eine bek Definition. In ihm ift involvirt, was in der Welt evolvir i Die Welt, als der explicirte Gott, scheint aber dann doch imme höher zu sein, als das blos implicite existirende Wesen Gold Und das ift der Mangel des Emanationssystems überhaupt. Ba der Grund das, was er ift, nur in feinem Begründeten if, de

Zegründete also erft den Grund wahrhaft manifestirt, so ist dier im Begründeten eigentlich zu Grunde gegangen. Wegen ber Umheit det Grundes und des Begründeten muß jener aber selbst ie Totalität der Bestimmungen des Wesens, und nicht blos die jente der Identität darstellen; Identität und Unterschied find als Romente an dem Grunde gesett. Der Grund, als die Iden= tät, in welcher jedoch die Möglickeit aller Unterschiede liegt, i das Substrat oder die Materie: der Unterschied, als ein Roment an der Materie gefett, die Form. Die Materie ift er Formen empfänglich; und die Formen find unfelbstfändige Nomente, die an der Materie erft ihr Bestehen haben. Naterie ist indessen-nicht das wahre Wesen, sie ist nur die unbeimmte Grundlage; das bestimmte Wefen ift erft in der Form nthalten, die Totalität der Kormen daher das ganze Wesen selbst. do hat Schelling Gott als die Identikät des Wesens und der jorm definirt, und auch Aristoteles, dessen metaphysische Berachtung auf vier Urfachen der Dinge geht, fest als die zwei rsten Materie und Form. Form und Materie find Abstractionen, ie erft in ihrer Einheit Wahrheit haben. Eine ewige Materie hne Form gibt es nicht, und die Formen find nichts ohne ihren räger; was icon Averroes, dem Aristoteles folgend, behaup= te. Es existirt also nur formirte Materie und materialisirte Form; aber die Aristotelische Behre von der Immanenz der Form. ind Plato's Ideenlehre, als das Reich der Formen, hat nur Bahrheit, impiefern nicht (was bei ihm blos mythische Einklei= ung war) ein Chaos vorausgesett wird, in welches erft hinterher jese Urhilder abgedrückt würden. Jene Identität von Form und Raterie ift ber Inhalt, ein fo und so bestimmter Stoff. Hierit ift aber die Grundbeziehung aufgehoben. Der Inhalt ift das d in beiden Formen, des Grundes und des Begründeten, gleich leibende Stoffartige.

hergegangen und darin erhalten; und das nennen wir die

ŧ

Eif hie in ung. Die Sefeheinung ift kein Schein, das am Besa Phinospenelliche zusandern ver gange Inhalt des Wesens hat die Foin des Umoesentschem sengensinnen, und dadurch erst ist das Wischen mit stick: selbst gusammengegangen und thätiges Besin gewörden. Denn ihr: os als Grund die Wacht hatte zu ersteinen, war es nur ein Wesenloses, und noch nicht das wahriefte Wesen. In: vor Erscheinung ist die gange Breite des Dasein wiedet: hetgestelbt, aber mit der Bestimmung, das es nun nicht finnstrolbares mehr; sondern ein durch das Wosen Bermittelm und Geseites: ist Doch da der ganze: Inhalt des Wesens in die Erscheinung aus wieder Votalität, und als solche zu betrachten.

. m. Die Etscheimung, als Mackete gem: Gein, mitte nu auch fich als: unwittelbares Sein segen, und thi Heitemmen vom Bein Dergeffen. Ale folde, ift die Erscheinung Existenz. Die Existen ift ein Sein Safein, aber nicht mehr mit dieser qualitation Gronze; fondeter fie hat, umgeachtet ihrer einfachen Identität, bei Madeissein als eine Totalität von Untetschieden in fich ause nontmen. Die Momente der Extfien, find baber diefelben, als de des Grundes. Die Existenz ist eine Grundlage, in welcht aber die Totalität dot Unterschiede witht blos au fich onthaken ik fendern als existionde Toyattiat; und dies oft das Ding. Die Mostraction der Identität's für steset, ohne den Unterschied wäre die Dinghein Das Ding felber enthält aber alle fein Formen in steh. Diese Formen duct Quasitäten, als extland, Die ihre Schroffheit aufgegeben. Habent, und in jedim einsche Duntte bes Dinges fich durchdringen, find bie Gigen foaften Die Totalität der Eigenschaften bilden das Ding felbft; und um geltenthe bon diesen ware das Ding eben die leere Dingerit. Die Sigenschaften find-alfo vielmehr Die felbftftandigen Daterien, aus denen das Ding als ihre oberflächliche Beziehung besteht; fede Eigentchaft ift felbie bas Incinander von Worm und Materic b! h. willt andben Worten felbst ein Ding. 14 Wenn fie min am

usammengenommen den Grund des Dinges ausmachen, so ift och jede für fich nur ein Moment des Grundes. Die aus eine inder gezogenen Momente Diefes Grundes find die Bedinguns jen des Dinges. Roth ift eine Eigenschaft des Kleides, aber ils abgelöfter Farbeftoff eine Bedingung für die Existenz des Eleides. Die Bedingungen find somit die Woraussetzungen des Dinges, fle gehen demselben vorher; und wenn der Rreis der Bedingungen gefchloffen ift, so tritt die Sache in die Existenz. Die Sache erscheint als das Bedingte, die Gigenfchaften als as Bedingende. In der That ift aber die Sache vielmehr bie Lotalität ihrer Eigenschaften: und wie das Bedingte, so zugleich as Bedingende dieser ihrer Bedingungen. Die Sache existirt rämlich ichon in der Totalifät ihrer Bedingungen, und der Ueberjang in die Existenz ist ein bloger Unterschied der Form. Die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts, der Prieftertrug, die Sittenverderbniß des französischen Hofes, die ungeheure Schulenlast des Staats sind die Bedingungen der französtichen Revoution, in denen fle felbst fcon enthalten ift. Die wahrhafto lerfict der Seschichte muß die Begebenheiten nicht aus ihren Jeranlaffungen, sondern diefe aus jenen erklären. Damit ift aber er Gegenfat des Bedingten und des Bedingenben aufgehoben. ) de Sacht ift das sich selbst Bedingenbe; sie setzt ihre Bedinungen nur als Momente ihrer Existenz voraus, um in ihnen mit d selber zusammen zu gehen. Wie alfo vorhin die Qualitäten nd Formen in den Eigenschaften, so haben jest die Dinge in er Sache ihre Gelbftffandigteit verloren, und find ju Momenten erfelben heruntergesest. Die fich felbft bedingeitbe. Sache ift bas inbedingte, das mit dem ganzen Inhalt des Wefens erfüllte ristirende, durch welches die Thätigkeit des Wefens, als des drundes, hindurchblickt. Dies ift die Hauptkategorie bes Jacobi den Standpunkte: nur daß dabei der Begenfag des Bebifigten nd Unbedingten als ein firer votausgefest blieb, und nicht in ie fpeculative Einheit det Bernunft eihoben wurde.

- 3. Die Eristenz weiß jest, das Wesen in ihr selbst zu haben; fle deutet auf ein Anderes, als fle selber ift, hin. Weil abn das Wesen es ift, welches in der Existenz zum Dasein tomm, so ift die Existenz zur Erscheinung geworden. Das in bit Erscheinung existirende Wesen ift das Ding-an-sich; die Manigfaltigkeit der Dinge gehört der Erscheinung an. Dies if it Grundfategorie der Philosophie Kants. Der Verstand hat hin den höchsten Gipfel der Trennung und der Zerriffenheit enricht Gott ift als das höchste Wesen zu einem Jenseits geworde, und die überfinnliche Welt der dieffeitigen als ein fann Gegensat gegenübergestellt. Wir tonnen nur Erscheinungen, nich Gott, das Ding = an - fich, erkennen. Wo möglich fleiget bie Rantische Schule noch diesen Zwiespalt, indem fle jede in zelne Ding in ein Dieffeits und Jenseits zerlegt: und fo bie unendliche Mannigfaltigkeit der Erscheinung in die überfimilik Welt, als die vielen Dinge = an = sich, hinüberträgt. Die Erficht nnug ift aber doch tein Schein: der ganze Inhalt des Dingetan-fich ift in derfelben erhalten, das Ding-an-fich als mit leer; sondern weil das Ding an-fich in die Erscheinung gette ten ift, so find eben Beide identisch. Das in der Erscheims erhaltene Wesentliche ift das Geset der Erscheinung, und be Reich der Gesetze somit das wahrhaft, existirende und erschinn Ding - an - fic. Das Geset enthält den ganzen Unterschied is Erscheinung, aber als einen einfachen; der Erscheinung toms außerdem noch die ganze Fülle des Daseins zu.
- Das Wesen hat sich auf diese Weise zu einer deprink Totalität ausgebildet. Jede Seite ist das ganze Wesen, wind genießt zugleich der vollständigen Existenz; dennoch sind sie sid aber noch entgegengesett. Das ist das wesentliche Verhälten ist, dessen beide Totalitäten sich noch in einander zu bewest haben werden. Das Wesen, welches, als ein einsaches Zusaus mensassen der unendlichen Mannigsaltigkeit der Erscheinung, u die Existenz getreten ist, ist das Ganze: die existirende Mannis

faltigkeit selbst aber, die Theile. Das Sanze ist nur die Totalität der Theile selbst, und die Theile sind nur Theile als Momente
des Ganzen; die Theile sind einander absolut äußerlich, und doch
in ganz untrennbarer Identität mit dem Sanzen. Die eigentliche Rategorie des Pantheismus ist die des Ganzen und der
Theile. Die Theile bilden zusammen erst das Sanze, und das
Sanze erzeugt sich die Theile; so fallen beide Seiten nicht ruhig
aus einander, sondern die Beziehung des Grundes ist wieder
hergestellt. Das Ganze, als das Sepende der Erscheinung, ist
die Kraft: die Erscheinung, als die vollständige Manisestation
der Kraft, ihre Neußerung. Nur an der Neußerung ergibt
sich die Größe der Kraft. Inneres und Neußexes sind also
identisch, und die zwei Totalitäten des Wesens Eine wesentliche
Existenz geworden.

Der Schein was wär' er, dem das Wesen fehlte? Das Wesen wär' es, wenn es nicht erschiene?

y- Diese Identität des Wesens und der Erscheinung ist die Wirklichkeit. Hier kommen wir zum dritten Mal zum Sein; aber jest ist es mit seinem Wesen ausgeglichen, und die gänzsiche Identität beider Seiten wird sich uns bald als Begriff arstellen. Das Wirkliche ist das Vernünstige; aber Alles, was ristirt und Dasein hat, ist darum noch kein Wirkliches, sondern der Vergänglichkeit der Erscheinung angehören.

Mie Wirklichkeit hat, als Totalität, die Momente des Innern und des Neußern an ihr selbst. Die Innerlichkeit der Birklichkeit ist ihre Möglichkeit, als die Kraft, den ganzen Reichthum der Wirklichkeit aus sich zu erzeugen. Die Möglichkeit st also reale Möglichkeit, und begreift so den ganzen Inhalt ver Wirklichkeit schon in sich. Die Thätigkeit, diese Formenterschiede des Innern und Neußern zu überwinden und von der Möglichkeit in die Wirklichkeit überzugehen, ist also der Mögsichkeit immanent. Diese Energie der Wirklichkeit ist eine der urchgreisendken Bestimmungen des Aristotelischen Systems.

Während Plato's Ideen wehr in der Form einer enhender Möglichkeit erscheinen, so hat die Arifistelische Lehre von in Immanenz der Formen das Princip der Wirksamkeit aufgesielt, das feine Thatigleit in fich felbft bet. Die Erfcheinung fich nun war nicht mehr jenfeits der Bieflichkeit, sondern if m dieser bezwungen; aber die Erscheinung ift doch das Mediun, in welchem die Wirklichkeit erft zur Wirkfamkeit gelangt. Di Momente der Erscheinung find also auch die Momente der Birt: lichkeit; und das haben wir jest noch naher zu betrachten. Die Wirklichkeit ift zwar das existirende Unbedingte, ihre Röglichtei daber fo groß, als fie; indem aber diefe Möglichkeit aud fur fich existirt, so entfaltet fie fich als der Kreis der Bedingungen der Sache. Die Sache und ihre Bedingungen haben eine affer liche Existenz gegen einander. In ihren Bedingungen erscheint bie Sache als nur möglich, und che ber Kreis der Bedingunger vollftändig durchlaufen ift, hat die Sache noch teine Birtlichteit Das nur Mögliche ift also das, was sein tenn oder auch nicht; ein foldes aber ift das Bufällige. Möglichkeit und Zufälligkti find daher die abstracten Momente der erscheinenden Wirklichteil: Beide find aber schlechthin eins. Was nur möglich ift, hat im aufällige Existenz; und umgekehrt: das Zufällige ift das m Mögliche, dem fich das-Sein zugesellte, wie das nur Möglich eine Zufälligkeit, die dieses Seins noch ermangelt. In der Int haben beide Seiten aber nur den Schein der Zufälligkeit gegen einander. Denn da die in den Kreis ihrer Bedingungen aus ein ander geworfene Sache dieselben voraussest, ohne daß fie von derselben unabhängig würden: so ift es nicht der Zufälligfeit überlaffen, ob die bloße Möglichkeit fich zur Existenz coagnima Indem die Reihe jener zufälligen Existenzen derselbe merde. Inhalt, ale die Sache, ift, so ist diese in jenem Scheine des Bufälligen schon selbst enthalten; und das ift die Rothwen: digkeit. Die Mothwendigkeit ift darum so schwer zu begreifen, weil die Zwei, die fich im Berhältniffe befinden, noch ben Goein

 $\mathcal{A}$ 

(aber auch nur den blosen Schein) der Selbsikändigkeit gegen einander haben, und die Einheit somit nur als das innere versborgene Bund derselben erscheint. Diese Dunkelheit hat sich im Begriffe noch zur durchsichtigen Klarheit zu befreien.

3. Indem die Nothwendigkeit über das Andere ihrer über= greift und im Zufälligen sich selbst wiedererkennt, so ist dies Andere seicht ein Rothwendiges. Wir haben deshalb zwei Bezogene, die im Werhaltnif der Rothwendigteit zu einander stehen. Die Sache, als das Unbedingte, Rothwendige, welches der Träger allet dieser Zufälligkeiten ift, und fie ewig zu seiner Rothwendigkeit zueuchliegt, fiellt fich im Gubftantialitätsverhalt= niffe dar. Der Schein der Gelbstftandigkeit, den das Zufällige noch hatte, ift in den Accidenzien verschwunden; fle find nur in und an der Subftanz. Cartesius und nach ihm Spinoza haben die Substanz zur Sauptkategorie ihrer Systeme gemacht. Im logischen Fortschritt folgt das Cartestanische und Spinozistische Princip unmittelbar auf die Arifiotelische Energie. Denn seit Aristoteles und im ganzen Mittelalter war kein neues Princip in der Philosophie aufgestellt, sondern nur die Werarbeitung der bereits gewonnenen unternommen worden. Selbft Giordano Bruno philosophiet noch hauptsächlich mit den Aristotelischen Rategorien, und spricht von der Ginheit der formalen und materialen Ursache, der Möglickeit und Wirklickeit u. s. f. Die Substanz ift die unendliche Thätigkeit des Gegens ihrer Accie Denzien: die Totalität der Aceidenzien, die Substanz selbst. Die Accidenzien gehen aus der Möglichkeit in die Zufälligkeit, und tus der Zufälligkeit wieder in die Möglichkeit über; und nur n den Accidenzien tommt die Substanz zur Wirksamkeit. sie Accidenzien die ganze Substanz in sich enthalten, so sind sie elbst die Substanz, aber als eine passive. Die durch die thas ige Rothwendigkeit auf einander Bezogenen find also die active Substanz als-die Urfache, und die leidende als die Wirkung. Die Urfache ist aber erft in der Wirtung und durch die Wirtung

Urfache. Urfache und Wirtung haben daher deufelben Inhalt, mi die Ursache ift die Ursache ihrer selbft; das ift die nähere Definition Gottes, auf welcher das Spinoziftifche Syftem beruht. Ju der Totalität seiner Wirkungen producirt Gott nur fich selbst. Auf die endlichen Dinge diese göttliche Caufalität angewandt, ift die lit: sache zwar noch etwas Anderes, als ihre Wirkung: jene 3. B. ein Band, diese ein geworfener Stein. Beide haben ein verschiedene Substrat; aber als Ursache und Wirkung sind sie nur ein Quantum von Bewegung, und dieses ift in Beiden identisch. 3ch Urfache hat eine neue Urfache, jede Wirkung eine neue Wirkung u. s. f. ins Unendliche: d. h. jede Ursache ift auch Wirtung, iche Wirtung auch Ursache; so daß im unendlichen Progreß wenigkens die endlichen Dinge, durch Identität der bezogenen Momente, die Caufalität des göttlichen Wesens nachahmen. Indem die Wirkung der Ursache gleich geworden, ift sie auch thatig, die Urface zugleich leidend: das Berhältniß der Bech felwirknug, die Hauptkategorie des französischen Materialismus.

- In dieser Kette der Wechselwirtung und gegenseitigen Abhängigkeit aller Dinge von einander verschwindet die Bieheit der Substanzen. Alles ist nur Sine Substanz, die in Wechselwirtung mit sich selbst ist: das Absolute, welches sich als Ivneres und Neußeres in seine zwei Attribute auslegt, und die Fülle der Substanz noch in die letzte Jufälligkeit seines Modus hineinscheinen läßt, einer bloßen Art und Weise des Eristinst der absoluten Substanz. Spinoza und Schelling haben der vollendetste Kategorie des Wesens besonders benutt, und sien Realismus auf die höchste Spise gebracht.
- c. Aller Unterschied ist auf diese Weise zur vollkommente Durchsichtigkeit gelangt. Das Absolute ist der permanente Faden, der in allem Sein sich selber gleich bleibt. Das Wesen und des Sein sind jest wieder unmittelbar identisch, es bedarf nicht des Scheinens einer Seite in die andere; fondern das freie Wesen entläßt alles Sein aus sich selbst, und begreift es zugleich unter

seine Macht. Dies ist der Standpunkt des Begriffs, die Einsheit aller Bestimmungen, welche in ihm zur Einfachheit zusams mengehen, und das Princip des Idealismus.

- a. Der subjective Begriff, worin die Momente noch in ihrer Flüssteit gehalten sind, ist nun das Sebiet der gemeinen dogit, wonach das Denken als diese ideelle, blos sormelle Thätig-leit des menschlichen Geistes angesehen wird, ohne auf den Inhalt ver Stenntniß zu sehen. Aber auch diese Formen des Denkens saben wir als Momente des Inhalts der Wahrheit, als objeczive Kategorien der Dinge und metaphysische Desinitionen Gottes zu betrachten. Auf der Kategorie der Subjectivität beruhen die sämmtlichen Restlexionsphilosophien von Kant dis Fichte, die wir dargestellt haben.
- w. Der Begriff, als das in allem Unterschiede fich felbst gleiche Wesen, ift aa) das Allgemeine. Das Allgemeine ift nicht eine Abstraction in unserem Ropfe, sondern das an den Dingen wahrhaft Seiende. Die Identität von Sein und Den= ten, die am Anfang nur ein leeres Wort war, hat durch die Auslegung des Absoluten eine bestimmte Bedeutung und inhalts= volle Wahrheit erhalten. Das Allgemeine ift in der Platonis chen Ideenlehre als das mahrhaft Seiende ausgesprochen worden; und auch die Stoiter haben den zeugenden Begriff als das Allgemeine zum Princip der Dinge gemacht. Aus dem Mittel= ilter gehört der scholaftische Realismus hierher. Gleicher= veise hat Sotrates das Allgemeine in allen Dingen aufgesucht, iber mehr nur von Seiten des fubjectiven Denkens, und zum Behuse des Definirens.  $\beta\beta$ ) Das Allgemeine, als einen Inhalt jabend, ift das bestimmte Allgemeine; das ist die Gattung, die urt, oder das Befondere. Raber erscheinen Plato's Ideen als dieses Neich der Gattungen. Er konnte die vielen Allgemeis nen noch nicht auf das an und für sich Allgemeine dialektisch jurudführen; und insofern philosophirte er den griechischen Poly= theismus. Als den Ort der Ideen haben dies Spfiem der

Gattungen befonders die Alexandriner aufgefaßt, eine inidligible Welt, die nicht mehr jenseits der finnlichen fich befindet, sondern als der Kern der irdischen Welt durch die Bulle berfel-27) Das Allgemeine, indem es durch 266 ben hindurchblickt. Besondere hindurch gur Wirklichkeit bringt, ift die Einzelnheit, einerseits das Herabsteigen des Allgemeinen, andererfeits aber af deffen Wollendung. Das Einzelne ift das Reichte, weil es Allgemeinheit und Befonderheit in fich schließt. Diese Deri find aber Eins, und Gott so die absolute Personlichkeit; benn ex ift nur da Berlauf des fich besondernden und vereinzelnden Allgemeinen. Det Allgemeine entfaltet sich, als Vater, zu dem Orte der Ideen, als dem Besondern oder dem Sohne, und wird im Einzelnen als Geift wirklich. An die Stelle des Absoluten und seiner Auslegung fett Malebranche schon, als das Princip seines crifilich = idealistis schen Spinozismus, diese drei Rategorien des Begriffs.

2. Das Einzelne ift einerseits die Berwirklichung des Algemeinen, und so diefem adaquat; aber zur Wirklichteit gebon auch das Auseinandertreten beider Seiten. Die Ginzelnheit if, als unmittelbare Einzelnheit, dem Allgemeinen auch nicht angemeffen; dies kaien fle nur dadurch werden, daß fle ihre Unmittelbarkeit aufhebt. Die unmittelbare Ginzelnheit, um in das Ab gemeine zurückgeführt werden zu tonnen, muß zuvor aber ebenfo als solche gesetzt fein. Da dieses Segen indeffen ferie Entante rung des Begriffs ift, so find es nur die Seiten des Begriffs felbft, in die er fich aus einander legt; und diese ursprünglich Theilung des Begriffs ift das Urtheil, die Beziehung des Em zelnen auf das Allgemeine. In bem Urtheil, Das Einzelne if das Allgemeine, werden Subject und Prädicat, als ber die logische Copula auf einander bezogen, identisch gefest, und dennoch entsprechen fle einander nicht. Diefer Biderfpruch if vornehmlich die bezeichnende Kategorie für die endlichen Dinge; sie find Urtheile, Einzelne, die unter ein außer ihnen besindhiches Allgemeine fubsumirt werden.

- 3. In ber Copula ift aber ebenso die Identität beiber Gei= ten ausgesprochen. Die Copula, da fie das Einzelne und das Allgemeine in fich enthält, ift das Befondere; und die drei Momente des Begriffs haben fich jest als ein Ganges zu entfalten. Dies Berhältniß derselben, wonach die Einzelnheit als der terminus minor auf die Allgemeinheit als den terminus major vermittelft der Befonderheit als des terminus medius bezogen wird, ift der Schluß (E-B-A). Wenn das Urtheil der specifische Musdeut für die Endlichkeit der Dinge war, so ift der Schluf im Gegentheil der ihrer Berminftigkeit und Ewigkeit. Alles Vernünftige ift ein Schluff. Denn im Schlif find Drei so auf einander bezogen, daß fie Eins geworden find, - die entwickelte Dreieinigkat der Wahrheit. Schon Schlegel und Schelling hatten angefangen, wenn auch nicht ohne Besprochung mit Segel, diese Formen des Schluffes, des Urtheils und des Begriffs in höherem Ginne als objective Formen der Wahrheit zu nehmen!
- β. Judem die Ginzelnheit und Allgemeinheit durch bie Besonderheit vermittelt und Beide mit einander eine geworden find, so ist der Unterschied der terminorum gegen einander aufgehöben: das Einzelne ift ein Allgemeines, und zwar weil es zugleich die Besonderheit an ihm hat; das Allgemeine ift ebenso erft durch seine Bewirklichung im Einzelnen wahrhaft allgemein, und die Besonderheit ausdrücklich die existirende Einheit Beider. Jedes Moment ift also der ganze Begriff, und so ein durchaus selbstfländiges, fich felbst genügendes Wefen. Der Begriff hat fich damit die Unmittelbarkeit des Seins gegeben. Wir kommen zum vierten Mal jum Sein; aber fest ift es dem Begriffe abaquat, aus ihm gefloffen, und so nichts Anderes, als die Objectivität des Begriffs selbst. Als der ganze Begriff ist jedes Moment abfolut gleichgültig gegen bas andere; benn es bedarf beffelben Dies ift eigentlich ber Standpunkt Leibnigens. eben nicht. Jede Monade ift der ganze Beltbegriff, teine erhält etwas bon Alugen: noch wird fie durch ein Meugeres bestimmt, sondern entwickelt

sich selbstkändig aus sich selbst; die prästabilirte Harmonie aber, die jener Unabhängigkeit hinderlich zu sein scheinen könnte, if eine durch das System noch nicht begriffene Vorstellung.

- n. Das volltommen gleichgültige Verhältniß dieser Objecte gegen einander ist der Mechanismus. Die von Außen tommende Einwirtung tann nur als Mittheilung, Sewalt des Stärtern und Schickfal erscheinen. Der Mechanismus ist die Srmdtategorie der Cartesianischen Philosophie. Wenn aber Iches der ganze Begriff ist, so weicht es der Sewalt des Andern un, weil die Identität des Begriffs sich in ihn hinein continuirt.
- I. Jedes Object enthält also an sich das audere, und ift auf dasselbe bezogen, das dynamische Berhältnis derselben. Als gleichgültige mechanische Objecte kehren sie in der Existenzihre Verschiedenheit gegen einander heraus; weil jedes aber aussich der ganze Begriff ist, so streben sie auch in einander überzugehen. Als Extreme eines Schlusses begegnen sie sich in einen Medium, welches die Veranlassung ihrer gegenseitigen Durchtringung ist; dies Product des dynamischen Processes ist du Reutralität der Gegensäße.
- Der ganze Begriff ist also in dem mechanischen wiednamischen Objecten, und ihrer Verknüpfung enthalten. Des Außereinander der Objectivität ist in die Idealität Ves subjectiven ven Begriffs zurückgenommen. Die Subjectivität springt wiedn aus der Objectivität heraus, um sich gänzlich mit ihr zu versöhnen. Der subjective Begriff, als diese Macht über das Object, ist der Zweck, der, als das eine Extrem des Schlusses, den mechanischen Objecte, welches dem Begriffe noch nicht angemesse ist, gegenübersteht. Ebenso ist das Object aber auch an sich den Begriffe angemessen; es ist also zugleich der medius terminus wie schen diesen beiden Extremen: und so das Mittel, ein Object das die Thätigkeit des Zweckes an ihm selbst hat. Diese innen Teleologie ist die Hauptategorie der Philosophie des Ariskoteles, nachdem Empedotles und noch mehr Anaxagoras sie

vereits geahnet hatten. Wie wir sahen, daß Aristoteles formale und naterielle Ursachen einander entgegensezte, so auch Zweck- und virkende Ursachen; welche lettere der Rothwendigkeit des Causasitätsverhältnisses, so wie dem Mechanismus, angehören. Den vahren Begriff der innern Zweckmäßigkeit — im Gegensatz eines den Objecten äußern Zweckes, welcher unr für endliche Dinge, richt für das Berhältnis des Universums selber gilt — hat Kant wieder in die Philosophie eingeführt. Die Thätigkeit des Objects, als eine solche, worin es sich als Zweck exhält und nur die Realissung des subjectiven Zwecks darstellt, ist die Ente
de Gie des Aristoteles.

y. Diese Identität des Endjects und Objects ist die Idee, die höckste wosische Desinition Gottes, der Begriff, insosern er alles Sein ist. — ein Standpunkt, der Ptata, Schelling, Solger und auch Aristoteles zukommt, ohzwar dieser sich des Ausdrucks nicht geradezu bedient. Wenn Kant umgekahrt ausdrücklich von Ideen spricht, so zieht er sie eigentlich doch wieder zur Stufe des Dinges an-sich berah. Die Idee ist das Resultat unserer ogischen Betrachtungen, in welches alle disherigen Kategorien als Momente zurückgegangen sind. Die Idee ist also für uns als Wenden die Einheit von Sein und Richts, als Unendliches die Sinheit des Etwas und seines Andern; Wesen und Erscheinung, korm und Materie, Inneres und Neußeres, Möglichkeit und Wirklichkeit, Allgemeines und Besonderes u. s. s. sind ebenso darin um Identität gekommen. Alls diese Totalität hat die Idee sich um noch in sich selber darzuskellen.

Die Idee, als der Begriff, der seine Mittel nicht in den in Gerlichen Objecten zu suchen braucht, sondern sie als Glieder und Momente seiner Thätigkeit an sich selbst hat, ist das Le ben. Der Begriff ist hier zwar noch in die Objectivität versenkt, und so als Einzelner ein Lebendiges, bedarf also des Andern einer, d. h. einer unorganischen Natur, um sich an derselben u integriren und zu erhalten. Die Objectivität hat aber keine

Bedeutung mehr, als blos entweder die Darstellung oder das Mittel für diese Thätigkeit des Begriffs zu sein. Auch diese Kategorie hat Plato und Aristoteles zur Definition des göthlichen Wesens angewendet.

3. Da das Einzelne dem Allgemeinen noch gegenüberficht, so ist die Idee auf diese Weise selbst nur die bestimmte Idee, welche in ihre entgegengefeste Momente, als fübjective und ob jective Idee, aus einander tritt. Das Ginzelne erfcheint als bei Subjective, dem das Allgemeine, ober die Gattung, als das Db jective, gegenüberfieht; jede Seite iftelubeffen fo Dotalität, de bem Einzelnen das allgemeine Clement des fubjectiven Begriffs, dem objectiven Begriffe aber die Anendichteit ber einzelnen Objecte zukommt. Das Gubject unterwitft fich dem Objecte als einem Festen, und will durch Aufnahing beffelben fich ihm gemäß machen, - Die Ibre bes Bahren. Das einzelne Gubject, als das abstract Allgemeine, geht barauf aus, durch Berknüpfung de unendlichen Mannigfaltigteit der einzelnen Dbjecte das erfüllte IL gemeine daraus zu analystren, die analytische Dethode: on bon der Bestimmung diefes Allgemeinen in der Definition m Besonderung dieses bestimmten Allgemeinen in der Eintheis lung, und zur letten Bestimmtheit und Ginzelnheit des Objett im Theoreme herabzusteigen, die synthetische Methode Das Problem, als das Segebenftin der Momente des Begiff einer Sache, in welchen aber schon bie gange Realität berfelba enthalten ift, und nur daraus entwickelt zu werden braucht, if ber Beginn, beide Methoden zu vertnüpfen. Zugleich ift der thes retifche Standpunkt bamit in ben praktifchen übergegangen Per subjective Begriff ist jett der Massab geworden, would das Object fich zu richten hat. Ift alle Objectivität nur duch den Begriff gefest, fo haben wir die Idee des Guten. Damit aber das Gute fich realifiren tonne, muß die Objectivität des felben auch nicht entsprechen, um durch Regation berfelben biefe Unangemeffenheit aufzuheben. Um fle jedoch immer aufheben !

können, muß fie immer bestehen; — der Progreß ins Unendliche der Rantischen und Fichte"schen Morat, die also diesen Spands punkt der bestimmten Idee für sich in: Anspruch nehmen. Indem das Gute aber dach sich auch imwer schan realiseit, so ist dass Object auch dem Begrisse adäquat; as ist damit wieder zum Wahren geworden. Dieses Wahre jedoch, nicht mehr als: ein Borausgeseptes, sondern als ein durch das Subject selbstistes als Object Gesetzes, ist die Idee des Schönen, die Einhelt der theoretischen und praktischen Idee, aber selbst nach in Form eines unmittelbaren Seins. Plato und besanders Solgen hielten sich vorzugsweise an diese Kategorie. Auch Schellingen war die Schönheit noch das Höchste.

- 3. Daß nun diese Einheit des Subjects und Objects felbft im Brwußtstin des Subjects hervorgebracht werde, des ist der Standpunkt Hegels, ober die absolute Idee, als ein durch den immanenten Gang der Methode entwickeltes Resultat. Die Thätigkeit der subjectiven Idee erzeugt praktisch die objective Idee, und in dieser Thätigkeit schaut sie dieselbe zugleich-theos retisch als eine vorausgesetzte Wirklichkeit an. Analyse und Synihese haben sich in dieser absoluten Methade gänzlich durchdrungen. Der Berstand verfährt zunächst analytisch, indem er einen abs fracten Gegensat isoliet und aus dem Complexus der Wahnheit herausreißt; fo ist er der Irrthum. Die Dialektik analysiet aber ans diesem Gegensag-sein Anderes, löß den Jerthum durch fith elbst auf; und dies Verfahren ist ebenso fonthetisch, denn es ereint auf diese Weise beide Gegensätze in ein Drittes. eben der absoluten Idee ist nur diese ewige Entfaltung des Begensages in der Analyse, und Zurüknahme desselben durch die Innthèse: der Gedante, der sich im Andern seiner wiedererkennt, ind darin nur mit fich felbst zusammengeht.
- 2. Die Raturphilosophie. Weil die verwirklichte Idee ich als alles Sein erkennt, so ist sie selbst ein Unmittelkares eworden, bleibt nicht im abstracten Elements des Gedankens,

verliert aber zugleich im absoluten Außereinander ihre Identität mit fich teinesweges. Die Idee als der im unendlichen Auferemander existirende Gedante ift die Grundform der Ratur. Die Ratur ift diefelbe Totalität der Bestimmungen des Gedanins, die wir in der Bogit fahen; aber flatt daß fle bort nur idelle Momente der Idee waren, hat jede jest für sich eine abgesonderk Existenz gewonnen. Wegen dieser Zersplitterung der Momente des Begriffs erscheint die Ratur auter den Kategorien der Bufalligkeit und Nothwendigkeit; denn der Gedanke ift nur ihr imeres Band, und die Bezogenen haben den Schein der Selbstfandigfeit gegen einander. Der Fortschritt der Gestalten der Ratur hat leinen andern Sinn, als dieses Außereinander wieder zu überwinden und die Idealität des Begriffs wieder herzustellen. Da die Raim aber unter dem Banne der Nothwendigkeit senfzt, fo ift fie nicht frit Entwickelung ihrer Stufen aus ihnen felbst: sondern nur fur uns stud ste Fortschritte zur Freiheit des Geistes. Der Stufengan der Ratur ift alfo nur ein Stufengang der Dignitat, bet in Innern des denkenden Begriffs seinen Berlauf hat, nicht ale zeisliche Succession zum Worschein kommt. Die Ratur hat deben, als folde, teine Geschichte; und was fic Dem Analoges sudt. ift nur Rückwirkung des Geistes auf fie. Die Natur ift Alle zumal; denn die Rothwendigkeit, welche ihre Gestalten fifth, erlaubt nicht, daß die eine ohne die andere sei. Und weil di Ratur fich also nicht allmälig entwickelt hat, so hat fie fich nicht vervolltommnet, sondern ift ewig dieselbe.

> — Die hohen Werke Sind herrlich, wie am ersten Tag.

a. Als die objectivirte Idee in der schroffften Form des Westereinander erscheint die Natur zunächst unter der Kateger des Mechanismus; die erste Wissenschaft in der Natur ik die die Mechanismus; da sie noch jedes immanenten Princht der Bestimmung entbehrt und nur äußerliches Bestimmtsein pulik wiederum die Kategorie der Quantität für ihre nähern Bestim-

mungen obwalten läßt. Die Architektonik der logischen Wiffenschaft reconstruirt sich also hier nur mit den aus dem Begriffe der Natur nothwendig hervorgehenden Differenzen.

- a. Die blos mechanische quantitative Ratur, noch nicht als in reelles Sein, sondern als herkommend aus dem Gedanken und die Idealität desselben noch an sich tragend, ist die mathes natische Ratur.
- N. Jenes existirende Außereinander, die Idee in Gestalt des inmittelbaren Seins, ift der Raum. Die Ratur fängt mit erselben Unbestimmtheit an, als die Logik. Zugleich ist der Raum, als die existirende, aus der gesammten Entwickelung der Idee hervorgehende Unbestimmtheit, des ganzen Reichthums der Idee theilhaftig. Der Raum ift das absolute Außereinander, edes Hier ift außer dem andern; und doch find fie absolut dentisch, ihr Unterschied ift ein unsagbarer. Die Discretion er vielen Sier ist in der Continuität derselben absorbirt, und er Raum die existirende continuirliche Größe. Als die Tota= ität der Idee hat er nothwendig drei Dimenstonen, die aber unächst nur einen gleichgültigen Unterschied bilden, und fo blos n relativen Merkmalen erkannt werden; — Länge, Breite nd Tiefe. Doch machen fie fich auch zu qualitativen Unter= hieden. Die Discretion, am Raum blos gedacht, ift der Puntt: ie Continuität des Punkts in der Länge, die Linie: die Connuität der Linie in der Breite, die Flache: die Continuität er Mäche in der Tiefe, der Körper, als umfchließende Ober= äche, die jest erft wirklich existirende Discretion des Raums.
- Die Discretion bleibt indessen am Raum immer nur das iherspielende Moment. Als Punkt ist ste an ihm zwar gesetzt, ver nur als aufgehobener Raum. Der Punkt existirt nicht im taume, weil dieser die überwiegende Continuität zum Dasein ingt. Der existirende Punkt aber ist allein der Zeitpunkt. die Jett sind nicht mehr gleichgültig gegen einander, wie die ier: sondern eins schließt nothwendig das andere aus, ohne es

zunkeich neben fich befiehen gut kaffen; — die Beit, die ihn eigenen Rinder verfchlingt. Die Discretion ift hier das licher wiegende; doch ift jedes Jest absolut an das andere gekettel, und die Continuität ift ihnen ebenfo nothwendig. und Discretion find, als Gedanten, nothwendig in einande; ft können in der Eriftenz ebensowenig aus einander fallen, obglich jedes dieser Momente sich als Totalität zu einer gesonderten Enfin gestaltet. Die absolute Continuität der Zeit macht es umich lich, daß sie einmut angefangen habe, noch je aufhören werk Jeder Aufang der Zeit würde ein Jett vorausseten, in welchen fie begonnen hatte; d. h. die Zeit fest immer schon ihrt eigent Das ruhende Sein ift in der Zeit in die Existenz voraus. Regativitäk des Richts ober auch zur absoluten Unruhe bei Berdens übergegangen. Das Jest ift nicht, indem es ist: und ist. indem es nicht ift. Das feiende Jest, was vergeht, ift die Betgangenheit: bas nichtseienbe, mas entsteht, die Butuff; Beides find Abstractionen, und nur die Gegenwart das Mais liche, in welchem Beibe fich stets berühren und durchtinge Die Reihe der in der Gegenwart sich succedirenden Ich # die Dauer. Da jedes Jest aber identisch mit dem anden das Uebergeben des Einen ins andere also vielmehr nur a Zusammengehen der Zeit mit fich selbst ift: so liegt darin de Begriff der Ewigkeit, als der absoluten Gegenwart. Ind die Gegenwart damit das Resultat der ganzen Vergangenheit der Reim einer unendlichen Zukunft ift, so enthält jeder Mant Die aufgehobent der Gegenwart die ganze Ewigkeit in fich. Unruhe der einander succedirenden discreten Zeitpunkte, f M ste das ruhige Rebeneinandersein der räumlichen Hier ebem d sta segen, ist die Bahl, die paralysirte Zeit, die eristimit discrete Größe.

3. Raum und Zeit gehen, auf diese Weise aus ihren ihr -seitigen Bestimmungen, die sich freilich nur im Begriffe, nicht mit ihrer empirischen Existenz zu identificiren haben, in ein Dritts 196 ihr speculatives Resultat ift, über. Der Raum, welcher die Discretion an sich fett, ist der Ort: der Raum wird so Beit, vie die Zeit Raum geworden war; und dieses Umschlagen des Dier in Jest und des Jest in Sier ift die Bewegung, ber Biderspruch, ihre Identität immer zu setzen und immer wieder den Begenfas beider Momente zu erzeugen. Durch die Identificirung pird aber die Schärse des Gegensages abgestumpft. Die Bewejung muß also, wie das logische Werden, zum todten Resultate es Gewordenen herabsinken; und das ist die Materie. An ihrer Busammensetzung besitt fie die Continuität des Raums, an hrer Undurchdringlichteit die Discretion ber Zeit. Gin Sier st durch jene Zusammensezung abselut auf das andere bezogen, md läft nicht von ihm ab: die Attraction. Ebenso schließt edes durch seine Undurchdringlichkeit das andere von fich aus: ie Repulsion. Die Vielen wollen durch die Attraction Eins ein, und ebenso repellirt jedes Eins die andern wieder von fich. Dieses ewige Suchen der Einheit und dabei doch Selbstständig= leiben der Bielen ift die Schwere, der vollendete Begriff det Naterie. Die Idee ift hier, als innere Identität, das Band er Rothwendigkeit für die materiellen Theile; und dennoch bleibt der absolut außer dem andern. Diese im absoluten Außerein= nder zerfleischte Idee ift der Fluch der Materie, die Unfeligkeit irer Sehnsucht, nach einer Einheit zu streben, die fle doch ewig ie erreichen kann.

β. Indem das repellirende Eins zugleich viele Eins attrairt, so sest es sich als das Eine Eins derselben und schließt
e andern ebenso Ein Eins bildenden Vielen als seine Grenze
m sich aus. Die Materie, in welcher die Schwere zum Dasein
kommen ist, zersplittert sich also in viele Daseiende, die gleichültig gegen einander sind und sich so nur nach quantitativen
nterschieden begrenzen; — die Massen, oder besondern Körer. Wegen des absoluten Andersseins derselben gegen einander
nd die Vielen im Verhältniß der endlichen Mechanit nur

äußerlich auf einander bezogen. Wenn fie fich bewegen, find fi durch ein Anderes in Bewegung gesett: und wenn sie in Ruk find, ebenfalls, nach dem Gefete der Erägheit. Jene aufer liche Urfache der Bewegung heißt der Stoß, und das Resultat dieser Ruhe der Druck. Weil der Körper durch den ander Wie im logischa Gewalt leidet, leiftet er ihm Widerfand. Mechanismus, gilt auch hier das Recht des Stärkern; und h diese Stärke nur auf größerer Quantität beruht, so wirft in größere Körper fich. zu einem Centrum auf, welches das Ein Eins ift, worauf fich die vielen Körper als unselbstftändige Mafa beziehen muffen. Die Schwere macht fich hier als innere Befin mung der Körper, im Gegenfas zu ihrer blos äußerlichen Dechank, wieder geltend. Durch ben Druck (oder das Sangen) ift der Körper vom Mittelpunkt der Erde entfernt; wird dies malig Sinderniß hinweggeräumt, so folgt er feinem freien innern Tick und strebt durch seine inwohnende Schwere dem Centralpunkt ? Der Fall ift also eine relatib freie Bewegung. Er ift im liche der Schwere die logische Copula, die den einzelnen Körper, de das Subject, unter sein allgemeines Centrum, als das Pradick fubsumirt. Da der Fall mit der Unfreiheit beginnt, so if k durchlaufene Raum der erften Secunde nicht durch den Begif der Bewegung, die ein Verhältniß von Raum und Zeit ift, b kimmt, sondern eine empirische Größe. Indem aber die Frie der Bewegung in der Folge eintritt, fo muß fle' fich auch im Begriffe gemäß als das Werden der einfachen Zeit zum Ra darstellen. Dieses Werden, als ein immanentes, durch sie fill hervorgebrachtes, kann nichts Anderes, als die Bervielfaltigung der Zeit durch sich selbst sein. Mit andern Worten, das M Galilei gefundene Geset des Falls ist dies, daß die duchler fenen Räume fich wie die Quadrate der Zeiten verhalten. Die Wurf ift nur eine zufällige Verbindung von Stof und Follo wodurch zwar schon die Verständigkeit der geradlinigten Ben gung in eine durch diese entgegengeseten Factoren gebildete Ente

it Parabel, übergegangen ift, die fich aber noch nicht unend= ich in fich zurückzubiegen und die äußersten Enden ihrer Schenkel u verbinden vermag.

y. Dies gelingt erft in der abfoluten Mechanik ober der lftronomie, welche sich als die Lehre von den Magen der Natur rgeben wird. 'Im Fall dominirte das Moment der Attraction. in Körper ist für sich und selbstständig, die andern unselbständig und nur für Anderes. Das der Attraction entgegengefeste Roment des abstracten Fürsichseins, als unendliche Repulsion der Raterie festgehalten, hat am Sternenhimmel ein gefondertes defein. Der vollendete Begriff der Bewegung, wo Attraction nd Repulfion in absoluter Identität und jede auf den Central= irper bezogene Maffe zugleich ein absolut selbstständiges Leben i fich hat, ift erft das Sonnenspftem. Der Weg dazu, wo 18 Centrum noch tein realer Körper, sondern ein mathemati= ber Punkt ift, find die Doppelsterne, die sich um einander wegen. In der Bewegung der Körper des Sonnenspftems ift is Suchen des Mittelpunkts untrennbar mit dem Fliehen deslben verbunden. Die Bewegung, in welcher Attraction und epulfion auf diese Weise zu blogen Momenten herabgesett find, ldet eine in sich zurücktehrende Curve. Es ist falsch, diese Mo= ente als selbstfändige Kräfte zu fixiren: die Attraction als Cenpetal=, die Repulston als Centrifugal=Rraft. Jene identificirt an dann mit der Bewegung des Falls; ware fle allein, so wurde : Erde der Sonne in der Richtung des Radius zufallen. Um es zu vermeiden, nimmt man einen ursprünglichen Stoß an, der : Rörper in die Tangente geworfen habe. Weil sie aber immer aus : Tangente in den Radius, und aus dem Radius in die Tangente ierrt werden: so nehmen sie die Curve, als die mittlere Propor= nale diefer beiden Richtungen. Wir haben aber so eben gesehen, B Stoß und Fall nur eine Parabel, deren Schenkel einander ins lechte Unendliche entfliehen, zu bilden fähig find. Auch macht er folden Theorie Rousseau die für dieselbe unbeantwortbare 48 Michelet G. d. Ph. II.

Frage: Philosophe, montre moi la main qui a lancé les planètes sur la tengeante de leurs orbites. Es ist überhaupt ganz schies, die Verhältnisse der endlichen Mechanik, wie Stoß und Fall, auf die absolute Mechanik des Himmels anzuwenden. Stoß und sall haben einen terminus a quo und ad quem; sie sind endlich, die Bewegung ist durch Anderes gesetzt. Hier aber haben wir immenenten Trieb, absolut freie Bewegung, die ihre Quelle in sie selbst hat: eine wahre Unendlichkeit, die zugleich vollkommen in sich beschlossen und bestimmt ist. Ein jedes sich selbst Bewegende ist ewig, ein perpetuum mobile. Die in sich zurückehrende Eurve hat keinen Ansang und kein Ende; in jedem Punkt ist Beides verbunden, und darum ist sie ewig, wie Alles, —

Wo der Anfang und das Ende Sich in Eins zusammenschlingt.

Die von Reppler aufgestellten Gefete ber himmlifcher Bewegung fliegen nun nothwendig aus diesen Pramifica aa) Weil absolut entgegengesetzte Momente in dieser Bewegmis verbunden find, so müssen Repulsion und Attraction, die Ru des Außereinander und die Bewegung zur Etnheit, jest als Mir mente, aber auch nur als Momente, unterschieden werden. Icud die Körper sich dem Perihelium nähern, defto schneller wird im Bewegung, die in der Sonnennähe den höchsten Sipfel erruft hat, und dann wieder zu größerer Langsamkeit umset, welche, in Aphelium wiederum auf die Spiße getrieben, denselben Prack von neuem beginnt. Der Centralkörper nimmt also den Einen Brennpunkt ein, und der andere Brennpunkt gehört dem kerten der Peripherie. Die Gestalt der Bahn ist daher, nach der erfen Repplerischen Anatogie, die Ellipse, oder die Gilinie. B) Da der durchlaufene Raum keine gerade Linie, sondern eine in i zurückgebogene Curve bildet, so kann er nur durch seine Begin hung auf den Mittelpunkt genau bestimmt werden; er ift aff ein Verhältniß des Bogens zum Radius Vector. Die ungleich förmige Bewegung muß nun aber doch, in ihrem Dasein, die

Sleichheit erscheinen; benn ste ift, ungeachtet das in ihr exschels neuden Segensaßes, dennoch die sich selbst verdappelwde Einsachsbeit der Zeit. Die Zeit wird nicht mehr, wie im Fall, blos in einer geraden Linie als Raum zum Quadrat erhoben; sonbern das realistrte Quadrat des Raums ist die Fläche. In gleichen Zeiten werden daher nach der zweiten Kepplerischen Anaslogie gleiche Flächen, d. h. gleiche Sectoren abgeschnitten. In Die Zeit ist auf diese Weise selbst keine empirische Größe mehr, wie im Fall, sondern als Quadrat gesetz; sie kann sich num zum ganzen Raum, d. h. zur Größe der Bahn oder zur Entsenung vom Centrum, nur durch Erhebung in die nächst höhere Potenz verhalten. Das sich durch sich selbst potenzirende Quadrat der Zeit ist der Eubus. Darin gründet die dritte Kepplerische Analogie, wonach die Quadrate der Umlausszeiten sich wie die Eubi der mittlern Entsernungen verhalten.

Bur Totalität des Sonnenspfiems gehört aber mehr, als blos das Verhältnif der Körper der Peripherie zum Centrals körper. Das Sonnensystem ist ein vollständiger Schluß, wo der Centraltörper, die Sonne, als der Rörper der abstracten Allgemeinheit, fich auf die Körper der Ginzelnheit, die Planeten, welche Centralkörper und peripherische Körper zugleich sind, durch den medius terminus der Körper der Besonderheit bezieht, die nur Körper der Peripherie, aber an die Extreme vertheilt find (E-B-A). Der der Sonne zugehörige Theil der Mitte find die Rometen: der den Planeten gehörende, die Monde. Ebenfo ift der Planet aber auch die Mitte, weil er Centrum und Peris pherie, und zwar in untrennbarer Einheit, ift (A-E-B). In Wahrheit endlich ist erst die Sonne der medius terminus, als der allgemeine Mittelpunkt des ganzen Systems (B-A-E). So erhalten die Figuren der Schluffe eine inhaltsvollere Bedeutung, als in der formellen Logit, wo nur die erste Figur allgemeine Gültigkeit hat und richtige Schluffe zu gewähren vermag. In der Sonne ift die Rotation um ihre eigene Are für fich gesetzt,

als Zeichen ihrer Selbstständigkeit. Im Planeten ist die Rotation um sich (ber Tag) völlig von der Rotation um die Sonne (das Jahr) unabhängig; wodurch der Planet sich auch von diesen Seite her als die wahre Totalität erweist. Im Monde dagegen ist die Rotation um die Axe ganz abhängig von der Rotation um den Planeten, und dauert ebenso lange; denn der Mond drest dem Planeten immer dieselbe Seite zu, zum Beweise, daß ihm die Selbstständigkeit, sich von der Axe seines Centralkörpers loszweisen, gänzlich sehlt.

- b. Hiermit ist das Sonnenspstem zu qualitativen Unterschieden gekommen, und die Mechanik in die Physik übergegangen. Dem blos Massenhasten sieht jest die Form, als das innere Wesen und der realistrte Einheitspunkt der Materie, gegenüber; und an die Stelle der Kategorien des Seins treten die Kategorien des Wesens.
- a. Die allgemeinen Formen der Materie find die allgemeinen Individualitäten der Physik.
- Mis freie Körperlickeiten sind sie qualitativ bestimmtn Himmelskörper. Die Sonne und die Sterne, als reine Allgemeinsteit und Identität mit sich selbst, sind die Körper der abstractn Identität, und somit des Lichts. Das Unglück der Schwen ist ausgelöst, und im absolut Leichten die existirende Sinheit der Materie gesetzt. Die Körper des Gegensatzes sind der Komet als eine kernlose Dunstmasse, die oft auch wieder aus einander stäuben mag, und der Mond als der Körper der Starrheit, der Verbrennlichen: jener die Möglickeit des Wassers, dieser des Feuers. Der Körper des Grundes endlich ist der Planck, die Erdigkeit, in welchem die übrigen Qualitäten als desse Momente enthalten sind.
- I. Die so zu Momenten des Planeten herabgesetzten freien Qualitäten sind die physicalischen Elemente; der Planet is daher erst wahrhaft Proces, das realisirte, thätige Wesen, weil er eine Totalität von Unterschieden an sich, als dem zu Grunde

liegenden Substrate, darsiellt. Das Moment der abstracten Idenstität, aber nicht mehr als passive Allgemeinheit, sondern als negative, verzehrende, auf die Besonderheit bezogene Allgemeinsheit, ist die Luft, das verdachtlos schleichende Element. Die Elemente des Gegensates, als das für sich seiende, nicht mehr allgemeine, sondern individualissirte Verzehren, das im Verzehren sich selbst verzehrt, ist das Feuer: das gleichgültige Außereinsandersallen, das Wasser, als das Element der Reutralität. Die Erde endlich ist die sesse Grundlage, an welcher diese Unsterschiede in einander übergehen.

- 3. Die Manifestation dieses Umschlagens ift das Leben der Erde. Als innère Totalität erzeugt fie elastische Dämpfe im Erd= beben, Feuer in den Vulcauen, Wasser in den Quellen. Mls existirender Gegensat, spannt ste sich im meteorologischen Processe zu dem Extreme des Kometarischen in der Wolkenbil= Dung, welcher die zu dem ausgetrockneten Krystall des Mondes gewordene Erde gegenübersteht. Die vollkommenste Auflösung dieses Gegensages, das Dürften der heißen Erde, wie Euripides sagt, nach dem Quell der Wolke ift das Gewitter. Luft als Winde, Feuer als Blit, Wasser als Regen treten hier in Kampf und vechseln mit einander ab. Die Atmosphäre gest in den Atmo= phärilien sogar bis zur Bildung eines irdischen Kernes fort. Auch für die Würdigung dieser Phänomene darf die Elektricität ver Stuben nicht auf die des Himmels übertragen werden, obgleich . er Philosoph am wenigsten wird in Abrede stellen wollen, daß Me Raturerscheinungen dennoch einen gemeinsamen Quell haben.
- β. Da die Erde als Grund die Totalität der Formen ist, so at sie Materie als die Grundlage der Formen an sich selbst. Die schwere Materie tritt daher in Beziehung zu der Formesestimmtheit und wird durch dieselbe modisseirt. So haben wir en Kampf der Individualität mit der Schwere.
- R. Im specifischen Gewicht bestimmt die Form durch= us die Masse, indem je nach der verschiedenen Intensität das

Berhältniß des Bolumens zum Sewicht ein anderes ist; — die Dichtigkeit. Das Gold, welches neunzehnmal schwerer, als das Wasser ist, hat darum nicht neunzehnmal mehr Atome, das Wasser neunzehnmal mehr Poren; sondern das Verhältniß ik ganz dynamisch zu sassen. Der Raum ist in jedem Körper absolut ersällt wegen seiner Continuität, aber die Raumerfüllung ist in dem Einen Körper intensiver, als in dem andern: wie im Wasser, das schwach mit blauer Farbe gefärbt ist, an jedem Punkte ebense zut noch Farbe ist, als bei der dunkelsten Färbung.

- Im mechanischen Verhältniß zweier Köuper gegen eine ander bringt die Form gleichfalls einen Unterschied hervor. Das Imschsein jedes Körpers und der Widerstand gegen die Similiang des andern zeigt sich als eine durch seine Qualität bestimmte quantitative Cohärenz. Wenn nun dieser Grad des Widerskandes überwunden ist, und die Cohärenz des Körpers der Sinwirtung des andern weichen muß: so gibt die in der Auslösung derseiben zum Vorschein kommende innere Structur des Körper seine Eigenthümlichkeit zu erkennen, indem er verschiedenanig bricht; die qualitative Cohäsion. Der sich al Punktualität zersplitternde Körper bestigt Sprödigkeit: der die Linealität dewahrende, Zähigkeit: der sich als Fläche erhaltende Dehnsbarkeit, worin die Cohäsion im Nachgeben doch zugleich zu wissermaßen widersteht.
- I. Die Wiederherstellung der Form aus dem mechanischen Sindruck des andern Körpers ist die Elasticität: das Hemmisspringen aber der Form aus diesem fremden Drucke und der Schriftes Entsehens, der Klang: die gänzliche Auslösung endlich der Materialität und ihre absolute Weiche für die Manisestation der Form in ihr, die Wärme.
- y. Die schwere Materie, innerhalb der unorganischen PHR selbst den Bestimmungen der Form unterworsen und sich nach ihr sogar der Richtung der Schwere zuwider bildend, ift die totale Individualität oder die Gestalt.

- ». Die allgemeine Bedingung der Gestalt, als die absolute Empfänglichkeit der Materie für die Form, ift die fich tugelnde flüssigkeit, das Resultat der Wärme, die gestaltlofe Gestalt. Dieser Möglichkeit der Gefialt fieht die abstracte Thatigkeit des Bestaltens, das Ineinanderbewegen der Gegenfäge, aber nur als ibstracte Unruhe des Bewegens, die noch zu keinem Resultate 'ommt, gegenüber: der Magnetismus, die naive Darstellung er Idee im Materiellen. Entgegengesetztes eint fich, und Iden= isches flieht sich; und die mahre Identität erscheint nur als ein Mittleres außerhalb der Extreme. Mordpol, Gudpol und Iniffereng = Punkt haben noch eine vereinzelte Existenz. ewegliche Linie des Magnetismus fich in die abgerundete Gestalt ver Rugel versenkt, und somit eine regelmäßige Gestalt erzeugt, ft der Krystall, deffen einfachste Form das Frieren des Wassers ft, die Flucht der Wärme und mithin die wiederum negirte Aufösung der Geftalt.
- 3. Die Gestalt, als Totalität der Unterschiede, hat die freien' hystcalischen Formen zu ihren Momenten herabgesett. Das Licht n jungfräulicher Berührung mit der Finsterniß erzeugt die Durch= ichtigkeit des Krystalls, in absoluter Vermählung aber mit der= ilben die Farbe; diese ist das speculative Dritte, aus Licht und linfterniß Entsprungene, wie Göthe den Alten zufolge behauptete, icht, wie Newton wollte, ein aus dem abstracten Lichte Ausgeschie= enes. Denn bas Licht, als abstracte Identität, enthält noch teine interschiede in sich: sondern findet sie nur außer sich, im Finstern. )as Licht als eine zur selbstständigen Materie gewordene Eigenschaft er Dinge ift das Metall, das geronnene Licht; aller Färbestoff at eine metallische Grundlage. Die specificirte Luft des Körpers i sein Geruch, und als selbsisffändige Materie der Schwefel: as specificirte Waffer der Geschmad, als selbstftändige Materie ber das Salz. Die oberflächliche Spannung der Körper nach iesen ihren Gegenfätzen der Gestaltung ift die Elektricität, elche auf der ganzen Oberfläche, wie der Magnetismus nur in

der Linie, wirkt. Entgegengesetztes Licht, Anfänge von Semb und Geschmack find die Wirkungen dieses Processes, gegen dn sich aber der Körper noch in seiner Selbsisfandigkeit erhält.

- 3. Wenn die Elektricität der zerbrochene Magnetismus wa, indem in ihr die entgegengesetten Pole selbstständige Körper sind, an welche die positive und negative Elektricität vertheilt ift, mb ebenso der Indifferenzpunkt, als die Explosion eines indifferentn Lichts, für fich existirt, so ift der demische Proces bagegen die Totalität des Gestaltens. Wir haben zwei selbsistandige So per, die mehr dem einen oder dem andern Extreme angehören, dem Metall oder dem Schwefel, sich in einem indifferenten Mediun begegnen, und durch Aufgebung ihrer abftracten Ginfeitigkeit, it die sie das Medium zersegen, zu einem dritten Körper fich verbinden, der die Totalität und Reutralität der Gegenfage if; der dynamische Proces in seiner höchsten Vollendung. Der demisch Procest verläuft fich in einer Stufenfolge mehrerer Momente. Dr Spannung zweier differenter Metalle endet im Galvanismus nit der Oxydation der Einen Seite. Das Metall, als ein auf nasm Wege durch Zersetzung des Wassers Verkalktes, ift nun geeignet, Moment der Totalität des, neutralen Körpers zu werden. Duch den Feuerproces, welcher eine Zersetzung der Luft ift, wird ebenf die schwefelichte Seite auf trodenem Wege zur Saure begeifte Die Identität des Alkali mit der Saure ift das Salz, die totale, durch Weränderung aller physicalischen Gigenschaften fic Durch die Wahlverwandtschaft tauser producirende Geftalt. zwei Salze das eine ihrer Elemente gegen einander aus. Dit weitern Processe find der umgekehrte Weg: Rudgange m ber Säuren, Alkalien und ihren Radicalen.
- c. Daß nun diese Gestaltung und Wiederauflösung der Gestalt an einem und demselben Subjecte vorgehe, so daß nicht verschiedene Subjecte in successiven Absätzen verschiedene Produck erzeugen, sondern das Eine und selbe Subject, als Selbstred. Anfang, Mitte und Ende des Processes ist, und so nur sich selbst

producirt: ift das organische Naturproduct oder das Leben, wels des die Organik betrachtet.

- a. Im geologischen Organismus ift es wohl Ein Subsiect, das sich in seine Riesenglieder aus einander gelegt hat; auch ist es nicht in eine Vielheit von Processen aus einander gerissen. Aber das Subject selbst und sein Proces fallen noch aus einander, indem der Proces als ein vergangener erscheint, der sein Subject als das todte Restduum des Lebens, als die blos allgesmeine Individualität der Erde, zurückgelassen hat, wie voraussest.
- m. Das Urgebirge als das innere Knochengeruft dieses Organismus ist der erstarrte Krystall des Lebens, und als solcher eine Totalität von Bestimmungen. aa) Das Kerngestein, als der Granit und feine mannigfaltigen Formen und Abweichungen, ist der vollständige Krystall der Rieselformation, der (wenn wir nur die reinste Gestalt des Granits festhalten) im Quarz das Punktuelle, im Glimmer das Flächenhaste, im Feldspath das krystallinische Element ausgebildet hat. Denn die Unterschiede können, in diesem Außereinander des Lebens, nur Figurationen des Raumes sein.  $\beta\beta$ ) Das Schaalgestein oder Mittelgebirge, as erfte Hervortreten der Thonformation, gehört der Fläche an, elber in den verschiedenen Formen des Urschiefers die drei räum= ichen Unterschiede wiederholend. 77) Das Uebergangsgestein ndlich, welches in Punktualität fich verliert; ift das Hervortreten er Ralkformation, die Reutralität und Durchdringung dieser Nomente, welche nichtsdestoweniger als Porphyr, Trapp, Mar-10r u. s. f. auch in dieser dritten Form die Totalität jener räums ichen Bestimmungen darstellt. Wegen des Neutraliffrens der zegensätze find dieselben nicht mehr als Momente innerhalb der Einheit gehalten, sondern treten schon hier, später immer mehr, Is abftracte Gegenfäge außerhalb diefes fleinigten Gebildes beror, als Metalle, Schwefel, Krystalle, überhaupt alle Fosstlien.
- 3. Ueber diese vorausgesetzte Grundlage (subjectum) des brocesses, welche als solche nicht in der Zeit entstanden ist,

fonbern als Totalität gleichzeitiger Bestimmungen ber Urzeit augehört, legten fich nun die Resultate eines vergangenen, durch de Gegensat des Feuers und des Wassers hervorgerufenen Procesies: die Flötläger oder die fecundaren Bildungen. hier die Totalität der Bestimmungen in zeitliche Auseinander folge aus einander gezogen ift, so lagerten fich die Massen unta den ganz abstracten räumlichen Bestimmungen ab. Wuth der flürmischen Wasser, welche die höchsten der Urzeit angehörigen Berggipfel der Erde zertrümmerte, erzeugte das Todtliegende, ein unordentliches Conglomerat, wo die Masfen aus großen Bruchftuden der Berge bestehen, die in Deise det blogen Punttualität an einander gefügt find. Rachdem in diefer erften Periode die Absetzung des Todtliegenden auf der gesamm= ten Erde vor fich gegangen mar, ein Beweis für die allgemeine Verbreitung des Reptunismus auf ihrer ganzen Oberfläche, der Bulcanismus sich babei aber ebenfo thätig zeigte, indem et die üppigste Vegetation des Rordens verschlang, während er im Giden ein vulcanisches Festland gebar: so spannte fich  $\beta\beta$ ) Reptunismis und Vulcanismus in den Gegensatz des Nord= und Subpels der Erde. Im Guden wuthete in dieser zweiten Evolution die ungeheuerste Kette von Vulcanen fort, während im Roden der Reptunismus bei ruhiger gewordenen Gewässern durch das langsamere Absetzen der eigentlichen Flötläger überwog. If wurde das Süßwaffer durch die ungeheuren Auflösungen, die es erhalten hatte, zum Salzwaffer des heutigen Oceans, aus wilks sich allmälig, je nach der Schwere der Riederschläge, End: steinläger aus der Rieselerde, Thonläger aus der Thonerde, wo Kalkläger aus der Kalkerde, die im Wasser aufgelößt warn, über die granitische Urfeste legten. Diese eigentlichen Flöhlögen repräsentiren das abstracte Moment der flächenhaften Forme So flieg nach und nach das Land im Rorden, und in gleichem Dage floß der Ocean nach Guben, wo die Flogläger fehlen, zurück, bis yy) in der dritten Entwidelung de

eundären Bildungen alle Momente, die im Granit an sich oder esprünglich vereinigt waren, durch den wieder hervortretenden lusammenstoß des Reptunismus und Bulcanismus aus ihrem bstracten Außereinander noch einmal sich in sich zusammennehmen, gegenseitig durchdringen, und so den nicht ursprünglichen, mdern hervorgebrachten Krystall des Basaltes bilden. Der dasalt ist die gesetze Totalität des Steins; er ist über die ganze irde verbreitet, und durchdrang und spaltete mit seinen Kegeln lie Formationen, wobei gleichzeitig der Bulcanismus neben und n die Stellen der ursprünglichen Spitzen neue Berggipfel und letten hervortrieb, und der Reptunismus durch Einschnitte in ieselben die Thäler bildete und an die Stelle der ursprünglichen tesselle seiten. Die breite Erdbrust des Rordens consolidirte sich; nd die Bulcane des versuntenen Festlandes im Süden sind die Zeugen einer von den Wellen übermannten Welt.

3. Dieser Proces ift aber im aufgeschwemmten Lande, ber ben tertiären Bildungen noch ein gegenwärtiger. In hnen ist das Subject des Processes wieder mit dem Processe :lbft zusammengeschloffen: sie also ein so Ursprüngliches, als das irgestein. Das Flächenhafte, welches die Hauptbestimmung der cumdären Bildungen überhaupt war, läuft hier in allen ben ei Formationen ins Punktuelle als Mergel, Torf, Muschlichtes 16 und hat fich jest zur gänzlichen Reutralität resumirt. Da inmehr die Erde als thätige Totalität gefest ift, so ift das ich ste Product des aufgeschwemmten Landes die fruchtbare Erde numus), die aber, als zugleich das Erste, schon in der Urzeit den legebirgen auflag und z. B. im Guden noch in dieser Stunde nmittelbar aufliegt. Die Erde ftrebt aus fich felbft den Proces er Lebendigkeit zu erzeugen, und den Leichnam des Lebens wies er aufzuerwecken. Ueberall bedeckt fich ber nackte Felsen mit Noosen, das Meer blüht u. s. w. Das allgemeine Individuum t durch die Durchdringung seiner Momente individuelles Leben eworden.

- β. Die an jedem Puntte ausbrechende Lebendigkeit, be Pulluliren der Individualität, das Leben, als die Zersplittemy in eine unendliche Menge von Individuen, ift der vegetabis Jeder Theil der Pflanze ift das gange lische Organismus. Individuum, jeder Zweig der ganze Baum. Die Bestimmtheiten diefer Theile gegen einander find gleichgültige: die Krone tun Wurzel, die Wurzel Krone wetben. An dieser Identität sch gehalten zu haben, ift der große Gedante der Göthe'ichen Date morphose der Pflanze. Als diese Wiederholung ift die Pflanze in Wachsthum nur Production neuer Individuen, das Leben tomm in ihr stets außer sich; benn wahres Insichsein der Individuali tät erfordert absolute Einheit des Individuums. In der Pflanz fallen, wegen der Vielheit der fich an ihr erzeugenden Judividuen, der Proces des Individuums und der der Gattung noch pisch , men; doch treten sie auch, als ein Uebersluß der Natur, als wir schiebene Proceffe innerhalb deffelben Individuums auf.
- . Der Gestaltungsproces, als innerer Proces des Je dividuums mit sich selbst, ist theils der Wachsthum der Psach und die fortgehende Erzeugung des Holzes in ihrer Berfelzung, theils der Kreislanf des Lebenssaftes, theils die Erzeugung eines neuen Individuums als-Knospe.
- I. Der Assimilationsproces oder der Proces nach Andisch das Einsaugen der Elemente, des Lichts, der Lust und Wassers, durch Blatt, Rinde und Wurzel, als eine noch ink individualisierte Intussusception; woraus Farbe, Geruch und schwack entstehen.
- 3. Der Sattungsproces der Pflanze siellt sich in der Blüthe, der Frucht und dem an das Faulen der Frucht körnüpften Reisen des Samens im Kerne dar.
- y. Die Rückehr des Organismus zur für sich seienden Gistelnheit ist der thierische Organismus; erst er hat unterbrocker Intussusception, freie Locomotion, Empsindung, und in seine höhern Gebilden innere Wärme und Stimme.

22. Das Individitum als den Ausdruck des allgemeinen ppus des thierischen Organismus beschreibt die Anatomie id Physiologie. Die Dreiheit der Processe gewinnt erst er ihre reale Bedeutung.

aa. Der Gestaltungs=Proces beruht 1) auf den brei domenten der Sensibilität als des Insichseins des Orgasmus, der Brritabität als der Erregung durch ein Außeres id der Einwirkung auf daffelbe, und der Reproduction als r Rücktehr des Organischen aus dem Anderssein zu sich selbst. die diese drei Bestimmungen fluffige Momente des Begriffs s Allgemeinheit, Besonderheit und Ginzelnheit find: so find fie existirende Systeme, als Rervens, Bluts und Verdauungss Jedes dieser Spfteme ift das Ganze, durchdringt den rganismus und ift an jedem Puntte deffelben gegenwärtig. Go erstens im Nervenspstem die Sensibilität, als bloge Vorissetzung der Empfindung und abstractes empfindungsloses In= hsein des Organismus, das Anochenspstem: als bezogen if Außen nach dem Moment der Irritabilität, die Rerven der inne und des Gehirns: als Rucktehr der Senfibilität in h zur Reproduction, die Ganglien des Unterleibes. Das lutspftem ift zweitens der Mittelpunkt des ganzen Orgasmus. "Das Blut, die Identität aller Gegenfage, ift der :fende Leib, die Ginheit des ganzen bildenden Lebens; alle seile der ganzen Organisation stehen mit ihm in unmittelbarer Richung und Wechselwirtung. Es ift der Grund, aus dem , Alles hervorbildet, und in dem alle Theile wieder zu Grunde jen. Es ift die ewige Wiederholung des Entstehens und Verjens im Organismus selbst: man könnte sagen, die körperliche solute Regativität." Das Blutspftem in sich als Sensibili= ift die Muskel, das als Itritabilität nach Außen gewendete ut das arterielle Syftem, die reproductive Rudtehr bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schulg: Grundrif der Physiologie, S. 76.

Bints zum Herzen das venöse System. Drittens ist die Werdauungssystem als Drüsens und Hautspstem die mittelbare Reproduction, als Verhältnis nach Außen das Lebussystem, und als Rückwirtung auf sich selbst der Darmtanel Diese brei Systeme haben aber 3) in der äußern Gestalt des Thiers, das dadurch zum insectum wird, auch eine unterschicken Existenz als Kopfs, Brusts und Unterleibshöhle, dem Kände als die Organe der Sensibilität, an der Brust die Hände als die Organe der Reproduction anschließen.

ββ. Der durch die Irritabilität vermittelte Affimilations: Proces ift erftens, als der Proces der Senfibilität nach Aufm. der theoretische Proces der Sinne; zweitens, als iritas bler Proces, der praktische Proces des Aus- und Einath mens durch das Lungenfyftem, - das Werhältnif gur Enft so wie im Durfte, zum Waffer. Der Affimilationsprocef als Reproduction ift drittens die Ernährung, welche die Mo meine Macht des Organischen übers Unorganische beweißt, indes jenes dadurch sich als Selbstzweck zu erhalten im Stande ist. Die Speise, mit Speichel verbunden, wird unmittelbar in anmalische Lymphe verwandelt, wenn auch zur eigentlichen Werdami! längere Zeit erforderlich ift. Die Galle als das animalisch Feuer durch die Leber aus ihrem Insichgekehrtsein, welches fi der Milz hatte, befreit, und zum thätigen Verzehren geigen gemacht, ift der Born des Organischen, wodurch es alle it es gesetzte Fremdheit vertilgt. Der Schluß dieses Processe ift Die Secretion, als das Ueberwinden und Fortschaffen der eigenen Mittel, welche das Organische aus sich selbst zu diesem Procesi verwendet hatte.

yy. Indem das Organische das Unorganische zu sich sette gemacht hat, verhält es sich im Andern seiner nur zu sich sette Diese Rücktehr in sich ist der totale Proces des Individualität die verwirklichte Reproduction. Erstens wird das Unorganisch ju einem Mittel des Daseins für das Lebendige im Kunsttriebe umgestaltet: in der Metamorphose ist zweitens das Individuum selbst der Segenstand des Bildens durch das Individuum; das Bewußtsein der Sattung tritt aber erst drittens im freien Verhältniß zweier Individuen als Gattungsproces auf.

- 1. Die Idee des Organismus, die wir bisher als Urtypus des Individuums betrachteten, erscheint in ihrer Verwirklichung in ihre Momente aus einander geriffen; — die Zoologie. Die Reproduction, als die Totalität des Lebendigen, ist ihm das Nothwendigste, und kann nicht fehlen; sie erscheint im Polypen, der niedrigsten Stufe des Organismus, für sich, ohne Empfindung und freie Ortsveränderung. Doch auch, wo die Totalität der organischen Functionen schon gesetzt ift, erscheinen fie anfäng= lich noch nicht alle mit gleichem Rechte. aa) Die niedrigsten Thiere ermangeln noch der Rigidität eines Rückenwirbels ober Knochenspftems; auf dieser Stufe fteben die Würmer, wo die innere Organisation, und die Insecten, wo die äußere Organisation überwiegt.  $\beta\beta$ ) Ferner tommt, mo diese beiden Seiten ich das Gleichgewicht halten, das Knochengeruft hinzu; flatt des veißen Saftes tritt gefärbtes Blut ein, aber noch ift teine aninalische Wärme und thierische Stimme vorhanden. Das find die Fische und Amphibien. yy) Wo alle diese Bestimmungen sich zeigen, haben wir die höchste Klasse, die Bögel-und Bäugethiere, anzuerkennen. Der Geschlechtsproces ift in den ettern jum vollständigen Gefühl der Gattung geworden.
- J. Die Medicin. Da das Individuum aber als natürsiches, einzelnes der allgemeinen Idee der Gattung immer unanzemessen bleiben muß, so geht es an dem Kampfe mit derselben inter; darin liegt die Rothwendigkeit der Krankheit und des Lodes. Die Gesundheit, als das Flüssigsein der Functionen iller Glieder, ist zerstört, wenn Sin Glied sich von der Lebensshätigkeit des Ganzen isolirt und ein eigenes Leben für sich zu ühren strebt. Der Organismus schließt sich dann gegen die

Außenwelt ab, lebt und zehrt nur von sich. Die Simultaneität der Functionen wird zu einer Succession, indem nach und nach, im Fieber, Frost als die Thätigkeit des Nervenspstems, Hist als die der Neproduction der des Blutspstems, Schweiß als die der Reproduction dervorbrechen. Doch ist das Fieber auch das Zeichen der Krisss und der Besserung, indem die Succession immer noch auf Continuität der Functionen deutet. Die Arznei ist ein Sift (Pápuaxor), ein Unverdauliches, um den Organismus aus seiner Melancholie heraus zu reißen und durch Erregung der schlasenden Krast ihn wieder mit der Außenwelt in Berührung zu bringen. Die Lebenstraft muß sich durch diesen Reiz verdoppeln, um nicht nur ihr eigenes Insichsein, sondern ebenso das äußerlich Dargebotene zu überwinden. Und wenn diese doppelte Anstrengung ihr nicht mehr gelingt, so erfolgt der Tod.

- 3. Die Natur kommt nur bis zu dieser abstracten Regetivität; die Idealität aller Momente liegt jenseits ihres selbsständigen Bestehens. Daß nun diese Idealität aller Momente
  zugleich die posttive Einheit derselben sei, das ist der Seist.
  So ist die dritte Wissenschaft des Systems die Philosophie
  des Geistes, der aus der Natur zurückkehrende, seiner selbs
  bewußte logische Gedanke. Im Segensat gegen die Natur selbs
  der Seist unter der Kategorie der Freiheit. Die Sestaltunga
  des Seistes sind also nicht außer und neben einander; sonden
  er ist selbst der Proces, der sie durchläuft und so zu ihrem cencreten Ineinander gelangt. Als frei, ist er nichts unmittelber
  Vorausgesetzes; er muß sich erst zu dem machen, was eine inzelner individueller Geist, um sich dakauf in seine wahre Substatzwelche der absolute allgemeine Geist ist, zu erheben.
- a. Der subjective Geift, als herkommend aus der Ratur, it einerseits zwar die Idealität ihrer Bestimmungen, in welcher de allgemeine Leben der Natur zur Weltsecle wird: andererseits akr noch durch die Natur zugleich als ein unmittelbar einzelner bestimmt.

- a. Die Anthespologie betrachtet nun diese Naturbesstimmtheit des Seistes. Um frei zu sein, beginnt er mit seiner Unsreiheit, aus der er sich nach und nach herauszuringen hat. So ist er noch nicht Geist, sondern Seele.
- m. Das Erfte find die natürlichen Qualitäten bes Beiftes. Das Menschengeschlecht ift aa) ein solches durch das tosmische, siderische und tellurische Leben geworden. Die Stels lung der Erhe im Planetenspstem ift vorzugsweise günstig, um diese zur Gehurtsfätte des Geiftes zu machen. Aber um dies zu sein, mußte fie bennoch ihre erste Ratürlichkeit aufgeben, und durch die große Repolution, die fle betroffen, auch zum Wohnfige des Beistes geeignet werden. In diefer Katastrophe ist es der Geift des Menschengeschlechts gemesen, der bewußtlos n den Tiefen der Erde gewühlt und fich sein Gebäuse gebildet hat; so daß sediglich für den psychologischen Standpunkt des iubjectiven, bemußten Seistes das Menschengeschlecht als durch des Reposution, bestimmt erscheint (denn sie liegt, jenseit des Bewußtseins); ppp einem höhern Standpunkte angesehen, ift diese Begebenheit aber vielmehr umgekehrt die durch den Geift elbst feiner Entwicklung, nur porquegeschickte Bedingung. Diese allgemeine Bestimmtheit des Geistes geht aber  $\beta\beta$ ) ferner zur Besanderheit über. Die Momente des Begriffs existiren als selbstjändige Gestalten, und unterscheiden sich zuerft. als die allgeneinen, und nothwendigen, Racenunterschiede des Menschenseschlechte: der Reger, oder der natürliche Geift als solcher; der Mongole, in welchem der Segensat des Geiftes gegen eine Ratürlichkeit zum Bewustsein kommt; ber Raukasier, als der freie Geifte Diese großen Gruppen gehen zweitens in die ufällige Particularistrung der Local= und Wölker=Geister us, einander. Drittens aber tehrt, das Menschengeschlecht als zeistiger Unterschied und lebendige Spannung in fich felbst aus enen gleichgültigen, aus einander fallenden. Verschiedenheiten in em Geschlechtsunterschied zur Totalität in sich zurück: im Michelet G. d. Ph. II. 49

Weibe darstellend die natürlicht Innigett des Gefühle; im Manne, die aus der Entzweinig bes Gedalikens wieder ha gestellte geistige Einhelt. 27) Die Raturbestimmeleit; wis eine absolut einzelne, ift das Individuum, Wolin übet zugleich die gesetzte Totalität ber Unterfissede guin Borfdein Komnit, als Mannigfaltigkeit der Antagen, Tutente, als Genie, Tenperamente, Idiosphittasten u. f. f. Bas fan guenische Temperament, 'als das genießeltde, wolfte die Einheit mit de Ratur fich noch nicht aufgehoben hat, geht zu bein Gegenftige bes paffiven Juffchgekehrtseins des Geiftes ih wie ban tholischen, und feiner thatigen Wittsamteit nach Mußeli im Golbrifchen fort. Die beruhigte Totalität und bas feiller Ribft gewiffe Berbulten des freien Geiftes, im Einwirken wie im Eutpflugen, if Bas ph legikatifthe Compétament: Die wahrhufte Individualis tat aber, das gleichmäßige Schweben aller Blefer Untetfatte m bas einstitige Berborkreten Leines biefer Deometite.

3. Da bas Individium Totalität iff, fo ift es nicht un im Dieser Dudlitäten gebunden, sondern zeigt ben eiffen Stifthilute in Rreiheit im Wechfel Diefer feften Beflimmungen; - Die feater Nichen Werkinderungen ver Seele. 'da) Der in für de Mat borübergehelide Weitsset Wer Ber kauf ver Et beuteller, Wo bas Individude als Rend Hits" bet geffie gente gente bein Gingen m det Natur; gut tetfien Wochtelling vet beferiedte Wett in de Bucht und ber Belegfung "bet Knaben, Enbelch aber mit in Bottenbung des Bungkings alle is'n einen ibeellen Rampf bis eigenen Innern und feiner Ideale Begen die vothanbeite, duch Bitfeiben auffahiebelibe und abigugeftalteine Wietelcheit! win En Mann stellt ben swittlichen Rampf Ves Insividilities 31th In vorhandenen Wett dur; und telf et, udlt der Italigang, der w Ath felber bilvet, beingt fle Vaillto wahthafe weiter, inden a Ald Lichteich, ihren Seleken, nutstigtele, zasse esmi Anthiber wege Begenfäßes uild bet Gewohnigett ver Mobett ein ausgeführe Breite gelt ber Mann ins'' bretfenbliet Aber, welches

ju einer geiftigen Berfohnung gurudführt. BB) Einen immer viederkehrenden Wechsel zeigen die natürlichen Beranderungen im Begenfat des Naturlebens gegen das geiffige Leben, als Schlaf ind Wirchen. Dag aber bas Naturktben nicht blos als Traum m Schlafe gum Bewußtstein tommt; sonbern yy) beide Buftanbe ich zu durchdringen und Eins zu werben trachten, ift bas nagische Seelenleben. Unsere ganze Individualität ift eift Iroduck unfeire Zusammenhangs mit der Ratur: Durch tauend Naben find wir an diefelbe geknüpft, und diefe dunkeln Juellen bilden das Anfich unseres Geistes. Was im geistigen Bewußtfein fich in einer Succession bon Beitmomenten beraussidelt, bas ift in diesem Knäuel unferer Existenz zusummenges ochten und hicht an bas tumlliche und zeitfiche Außereinandet geunden. Indem biefes bumpfe Ruturleben fich nun an ben Zag es getfligen Bewuftseins drängt, fo haben wit bie Zuffande es Abftens, des thierischen Magnettsmus u. f. f. In em Legtern ift unfer natürliches Leben als bas Bewußtfeln einer nbern Peifon gefest, und fo unfer Gein, als ein gedoppeltes, n zwei Personlichkeiten bertheilt. Die außerfte Zetriffenheit und rantheit des Bewußtstint, wo biefe zwei Persönlichkeiten fich it selben Individuum vereinen und in einander zu kneten suchen, And the second state of a i bie Betrüdtheit.

michlagen in die Einheit, und der Sieg des Geistes über das atürliche, oder die Wittlichteit ber Stelle im Leibe, lie Seele wohnt sich αα) durch Grwohnhett, Abharlung, eschicklichteiten in den Leib tin, und wird in denselben, als rem Otgane, wirtlich. ββ) Die geworden ind ruhende ziertlichteit der Seite lin Leibe bescheibt die Philiognomit.

) Indem der Geist aber thätig bleibt, und diese sortgehende erwirtlichung des Geistes in dem Leibe auch zur Datstellung mmt: so haben wir theils ven parhognomitschein Ausbruck, eits die Gebährde.

B. Dadurch, daß der Geist die an ihm soiende leibliche Ratur überwunden, und sich als freies Centrum in ihr constituirt hat, ist er nicht mehr in die Natur versenkt, wie diese sich ihm gleichs als eine freie gegenüberstellt; das Verhältnis des theoretischen Scistes, als des einen Theils der Psychologie. Der Geist weiß die Natur nunmehr als identisch mit sich: und diese Identität hat er nur zu setzen.

n. In der Sinnlichteit erscheint diese Einheit als eine durch die Aufenwelt hervorgebrachte. aa) In der Empfindung beginnen wir aber nicht mit diesem außerlichen Verhältnif beider Seiten, sondern wir finden einen bestimmten Inhalt unmittelber in unserm Geifte; Empfindendes und Empfundenes find mmittelbar Eins, die Form des empfundenen Dinges erscheint als die eigene Bestimmung unseres Geiftes. Die Totalitär der Qualitaten der Ratur entspricht der Fünsheit unserer Sinne: das Licht dem Auge, der Klang, dem Ohr, die specificirte Luft dem Gerus, das specificirte Maffer dem Geschmack, die Gebiegenheit der schweren Materie mit ihren gröbern Unterschieden dem Zaffin. 88) Daß das Empfindende und Empfundene nicht ummittelbar eins seien, sondern Subject und Object, Ich und Richt=34 Selbstbewußtsein und Bewußtsein aus einander treten, ift die Anschauung, - ein Bewußtwerden deffen, was in der Em pfindung an sich vorhanden wer. Das Ich ift das Allgemein, das Angeschaute das Einzelne. Indem aber 27) die Vielheit der Empfindungen ebenso objectiv zu Einer Einheit verbundes ift, als das Ich fie subjectip in seine Allgemeinheit sammet, so gebt die Anschauung in die Wahrnehmung über

Dappirch, das Das Ding selbst ein Allgemeines gewerden, ist es sähig in das Reich des Seistes aufgenommen zu werden. Der Geist kehrt sich pon der Sinnlichkeit ab, und beschäftigt sich in der Einbildungskraft nur mit sich selbst, aa) Pie sinnlichen Bilder kann er in der Erinnerung aus dem Schacke seines Innern wieder ans Bewustsein hervorrusen, und sie duch

ł

Bergleichung zu allgemeinen ober zu Vorstellungen im Vorsstellungsvermögen erheben.  $\beta\beta$ ) Daß er für diese allgemeisnen Vorstellungen sich wieder nach einem sinnlichen Bilde umsleht und die Bedeutung durch ein Symbol darstellt, welches in seiner Natürlichkeit den Inhalt der Bedeutung, so gut es geht, an sich trägt, ist das Geschäft der Phantasie.  $\gamma\gamma$ ) Wird der sinnliche Ausdruck der Vorstellungen nicht der Natur entlehnt, sondern aus der Wilkur des Geistes selbst genommen, wobei das Natürliche nur als Medium, Element und Mittel erscheint: so haben wir die Sprache; dit nichts Anderes ist, als das vollständige System der Zeichen für die Totalität unserer Vorstellungen. Das Aufsbewahren dieser Zeichen nennen wir das Gedächtniß; daß aber der Geist sich selbst zu einer Reihe solcher Zeichen macht, ist das mechanische Gedächtniß, worin die äußerliche Objectivität des Zeichens und seine Bedeutung sich absolut durchdringen.

3. Die Bedeutung, die fich von ihrer Objectivität nicht mehr unterfcheidet sondern eine Innerlichkeit ift, der selbst das Sein zutommt, ift das Denten. Es ift aa) als Verstand das Bermögen, die Borftellungen unter die reinen Rategorien oder Begriffe zu subsumiren, indem es, durch Beobachtungen und Versuche, die Ratur, in der Erfahrungserkenntniß, zu einem Reiche ββ). Die Beziehung des einzelnen Falls bon Gefegen erhebt. auf das allgemeine Geset ift die Urtheilstraft, welche entweder, als subsumirend, für einen ihr gegebenen einzelnen Fall nach bem im Reiche der Erfahrung ihm entsprechenden allgemeinen Gesetze forscht: ober aber, als beispielgebend, aus dem vorhandenen Gesetze einen demfelben adäquaten Fall ableitet. 17) Da auf diese Weife im Beispiel Einzelnheit und Allgemeinbeit durch das Benten absolut identisch geworden find, so haben wir die Vernunft, als die Selbstbewegung des Allgemeinen, welches im Berabsteigen zum Einzelnen nur mit fich selbst zusammengeht, und sich als sperulatives Wiffen erhält; das Denten, das fich nun als alle Wirklichteit weiß.

- y. Das Denken, welches auf diese Weise sich zur Duelk der Wirklichkeit macht, ift der Wille. Hier stip nicht mehr die Dinge, sondern der Geist ist der Massad; und dannit sind wir zum zweiten Theil der Psychologie, zu der Lehre vonz praktisch Seiste, gekommen.
- κ. Als sinulicher Pille ift er wa) einerseits das proteische Gefühl, worin die Dinge, gegen den Washab des Geikes gehalten, entweder ihm eutsprechen oder nicht: das Angenehme und Unangenehme. ββ) Dieset Wille ift damit der Trieb, diese Unangewessenheit aufzuheben: und M) als der ausschlickliche Trieb, mit Lintansesung jeder andem Bestriedigung, so mis dieser bestimmte Trieb sich zum alleinigen und allgemeinen auswirst, die Leidenschen fich zum alleinigen und allgemeinen auswirst, die Leidenschaft.
- peit des singlichen Willens gebracht worden, exhebt ihn in den reflectirenden Willens gebracht worden, exhebt ihn in den reflectirenden Phillen, au Der singliche Inhalt des Indbes ist noch nicht verschwunden; aber die Leidenschaft tann ir Interesse, in welchen Trieb sie wilk, legen. Ph. Sie if is die Willtür in der Wahl der Bestiedigung der Priede: denst aber nicht die wahre Freiheit, sondern vielmehr iste. Stlaven des Menschen, indem er hierbei sedesmal einem Affecte dient ver) Die forwolle Allgemeindeit des Dentens, in die sich dies Stoff erhebt, ist die Glückseit, ber Bersuch, durch Liebensteit und Unterproduug der Triebe, sie sammtlich zu bestiediger
- 3. Der wahrhaft freie Wille will nun aber in den Trida nicht sie, soudern nur sich selbst vermirklichen. Die Freiheit, welche die Freiheit will, ist aa) die Person: gegen die sie die Sache etwas Unselhstköndiges ist; so daß vy) der Mensch au berrenlose Sachen ein absplutes Zueignungsrecht hat.
- b. Die Freiheit, welche die Freiheit will, ist der abjective Geist, der Geist, der sich zu einem Reiche des Intelliste beln macht, welches die Substanz des subsectiven oben endliche Geistes ist. Dieser beginnt somit, seine Endlickeit, die nicht

Perchaixendes, sopdem vielmehr nur ein Durchgangspunkt ist, aufzulösen, und sich in die Emigkeit des absolut allgemeinen Geistes zu versenden. Der objective Geist, als ein besonderer, ist der medina terminus zwischen diesen Extremen.

- a. Die Person in der Jurisprudenz, &) unmittelbar in einer Sache verwirklicht, hat Eigenthum, das allgemeine Amerkapptsein der absolut ausschließlichen Persönlichkeit. =). Die Reppittelung, des Eigenthums durch, den besondern Willen einer audern Person, wodurch Beider Wille zu einem gemeinsamen wird, ist der Vertrag. 3) Pak aber der Wille, als Willkür des Einzelnen, in fich selbst gegen den allgemeinen. Willen gespannt ist und das Pakein des freien Willens aufhebt, ift das Berbrechen. Da aber die Aufhebung des freien Willens hier hie eigene Bhat des freien Willens ist, so hat der Verbrecher durch Ausbehung des seeien Willens augleich feinen eigenen freien Willen aufgehoben. Die Wichervargeltung, welche der Quaphität nach dem Berbrechen gleichkommen muß, ist nur die Manischation dieser Dialektik des Berbrechens selbst. hier der allgemeine, die Wichervergeltung vollziehende Wille noch nicht eine objective, sondern als Rache nur eine psychologische Exissenz im Voeletten hat: so ift die Beurtheilung der Willfür deffethen überlassen, damit aber felbft ein Unrecht, und so der Proces der Race ein unendlicher.
- B. Pas Recht hat also noch keine äustere, objective Eristenzerhalten, sondern bleibt im Innern des Subjectes eingeschlossen. Das Dasein der Freiheit ist jest ihrem Begrisse abäquat geworzben; und dies ist der Standpunkt der Moral. ») Das Subsect hat das Recht, pur das als das Dasein seiner Freiheit ansperkenzum, was in feinem Innern vorder als solches mit Wissen und Absichen, als Norsat und Absicht, gegenwärtig war, oder (im Versehen) das hätte sein kollen; die Zurechnung der monschlichen Sandlung ist auf diese Weise, ihrer Form nach, vollendet. I Das aber, um dus diese Weise, ihrer Form nach, vollendet. I Das aber, um

weswillen fle vollführt wird, ift der Zweck, oder die materielle Absicht berfelben. Die Thätigkeit will sich felbst befriedigen; und biefe Befriedigung, als ber allgemeine Zweit ber Gludfeligteit, ift das Wohl des Einzelnen. Als vernünftiger Wille will der Einzelne aber nicht nur selbstfüchtig sein besonderes Wohl, sow dern er continuirt fich in den Geift der Andern, und macht, al geselliges Wesen, ihre Zwede zu ben seinigen; er will das Wohl Anderer und Aller. 3) Dem Wohl fehlt die Allgemeingültigfeit, welche dem Rechte zukommt: dem Rechte der bestimmte Inhalt des Zwede, der im Wohle gegeben ift; das Recht, als strenger Recht, tann bie Zwecke des Wohls verlegen. Dag nun das Recht zugleich als innerer, aus dem Subjecte fliegender Zwed aufgefaßt werbe, und bennoch seine Objectivität nicht verliere, ift das Gute, der allgemeine Endzweck der Welt. aa) Das Gute, als unmittelbare Einheit des Triebes mit der Bernunft, fo daß diese, als das Bestimmende, das mittlere Daß in in Befriedigung des Triebes fest, ift die Tugend. \$6) Chafe find Trieb und Vernunft aber auch einander entgegengefest: de Trieb daher als ein Regatives gegen das Gute zu bestimmen Das Gute, was um des Guten willen, mit Ausschliefung & Triebes vollbracht wird, ist die Pflicht. Da aber das Em nur am Triebe seinen Inhalt hat, so wird das pflichtmäßig Handeln, wenn es nicht ohne Inhalt bleiben will, zum Erick zurückzukehren gezwungen. 77) Der Trieb ift aber nun nicht mehr unmittelbar gut, sondern ebenso bose; und bem Gewisfen des Subjects fällt es anheim zu entscheiden, welcher Tit mit der Bernunft in Sarmonie gefett werden tann, welcher nicht Der Trieb an fich aber ift weder bofe noch gut, weil er 🌬 blos Ratürliche ift; er wird erft zu Beidem durch feine Entgegen Die Momente setzung oder Unterordnung unter die Bernunft. des Guten und Bösen sind also bieselben; aber durch das ber schiedene Verhältniß, worein fie fich zu einander begeben, werden fie das Eine oder das Andere. Da aber die Uebereinstimmung

als eine durch Freiheit zu erzeugende, nur aus bem vorhergehenden Kampfe und Wiberspruche resultiren kann: so ist darin bie Frage nach dem Ursprung des Bösen erledigt, und die Rothwendigkeit des Lettern dargethan.

Das Sute, welches, in ber grundlosen Entscheidung bes Gewissens, auf dem Sprunge stand ins Böse überzugehen, erhält in der Sittlickeit ein sest gegründetes, objectives Sein. Die Sitte ist sowohl das allgemeine Band, welches die Individuen mit der Nothwendigkeit des Rechtszustandes an einander kettet, als sie zugleich die innere Sessunung und Substanz dieser Individuen ist. Sie wissen ihr wahrhaftes Sein als eine sittlicke Macht, die ihr Thun regiert; und die Substanz des einzelnen Beistes entsaltet sich zu einem Kreise von stitlichen Mächten; vorin eben der Volksgeist als eine Besonderung des allgemeinen Beistes die unterschiedenen Momente seines Daseins aus einander egt, der einzelne Geist aber seine schrosse Persönlichkeit aufgibt und sich in substantieller Identität mit den andern weiß.

m. Die erfte noch an die Ratur geknüpfte und von ihr ausjehende Werbindung ift die Familie. aa) Die Willfur zweiet personen hat in der Che fich zur fittlichen Ginheit des Zwecks ind Gemeinsamkeit des gangen Lebens verfchmolzen. Die Idenität der Personen ist aber zunächst nur einerseits die äußerliche atürliche des Gefchlechtsverhältniffes, andererseits die innerliche ubjective der Empfindung in der Liebe.  $\beta\beta$ ) Das objective Dasein iefer Einheit ift das Rind, welches also das Pfand der Liebe ft, infofern beide Personen bier als Gine existiren. Diese Ginhrit er Person, in welcher das Rind zu den Eltern fleht, begründet ie väterliche Gewalt. yy) Der Proces der Familie ift aber, ie Unfelbfiffandigkeit der Person aufzuheben, und durch Erzies ung das Kind zur Freiheit emporzubilden; womit die Auflöfung er Familie vertnüpft ift. Das gefdwisterliche Berhältnis aft, ungeachtet ber Ibentität des Blute, doch die gegenfeitige Inabhängigkeit der Personen in der aufgelöften Familie zu.

Durch diese Selbstfändigkeit werden die Personen sähis neue Familien zu schlichen; und so, ergibt sich uns das Berhältnis mehverer selbstfängiger Faquilien, die, nach Ausen durch der Familienvater repräsentirt, in das Berhältzuß äußerer Rothmendigkeit treten; - die hürgerliche Safellschaft in der Gemeindeverkassung. Die hewakte Gemeinsamkeit des Zweit ift verschwunden, denn, jede Familie sargt nur für ihre eigen Exhaltung; die Einheit, die sie perhindet, ist alls. zu einen ipbieb lesper kupemnsten Bonde Lewarden' gas win ihr imneres Ansich ausmacht, esc.) Indem papelich jede Familie für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse durch die Arbeit sorgt, producitt st damit zugleich die Mittel für die Befriedigung Aller; so schlägt die Gelbstucht bemustlos in die Geschigkeit um, und der moralishe Imed des gegenseitigen Mobils knock sich hier vollfländig erreicht. Die Geminnung der roben Producte der Rein ist die Arheit der sich mehr in selbstständige Familiem vereinzels den ländlichen Gemeinde, pher des in einfachener. Sitte wo bleihenden Bauernstandes: die Bezarheitung und Formgebung der Naturallendniffe pfeiht pudkteit die Sache ges Hansmerters und überhaupt des sich in eine unendliche Mannigkakigkeit m Verfeinerung durch die Bildung hespudernden städtifchen Gewerbes; der allgemeine Gitand endlich sorgt für die Be friedigung nicht der natürlichen, sondern der geikigen Bedürsuk  $\beta\beta$ ) Das hempste Hernortreten jenes allgemeinen Bandes, in diefer gegenseitigen Verichränkung und Abbangigkeit den Stent unter singuler, ist has Necht als geltendes und dunch der tider liche Gemalt geschütztes; - die Rechtspflege, deren Goranie die Deffentlichkeit und als Ergänzung des mangeluden Gingständnisses das Seschwornengericht ist, indem nur auf diet Weise das Racht als die innere Substanz der Individuen p deren Mit-Wissen und Wollen gelangen kann. 783 Das di öffentliche Macht das Recht aber nicht blos aus seiner Verletun durch, den, Urtheilsspruch, und die Strafe wieder herstelle (was

ja auch manchmal unmöglich ist), sandern lieben diese Werletzung verhüte, und ehense positiv das Mohl, als Wohl, der Individucy besörders, indem sie den es gesährdenden Zusälligkeiten zuvorstommt, bishet die Ausgabe der Palizei.

a. Die bürgerliche Gesellschaft, die fich hiermit aus der Berfplitterung ihrer Familien zur bemußton Identiest des fitte lichen Zwecks wieder emporgeschwungen bet, ift der Stagt, der Geift des Polles, die fich missende Substanz der Individuen. die nur die Accidenzien dieser Subflanz find, menn diese gleich wiederum lediglich an der Gefinnung und Baterfandeliebe ber Einzelnen ihren Träger hat, Die logische Kategorie des Lebens, die am natürlichen Organismus berpertret, macht auch die Grunds lage des Staatsorganismus aus, der also im einem Incipanders greifen von Ametionen besteht, welche in der vollendeisten Werfassyng, der repräfentativen, and ihre für sich ausgehildeten, ob schon in der Aesynghoit, des Staats absolut wit ninguder harmonirenden Organs besteut. aa). Den innern Gestellungeproces dieses allgemeinen Politsindividuums kellt, das Staatspacht dar. Der allgemeine Blutymlauf, die Substanz des Molkes als eine allgemeine, kommt exploys im kirchlichen Leben zum Bewußtsein. Die Totalität der fich besondernden Functionen des Staatslehens ist zweitens, in der Eintluerfassung einerseits das bestimmte Aussprechen des allhemeinen Willens als eines appensinen in der gelekgebenden Gematte maran auch die Stände der hürgezlichen Gesellschaft, als die Stände der physischen Bedürfnisse und als der Stand der geistigen Bedürfs nisse in apoi Kammern gesondert, Theil nehmen. Das andere Moment ist die Subsumtion des hesopdorn Falls unter das alle gemeine Besth, die Regischugsgemate, welche in den Banden der Wegmien, als des allgepreinen Standes, liegt. Das letzte Moment endlich ist die Ausführung des Gasetes im Einselven din executive Genglez mo der Stogt als mollend durch Ein lebendiges Individuum (denn nur die Andividualität

kailn wollen) tebtafentitt wird. Diese Gewalt fieht auch brite ten's ba wo ber Boltsgeift fich als thatige Individualität nach Außen wendet und alle unterschiedenen Functionen in die Idea lität und Fluffigkeit seiner Souverainetat gurudnimmt, an der Spige ber miffitärischen Macht. 66) Das Wolk, als ein befondeter Beift, fest fich damit in Berhaltnif zu andern Bil tergetflern, die im Bolterrechte als felbfiftandige Perfonen keine höhere Autorität über fich anerkennen, sonbern, in Rück ficht auf'die allgemeine Freiheit jedes Boltes, nur die Forderung an einander haben, ihre Gelbstftandigtelt burch Richtintervention gegenfeitig gu respectiren: filt den besondern Inhalt ihrer Rechte Bertrage foliegen konnen: und, infofern fle ihre Rechte durch einander getränkt gläuben, nun als Einzelne gegen einander buch ble Rack im Kliegszuffande bie Ausgleichung ihrer Zwistigktiten herbeiführen muffen!": 27) Das höhere Intereffe des Weltgeiftes im Rriege ift bie Auflösung ber Boltergeifter, insofem ft das Bernunftrecht unb"den Bernunftflaat noch nicht in fich per vollständigen Berwirklichung gebracht haben. Die Dialettit be Boltergeifter, auf daß die Idee bes Staats aus diefem Rampfe berfelben hervorgebe, ift bie Weltgeschichte, in welcher, de bem Weltgerichte; der Beltgeift sein höchstes Recht ausübt.

Bewußtsein seiner felbst, der den Schein seines durch die zeitliche Entwickelung Gewordenseins ebenso wieder aushebt, und die zulet hervortretende Identität seiner mit dem einzelnen Seiste zuständ als das absolute prius weiß. Dem Individuum sind somit die Tiefen der Gottheit ausgeschlossen, es ertennt den Plan Gottes; und seines Wissen des Wiltgeistes von sich selbst ist das eigene sich als ausgehobenes Moment in ihm Wissen des Subjects.

einzelner, finnlicher Geffalt:

rung der Ratur, als eines Symbols der Gottheit; die Idee, d

Ideal, ist in der Kunst in unmittelharer Gegenwart, erschienen. Die Objectivität, die Gott aber in der Kunst erhält, ist noch eine von der Thätigkeit des Subjects unabhängige; sondern; es stediglich die productive Phantasis, des künstlerischen Genie's, o wie die Anschauung des Betrachters eines Kunstwerkes, in selchen das Göttliche erst Aassin hat, und durch welche der äußersiche Stoff, der Marmar oder die Leinwand, erst zur Erscheinung es Göttlichen begeistet wied.

3. In der Kunst zeigt sich also, ein Mingen, bes Ideals mit inem äußerlichen Staffe; und die verschiedenen Weisen, mie, die Berknüpfung dieser beiden Seiten zu Stande tommty gibt die esondern Kunstsormen, aa) In der zombolischen Kunste orm überwiegt noch der Stoff; der Gedante dringt pur mit Dinbe urch ihn hindurch, um bas Ideal zur Darftellung zu bringen. Die Zedeutung ist also noch nicht mit Alexheit im Stoffe ausgedrückt nd um nur einigermaßen seines Stoffs Meifter wenden zu könen, muß der Gegante deffen Gestalten verzerren, und ine Masose erweitern.  $\beta\beta$ ) In der klassischen Kunstform hat im Gegenbeil das Ideal in dem Stoffe sein adäquates. Dasein errungen; lubalt und Form sind einander absolut, angemessen. Wegen des binausstrebens des Gedantens über den Stoff in der symbolis ben Runft, ift ihr mehr die Erhabenheit eigen; megen der eruhigten Gegenwart des Ideals im Stoff, kommt der Klafffe ben Kunft mehr die Schönheit zu. 72) De endlich der Geif berwiegt, und der Stoff zu einem blogen Schein und Zeichen ird, durch das der Geist überall hindurchbricht,, und, wie in der mbolischen Kunftsorm, aber aus dem entgegengesetzen Grunde, ber das. Material hinausstrebt, haben wir die romantifcha unkform, Die von der symbolischen Kunft blos gesuchte Einit der innern Bedeutung und äußern Gestalt wird von der alffichen, gefunden, und von der romantischen wieder über-British more to see that to the first of the second to the second Shone, sei es unter der Einen Bet der andern dieser Formen, zur Erscheinung tollicht; begtündet das Shstem der einzelnen Künste:

Material bes Schollen, fo haben wir die bildenben Runfte. Unter ihnen ift erftens das Rederiblegen des finnlichen Stoff, so baf ber Geift nur als verkähdige Regelmäßigkeit und Spm metrie deffelben erfcheinen tann, die Architettur. Obgleich fe wesentlich symbolisch ift; so stellt fie dennbc, wie alle Kunk. and bie Setalität ber Kunfformen an ihr dar. 1) Die seich Mandige Atchitettur, Ver Aeghpter besonders, ift symbolisch, indem an Hrein Material fift fich bine höhert, auch gerfligt Bebeutung jum Borfcell tolteme: wie dehn das Labyrinth, Die Obelisten, Pyranithen den Bang des menfaktihen Lebens, die Sonnenfrah len ale die zeugenden Rrafte det Retite u. f. w. bedeuten folka Die Maffine Mthiteteut ber Stifthete ift zu einem Dienenka, zum blogen Behanft bes Gettes geworben : und fo ihr Bud, thre Bebeutung Villig in ihrem Material erschöpft. gothisthe Bautunft ift tomantifd, weil innerhalb ber Diefer haftigtett der Confitutition fle boch wiederum ein vergeiftigente Uebetfchreiten Diefes Gtoffes vertäth. Die in einander gefolm genen Baulen; Die in den Simmiel frebende Bobe ber Tham deuten wuf ein Unschibares und exheben die Andacht aus den Stanlichen und Welklichen zu einem Reicht des Intelligien Die zweite bilbende Kunft, bie Stulptur, bat dus Munic von dem Ideale gänzfich durchbritigen laffen; dus Materiel chmi die Frem des Gefftes nach, indem es als Marmor in einfaft, frebloset Werfe erscheint: und ber Geift ift vollständig in ben Stein, ule' einem enhenben Musbruck beffelben; berkbrpell Bir wohlsauch die agyptische Geulptur buich vie Birgretungen be menfolichen Gefalt einen fombolifdell Charaftet an fich tris und in der nachtlassischen Zeit die Gruppen und Basreliefs bed Bathellingen von Banblungen, tompfleitsten Situationen a.f.

mehr den kömantischen Charatter an stad trüsen! sie Stellbe' dech bas Klasskiche die Sallpstimisstein; zu welcher die Sculptur sich himneigt. In der dritten bisverlichen Kunst, in der Müllereit; so wie in den andern nicht zu betrachtinden Künsten, überwiegt dagegen die ermanissse Kunstsorm. In der Raketel ist der Stoss jurt Abstätelion von zwiel Dinnenstonen hetabzesunken; die farzbisk Fläthe stemme der Scheich des Körperlichen. Der Gluch des Auflick, welches der Sculptut nich sehler, kalt die überwiegende Selstisteit aus dem Marketüle hindutüblisten. Hähr der Gegens versichte, und die gunze Itmisteit des Semulths find der Gegenskand der Stusskeltung.

PS: Wollends beitäkebie Weifelt, boer bie könien'de Kunft, das räumlicht Missen Inder der Natise, umb macht die Empfinisten zicht einzigen Inhalt der Kunft, fo bag aller Geist inicht in Gilsetzer Erscheinung, sondern nur tils ein Inneres sich tund zibt. Die Wacht der Musset ist unterfolich, weil die Sondentrationi des Genklichs, auf der strieft ist unterfolich, weil die Schneintrationi des Genklichs, auf der strieft, dieser absolit Bestimmibare und Einbeutstähige ist. Dieser Innerlichteit der Meuse siede von Schliebige ist. Dieser Innerlichteit der Meuse sieden Striebt, die Regelmäßigteit des illben, Alls absolite Wertunderschlichen Bestieben, wie Regelmäßigteit des illben, Alls absolite Berstundesvellichten der Regelmäßigteit des

"79. In ver Potifie, als ver erdeit ein Kuth, fithenisch bewie Seinen, Bebeittung und Ausbruck, indet meht so schroff ungigen; ondern die Bedeutung hat ihren Ausbruck an ihr setter. Das Elenant der Batstellung ist die Sprache, als das System ver Beiden ür anstere Verstellung ist die Sprache, als das System ver Beiden ür anstere Verstellungen, welthes beissellen abünnat ist. Aviet stellung ist anstere Edelstenngen, welthes beissellen Ausbruck ist. Aviet stellung irr eigentliche Ausbruit sur die gestige Bedeurung verstellung in die Westaber der her, die Bergleichung u. s. s. und das ist denn das, was wir den der det stellichen Ausbruik wie den vertischen Ausbruik wird der Reconstantsche Westsens ver Benstellung Schneike der Profite enmonnentenen Waserstells. Ausbruich Bes gange Bergleicht und keine der Ausbruichen Beiterstells.

Borftellungen zu Gebote fleht, ist die Poeste einerseits die abse lute Aunst des Geistes, und ihrem Inhalt nach die reichste m umfaffendfte: andererseits die totale Kunft, dadurch, daß fie it ihrem Telde die Darstellungsweisen der übrigen Künste wiederholt Erfens nämlich verleiht fie, als epische Poefie, ihrem Inhalt die Form der Objectivität, indem sie nicht sowohl Sandlunge der Individuen, als Begebenheiten und Schicksale der Bölln darfiellt, wo also bobere Mächte thätig eingreifen. Zweitens kehrt sie in der lyrischen Poeste das Junere des Geistes hermi, und ruft hier besonders die Mufit zur Sulfe, um tiefer in im Gemüth einzubringen. Statt eines objectiven Gefchebens wird uns der subjective Buftand des Dichters, seine Empfindungen, seine Ge mutheverfaffung, als Reflexion über eine Begebenheit geschillert. Drittens ift es ausschließlich das Junere des Gemüths selbs, aus welchem eine objective Wirklichkeit als Handlung bervorgebt: so das das bestimmende Göttliche lediglich als inneres Pains nicht als äußerliche Macht erfcheinen darf; - die dramatische Poeffe, in deren Darftellung durch die Schaufpieltunft ber gat Mensch das pom Menschen propucirte Kunstwert reproducien 1) In der Tragödie geht das Individumm unter weil es in der Collisson der göttlichen; Mächte ausschließend des Einen Pathos folgte: mogegen 2) in der Komödie das Individyum fich, und feine, Imede, durch die ironische Bernichtigm jener höhern Mächten erhält; 3) das moderne Drama endis komp als die Permittelung und gleiche Berechtigung beider & ten angesehen werden, da, bejedem anfänglichen Widestreit dieser Mächte, doch eine im Bewuftsein des fic den Individuums entspringende Aerschungende den Ausgang W Stücke hilbet. is mar iff eine ber if den gun in .

A. Die vom Subject upabhängige Existenz des Göttlichen ift nun der Standpunkt der Religionsphilosophie. Ger Arscheint als eine fremde, jenseitige Invellectnalwelt, der der Individuum sich zu unterwerfen det. Dieser Gegensat ift aber

nur der Anfang der Religion. Jede Religion geht eben darauf aus, diesen Gegensatz auszuheben: und ist nur Religion, insosern ihr dies gelingt; das ist das Wesentliche eines jeden Eultus. Die Versöhnung ist aber auch in ihm nicht absolute Durchdrins gung der beiden in Verhältniß stehenden Seiten. Der Absall des Subjects von Gatt und seine Versöhnung sind zwei verschiesdene Stadien des Bewußtseins, die nur mit einander wechseln; und so bleibt der Gegensatz auch nach erhalten. Denn das Element des religiösen Vewußtseins ist zwar nicht mehr, wie in der Kunst, die stunliche Anschauung, sondern das Vorstellen des gemeinen Bewußtseins; deshalb aber gerade geschieht es, daß das ansichsseiende Wesen des Geistes demselben immer noch in Form eines Gegenständlichen und Jenseitigen erscheint.

Die erste Weise, die Einheit des Göttlichen und Menschlichen zu sezen, ist eine natürliche. Gott, als das Unendliche, 
vird in einer endlichen Gestalt erblickt: und somit selbst zu einem 
Katürlichen gemacht; die Raturreligionen, welche sämmtlich
nuf dem tosmologischen Beweise vom Dasein Gottes
veruhen. Die logischen Kategorien treten hier fast schon mit
verselben Reinheit wieder herein, als wir es für die Geschichte
ver Philosophie bereits gesehen haben. Weil alles Endliche ein
Zufälliges, Regatives ist, das in einem Andern gründet: so ist
hm das Unendliche nothwendig vorausgesetzt, welches sich als
essen inneres Wesen und absolutes Prius zu erkennen gibt.

aa. In der ersten Naturreligion fehlt dem Göttlichen noch, die in der Runst, die unabhängige Objectivität. Das Individuum i, wie in der Komödie, der absolute Herr über die göttliche Macht der Religion der Zauberei: oder stattet zwar im Feti= dismus ein einzelnes sinnliches Ding mit dieser Gewalt aus, der nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, es nach Wilkür eieder wegzuwersen, und ein anderes Ding zu dieser Würde zu eheben, wenn das erste seine Bestimmung nicht erfüllt.

88. Während ferner die Einheit des Unendlichen und Ends Michelet G. d. Ph. II. 50 lichen in der Religion des Foe oder dem Pudshismus mit eine negative ift, indem Gott lediglich als die Regation jeder endlichen Gestalt und das absolute Nichts aller Dinge erscheint ist die afstrmative Einheit, wonach die götzliche Substanz sich in jede Naturgestalt legt, und dennoch in allen nur das Eine sich Gleichbleibende ist, der Pantheismus der in dischen Brahminenreligion.

yy. Die reinste Raturreligion, wo der Gegensas des Endlichen und Unendlichen auf den einfachen Dualismus der fin: fterniß und des Lichts zurudgeführt worden, ift ber perfifcht Lichtdienst, in welchem auch die erfte Erhebung aus dem blet Ratürlichen angetreffen wird: einerseits daberch, daß dieser Begensat auch als der Gegensat des Guten und Bofen erscheint; andererfeits, indem Gott nicht blos ein ruhender Raturgegenstand ift, sondern als geistiger Proces im endlichen Siege des Gun oder des Lichtreichs des Ormudz über das Bose oder Ahrinens Reich der Finsterniß aufgefaßt wurde. Ja, in der ägyptis schen Religion beginnt auch dieser Duslismus zu verschwinden inwiefern Gott das Regative oder Bose nicht mehr nur ein fich hat, sondern als ein Moment an ihm selber findet. Typen steht, als das bose Princip, zwar dem Offris, als demi Guin noch gegenüber; aber jenes macht fich ebenfo an diesem gelind Offris flirbt, wird begraben, und aufersteht dann wieder, di Herrscher im Reiche bes Uiberfinnlichen. Gott ift bier alfo bir sich 'als Zweck durch die Regation des Natürlichen durchstende geistige Macht.

Die Raturreligionen, als die Religionen der Macht, sied damit in die Religionen der Zweckmäßigkeit oder ber Beisscheit übergegangen, welche sich auf den televtogischen Beisweis vom Dasein Gottes gründen. Die von den Bölten ersehene Zweckmäßigkeit, sei es in der Ratur oder in ihren ihren nen Schickfalen, ist, hyposkosset, das Götstiche, das sie annehme Diese Zweckmäßigkeit hat aber zunächst nur einen particulare

Inhalt, und der Begriff Gottes damit in ihr noch keine abäquate Realität erhalten.

Die jüdische Religion der Erhabenheit stellt Gott als das Eine geistige Wesen dar, welches in der Negation aller natürlichen Dinge als das einzig Positive erscheint. Diese abs fracte Allgemeinheit ist aber vielmehr das Beschränkteste, indem der Gott Israels einerseits, als das Eine, das Viele noch außer sich hat, also den Göttern aller übrigen Völker nur als der wahre, mächtigere, nicht als der alleinige gegemüber sieht: andeverseits auch nur einen ganz vereinzelten Zweck hat, die Auerkennung und Verehrung durch dieses aus einer natürlichen Familie erwachsene Volk, wosür er demselben zur Belohnung, im Bunde des alten Testamentes, den Bests des Landes Kanaan verheisen hat.

ββ. Der Einzelnheit des Zwecks steht die Befonderung desfelben entgegen; der Monotheismus geht in den Polytheismus über: Die vielen Zwecke bilden die sittlichen Mächte des Individuums, welche sein Leben regieren. Wegen dieser Einheit des Göttlichen und Menschlichen in der Vielheit endlicher Sestalten, ist dieser griechische Polytheismus die Religion der Schön= heit. Aus ihren Affecten und sittlichen Verhältnissen, Staat, Che, Tapferkeit, Kunst, Wissenschaft u. s. f. haben die Alten den nicht mit strenger Nothwendigkeit abgeschlossenen Kreis ihrer Götstergestalten gemacht.

yy. Das Schickal, welches in der griechischen Anschauung als inhaktslose Nothwendigkeit noch in den Hintergrund trat, ist in der römischen Religion zue absoluten Macht geworden. Der Zweck erscheint hier als der formell allgemeine, alle Bölkerindisidualitäten in das Pantheon der römischen Weltherrschaft zu vereinen. Die einzelnen Göttergestalten dienen nur dieser Fortuna vopuli Romani, und sind blose Mittel, um die römische Weltsperschaft zu verbreiten; die zum Bewustsein gekommene Religion der Zweckmäßigkeit, welche ausdrücklich nur als ein Mittel ür den Staatszweck gilt.

unendliche göttliche Geift vielmehr mit sich selbst zusammengek, und mit der Regation des Diesen zugleich das zum Bewustsein Rommen des absoluten Geistes in seiner Verwirklichung als Einzelnheit gesetzt ist: das ist der erreichte Begriff der Religion, wo Gott allein sich selbst zum Zweck hat, und also der Inhalt du Religion vollkommen offenbar geworden ist; — der Standpunkt der christlichen Religion, welche auf dem ontologischen Beweise vom Dasein Gottes beruht, weil die Idee hin ihre Objectivität in sich selber hat und sich aus sich selber gibt, durch ihr Verhältnis und ihre Fortbewegung zu einem scheinder entgegengesetzten endlichen Seiste, den sie zur Einheit mit sich zurücksührt. Erst der Christ hat aus dem Stosse des Gebantens seinen Gott sich gebildet.

Dijectivität mit sich zusammenschließt, ist Gott nothwendig der Dreieinige. Sott ist das allgemeine Wesen, der Gedant, welcher die Substanz aller Dinge ist; als solcher, ist er der Vater. Als alle Realität, ist dieser Gedante aber nicht ein abstract Allgemeines, sondern legt sich selbst zur Besondnicht des Inhalts aus; er verdoppelt sich also im Andern seiner, und entfaltet sich aus dem allgemeinen Elemente des abstracten Gedantens zu einer Vielheit von Ideen. Das ist der Sohn, da diesen Reiche, zum Reiche der Ideen entfaltet; die ewige Jengung des Sohnes. Aus diesem Unterschiede kehrt Gett abst ewig in sich zurück; so ist er, als Geist, die Einzelnheit. Get ist hiermit die absolute Persönlichkeit, in welcher, ungescht ist bier Wielheit der Personen, doch nur Sine Persönlichkeit geset ist

ββ. In der Einzelnheit liegt das absolute Urtheil der gött lichen Persönlichkeit. Weil Gott Geist ist, sest er ewig bei Andere seiner, nicht blos als eine intelligible Welt, sondern als ein wirklich Anderes, als die sinnliche erscheinende Welt sch

gegenüber, um aus bem wahrhaft Andern seiner zur realen Berföhnung mit fich felbst zu gelangen; - die ewige Schöpfung. Gott tritt aus dem reinen Mether des Gedankens in das Eles ment der menschlichen Vorstellung hinüber. In der Erschaffung oder dem Auseinanderfallen der Momente des göttlichen Wesens liegt zugleich der Abfall von Gott, der Sündenfall. Natur ist an sich nicht das Böse; sie ist aber die Möglichkeit des Bösen, insosern der einzelne Geist in dem Urtheile des all= zemeinen Geistes sich als bewußter. Gegensatz gegen die göttliche Substanz fixiren, und darin die Natur zu einem Mittel und Inhalt seiner Zwede machen kann. Rur im Menschen kommt es zu dieser bewußten Spannung des Geistes in sich; und ebenso ist nur er fähig, die bewußte Ginheit beiber Seiten wieder zu erzeugen. Wie also die Ratur im Menschen abgefallen, so ift ste auch in hm erlöst. Beide. Momente sind in der Analyse des Sohns für ie Worstellung aus einander gehalten. Wie die Schöpfung und er Sündenfall als ein vereinzeltes Factum vorgestellt wird, so ft die Erlösung ebenso an die vereinzelte Geschichte eines Indi= iduums geknüpft, das, göttlich geboren, aus dem Zwiespalt des Irdischen wieder in das göttliche Reich zurückgegangen ist. Gleich= oie aber in Einem Menschen alle von Gott abgefallen, so find n einem andern, mit Gott identischen, alle wieder erlöst worden. Bas die Borstellung so in der Zeit aus einander hält, das ik ie ewige göttliche Geschichte, die sich also in jedem Einzelnen iederholt. Wenn der Berlauf der göttlichen Geschichte als ein ergangener erscheint, insofern er an Gott sich dargestellt hat: so ird er an die Dimenstonen der Zeit vertheilt, insofern er sich n Menschen wiederholen soll. Wie also nach der Schöpfung das Renschengeschlecht gefallen war, so soll in Zukunft die Welt rieder verschwinden, am jüngsten Tage alles Ungöttliche ins dericht gehen, und Gott, in einem Reiche der ewigen Geligkeit, Mes in Allem sein.

77. Im Cultus durchdringen fich aber diese Momente ber

Bergangenheit und der Zukunft zur inhaltsvollen Gegenwat Das Reich der blogen Borstellung, indem es fich mit dem reim Gedanken ausgefähnt hat, ift zum eigenen Jumern des maich, lichen Selbfibewuftfeins geworden. Irder Ginzelne fall, wie Adam gefallen ist; ebenso firbt und aufersteht er wie Christu, w ist auf viese Weise aus dem Tod der Günde zur emigen Geligkeit in den Himmel des Manbens gefahren. Es ist das Eign thümliche des religiöfen Standpunkts, daß das, was das weld liche Ansich des menschlichen Gelbstbewusteins bildet, die Gitall eines in äußerer Gegenständlichkeit einst vor sich gegangun Geschehens annehme. Im Cultus ift aber, seibst einnerhalb bis religiösen Bewustseins, biefer Gegenfas aufgehoben. Der hift liche Eultus fiellt nun diese objective Geschichte auf doppelte Weise am Subjecte dar: erstens indemedas Götiliche m sich oder für das Bewustsein der Nadern in den Giazofnen duch bie Taufe gelegt mirb; zweitens für das Bewuftsein des einem Subjects selbst im Abendmahl, indem: Gott:hier in der 👺 zelnen flirbt, auferweckt mird: und Wohnung in ihnen auffhüst wodurch alle Geifter Ein Geift werden, Ein Somite den Da der ganzen Gemeinde publirt, und das Selbstbellichen der Ge meinde, als die Gemeinschaft der Heiligen, ber gottliche Get selber ift, der fich in den Ginzelnen als der Geift der Gemeink manisestirt und weiß.

y. Daß nun die im Abendmahl gefetzte mystische Unie des einzelnen Geistes mit dem Abfoluten, als der Somme des Lebens, nicht mehr in die Trennung und Baraussetzung Gettes als eines Aleuherlichen übergeht, wadurch das Subject wieder is die Endlichkeiten der Werkeltage des Bebens herabsiele, sondern daß vielmehr beide Stadien des religiösen Bewustseins, die Unien mit Gott und seine Objectivität, in Eins zusammentressen wie so Ein ungetheiltes Bewustsein ausmachen: das ist der Stadie punkt der Philosophie, in welchem einerseits die kinskleriste Selbsterzeugung des Göttlichen aus dem Subjecte, und zwei verwittelst den diplektischen Bewegung der Methode, wieder hers, vortritt, anderrseits saher das Anundfürsichsein und die absolute Selbstständigkrit der gestlichen Substanz ebenso erhalten ist. Die Se fchicker der Philosophie ist so die letzte der Disciplinen des Systems, indem sie das Sich-selbs Erfassen des Begriffs der Philosophie darselt:

Di-Da der speculative Begriff in dieser Entwickelung fich als alle: Wirklichkeit exkemnt, so ist der göttliche Gedanke das leitende Deincip der Gefchichte, und diese die Auslegung und Verretrichung des vilgemeinen Geistes. Die Philosophie der Weitgeschickte, als die wehrhafte Theodicer, ist also zugleich die Probe von der Wahrheit des Systems der Philosophie, eine Probe, die dieses dunch fich felber führt. Das Ziel der Weltgeschichte ift, alle Gestalten des Geistes, Recht, Moral; Familie ; : Staat , Kunft , Religion , Wiffenschaft , wie wir fie ihren Iden nach im Spfieme vorgeführt, jest in zeitlicher Entwickelung durch die eigene Thätigkeit des Geistes hervorzubringen. Det Seift eines jeden bestimmten Bolkes ift sonach ein Tempel, in welchem diese Theile auf eine gewisse Weise zu einem Ganzen verbrunden find, und dem Principe dieses Wolfs gemäß nur so verbunden werden konnten. Der Fortforitk in diesen Principien der welthistorischen Bälkergeister ift die immer reinere Ausbildung des Berhältniffes des einzelnen Geiftes zum seiner allgemeinen Substanz, — eine Ausbildung, welche die absolut gleiche Berechtigung beider Seiten zu ihrem letzten Ziele hat. Der Anfloß zur Thätigkeit geht aber von Individuen aus, welche als Hexaen nur die ersten Empfänger und Berbreiter der Fortfaritte bus:Weltgeistes find.

1. In dem prientalischen Reiche liegt die substantielle Geistigkeit zu Grunde, als die Identität der einzelnen Geister, in welche diese ihr Wessen noch versenkt haben und für sich unbevechtigt bleiben. Die göttliche Substanz ist, als eine thätige, lebendige, durch ein natürliches Individuum repräsentirt, welches einen göttlichen Charakter an sich trägt; und alle übeigen Individuen sind Sklaven, und verhalten sich nur im Glauben, in der Furcht, dem Jutrauen und dem Sehorsam zu demselben; — der Despotismus und die theokratische Regierungsforen, worlchen die orientalische Naturreligion zur Grundlage dient.

- a. Die erste natürliche Sittlichkeit ist das Familienleben; bier sind die Personlichkeiten gegen die Person des Familienhauptes noch unselbstkändig. Der erste Staat ist also notherndig in dem patriarchalischen Princip der Jamilie gegründet; und dies ist das chinesische Reich. Alle Berhältnisse und Recht sind dieser Form der Sittlichkeit untergeordnet. Das Kindesalter der Welt tritt hier noch in größerer Reinheit; als in den zwei nächstsolgenden Gestalten der orientalischen Welt aus Wirsehen in China einen ausgebreiteten, wohlorganisstrem Staat, wo nicht das Recht als solches, sondern die, jedoch nur als äuserlicher Zwang austretende, moralische Erstehung der Unterthann, die wie Kinder behandelt werden, das Princip der Regieung ausmacht
  - b. Gegen diese weltliche Organisation des Sanzen tritt um, in den Mongolen und Thibetanern, das tir fliche Leben für sich als das allein berechtigte hervor. Das tirbliche Oberhaupt; der Loma, ist selbst der wirklich gegenwärtige Sott; und bei dem einfachen nomadischen Justande dieser Völker kommt et zu keinem entwickelten Staatsleben.
- Momente verbunden. Das religiöse Leben bildet auch hier die absolute Grundlage des Woltes; aber es hat sich zugleich pe einem gegliederten Staatsorganismus ausgelegt. In Shine if der Kaiser zwar auch der Sohn des Himmels; aber seine weltsliche Qualität ist doch die vorherrschende. Ju Indien sind die durch natürliche Seburt unterschiedenen Stände zugleich zu religiösen Kastenunterschieden geworden. Die Kaste der Brahminen, welche die unmittelbare Verwirklichung des Göttlichen darsellt.

Befigt baran die absolute Macht, der seibst die nur der zweiten Kaste angehörigen Könige unterworsen sind. Das abstracte Insichsein und die Kirchlichteit der Mongolen hat sich wieder zu weltlicher Gestaltung gemacht; und das ist der Grund, warum in Indien zum ersten Mat die freie Kunst auftritt. Wie der Staat in sich zu sesten Unterschieden wurde, so ist anch der ganze indische Bolkogeist seibst in eine Bielheit von Staaten zersplittert, denen die existirende Einheit sehlt und stets gesehlt hat.

d. In der perfischen Monardie ift zum erften Mal ein freieres Berhältnif von Bölkerindividualitäten fichtbar. Bahrend das bisher betrachtete Hinterafien das ruhende Rebeneinander der räumlichen Weltgeschichte barftellt, so daß seine Gestalten noch jest gegenwärtig find, fo beginnt bier die zeitliche Aufeinanderfolge der Bölter. Sie tampfen, indem fle fo einander berühren, in dies sem Anabenalter der Welt; fich muthig gegen einander ab, bis fle zum Resultat ber gegenseitigen Anerkennung ihrer innern Souverainetät gelangen. Chrus hat diese völkerrechtliche Ruhe unter jene Menge von Bölkern gebracht, jedem seine ine nern Gefete, Ginrichtungen, Regierung, Sitten u. f. w. gelaffen oder wieder hergestellt, und nur die Anertennung der perfifchen Oberhoheit gefordert. Jagd = und Romaden = Bolter bestehen friedlich neben den reichften, üppigften, finnlichften Banbelevolkern Lybiens,. Spriens und Babyloniens. Mitten aus diefem Pfuhle der Sinnlichkeit tritt ber Gott der Juden, als das Berlaffen der Raturreligionen und die erfte Bergeiftigung des Göttlichen, hervor. In Phonicien reift fich der Geift von dem Kleben an der Scholle los, und tommt durch den Kampf mit dem Clemente des Meers, worin der Menfc Alles seinem Muthe verbankt, zu einem den Orientalen bisher fremd gebliebenen Selbstgefühle. In Aegypten endlich durchdringen fich alle diese Gegenfage, und ringen nach einer Ginheit, deren Product die freie geistige Individualität ware. Megypten selber ift, indessen nur das Land des Räthsels, welches die Sphing zwar aufgibt,

der Grieche Dedipus aber erft löst; bas Wort des Räthsels abn ist der Menlich.

27 20. In Greechenigend fritt zuerft bas Princip der subjes tiven Freiheit auf, jedoch moch nicht als wilden Verroüften, smdern in die fubstantielle Freiheit, eingebildet. Der substantiele Beift des Deichts ift noch die Grundlage geblieben; aber di Indivipuen find gum Wiffen diefes Geiftes getommen! Die Gitt lichkeit ift ben Individuen eingeprägt, und damit zum frein Wolkeil dersthen geworden. Diese Freiheit des Individenms hat die Gelliständigkeit bes Wedantens möglich gemacht; Biffen: fcaft und Phitofophie haben daher erft in Griechenland at fpringen können. Augleich ift, biefe Freiheit noch nicht mend liche Freiheit: bes Gubfette in: fich felbft, fondern noch an eine Ratürkichkeit: gebunden. Die geiflige Religion der Griechen bat an der orientalischen Raturrifigian ihren Anfangspunkt und ihr Substrat: Die Gätter find. außer ihren geistigen Zwecken ehre and noch Naturmächte; das Thanische, rein: Natürliche ift pu überwunden, im den Rand ber betaunten Erde vermiefen, abn negleich als ein Moment und Attribut in das Bereich dieser gei stigen Mächte aufgenommen. Das Individuum ist nur fri, indem es durch Geburt einem bestimmten griechischen Staate a gehört. In Griechemland find baber Ginige frei, die gebormen Bürger eines solchen Staats: die Andern aber, als Barbatt, zu ewiger Gelaverei verdammt. De bie geiftige Individualität an dem Muturlichen Die Seite ihrer Erscheinung hat, fo tritt bier besonders die Schöne Dunkt: hervort und Griechenland ift als das Jugenvalter der Wett zu betrachten, wo das Individuum fic noch nicht ben Iwed des Mannesalters, vorfett, fondern um fi felbst zum Kunstwerke, zum abäquatat Ausbruck bes Ideals and bilden fucht. Durch diese Seite der Ratürlichkeit ift das griechisch Reich und in eine Bielheit zersplittert, die Alexander nur auf turze Beit gewaltsam zu Ginem Zwecke vereinen konnte; und wem die Kunst, die Religion und die Wissenschaft auch den griechische

Seift von jeher zu Einem machten, so blieb er bach politisch in viele Staaten zerrissen. Aus der unmittelbaren Einheit des freien Individuums mit der Substanz des Volles, und aus dem anges borenen Wiffen Dieser Einheit fließt, daß hier die sithliche Ides des Staats zum bewuften Principe erhoben werden. Und de das Individuum fich seines Gegenfages gegen biefe stilliche: Idee nech nicht bewußt ift, so ist hier, aber auch hier alkin, Demon tratierals politishe Verfassung möglich, die schrenderin ihren bochften Spänheit in der kurzen Bluthe Alebens, des reinfien Repräsentanten Griechenlands, am vollkommensien entfaktet hat Diefe Harmonie der Freiheit des Indipidunmes in seiner unmite telbaren Sittlickeit mit der Substanz des Sanzen kann aber darum nicht von langer Dauer fein, weil die Reffegion fonell dieses Band zenfören, mußte; und mit dem durch! Satrates zum Bewußtsein gekommenen Principe der Subjectivität: fest, fic das Individuum, in Miderspruch gegen die hestehende, Substandides Ganzen, um fich in seinem unendlichen Fürfichseinzurerfossen

3. Die Ausbildung diefes Gegensapes ift die Ausgabe den römischen Walt, die Jaure Arbeit des Mannesalers, der Geschichte. An die Stelle des heitenn Spiels und Arnusse der Lebens tritt der Ernft des Staatszwecks den Individuen igegens über. Der Zweck des Strats ift ibns abstract Allgemeines walches mit unerhittlicher Härte von den freien Individuen die Aufspfes rung aller ihrer besondem Zwecken sselbft ihres Lebenste fordert Alle Naturbestimmtheit ist perschwunden. Rom hat en geinem Punkte begonnen, ist außer Bandes entsprungen: und hat isch nur durch die Kraft seiner Individuen, durch die ferenge fic willig opfernde, Römertugend, zur Hensscherin der Welt gemacht Rachdem aber dieses Ziel erreicht warden war, und das Entsagen und der Tod der Individuen keinen Zwest mehr gehabt hätte, wurde der Staatimit Cafar zur Beute der Individualis jät, und diese damit zum absolut Geltenben und allein Benechtigten: einerfeits in der Individualität des Raifers, die deshalb punt Göttlichen erhoben ward; andererseits in der unendlichen Zersplitterung der Individuen, wo die Idee des Staats verschwurden, und die Ausbildung des abstracten Rechts der sürstichseinen Persönlichteit, als der atomistischen Privatpersonen, auf die höhne Spize getrieden war. Wie das allein Geltende, ist die Individualität ebenso aber auch das absolut Richtige geworden. Der Kaiset wird durch die Prätorianer ebenso abgesetzt und getödtet, wie er auf ihren Schilden zum Serrscher der Welt erhoben worden: und den privaten Individuen schieft er dieselben Prätorianer, um den freiwilligen Ausgang des Lebens von ihnen zu erheischen. Aus diesem Zerreisen aller sittlichen Bande, aus diesem abseluten Unglüst der Welt, wo das Serz der Welt gebrochen ist, muß nun das Heil der Welt hervorgehen.

4. Das Bewuftsein dieses gebrochenen Herzeus, aber auch Die Sehnsucht nach Erlösung und Beilung dieses Bruche, ift bas Bewustfein des füdischen Bolts. Es wird gefordert, daß das Indivibuum fich in feinem abendlandischen In-fich-Sinabsteigen als ein unendiches wiffe, und bennoch in absoluter Ginheit mit der absbuten Substang, wie im Orient, sei. Diese Berfcmelzung beiba Standpunkte hatte am judischen Bolte ihren besten Vermittler: und fo rang aus beffen Schnfucht der allgemeine Weltglaube von da Sinheit der menschlichen und göttlichen Ratur fich heraus, der m der Erscheinung Christi für das religiöse Worstellen seinen objection Balt betam. Die Aufgabe, diese noch in ber römischen Welt entfrungene religiöse Ibee gur weltlichen Wirtlichteit überzusum (was Conftantin und die byzantinischen Raifer innerhalb eines et nervten Gefchlechts vergeblich versuchten), ift erft von ben germanischen Rationen gelöft worben, welche, die ganzliche Realifrung des Vernunftreichs im irdifden Dieffeits vollbringend, bes Greisenalter der Welt, aber das geiflige, mit der gangen Frische ber Jugend verbundene, repräsentiren. Sier ift das Judis viduum in seiner Unendlichkeit erfaßt: die Freiheit die Bestimmung Mer, und Stlaperei fomit ein abfolut Unberechtigtes.

- a. Bett das germanifde Reich den abseinten Gegenfut in sich selbst versöhnen soll, so muß es von dem Bewußtsein deffelben ausgehen. Es tritt, nicht schon in feiner dunkeln vorgeschichts lichen Zeit gebildet, auf den Schanplas der Weitgeschichte, um das frühere welthistorische Wolt zu überwinden, wie dies bei allen vorhergehenden Revolutionen der Geschichte der Zall gewesen war; sondern das römische Reich litt die Schmach, in der Bolter= wanderung, von Barbaren gestärzt zu werden. Die absolute Wahrheit, der von den Individuen noch unverftandene Inhalt der Kirche, fleht, als geistliches Reich, als das erschienene Jenseits und die fortwährende Stellvertretung deffelben auf Erden im Pabftthum, dem Raiserreiche der Weltlichkeit und ihrer roben Willfür gegenüber. Die conflitutionelle Monarchie Carls des Großen ift die erfte Verknüpfung von Kirche und Staat zu einem umfafsenden Ganzen. Aber es ift nur die That dieses Individuums, die noch nicht den Geist Aller durchdrungen hat; und so verschwindet diese Ordnung mit dem Tode jenes Individuums wieder, und macht ber gräulichsten Barbarei bes Mittelalters Plat.
- b. Statt der scheinbaren Einheit von Staat und Rirche, sehen wir Beide im Mittelalter vielmehr in den wüthendsten Rampf gerathen, dadurch aber nach und nach jede Seite ihre Einseitigkeit abstreisen, sich zu der andern hinneigen, und so sich zur Totaliztät machen. Die Kirche, als die ausschließliche Bewahrerinn der göttlichen Wahrheit und die Spenderinn des geistigen Himmelzeiche, sast immer mehr Fuß in dieser irdischen Wirtlichteit. Der Pabst wird ein weltlicher souverainer Fürst, die Mönchsorden häusen die größten Reichthümer zusammen, und die Gleichheit Aller im tirchlichen Leben verliert sich in die geistliche Herrschaft einer volltommen in sich gegliederten Hierarchie, die einen geschlossenen Staat im weltlichen Staate bildet. Dieser gelangte umgekehrt aus der Robheit und Barbarei zu sester Gliederung und Entsaltung seiner Unterschiede. Die Willtür des Individums wurde durch das Eigenthum gebunden, und vermittelst

å.

bestelben Eveue und Gehorsam von dem feiner unendlichen Freiheit fich bewußten Individuum erzwungen; — die allgemeine Be blingigtrit ber Lehnsverfaffung. Die Functionen des Glacis wurden zwar; tebliche Privatverhältnisse und Particular-Recht; aber det Staat tam boch auf biefe Weife zu einem Suften ber Bernümftigteit, die fich vermittell bes Gigenthumes: ben Jadiniduen einflößte. "Der Staat bilbete fic wenigstens als bürger: lide Gesellschaft am. Die Kirche-dagegen, die ihrer Beweltlichung und ihrem Berberben unaufhaltfam entgegenging, im hinter den Staat jurud. Diefer Berfumpfung und Berendlichung der abendländischen Welt in fich ficht der Duhamedanismus, als die Geite der abstracten Uneudlichteit, wo jedes feste Moment durch den Fanationnis chenso aufgehoben ift, nothwendig entgegen, dantet das: Christenthum, an jenem sich integrirend, die unend-Hoe Freihett bes Geiftes erkampfe. Daber die heilfame Berührung des Abendlundes mit ben Muhamedanern von den Kreuzzüger a bis jum Berbringen ber Türken nach Wien.

c. Mit bem Beginne der neuern Zeit ift alfo die dieffci tige Welt als die vernünftige, und der Staat als das allgemein Dofein Diefer Bernünftigkeit aufgefaßt, welcher nun aus fich bie Ritche als eines feiner Momente wieder zu produciren hat. Du Reformation bob den Gegenfas der Geiftlichen und Lapa auf, wonach die Wahrheit eine den Judividuen von Aufen gegebene und durch äufere Ceremonien zu erwerbende mar. Au das Zeugniff des Geistes und die imnere Umwandlung des Gr muthe verlieh ben Individuen im Abendmahl die Gegenwart des Der Staat gerbrach gunächft die im Frudaifpfen Göttlichen. verknöcherten Umlerschiede; und nachdem jeder einzelne Stad allmälig durch immer größeres Erftarten der executiven Gewalt fich feine Souverainetät wach Innen gegen diese Parstenlaritäter erkämpft, und auf diese Weise sich zur absoluten Monardie ausgebildet hatte, die tein Privatrecht als eine Staatsgewek bestehen ließ, kam in Friedrich II., dem philosophischen Könis

von Preugen, diefer bieber mehr bewustes folummernde Stagtes zweck zum klaven Bewuftsein: Richts ift berechtigt, ale biefe allgemeine Ibee; und alle Rrote des Feudalismus, alle Privis legien muffen demifelben weichen. Rächdem diese Ansichten auf den Thronen eine Zeit lang verweilt, und in Defterreich burch Joseph, in Rufland burch Katharina Friedrich dem Zweiten machgeahmt wurden, ward bies Princip durch feine Verallzemeinerung mit der franzöfischen Revolution in die Hände des Wolfes gegeben. Die hieraus entsprungenen Kämpfe, in beren Beite: wir 'ums annoch befinden; muffen nur die vollendete Joce bet Reprafentatio = Berfastung nicht mehr, wie bei Carl dem Großen, als Conception Sines Individuums, sondern aus dem Bewußtsein des ganzen Menschengeistes hervorgehen laffen, indem die unterschiedenen Momente bes Kitlichen Libens, als die Gubsanzen ber freien Individuen, zu berechtigten Gewalten des Staats etwachsen, und an ber Gesetzgebung und Registung Theil haben. Rapoleon, deriden von Friedrich II. aufgestellten Geundsatz den Händen bes Belles wieber entwand und Carl den Großen wies derholen wollte, mußte, nachdem er durch seine Grobernegen bas visher in Frankreich eingeschlossene Princip der Revolution auch auf alle übrigen Bölber übertragen hatte, während er das feinige unterjothte, wie von diefem gehaft, fo fpater von allen übrigen und jest auch wieder von dem feinigen hochverehrt, abtreten: um die gesammte Welt nun auf ihre eigene Fauft burch welthistorische Entwickelung das sich erringen zu lassen, was er durch seine alleinige Individualität ausführen zu können wähnte, durch die ins Ungemeffene ftrebende Gubjectivität derfesten aber gerade verdarb und ins Entgegengesete verkehrte; zum Beweise, daß es nicht mehri große Jadividnen fein sollen, fondern die Sache felbft, wodurch der Weitegeift weiterzweilern hat. --

Angeachtet wie uns mitten in dem brausenden Stundel die ser Kämpfe der Gegenwart befinden; so können wir boch mit Zuversicht her Zukunft entgegensehen, da das Ziel derstiben dem

Ange nicht mehr verborgen ist: die Realistrung der vernünstigen Freiheit und die Ausbildung aller fubstantiellen Berhältniffe des Geiftes, wie fie der Idee entsprechen. Das Ziel der Weltgeschicke ift also die Ansbildung des Menschengeschicht 3mm Bilbe Gottes in ber Wirtlichteit, auf daß die Ginheit ber menschlichen und göttlichen Ratur in ewiger Gegenwart erfcein. Die Bhilosophie ift. mr . Ertenntnif biefes Zweits getommen. In dieser Einficht findet der Geift seine Befriedigung und sein Bersöhnung mit der Bicklickteit. Er weiß, daß, was geschick, nicht nur nicht ohne Gatt geschicht, sondern seine eigene Bawirklichung ift. Durch diese Erkenntnig ift die Zeit getilgt, mi der Himmel zur Erde herabgestiegen: der Ginzelne aber derin des ewigen, seligen Lebens gewiß. Bon Seiten der denkenden Betrachtung ift diese Berföhnung bereits zu Stande gebraht Es bleibt nur noch übrig, daß auch die Wirklichkeit fich w allen Seiten in die Bernünftigkeit erhebe, und fo auch an imm Theil diese Versöhnung vollende. Die Aufgabe der folgena Geschichte ift also, jene Erkenntnis immer allgemeiner zu mader und alle Lebensperhältniffe jemehr und mehr von derselben duch beingen zu laffen. Go bort der Gedante auf, blos das lett Product einer bestimmten Stufe in der Entwickelung des Wellgeiftes zu fein; er wird, wie es der Befonnenheit des Grifer alters ziemt, auch zum erften Princip, welches mit Bewiften für die Ersteigung einer böhern Stufe behülflich ift. bildet sich also aus dem Gedanken und durch ihn weiter. Die Freiheit, welche Luther vor drei Jahrhunderten fürs gläubis Bewußtsein forderte, ift jest auch von der deutenden Bernuft ertumpft worden. Die Philosophie tann am wenigsten fich irgen einer Positivität gefangen geben. Sie lehrt uns, das die Bast heit für uns sei, daß es unfere eigene Thätigteit fein muß, wenn fle für uns sein soll, und das wir nur durch fie, wie Spriftes fagt, zur Freiheit gelangen können. Dies einbrechende Bewuftfein der Principien, welches, wie ich in der Einleltung annikelte,

in Philosophie und Wirklichkeit fich betundet, gibt der Philofophie in unserer Beit'eine vermehrte Wichtigkeit; und biefe gu erweifen, war eines der Hauptintereffen, welches mich bei dieser Darftellung leitete. Wenn eine Zeit die philosophische genahnt werden tann, so ist es wohl vorzugsweise die unsere: in teiner also das Studium der Philosophie unerläßlicher, als in ihr. Wo die höchsten Gegenfäge bis zu ihrer außersten Schärfe in allen Gebieten des Lebens und der Wiffenschaft zugespitt find, und jeder feste Salt, der von Außen dargeboten würde, mit Berachtung vom Geifte zurückgeftoßen wird, tann die unentreißbare Befriedigung des Bedürfnisses nach Verföhnung, deren Reime wenigstens in der Wirklichkeit ebenso überall schon angelegt find, nur durch die Tiefen der Philosophie zur Reife gezeitigt werden. Der Schat ber Gedanten der deutschen Ration, auf den gegen= wärtiges Werk die Zeitgenoffen aufmerksam zu machen fich be= ftrebt, wird, wir durfen die Hoffnung begen, nicht nur Europa, fondern dem ganzen Menschengeschlichte zu Gute tommen.

Gedruckt bei den Gebr. Unger.

## Berichtigungen.

Geite 11, Zeile 4 von Oben setze das Komma hinter zwar.

- s 171, s 7 von Unten lies dem Patt den.
- . 485, . 1 von Unten setze ein Romma hinter Staatel.

· • · •



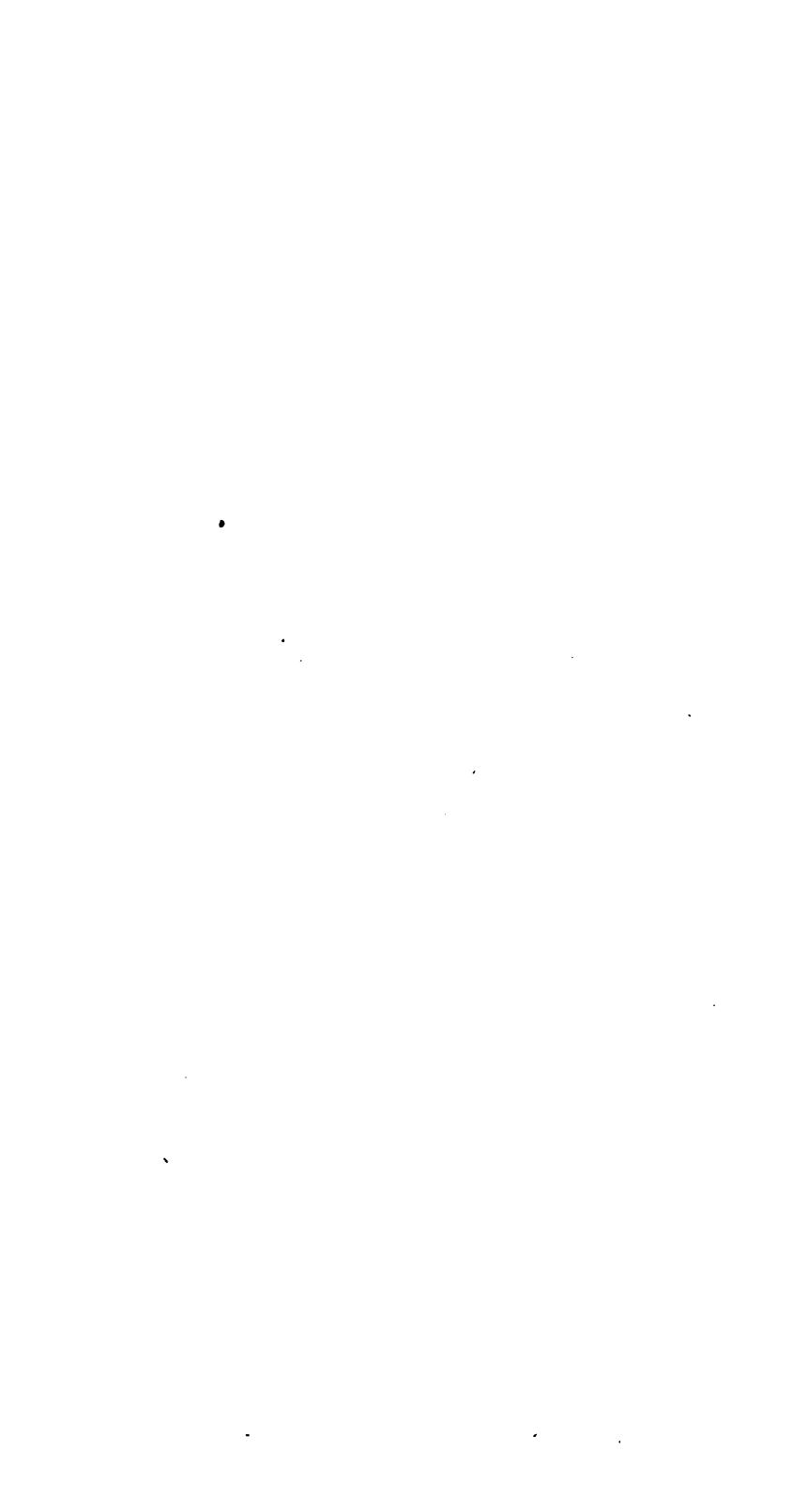

.

|   |  |  | • |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
| • |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

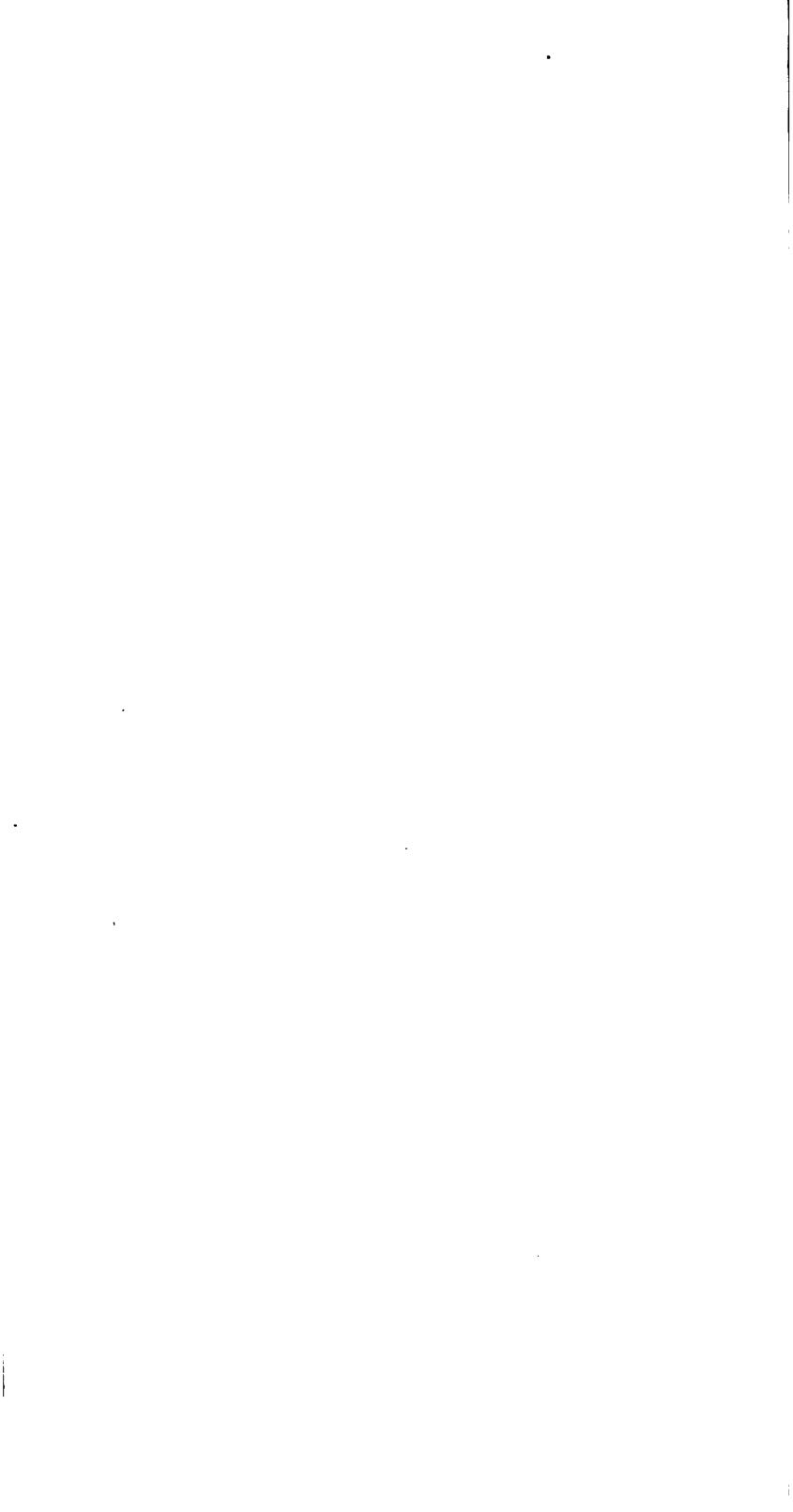



.

.

•